# Geschichte 🥌

ber

# Deutschen Freiheitskriege

in\_ben

Jahren 1813 und 1814.



38A. 1.90

### Geschichte

ber

# Deutschen Freiheitskriege

in ben

Jahren 1813 und 1814.

Von

Dr. Heinrich Beibke,

Major a. D.

Richtswürdig ift bie Nation, die nicht Ihr Alles freudig fest an ihre Shue. Schiller.

Erfter Band.

Dritte verbefferte Auflage.

Berlin, 1864.

Berlag von Dunder und Sumblot.

#### Pormort.

Bei dieser dritten Auflage, welche in etwas mehr als 3 Jahren nothwendig geworden, habe ich wegen Berfiegung von Duellenschriften nur noch wenige Berbesserungen hinzufügen können. Die fo wichtigen Beiblätter jum Militair-Wochenblatt, aus dem Archiv des Generalftabes gefchöpft, haben feit des Erscheinens der zweiten Auflage nur noch das Gefecht bei Sa= gelberg gebracht, und find dann, die Begebenheiten beim Nordheere betreffend, nicht fortgesetzt worden. — Von einer Biographie Gneifenau's, gleichfalls als Beiheft zum Dititair-Wochenblatt herausgegeben, dem Bernehmen nach von dem jett in oldenburgischen Diensten befindlichen Beneral Franfech, erschien ein erstes Heft, welches zur zweiten Auflage benutt werden konnte; es ift aber keine Fortsetzung erfolgt. — Die Biographie Gneifenau's von dem Oberbibliothekar Pert, welche allerdings noch Wichtiges enthalten kann, wird schon seit lange vergebens erwartet. — Ich habe in der Zeitschrift für Runft, Wiffenschaft und Geschichte des Rrieges, Berlin bei Mittler, Jahrgang 1857, die umfangreichen Auszüge aus: Denkwürdigkeiten des Krieges in Deutschland im Jahre 1813, herausgegeben von dem kaiferlich ruffischen General-Major Ortenberg, aus dem Ruffischen überfett B. Baumgarten, Oberlieutenant ber foniglich fachfifchen Infanterie, durchlesen, habe aber keine Belehrung irgend einer Art daraus schöpfen können. — Aus dem im vorigen Jahre erschienenen Werk: Aus dem Leben des Prinzen Eugen von Würtemberg, herausgegeben von Freiherrn von Helldorff, Berlin, Hempel 1862, 4 Bände, war Mehreres zu entnehmen, welches an den betreffenden Stellen bemerkt ist. —

Bei weitem das wichtigste, ein wahrhaftes Quellenwerk, welches durch Ungunst der Verhältnisse mir dis dahin nicht bekannt geworden, ist dieser Auflage noch zu Gute gekommen, nämlich — so zu sagen — das englische Blaubuch: Lord Castlercagh's Depeschen, Schriftwechsel, Denkschriften z., herausgegeben von seinem Bruder Charles William Vane, Marquisdom Londonderrh (früher Sir Charles Stewart). Sachlich gesichtet und beutsch bearbeitet von Dr. Siegmund Frankenberg; Hamburg, Hoffmann und Campe 1853, 5 Bände. Durch sleißige Benutung dieses wichtigen Quellenwerks ist zwar in den Dingen selbst nichts geändert, es hat aber doch Vieles tieser begründet werden können. — Dem Anonhmus aus Berlin, welcher mich auf verschiedene sprachliche Härten vank.

Indem ich so für die dritte Auflage gethan, was in meisnen Kräften lag, bitte ich für dieselbe um die gleiche Theilnahme, welche den beiden ersten geworden ist. Im Iubeljahr der Freiheitskriege, wo noch so viel für unser Vaterland zu erringen bleibt, ziemt es sich wohl, auf dieselben zurückzugehen, um mit Ernst zu erwägen, was wir der unerfreulichen Gegenwart schuldig sind.

(Strandborf) Bauerhnfen bei Coslin, am 50. Jahrestage ber Schlacht bei Dennewis, ben 6. September 1863.

Der Berfaffer.

#### Inhalt des ersten Bandes.

#### Erstes Buch.

| arlegung<br>Zuge N       | g der allgemeinen hiftorischen Zustände bis zum apoleon's gegen Rußland                                                                                                                                                                             | 3—60   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                          | utschlands geographisch günstige Lage und seine<br>itische Zerriffenheit                                                                                                                                                                            | 3—19   |
|                          | mmung der Bölker zur Zeit der höchsten Macht<br>poleon's                                                                                                                                                                                            | 19-30  |
| bie<br>eifr<br>Sc<br>Naj | eußen, seit 1806—1807 niebergeworfen und bis auf Hälfte seines Besitsstandes geschwächt, arbeitet ig an seiner Wiebergeburt. (Stein 39–44. harnhorst 44–48. Harbenberg 50–54.)—poseon unternimmt den Krieg gegen Rußsand und liert sein ganzes Heer | 30—60  |
|                          | 3weites Buch.                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| ie Erhel<br>Jand .       | bung Preußens und beffen Bereinigung mit Ruß-                                                                                                                                                                                                       | 61—238 |
| Na                       | ffnungen und Befürchtungen Europa's bei dem Zuge<br>poleon's nach Rußland. Sindruck der Niederlage                                                                                                                                                  |        |
| Un                       | Franzosen. Erste gegenseitige Maaßregeln und<br>ternehmungen                                                                                                                                                                                        | 63—76  |

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Scite              |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   |      | Preußen zu Anfang des Jahres 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76—84              |
|   | 3.   | Der Absall bes Generals York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84-95              |
|   | 4.   | Die Erhebung der Provinz Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95-117             |
|   | 5.   | Maaßregeln der preußischen Staatsregierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118—136            |
|   | 6.   | Die Rüftungen Preußens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 136— <b>14</b> 9   |
|   |      | Hoher Ausschwung Preußens. (Aufrus bes Königs. Freiwillige Jäger. Lühow's Freicorps. Patriotische Gaben.) Die Russen unter Wittgenstein bringen bis Berlin vor, während die Franzosen bis zur Sibe zurückweichen. Die preußischen Generale York und Bülow solgen ben Russen                                                                                                  | 150—164<br>164—191 |
|   |      | General Bülow 164–176. — Die Franzosen in den Marken und Berlin 179–183. — Käumung Berlins; Wittgenstein's, Yorck's Sinzug in Berlin 185–191.                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|   | 9.   | Bündniß mit Rußland. Gemeinsame Schritte. Gin-<br>weihung zu bem großen Kampfe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 192-219            |
|   | 10.  | Das Schriftenthum jener Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 219-224            |
|   |      | Arndt, Schenkendorf, Rückert, Th. Rörner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|   | 11.  | Die Maaßregeln Napoleon's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 224-238            |
|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|   |      | Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| D | er A | ampf bis zum Waffenstillstande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 239—445            |
|   |      | Nebersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 241-243            |
|   | 1.   | Die Crfolge ber leichten Truppen Wittgenstein's an ber Nieberelbe und Gegenmaaßregeln ber Franzosen                                                                                                                                                                                                                                                                          | 244261             |
|   |      | Fettenborn in Hamburg 244–251. — Gesecht von<br>Lüneburg den 2. April 251—256. — Bandamme<br>und Davoust 257—260.                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|   | 2.   | Marsch ber verbündeten Heere über die Elbe. Schlacht bei Lüten                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 262—306            |
|   |      | Wittgenstein's Marsch zur Elbe 267. — Gesecht bei Mödern, 5. April, 268. — Wittgenstein's Nebergang über die Elbe 272. — Bon Schlessen aus Winzingerode gegen Dresden 275. — Winzingerode und Blücher über die Elbe 278. — Die rufsische Haubtarmee folgt 282. — Einzug der verbünzdeten Monarchen in Dresden 283. — Schlacht bei Lügen oder Eroß-Sörschen, 2. Mai, 284–306. |                    |

|       | and the second s | `.      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3.    | Rückzug ber Verbündeten hinter die Elbe. Schlacht<br>bei Baugen. Fernerer Rückzug nach Schlesien. Ab-<br>schluß des Waffenstillstandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite   |
|       | Die Preußen auf Meißen, die Russen auf Dresden zurück 310. — Der König von Sachsen 312. — Rückzugsgesechte 315. — Napoleon in Dresden 317. — Französischer Elbübergang 320. — Stellung der Berbündeten hinter der Spree 327. — Reh gegen Berlin, wird zurückgerusen 329. — Schlacht bei Bauzen, 20. und 21. Mai, 334. — Rückzug der Berbündeten nach Schlessen 357. — Rickzug der Berbündeten nach Schlessen 357. — Mickzug der gechte 365. — Gesecht bei Hahnau, 26. Mai, 374. — Die Partheigänger der Allürten 386. — Wassenstellstand am 4. Juni, 390.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 4.    | Der Feldzug des Generals Bülow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 397—427 |
|       | Einnahme von Halle, 2. Mai, 398. — Bülow muß sich in Folge der Schlacht bei Lützen über die Elbe zurückziehen, soll die Mark und Berlin beden 401. — Bertheidigungslinie an der Nuthe und Notte 405. — Bülow rückt wieder vor 410. — Gesecht bei Hoherswerda, 28. Mai, 415. — Gesecht bei Luckau, 4. Juni, 420.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 5.    | Der Fall von Hamburg und von Lübeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 427-437 |
| 6.    | Die Lükow'sche Freischaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 437445  |
|       | diertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Die Z | eit bes Waffenstillstandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 447—588 |
|       | Allgemeine Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 449453  |
| 1.    | Buftande von Defterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 453-465 |
|       | Diplomatie Desterreichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 465—483 |
| 3.    | Breußen und Rußland verbünden sich mit England und ziehen Desterreich zunächst in ein bedingtes Bündniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 483—492 |
| 4.    | Desterreich entledigt sich bes französischen Bündnisses und tritt als Schiedsrichter auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 492-513 |
| 5.    | Der Friedenscongreß zu Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 513-521 |
| 6.    | Napoleon's lette Schritte, zu einem Frieden zu kommen. Berwerfung der Borschläge der Berbündeten.<br>Bölliger Bruch. Betrachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 522-532 |

|                                                                                                                            | Seite            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7. Rüftungen der Berbündeten. Kriegsplan von Trachen-<br>berg. Stärke und Aufstellung der Geere                            | 532—575          |
| Die Feldherren der Berbündeten, Schwarzenberg<br>547. — Der Kronprinz von Schweden 551. —<br>Blücher 555. — Gneisenau 561. | ٠,               |
| 8. Französische Rüstungen und Zustände                                                                                     | 575—588          |
| Unbana                                                                                                                     | 589 <b>—59</b> 8 |

#### Erstes Buch.

Dalegung der allgemeinen historischen Zustände bis zum Zuge Napoleon's gegen Rußland.

> lind das Band der Länder wird gehoben Und die alten Formen fürzen ein. Schiller.

# 1. Dentschlands geographisch günstige Lage und seine politische Berrissenheit.

Indem ich mich anschiese, dem deutschen Bolke die Geschichte des großen Kampfes zu erzählen, den es zur Wiederherstellung seiner Unabhängigkeit gegen die fränkische Oberherrschaft unternahm und siegreich durchführte, scheint es mir nicht unwesentlich, demselben zu vergegenwärtigen, wie unser Baterland in vollem Maaße in seinen natürlichen Berhältnissen die nothweidigen Boraussernzen solcher Unabhängigkeit und die Bedingungen eines freien,

großen, gludlichen und machtigen Staates befitt.

Deutschland, wenn barunter nicht bloß berjenige Theil verstanden wird, der jest zum deutschen Bunde gehört, sondern wie es in seinen mittelalterlichen Granzen bestand, also mit Einschluß ber Schweiz biesseits ber Alpen, bes Elfaß, Lothringens, Belgiens und der Niederlande, hat, bei einer Länge von Weft anach Oft von 170, bei einer Breite von Gud nach Rord von 135 Meilen und bei einem Flächeninhalt von 14,000 Gebiertmeilen, nach Rugland die größte Ausdehnung von allen Ländern Seine Lage und fein Klima find ber Hervorbringung mannigfachster Bodenerzeugnisse günstig. Der füdlichste Theil, ber bem 45ften Breitengrade nahe fommt, prangt bereits mit Subfruchten und theilt ben Gewinn edlen Weines mit bem mittleren Theil; ber äußerste nördliche, welcher fast unter bem 55sten Breitengrade liegt, hat noch alle Arten mitteleuropäischen Getreides und Obst. Gegen Rorden gränzt es an zwei Reere, wovon eins ein Theil des Oceans, das andere freilich nur ein Binnenmeer ift. Gegen Guben hat es Antheil an bem großen mittelländischen Meere, wodurch ihm Süd-Europa, die Kuften von Afien und Afrika, selbst bas Weltmeer eröffnet find. — Bas den innern Bau des Londes betrifft, so ist Deutschland mit Unebenheiten fehr reich ausgestattet und es besitzt die höchsten bes Welttheils. Gegen Süden baut sich das mächtige Alpengebirge auf, jum großen Theil mit Laften nie aufthauenden, schimmernden Eises bedeckt. Un dieses Hochgebirge, welches etwas mehr als ein Fünftheil der ganzen Oberfläche einnimmt, legt fich nördlich ein Hochland niederer Art, beinahe zwei andere Fünftheile des Ganzen bededend, ein Gemisch von waldbewachsenen Gebirgezugen, Die fich nach allen Richtungen erstreden, von größeren und fleineren Bergebenen, bon jum Theil rauben, jum größeren Theil fanftaewölbten und breiten Thalern, des reichsten Anbau's fabig. Gegen Norden bis zum Meere folgt bann bas Tiefland, bie letten zwei Fünftheile einnehmend. Gine fehr reiche Bewässerung burchfurcht bas Bange und mächtige Ströme burchfluthen bas Land. Sie haben einen großen Theil ihres Laufs burch Hochland zurudzulegen, überwinden die Hinderniffe, welche fie treffen, und bilden Durchbrüche durch Felsland, welche die erhabensten bes Welttheils find. Die Mündungen vier größerer Strome liegen innerhalb der deutschen Gränzen, und glücklicherweise gehört nur einer von ihnen einem Binnenmeer an; der fünfte große Strom fließt freilich in ein weitentferntes Meer und geht burch amei fremde Länder. Diese Strome mit ihren Nebenfluffen eröffnen dem Verkehr weit ins Land gehende Wafferbahnen-und setzen zugleich bas tiefe Innere mit bem Meere in Berbindung.

hiernach hat Deutschland einen außerorbentlichen Reichthum an Formen und übertrifft an Erhabenheit, Schönheit und Mannigfaltigkeit derselben die meisten übrigen Länder Europa's. Rußland kann in biefer Sinficht gar nicht in Betracht kommen. Ebenfo wenig Standinavien mit seiner großartigen, aber ftarren und kalten Natur. Auch Frankreich, wenngleich mit manchen andern Bortheilen ausgestettet, ift im Bergleich mit Deutschland im Ganzen nur einförinig. Die phrenäische Salbinfel, gang aus Hochland bestehend, bei fast ganglichem Mangel an Tiefland, im Innern waldlos, sonnenverbrannt, wasserarm und daher ohne ausgebildeten Stromlauf, reicht, bei allem Schmelz einiger Begenden, an mannigfaltigem Reiz nicht an Deutschland. italienische und griechische Halbinsel haben beibe zwar einen großen Reichthum an Formen, aber die erstere hat keine gunftige Figur zur Bildung eines ftarken Reiches, die andere hat zu viel Sochland und außer der Donau keine schiffbaren Strome. Die brit 🐑 tischen Inseln besitzen allerdings in ihret geographischen Lage und Bodenbeschaffenheit außerordentlich viel Bortheile, wenn auch die Erhabenheit der Unebenen die von Deutschland nicht erreicht.

In Rücksicht der natürlichen Gränzen dagegen fteht Deutsch-

kand verschiedenen Ländern Europa's nach; es hat deren nur nach brei Seiten, gegen Suben, Norben und Weften. 🥻 biefer Beziehung ift England, Frankreich, Die pprenäische und fandinavische, und felbst die italische und griechische Halbinsel vortheilhafter ausgestattet. Auch kann es als ein Nachtheil unserer geographischen Lage bezeichnet werden, daß unfer Untheil am Meere, wenngleich fehr heträchtlich und nicht viel geringer als ber von Frankreich, durch die Ungunft der Dertlichkeit vielfach verkummert wird. Die Oftfee ift nur ein seichtes, gefahrvolles Binnenmeer und hat feinen naturlich guten Safen für größere Schiffe. Die Nordsee verstattet zwar eine unmittelbare Berbindung mit dem Dcean, aber fie hat ebenfalls niedere, fandige Dünenfüsten, mit gefahrvoller Unnäherung, und wenig gute Safen für Kriegsichiffe. Der Antheil am abriatischen Meere ift nicht groß genug. Siermach ift Deutschland allerdings im Stande, wie die gunftig ausgeftattetsten Länder Guropa's, Theil am Welthandel zu nehmen, und sein Antheil am Meere ift hochst werthvoll; aber es hat gro-Bere Schwierigkeiten, feine Safen burch Runft zu verbeffern, und bie Maffe bes Landes ift gegen bie Ausbehnung ber Kuften fo groß, daß seine Bewohner verhaltnigmäßig mehr auf Aderbau und Induftrie, als auf Unternehmungen zur See angewiesen ideren. - Ferner ift bes ununterbrochenen Hochlandes fast zu viel, indem brei Fünftheile bavon angefüllt find. Daburch wird zwar der Reichthum der Formen fehr erhöht, aber es wird viel Bergland bem Anbau entzogen und es treten ber Anlage von Straßen, Eisenbahnen und Wasserverbindungen zu viel Hindernisse entgegen. — Weiter liegt der nordwestliche Theil des gro-Ben Tieflandes zu niedrig, es stauen sich die Gewäffer zu aus: gebehnten Sumpfen und Mooren auf. In den Niederlanden wurden diese wegen bes Vortheils ber großen Strommunbungen burch den Fleiß der Einwohner bezwungen, in den Landstrichen öftlich bes Zuhderfee's, über die Ems bis gegen die Wefer hin, wo fich fein fo gunftiges Berhaltniß zur Belohnung bes Fleifes zeigte, sind sie noch sehr zahlreich und ausgedehnt. — Endlich find bie Ruftengegenden ber Nord- und Oftsee allerdings full, feucht und veränderlich. — Bei biefen Mängeln, benen man woch verschiedene beiliche hinzusügen könnte, bleibt des Söchstwerthvollen und Herrlichen noch viel, und das große, reich ausgestattete Land ift von der Natur heftimmt, der Wohnplatz eines zahlreichen, hochbegaten, reichen, mächtigen Bolkes zu fein.

Die Deutschen, als Arbewohner von Nord- und Mittels Europa, haben sich auf deutschem Boden größtentheils rein und unvermischt erhalten. Nur im Often haben sie sich mit den 6

Claven vermischt, wobei fit vielleicht nicht gewonnen haben. Sie zeichnen fich durch einen boben, traffien Buchs aus und übertreffen hierin die sudeuropaischen Bolet. Eine ursprünglich berbe und gewaltige Organisation, ein nicht zu fühles Klima, reiche, fröstige Rahrung ließ sie sonst den hohen Eichen ihres Landes gleicher Die milde, reine Sonne ihres Himmelsstrichs braunt ihre Gestätzt nicht, sondern überzieht sie mit der schönen Mischung bon Weiß und Roth. Die Farbe des himmels ftrahlt bon ihrem Auge und das blonde Saar ift diefem Mittelnorden noch immer eigenthumlich. Bur größeren Sälfte Bochländer ober wenigstens Booch Bergbewohner, jum großen Theil Meeresanwohner, ift Tapferkeit ihr Erbtheil. Richt heftig und glübend find fie, vielmehr gleichmäßig und harmonisch, weder burch Schlaffheit noch durch Maaglofigfeit verunziert. Gilt es etwas Großes, fo wirft sich ber Deutsche auch mit Begeisterung dem Ziel entgegen. Sein Sinnen und Neberlegen dauert länger als bei füblichen Bölfern und ift jugleich ein Erbtheil aus ber Urzeit bes malberbunkeln Germaniens; aber bei ber Ausführung hat er auch eine größere Ausdauer als jene. Denk und Erfindungskraft, Beharrlichkeit und nie ermüdender Fleiß zeichnen ihn aus. So wie Europa fast gang ber gemäßigten Zone zugewiesen, so ift meber Deutschland, im Bergen und in der Mitte Europa's gelegen für biefen Welttheil ber Reprafentant bes Gemäßigten, ber Bermittler ber Extreme, bas Mittelglied zwischen Gub und Nord, West und Dft, nicht ju tief in ben Guden, nicht ju hoch in ben Norben gerückt. Much in politischer Sinficht bildet Deutschland bas Mittelglied Europa's, benn von allen Seiten ift es von anberen Ländern und Bölfern umlagert. Bon diefen Ländern umringt, mußte Deutschland in vielfache Berührung mit ihnen fommen und auch ohne alle feindliche Berhältniffe wurde es fich nicht ihres Ginfluffes haben erwehren konnen, benn es blieb immer bas Durchgangsland zwischen West und Dft, Gub und Nord. Blieb bas große Land beifammen, fo bag baraus ein großer Staat im neueren Sinne entstand, was vollkommen naturgemäß newesen ware, so wurde das deutsche Reich in politischer Hinsicht ber natürliche Bermittler, aber auch zugleich ber Schiederichter aller Spaltungen, Anspruche und Streitigfeiten gewesen, Deutschland würde ber Schwerpunkt ber europäischen politischen Berbältniffe geworden sein.

Eine geraume Zeit auch nahm es biese erhabene Stellung ein. Bier Jahrhunderte war das große Land politisch vereinigt und drei helbenmuthige Raisergeschlechter hoben das Reich zu so machtiger Höhe, daß es sich weit über seine natürlichen Granzen

ausbreitete und ber Raifer ber Germanen als ber oberfte Serr und Schiederichter in ber Chriftenheit anerkannt war. baraus ein gewaltiger Gat im neuern Ginne entfteben muffen, wenn es nicht durch bie Macht historischer Zustände auseinander-

gehalten, geschwächt und zertrümmert worden ware. Der Grund dieser Auftösung liegt bekanntlich im frühen Mittelalter, in ber Schwächung und Erniedrigung ber taiferlichen Gewalt, welche den Uebergang aus der Feudalzeit in die Buftände eines Staats im neutern Sinne burch Brechung der Macht der Bafallen nicht vollbringen konnte. Es erfolgte vielmehr das Entgegengesette: Das Emportommen der Bafallen gur völligen. Unabhängigkeit, wodurch fich viele kleinere Staaten im neuern Sinne bilbeten, die an fich einem fremden gefammelten Rachbar-

staate gegenüber ohnmächtig sein mußten.

Die Schwäche ber Raiserwürde aber war leiber schon in ihrer Errichtung enthalten, indem fie auf Ländern ruh'te, Die bem Raifer nicht gehörten. Carl der Große wurde nicht "Raifer ber Franken", sondern in Wiederaufrichtung des durch drei barbarifche Sahrhunderte mit feinem Glang noch fortwirkenden alten römischen, nun ins Chriftliche übertragenen Cafarenreiches "Raifer ber Römer" (Imperator Romanorum), römischer Kaiser, bem Menen pach Oberherr von einem Reiche, welches er, der That nad, nicht befag. Er empfing diefe Burbe nicht burch Erbrecht ober durch eigenen Rechtstitel, sondern sie wurde ihm von dem ersten Bischof der Christenheit, dem Bischof von Rom, verliehen. Bereits fein Bater, der frankische Sausmeier Bipin, hatte Die Königswürde der Franken nicht durch Wahl seines Bolkes oder seiner Basallen, sondern durch die Autorität jenes römischen Bischofe, des Pabites, erhalten. Bei den farolingischen Berrichern ber Franken wurde es wenigstens nicht für nöthig erachtet, die Kaiserwürde bei jeder neuen Thronbesteigung sich in Rom vom Pabste zu erbitten; als aber biese mit Dtto I. an die Deut= ichen fam, wurde dies unerläßliche Bedingung, ja es gab nicht einnal einen "König ber Deutschen" oder von Deutschland, sonbernider König von Deutschland hieß "römischer Rönig", in ber Erwartung, daß er die römische Raiferfrone erlangen werde Auf fo fomantenden Grundlagen ruhte gleich anfange biefe Burde und diefe Berrichaft.

Die größten Berricher ber Chriftenheit hatten fo, indem fie die Macht der Rirche über fich erkannten, die Oberhoheit des erften Bifchofs berfelben, des Pabftes, fanttionit. Der alt hiftorische Glanz von Rom, das fürftliche Ländererbiet, durch die Könige ber Franken ibm berlieben, gludlich erfundene, Sagen

und Traditionen, gunftige Muslegung bon Stellen in ben Evangelisten, bas Beispiel bes jübischen Schenpriesters und ber jü-bischen Theorem wirten gesammen, bei bem italienischen Oberpriefter ben Gebanten einer geiftlichen herrschaft, einer Theofratte über bie ganze Chriftenheit auftommen zu laffen. größere geistige Bilbung bon Italien, bas Genie ehrsuchtiger Babfte, Die eine icharffinnige, überlegene Bolitit von bem alten Rom geerbt, famen ber Durchführung biefes Gebankens ju Gulfe. - Diefer einheitlichen Macht ftand ber unfertige, Lose, halb: Barbarische Feudalstaat unseres Laterlandes gegenüber. Mludlicherweise verfolgten die romisch beutschen Cafaren, ber Art Carls bes Großen eingebent, und in bem Beftreben, Raifer Roms nicht allein zu beißen, sondern auch zu fein, ben Plan, mit Aufbietung aller beutschen Kraft Italien erobern zu wollen. Biebei geriethen fie mit bem Pabste in Rampf, ber alle geiftlichen Mittel feiner theofratischen Macht: Bann, Absetung, Berfluchung, Interdift und weltliche Aufwiegelung ber Bafallen, Entbindung bon bem Unterthaneneibe, Berbot bes Gehorfams, anwandte, um sie zu verderben. In biefem Kampfe, in welchen sie eine falsche Politik getrieben, gingen die mächtigen Raiser-Dinastien unter. - Rach bem Aussterben ber Karolinger hatten bie Deutschen einen Ronig gemahlt, nach dem Aussterben mehrerer Dynaffien mußte immer aufs Neue wieder jur Bahl gefchritten werben, und es fette fich jum großen Nachtheil für Bilbung eines festen Berhältniffes ber Gebante feft: Deutschland fei ein Bahl= reich, bas Raiferthum aber nur lebenslänglich, gleichsam nur ein Amt, ba boch bie Lehen ber Fürsten seit lange erblich maren. Da nun in bem Weltfampfe ber Ronig ober Raifer unter: legen war, ein beutscher Rönig nur burch Bestätigung bes Pabftes regierte und auf beutschen Reichstagen ber pabftliche Nuntins fogar ben Borfit führte, bas Raiferthum wechselnb, bie Fürften aber erblich waren, so konnte es nicht fehlen, daß die kaiferliche Gewalt zum Schatten herabsant und die eigentliche Souverainetät über Deutschland lange Beit bei bem Babste, bem italienischen Priefter, war.

So konnte die Durchbringung und Verschmelzung der Stämme, bei der ohnehin großen Verschiedenheit der Formen des Landes durch trennende Naturmarken nicht geschehen. Es war noch nicht alle Hoffnung verloren, daß ein ehrgeiziger, talent voller Fürst, in der Mitte des Landes seshaft, wenigstens den größeren Theil zusammenband. Gelang es doch Ludwig XI. von Frankreich 150 Jahre nach dem Untergange der Hohenstaufen die Vereinigung Frankreichs im Wesentlichen zu Stande

aber dies ift in Deutschland niemals ernstlich und nachbrucklich versucht worden. Gehr gunftig lag Baiern, um ben Stamm einer Berrichaft abzugeben, aber taum im Befit ber Kaiferfrone, wurde sie diesem Fürstenhause wieder entriffen. Biel weniger günstig gestaltete sich das Berhältniß, wenn das Luxemburgische Saus die Krone behalten hatte, wo eine Wet wendisch-beutsches Raiserreich mit ber Sauptstadt Brag entstanden ware. Um unvortheilhafteften aber liegt Defterreich, am außerften Oftenbe und im Gudoften bes Reiche, ohne Ginwirfung nach Weft, Gudund Nordwest und nach Norden, und am ungunftigsten für bie Hauptstadt eines beutschen Reichs liegt das geographisch genau faum mehr zu Deutschland, fondern zu Ungarn gehörige Wien. Als daher die Raiferfrone bleibend an diefes Land — an das Haus Habsburg — gekommen, war an eine Bereinigung bes Reichs im neueren Sinne nicht mehr zu benten. Diefes, fich felbft überlaffen, burch unaufhörliche Bribatfehben geschwächt, brodelte auseinander. Zuerft trennten fich ansehnliche Lander gang bom Reiche ab: Italien und Burgund. Dann riß fich bie Schweiz los. Balb darauf war Deutschland in Gefahr, daß fich zwischen daffelbe und Frankreich ein großes burgundischerheinisches Königreich bineinschob, bem vielleicht die Raiserfrone zufallen konnte. Diese Gefahr wurde zwar durch die Tapferkeit ber Schweizer abgewandt und bas Haus Habsburg, also mittelbar auch Deutschland, gewann ben größten Theil bes burgundischen Erbes; aber es behielt ihn nicht lange, benn die Niederlande und die Franche-Comté famen an Spanien. Unter beffen Berwaltung riß fich Holland los und Deutschland verlor die Mündungen der Maas und feines größten Stromes, bes Rheines. Was noch übrig war, wurde fich durch die gegenseitige Gifersucht der Fürsten allmählig fremb. Das gemeinfame Band wurde faft vergeffen, ber Nationalfinn erlosch. Noch einmal war Hoffnung, in einer großen nationalen Unternehmung — ber religiösen Losreigung von Rom burch die Reformation - jusammen zu schmelzen; aber unglicherweise hatte man einen bigotten König von Spanien (nicht einen einheimischen Fürsten) zum Kaiser erwählt (Carl V.), der sich mit aller Kraft der nationalen Unternehmung wider sette. Die Durchkämpfung der Reformation gelang nur zur Haftet und kum Theil nur durch Hulfe fremder Bölker. Die Folge waren blutige, verheerende Bürgerfriege: — ber ichmalfalbische, ber breißigfahrige. Diese brachten bas Land um mehr als ein Jahrundert jurud, vollendeten bie Definung und ließen es eine Beute ber Fremden werden.

Bährend Deutschland politisch so zersplittert, verwüstet und

enzweit wurde, stärkten siesebie übrigen Länder Europa's durch allmählig zunehmende Sinheit. Das Selbstgefühl der Bölker wurde wach und im Bewußtsein ihrer Kraft und der ausgerichteten Thaten divecte sich die Baterlandsliebe aus, die so kost bare Früchte tragen sollte. Das gegen Deukschland früher so weit zurücksiehende Frankreich sand sich am ersten zusammen, bildete sich zu einem modernen Staate, kultivirte sich früh, hatte die ersten stehenden Heere und wurde durch Politik und Kriegsfunst den Nachbarländern surchtbar. Spanien, ebenfalls früh vereint, spielte, verstärkt durch seine Rebenländer, eine große Rolle und war reich und mächtig durch seine Kolonien. England legte den Grund zu seiner Größe. Schweden konnte, wenn auch nur vorübergehend, einen großen Einsluß haben, und im Often bildete sich später die kolossfale Macht von Rußland.

Bon biefen erstartten Reichen in die Mitte genommen, mußte bas gang aufgelöfte, verwüftete Deutschland, bei der fehr thatigen Einmischung der Fremden in seine Angelegenheiten, fortmahrende empfindliche Ginbugen erleiden. Im Beften erbeutete Frankreich Flandern, Artois, Lothringen, die Franche-Comté, den Chaf mit Strafburg, und es wurde ben gangen Rhein erobert haben, wenn bas Intereffe Defterreichs nicht erfordert hatte, einen langen blutigen Kampf mit Frankreich wegen bestreichen spanischen Erbes zu bestehen. - Noch empfindlicher war bie Einbufe im Rorden an beiben Meeren. Der Logreifung bon Holland ift fcon gedacht. Als das haus hannover auf den englischen Thron fam, wurde bon nun an bas Stammland in Deutschland an das englische Interesse gefesselt. Das alte beutsche Bergogthum Solftein wurde Gigenthum einer überfeeischen Macht, der Krone Dänemark. Schweden erhielt im westphälischen Frieben Borpommern mit Stettin, die Infel Rügen, einige Diftritte von hinterpommern, die Stadt Wismar in Medlenburg, bas Erzbisthum Bremen und das Bisthum Berben. Die Nordund selbst bie Oftseelander kamen so ganglich unter die Gewalt frember Machte, welche verhinderten, daß Deutschland, ben Weg ber hansa fortsetend, jemals eine Seemacht wurde. Selbft ber fehr hohe Wall ber Alben im Suden hat nicht bor zeitweisen Berluften geschützt und nur allein an ber Oftseite hat Deutschland feine Ginbuße erlitten.

Bei diesen traurigen politischen Zuständen war eine nensnenswerthe selbstständige That, eine gemeinsame große Unternehmung unmöglich. Bon politischem deutschem Muth und von deutschem Nationalgefühl konnte daher auch keine Rede sein. Das große Land kam allmählig bei den umliegenden, zur

Einheit erstartten Staaten in Berachtung. Europa hat fich fast ben Erdfreis unterworfen und in fernen Welttheilen Kolonien angelegt, welche ihm ihre Schate geliefert haben, und felbst mit ben losgeriffenen fteht es in einem gewinnbringenden Berkehr. Alle Reiche Europa's nehmen Theil am Welthandel. Selbst fleine Staaten, wie Portugal und Holland, haben fich in diefer Beziehung burch ihre Regfamkeit sehr bemerklich gemacht. Das große Deutschland mußte, in feiner politischen Ohnmacht, bei ber Bertheilung der Welt leer ausgehen, und mußte von den anderen welthandeltreibenden Staaten seine Bedurfnisse mit großem Berluft erfausen. Bei dem Mangel jeder allgemeinen Regfamfeit schlummerte die Thatfraft ein und das praftische Geschick jum handeln ging verloren. Es ift ein ungerechter Borwurf, daß dem deutschen Charafter von Natur biefes Geschick abgebe. Jedes Ding bedarf erft eine Zeit der Uebung, um es mit Leichtigfeit zu handhaben. Die Deutschen haben aber diefer Uebung fast ganglich entbehrt und find barum ungelent geblieben. Durch ein seltenes politisches Miggeschick von der großen Schaubühne fern gehalten und nicht im Stande, bei den großen Welthandeln gebietend aufzutreten, blieb bem Deutschen taum etwas Underes übrig, als sich in bas Reich bes Gebankens zu flüchten, zu finnen und zu träumen.

Erft hatten sich nur Theile vom Reich losgerissen. Dann waren die Fremden gekommen und hatten ganze Provinzen ersobert. Auch dabei blieb es leider nicht. Es verbanden sich auch deutsche Fürsten mit den Fremden, um durch Hülse derselben eine Bergrößerung ihres Gebiets zu erhalten oder sich gegen einen eroberungssüchtigen Nachbar sicher zu stellen. Sie verbanden sich mit demselben auch gegen ihren Oberherrn, den Kaiser, und es wurde ungescheut das Blut Deutscher gegen Deutsche vergossen. Das aussallendste Beispiel hat in dieser Hinsicht schon früh Baiern gegeben, dem nur einigermaßen zur Entschuldigung gereicht, daß Desterreich mit Begehrlichkeit aus

diefes Nachbarland blickte.

Aber noch viel entschiedener wurde die Gestalt von Deutschland verändert, als es einem Basallen im Nordosten des Reichs, dem Markgrafen von Brandenburg, gelang, sich eine große unabhängige Macht zu erwerben, die der des Kaisers gesahrdrohend gegenübertrat. Diese Entwickelung war begünstigt durch die Lage der östlichen Gränzmarken des Reichs, welche Raum zu Erwerbungen und Eroberungen in ehemals slavischen und germanisitten oder auch zur Zeit noch slavischen Ländern kurdoten, durch mehrere glückliche Ereignisse, vor Allem durch eine seltene Reihe

ausgezeichneter Fürften. So konnte fich einer ber Markarafen die Königsfrone von Breugen auffeten und ber britte Konig, Friedrich bet Große, magte es in offenem Rampfe bem Kaifer bon feinen Erbstaaten eine ber schönften Provingen, auf welche er ein Anrecht berleitete, ju entreißen und seinen Gewinn in einem siebenjährigen Helbenkampfe gegen fast ganz Europa au behaupten. Sein Nachfolger vermehrte noch weiter das Befitthum burch flavische Länder, und es ftanden fich so im Reich awei große Berrschergeschlechter gegenüber, wie ehemals die Ghibellinen und Welfen. Es war einem Bafallen gelungen, sich nicht allein unabhängig zu machen, sondern sich auch zu einer europäischen Großmacht zu erheben. Breugen hatte fich unvergänglichen Ruhm erworben, Deutschland aus seiner träumerischen Ruhe aufgerüttelt; aber es hatte ben übrigen Reichsfürsten ein gefährliches Beispiel gegeben. Diese murben geneigt, fein Beisviel nachzuahmen und fich um jeden Breis zu berarößern.

Die Fürften hatte die absolute Gewalt und ber Glanz Ludwigs des Bierzehnten von Frankreich geblendet; sie säumten nicht, ihm nach Kräften nachzuahmen. Wie biefer machten fie fich unbeschränkt. Wo noch Rechte und Freiheiten ber Unterthanen borhanden waren, wurden fie unterbrudt. Der Bauer war dem Ebelmann leibeigen. Die Abgaben hafteten allein auf bem Bürger und Bauer. Der Ebelmann, abgabenfrei, mar im Befit aller Ehren und Würden. Das Beer, aus geworbenen Söldnern, zum geringen Theil nur aus Landesfindern bestehend. mit veralteten Institutionen und unter harter Kriegszucht, mar vom Bolke geschieden. Die Offiziere beffelben waren allein aus bem Abel. Keiner auch ber größeren Staaten verfolgte eine andere als eine Kabinetspolitik, wo das persönliche Interesse des Fürsten allein maaggebend war. Bon einem beutschen Intereffe war nicht die Rede: hier blieb zulett nur die Sprache bas einzige gemeinsame Band. — Kam fein außerer Stoß, fo mochte dieser Zustand noch eine Zeit lang bestehen, einer großen Krise von auken ber war er nicht gewachsen.

Da geschah es, daß das Volk von Frankreich, welches, zwar unter Sinem Herrscher in sich geeinigt, aber durch Mißbrauch der absoluten Königsgewalt elend gemacht, von einem lasterhaften Abel, der frei von Lasten und im Besitz aller Privilegien war, geknechtet und von einer vielvermögenden, heuchlerischen Priesterschaft in Geistessessen gehalten war, diese Fesseln in heftigem Unwillen brach, alle Privilegien abschaffte, Gleichheit aller Franzosen vor dem Gesetz, gleiche Tragung der Lasten,

gleiche Berechtigung zu Shrenftellen, und Freiheit jedes Staatsbürgers verfündete. Da das Bolf diese Errungenschaft bei einer monarchischen Staatsform nicht bewahren zu können glaubte und das unumschränkte Königthum allerdings viel verschuldet hatte, so kehrte sich der Ingrimm des Volks gegen das Königthum selbst und es brachte den unschuldigen Ludwig XVI., der büßen mußte, was seine Vorsahren verschuldet, auf das Blutgerüst. Es scheuchte den Abel, der seinen Privilegien nicht entsagen wollte, aus dem Lande. Es verbannte die Priester, die sich nicht in die neue Ordnung der Dinge fügen wollten, und schaffte, die Schuld der Diener der Religion der Religion selbst zur Last legend, selbst den christlichen Glauben ab. Auf den Trümmern der alten politischen Verhältnisse wurde die Republik errichtet und statt der christlichen Religion wurde dem Kultus der menschlichen Vernumft gehuldigt. — Dies Alles war nicht ohne Schreden und

blutige Gräuel durchgesett worden.

Der Widerstand ber unumschränkten Könige, die in diesen Borgangen den Umfturg alles Beftehenden fürchteten und ihr eigenes Bestehen auf das äußerste gefährdet fahen, diente nur dazu, die Kräfte der jungen Republik noch mehr zu entwickeln. Soon burch die früher erlangte Ginbeit unter ben Konigen und Bie anter benfelben verrichteten großen Thaten waren die Frangofen zu einem fräftigen Nationalgefühl gelangt. Jett aber, ba fie genöthigt waren, sich gegen fast bas gesammte Ausland zu vertheidigen, brach das Baterlandsgefühl mit aller Kraft hervor, es loberte in Flammen auf. Alles eilte zu ben Waffen. Kriegstalente, durch Privilegirte nicht mehr gurudgehalten, hoben sich überall aus dem Bolke empor. Gine neue Kriegskunft entstand, die der veralteten Fechtart des Auslandes überlegen wurde. Nationalheere fämpften gegen Söldnerheere und junge, vaterlandsliebende, ruhmdürstige Anführer gegen ergraute, in strategischen Systemen pedantisch befangene Feldherren. Gleich: wohl, ware Deutschland ein Reich und seine Kräfte einem Fürften zur Berfügung gewesen, so wurde, besonders bei der ersten Ungelenkheit der französischen Heere, der Sieg wahrsichenlich auf Seiten dieses Fürsten gewesen sein. Aber Deutschland war getheilt, in Rämpfen seit lange nicht geübt, es ermangelte des Selbstgefühls und war selbst von den Ideen der framzösischen Staatsumwälzung nicht unberührt geblieben. Bas Frankreich stark machte: eine große leitende Idee und ein tiefes Nationalgefühl, beffen entbehrte Deutschland wöllig. Der end-liche Ausgang bes Streits konnte baher nicht zweifelhaft sein. Nach achtjährigem blutigen Kampf hatte die französische Republik

Italien erobert, das mächtige Desterreich an den Rand des Berberbens gebracht, seine Oftgränze bis an den Rhein erweitert und zählte als verbindetete Republiken bereits Italien, Holland

und die Schweig.

Es tag aber im Plan ber Borfehung, ben politischen Buftand bon gang Europa noch weit tiefer und bon Grund aus ju erschüttern, um baraus neue, zeitgemäße Buftande herborgeben ju laffen. Deshalb rüftete fie einen frangofischen Krieger mit gang außerorbentlicher Kraft und Kriegsflugheit aus, ber feinesgleichen faum in ber Weltgeschichte hat, und gab ihm Gelegenheit und Macht, gewaltige Thaten zu thun. Es mußte ihm gelingen, fich als Conful an die Spite ber Republik zu ftellen und sich die Raiserkrone der Franken aufzusetzen. Indem er sich ber durch die Revolution gewaltig aufgeregten Bolksträfte be-mächtigte, sie mit starker Hand zu leiten verstand und fortwährend Alles, was in seinem Bolfe Kräftiges und Intelligentes sich fand, heranzog, hob er Frankreich zu einer furchtbaren Macht empor. Der Bund ber alten Könige bon Europa war gegen ihn lange Zeit ohnmächtig. Mit weit überlegenem Genie triumphirte er in zahllofen Schlachten über bie Soldnerheere, über bas Ungeschick und die veraltete Fechtart feiner Gegner. Go eroberte er den größ: ten Theil Europa's, sette Konige und Fürften ab und ein, und war nahe baran, Frankreich so hoch zu erheben, daß es auf lange Beit hinaus eine Universalherrschaft über Europa ausüben fonnte. Als aber seine Sendung erfüllt war und ber gewaltige Mann, Napoleon Bonaparte, fowohl feinem eigenen Bolte, als ben übrigen, ein ärgerer Despot wurde, als je bie alten Könige und Fürsten gewesen waren; als bie Freiheit feines Boltes und bie ber anderen in Gefahr war, völlig unterzugehen, verwarf ihn bie Vorsehung und er fturzte von seiner Sohe herab. Er hatte genug gewirft auf Europa und selbst auf Amerika, damit sich bie nothwendigen neuen Zustände baraus entwideln konnten, und entwickeln mußten.

Schon die französische Republik hatte alles deutsche Land am linken Rheinufer an sich gerissen und die alten heiligen Städte Speher, Worms, Mainz, Söln waren in der Gewalt des Feindes. 1400 Geviertmeilen deutschen Landes gingen dadurch verkoren. Der Feind setzte sich am Rheine kest und schleikte die Festungen Brehsach, Kehl, Philippsburg, Fort-Cassel und Chrendreitsein, um den Blick und den Arm in das Land jenseits des Stroms frei zu haben. Der politische Zustand von Deutschland wurde dadurch sehr wesentlich verändert und es war damit der Ansang gemacht zu der Erniedrigung dieses Landes, die sich in

kurzer Zeit bis zur völligen Vernichtung steigerte. Die Fürsten, welche auf dem linken Aheinuser ihr Land verloren, sollten auf dem rechten, im Innern Deutschlands, entschädigt werden; es war aber als Entschädigung nur das Land der geistlichen Fürsten und der freien Städte vorhanden. Man bemächtigte sich desselben ganz ungescheut, da es Frankreich gebot. Es verschwanden daher alle geistlichen Fürsten bis auf einen; von den 52 Reichsstädten blieben nur 6. Viele Fürsten, Grafen, Reichsritter verloren ihre Reichsunmittelbarkeit.

Aber noch viel entschiedener wurden die deutschen Zustände umgewandelt, als Napoleon sich die Kaiserkrone aufgesett hatte und die alten Dynastien Guropa's durch Bündniffe untereinander versuchten, seine Berrschaft zu brechen ober ihn boch wenigstens zu beschränken. Schon war es ihm gelungen, Baben, Bürtemberg, Baiern, Beffen-Darmftadt auf feine Seite zu bringen, beren Truppen jest seine Reihen vermehrten. Nach ben Schlägen von Um und Aufterlit gegen Defterreich und Rugland im Jahre 1805, und nach bem im December diefes Jahres geschloffenen Frieden zu Pregburg, erfolgten neue allgemeine Umgestaltungen, Abtretungen, Bertaufdungen, Bergrößerungen, Berfleinerungen, und das alte deutsche Reich hörte auch dem Ramen nach auf. Defterreich verlor Benedig, Throl und die schwäbischen Befigungen. Würtemberg und Baiern, beide bedeutend bergrößert, wurden zu Königreichen erhoben und schieden nebft Baben aus bem Reichsberbande. Aus dem alten Herzogthum Berg, bem Bisthum Munfter, den Grafschaften Mark, Lingen, Teflenburg, Bentheim, Dortmund, gufammen 270 Quadratmeilen mit 850,000 Einw., wurde ein Großherzogthum Berg errichtet, welches Napoleon feinem Schwager, bem Marschall Joachim Mürat, verlieh, und von dem es fich von felbst verftand, daß es aus dem Reichsverbande schied. Das Beispiel ber Losreißung wirfte noch auf mehrere Fürften, die freilich jett taum eine andere Bahl hatten. Auch Beffen Darmftadt, Raffau, der einzige noch übrig gebliebene geiftliche Fürst (früher Erzbifchof bon Mainz, jest Churerzkanzler und Brimas), Freiherr von Dalberg, mehrere kleinere Fürsten, sagten sich vom Reichs verbande los. Alle begaben fich in den Schutz von Frankreich. Napoleon ftiftete aus ihnen am 12. Juli 1806 den Rhein= bund, zu beffen Broteftor er fich erflärte. Die einzelnen Fürften follten unabhängig, aber in ewigem Bunde mit Frankreich sein, so daß jeder Krieg, in welchen einer geriethe, für alle gemeinschaftlich fein follte. Für biefen Sall ftellte jeber ber Staaten ein bestimmtes Contingent an Truppen. — Diese Staaten hatten

fortan keine deutsche Geschichte mehr, sondern verloren sich in der Geschichte von Frankreich. — Nach solchen Borgängen legte Kaiser Franz II., der neumundvierzigste der Cäsaren Germaniens, den 6. August 1806 die Krone Carl's des Großen nieder und nannte sich fortan Kaiser von Desterreich. So war denn auch der Name eines deutschen Reichs verlöscht und das mehr als tausendjährige, einst so stolze Gebäude in Staub zerfallen! Niemand wunderte sich darüber. Die Fürsten suchten in dem allgemeinen Drange selbstsüchtig zu retten, was möglich war, die Stämme aber waren sich längst völlig entfremdet.

Nach ber Niederwerfung Preußens im Jahr 1806 und 1807, welche auch durch die Gulfe Ruglands nicht hatte abgewendet werden konnen, berftartte fich der Rheinbund noch mehr. Napoleon grundete aus abgetretenen preußischen, durheffischen, bergischen und oftfriefischen Landertheilen ein Ronigreich Weft: phalen von 800 Quadratmeilen und 2 Millionen Ginwohnern, welches er seinem jungften Bruder Hieronhmus verlieh. Churfürst von Sachfen erhielt Ende 1806 bie Ronigswurde und 1807 wurde ihm noch bas neugestiftete Bergogthum Barichau, 2778 Quabratmeilen mit 3,780,000 Ginm., übergeben. Das frühere Bisthum Burgburg ward, auf 140 Quabratmeilen berftarft, jum Großherzogthum erhoben und bem Großbergog von Toskana verlieben, ber kaum zwei Jahre vorher bas Ergftift Salzburg zur Entschädigung für fein berlorenes Toskana erhalten hatte. - Alle biefe Staaten verftarkten ben Rheinbund und bienten fortan nur bem Intereffe Frankreichs. Die Bäufer Beffen-Caffel, Naffau-Dranien und Braunschweig verschwanden gang als regierende Dynastien.

Nach den Schlägen von Regensburg (welchen Sieg Napoleon allein durch Truppen des Rheinbundes gewann) und Wagram im Jahr 1809 verlor Desterreich im Frieden von Schönbrunn die illhrischen Provinzen, einen Theil von Gallizien; in Deutschland aber noch das Herzogthum Salzburg und einen Theil von Ober-Desterreich, womit Baiern vergrößert wurde. In Deutschland wurde am 1. März 1810 ein Großherzogthum Frankfurt mit 87 Duadratmeilen und 300,000 Einw. errichtet, welches der frühere Erzbischof von Mainz für seine Lebenszeit erheilt. Nach seinem Tode sollte der Vicekönig von Italien, Eugen, Napoleon's Stiessohn, dies Land besitzen. Das Großherzogthum Berg wurde dem Sohne König Ludwig Napoleon's von Holland bestimmt, da dieser die Krone niedergelegt hatte und der bisherige Regent von Berg, Joachim Mürat, König von Neapel geworden war. Einstweilen wurde das Land, da der Prinz

noch sehr jung war, von Napoleon selber verwaltet. Die wich: tiafte Beränderung aber war ein Defret Napoleon's vom 10. December 1810, wodurch die Ems-, Wefer- und Elbmundungen (fo wie vorber Holland) mit dem frangofischen Reich vereinigt wurden. Das Ronigreich Westphalen mußte bagu einen beträchtlichen Theil hergeben, die Herzoge von Oldenburg und von Ahremberg, die Fürsten von Salm und von Khrberg wurden vertrieben und die freien Städte Bremen, Samburg und Lübeck verloren ihre Selbstständigkeit. Alle beutsche Fürften, bis auf Defterreich und Preugen, traten nun bem Rheinbunde bei, melder mit bem Berzogthum Warschau 7906 Quadratmeilen mit 17,500,000 Einw. umfaßte und sich der Größe Defterreichs näherte. Der Fürsten aber des Rheinbundes waren 31 an der Bahl, barunter 4 Könige (Baiern, Sachfen, Burtemberg, Beftphalen), 5 Großherzoge (Frankfurt, Baden, Berg, Rhein-Seffen und Wurzburg), 11 Bergoge und 11 Fürften. Bon biefen waren der König von Weftphalen, der Großherzog von Berg und der Großherzog von Frankfurt Frangofen, der Großherzog von Würzburg, der frühere Beherrscher von Toskana, sogar ein Italiener. Noch ein anderer Italiener, der vertriebene Herzog von Modena, sollte mit deutschem Lande entschädigt werden. Ueber die Stadt Ersurt und ein Gebiet von 16 Dua: dratmeilen in deren Umgegend war noch nichts bestimmt und es wurde dieser Ländertheil vorerst direkt von Frankreich aus verwaltet. Daß das ganze Küstenland der Nordsee und ein Theil ber Ditfee jum frangofischen Reiche eingezogen war, ift ichon angeführt worden. Sudthrol war jum Königreich Stalien geschlagen und die illyrischen Provinzen, von Desterreich abgeriffen. hatte eine eigene französische Verwaltung erhalten.

Dreier fräftiger Stöße, 1805 gegen Desterreich, 1806 gegen Preußen und 1809 wieder gegen Desterreich, hatte es nur beburft, das alte morsche Reich völlig umzustürzen, Preußen zur Ohnmacht herabzudrücken und Desterreich, nach Abnahme bedeutender Provinzen, so zu schwächen und zu demüthigen, daß es an keinen weitern Widerstand denken konnte, ja es als eine Bürgschaft weiteren Fortbestehens ansehen mußte, daß der Sies

ger sich mit ihm durch Bande des Blutes verband.

Eine ganze Bahl deutscher Fürsten, die, das deutsche Interesse verleugnend, eifrig dem französischen gedient hatten, war im Range erhoben und sehr ansehnlich vergrößert worden. Baden war damals um 21, Bürtemberg um 40, Hessen-Darmstadt um 61, Baiern um 417, Sachsen sogar, ohne das Herzogthum Warschau zu rechnen, um 465 Quadratmeilen größer als gegen-

wärtig. Diese Fürsten hatten also später beim Rücktritt zur beutschen Sache erhebliche Einbußen zu erleiben. Am auffallendsten war Baiern begünstigt worden, als Lohn sür früheres Halten zu Frankreich und eifrige Unterstützung Napoleon's in der jüngsten Zeit. — Der Rheinbund stellte dem französischen Kaiser zusammen ein Contingent von 120,000 Mann, ohne die Polen im Herzogthum Warschau zu rechnen, die die stranzösische Armee um mehr als 50,000 Mann verstärkten; aber diese Streitkräfte mußten Zwecken dienen, welche dem eigenen Interesse fremd waren, um den Dank sür die Erhebung der Fürsten und sür

beren Bergrößerung abzutragen.

Es gab nun fein Deutsches Reich, überhaupt fein Deutschland mehr. Deutschland war Frankreich und in Borbereitung allmählig in bem frangöfischen Kaiferreiche aufzugeben. Man konnte fagen, Frankreich grange im Often an Rugland und die Türkei. Biele deutsche Fürsten hatten nun erlangt, was fie so eifrig gewünscht, fie waren Könige, Großherzoge u. f. w. geworden; aber dafür waren fie auch genöthigt, gehorfam die Befehle desjenigen zu befolgen, der fie erhoben und vergrößert hatte. Sie, die früher als deutsche Reichsftande so eiferfüchtig in Berwahrung ihrer Rechte gegen ihren naturlichen Ober-Herrn, den deutschen Raifer, gewesen waren und ihm feinen thätigen Geborfam mehr schuldig ju fein geglaubt hatten, wetteiferten jest in Unterwürfigfeit gegen ben neuen herrn und füllten in Demuth feine Borgimmer. Sie fühlten fich geehrt, mit ihm in ein verwandtschaftliches Berhältniß zu treten. Gin frangösischer Marschall buntte sich diesen Königen gleich, ein geringerer Feldherr den Fürsten. Die deutschen Bolker aber waren von allen Schlägen, die mit Bligesschnelle erfolgten, jum Theil von bem immerwährenden Wechsel ihrer Fürsten, die bald deutsche, bald frangösische, bald italienische waren, entmuthigt und betäubt; fie trugen, was zu ändern nicht in ihrer Macht stand.

Außer Deutschland hatte der französische Kaiser den ganzen Westen und den wichtigsten Theil des Südens von Europa unter seine Botmäßigkeit gebracht. Der König von Sardinien war vom Festlande vertrieben, die kleinen Fürsten Italiens waren verjagt, der Pabst hatte seine weltliche Herrschaft verloren, in Neapel war die alte Königssamilie abgesetzt und das Land Napoleon's Schwager Mürat verliehen. In Spanien war sein Bruder Joseph als König eingesetzt, und die alte Königssamilie von Portugal war genöthigt worden, über das atlantische Meer

nach Brafilien zu entfliehen.

Mäßigkeit kannte ber Sieger nicht, er nahm fo viel er ben

Umständen nach nehmen konnte. Wenn die Haltung abge= ichloffener Bertrage in feine neuen Entwürfe nicht paßte, fo berlette er fie nicht selten. Mitten im Frieden war er zuweilen furchtbarer als im Rriege, indem er ohne Scheu Fürften berjagte und bas Land ju feinem Reiche einzog. Rein Fürst konnte wissen, ob es die Plane des großen Raisers noch ferner gestat= teten, daß er sein Land behielt oder ein anderes empfing oder auch gang ohne Land blieb. Seine schnellen Schläge hatten überall betäubend gewirkt, seine stolze Sprache geschreckt. hatte ein einziger Mann so große Berrschaft beseffen: bas zu fast 14,000 Quadratmeilen und 42 Millionen Einwohnern angeschwollene Frankreich, Italien, Spanien, den größten Theil von Deutschland, selbst einen Theil von Bolen; daneben Breu-Ben und Defterreich, sowie andere fleine Staaten in Abbangiafeit. Die Herrschaft Carl's des Großen wurde von ihr bei weitem übertroffen. Fortan gab es außer Frankreich nur noch zwei unabhängige Reiche in Europa: England und Rugland.

#### 2. Stimmung der Völker zur Beit der höchsten Macht Napoleon's.

Es ift nothwendig, zur Zeit der höchsten Macht Napoleon's, den Geist und die Stimmung der Bölker zu betrachten, sowohl derer, welche seiner Herrschaft unmittelbar unterworfen waren, als derer, die er geschädigt, gedemüthigt und von Frankreich abbängig gemacht. Billig beginnen wir hier mit Frankreich.

Napoleon hatte Frankreich zwar um alle Früchte der so schwer und blutig errungenen bürgerlichen Freiheit gebracht, er hatte die Formen der zu beobachtenden Verfassung sich volksommen dienstbar gemacht, er war Despot geworden, der jede Spur von Selbstbestimmung unterdrückte; er hatte den Erbadel wieder hergestellt, die Verschmelzung des alten mit dem neuen Abel begonnen und sich der Art der alten Könige Europa's genähert, ja sich mit einigen verwandtschaftlich verbunden, wie er sich denn mit stolzem Sinn gerühmt hatte, daß binnen zehn Jahren seine Dhnastie die älteste von Europa sein würde. Aber er hatte durch große Thaten Frankreich zu einer dis dahin in Europa nie gekannten Herrschaft erhoben, hatte die Franzosen, die so empfänglich für Ruhm sind, mit Ruhm saft übersättigt. Er hatte sie schmeichelhaft die große Nation genannt. Selbst ein Genie ersten Ranges und von größter Thatkraft, hatte er alle

Talente und Kräfte der Nation an sich gezogen und ihnen die geeigneten Bahnen angewiesen. Go war benn die großeste Energie in alle Zweige ber Berwaltung und ber nationalen Thatigkeit gekommen. Jede Art von Berdienst fand bei ibm gleichmäßig Unerkennung und Belohnung, wodurch nothwendig alle Eifersucht verbannt wurde, ba Jedem der Beg gu Ruhm und Chre offen stand. Er ermunterte auf großartige Beife Industrie, Aderbau, Gewerbe, Runfte; baute Safen, Canale, Strafen. Cifrig forgte er, die Kriegsflotte wieder emporzubringen und auf ben Werften ber großen Seeftabte Antwerpen, Cherbourg, Rochefort, Amsterdam, Rotterdam und Benedig wurde fleißig an neuen Rriegsschiffen gearbeitet. Cherbourg und Antwerpen wurden zu Kriegshäfen erften Ranges eingerichtet und ein neues Baffin follte an ber Mündung ber Loire angelegt werden. Hierdurch und burch große Brachtbauten, vorzüglich in ber Sauptstadt, wußte er die Phantafie ber Frangofen immer wach zu erhalten. Der Gitelfeit ber Nation wurde immer neue Nahrung gegeben burch bie Anerkennung der Macht ihres Berrichers, beffen Sof beständig von unterworfenen Königen und Fürsten besucht wurde, und durch den koloffalen Lugus, den feine Großen übten. Früherer Glang, ber jetige Git ber hochften Macht in Curopa und eine Menge aus ben eroberten Lanbern geraubter Runftschätze machten Paris jur Sauptstadt ber gebilbeten Belt\*). - Indem Napoleon feine Kriege fast allein auf Roften frember Staaten geführt hatte, war bas eigene Land durch dieselben wenig gedrudt worden. Zwar hatten fie bem Lande viele feiner Göhne gefoftet, aber auch hier gewährte es Aushulfe, daß fie, jur Ersparung frangöfischen Blutes, jum gro-Ben Theil mit Streitern der Berbundeten, namentlich ber Fürsten bes Rheinbundes, geführt wurden. — Go fann man annehmen, daß nach ber Geburt bes Königs von Rom, die nun feiner Herrschaft Dauer verhieß, die große Mehrzahl ber Frangofen mit ber glanzenden Despotie Napoleon's zufrieden war und ben strahlenden Ruhm für die Freiheit hinnahm. Wenn ber alte Abel und die Geiftlichkeit noch Strupel wegen feiner Illegitimität hegen wollten, fo tam boch auch in Betracht, daß feine Erhebung jum Raifer, Bufolge ber Liften in allen Departements Frankreichs, von der großen Mehrheit der ftimmfähigen Burger bestätigt und er von dem geistlichen Oberhaupt der katholischen Kirche gefalbt worden war. Selbst Tieferblidende mochten einem fo großen Kriegsgenie viel ju Gute halten, von dem, bei seinen

<sup>\*)</sup> Bergl. Benturini's Chronik 9. Bb. S. 137 u. f.

hohen Plänen und der auswärtigen Feinde unaufhörlichen Anschlägen, eine schonungsvolle Rücksicht auf bürgerliche Freiheiten kaum verlangt werden komte. Aller Wahrscheinlichkeit nach hinterließ er doch Frankreich einst in großer Macht, und da doch noch immer die Formen der Vertretung im gesetzgebenden Körper, im Senat und Tribunat erhalten waren, stand zu erwarten, daß unter des Kaisers weniger begabtem Nachfolger sich die bürgerliche Freiheit wieder Bahn brechen würde. Die ganz außerordentlichen Thaten des Mannes, so wie seine Verbindung mit einem der ersten Fürstenhäuser Europa's, schienen das durch Jahrhunderte geheiligte Alter einer europäischen Herrscher-Dynastie ersetzen zu können, um seinem Werf auch Bestand zu verheißen.

Wenigstens nicht minder gutgeheißen war Napoleon's Herrschaft in seinem Königreich Italien. Allerdings hatten bie Kriege von 1796 und 97 und die Kriegssteuern dem Lande viel gefostet: aber die Desterreicher und Russen hatten im Jahre 1799 auch viel gefordert und ohne Zweifel betrachteten die Staliener ben ersten Consul und die Franzosen im Jahre 1800 nach ber Schlacht von Marengo als ihre Befreier. Napoleon zog zwar bas Rönigreich Sarbinien auf bem Festlande, bas Großberzogthum Tostana, einen Theil des Kirchenstaates 2c. jum frangofischen Reiche, aber es blieb boch noch ein gutes Stud zum Königreich Stalien übrig, was früher in vieler Berren Banden gewesen war. Zum erften Male lernten sich die Einwohner als eine Nation, als Italiener, fühlen. Die Verfaffung war nach bem Buschnitt ber französischen, allein es wurden boch auch viele aute Einrichtungen geschäffen. Roch jetzt find eine Menge Denkmale übrig, womit Italien in jener Zeit verschönert wurde. Napoleon, ein geborner Staliener und Abkömmling einer früher in ber Lombardei sehr verbreiteten Patrizierfamilie, war bei ben Italienern populair und sie betrachteten ihn halb wie den ihrigen. Besonders mußte ihnen der schöne, ritterliche und milbe Bice-Ronia Gugen (Napoleon's Stieffohn) gefallen, ein Berr, ber alle edlen Eigenschaften eines französischen Charafters ohne die unedeln befaß; und sie hatten ja die Aussicht nach Napoleon's Tode entweder in einem zweiten Sohn des Kaisers ober in beffen Ermangelung in bem Bringen Gugen felbst einen eigenen Ronig zu erhalten.

Auch den Neapolitanern mußte der stattliche, fühne Reiteranführer Joachim Mürat, trop seiner niedrigen Abkunft, besser gefallen, als der vertriedene, abgelebte, geistesschwache Bourbon. Wenn die Engländer nicht diesem die Insel Sicilien erhalten hätten, so ist wohl kein Zweisel, daß Mürat auch diese sich würde

unterworfen haben. Gewiß meinte er es redlich mit dem Lande, stellte eine geordnete Berwaltung, eine Bolksvertretung her und erfrischte das so tief herabgekommene Land durch französische Spannkraft und Energie. Unter ihm haben die seit Jahrhunderten schon kraftlosen neapolitanischen Heere wieder Erfolge

errungen und felbst einige gute Generale hervorgebracht.

Spanien und fast ganz Portugal waren bis Ende des Jahres 1811, troß der Hülfe der Engländer, in französischer Gewalt. König Joseph gewährte dem Lande durch Berleihung einer Berfassung freiere Institutionen und durch Einschränkung der allmächtigen Geistlichkeit ohne Zweisel an sich große Wohlthaten und meinte seine Pflicht als Regent, so viel an ihm war, redlich zu erfüllen, aber Napoleon hatte die alte Dynastie durch zu unredliche und gewaltsame Mittel zur Abdankung vermocht, so daß die ganze Nation sich tief beleidigt fühlte. Sie haßte den ihr ausgedrungenen Herrscher, begriff die von ihm gewährten Wohlthaten nicht oder verschmähte sie, ward von dem großen Heer der Mönche fanatisitt und von den Engländern aufgewiegelt, so daß nur die große im Lande stehende französische Truppenmacht sie einstweilen niederhalten konnte.

Bu ben Verbündeten Frankreichs gehörte auch Dänemark. In der Eifersucht gegen Schweden, welches zu Rußland und England hielt und sehr verlangende Blicke nach Norwegen richtete, suchte es seinen Schutz bei Frankreich, womit das Volk ohne Zweifel um so mehr übereinstimmte, da es durch den Raubzug der Engländer gegen Kopenhagen auf das äußerste erbittert war.

Darf man hiernach bei den übrigen Bölkern, die freiwillig ober gezwungen zu Frankreich hielten, eine im Ganzen einheitzliche — freundliche oder feindliche — Stimmung voraussetzen, so läßt sich das Gleiche in Bezug auf Deutschland nicht behaupten.

Bie schon mehrmals bemerkt, war die Idee eines gemeinsamen, großen deutschen Laterlandes längst nicht mehr rege. Seit fünf Jahrhunderten war Deutschland zersplittert und keine gemeinsame Unternehmung hatte an das Gesammt-vaterland erinnert. Im Gegentheil hatte man zu sehr den Einsstüß der Fremden erfahren, als daß ein Bertrauen auf die eigene Stärke und eigene Thatkraft hätte vorhanden sein können. Auch der Patriotismus war zersplittert und jeder Deutsche sah nur das Gebiet seines Fürsten als sein Baterland an. Die Masse Bolks kannte die ehemalige Größe von Deutschland nicht. Die Fürsten hatten, da sie unabhängig und unumschränkt werden wollten, keine Ursache, daran zu erinnern. Die Gelehrten kannten sie wohl im Allgemeinen, dachten sich aber nicht viel

babei und betrachteten sich untereinander, abgesondert vom Bolk, ju einer besonderen Republik gehörig. Selbst Gebildete waren in dieser Beziehung sehr durftig unterrichtet, die Masse gar nicht. Die Quellen der Geschichte lagen verschüttet. Die alten Papiere, bie ben Glanz bes Baterlandes enthielten, moderten in ben Bibliotheken. Dieser Glanz war kaum noch Tradition geblieben. Es gab fein Geschichtswerf, welches barüber belehrt hatte, ober waren Anfänge gemacht (Schmidt's Geschichte ber Deutschen, Galletti, Schröch 2c.), fo waren fie in einem schwerfälligen, ungelenken Sthl, ohne Barme, ohne Batriotismus, ohne Schmer, über den Berfall des Baterlandes. Ein lebenswarmes populaires Berk für bas Bolk war unmöglich. — Es kam hierzu Die Allgewalt der Fürsten, deren Interesse häufig nur perfonlich war, die großen Privilegien des Abels, der fich ftreng vom Bolfe sonderte, Die Ohnmacht des dritten Standes, auf dem gleichwohl alle Laften allein ruhten, die Erbunterthänigkeit bes Landmanns. Es fonnte baber fein beuticher Batriotismus gebeihen. Als nun die Franzosen kamen, brachen sie die Unterthänigfeit bes Landmanns, ber Abel verlor ben größten und wichtigften Theil seiner Brivilegien und mußte zu den Laften beitragen, wie die übrigen Unterthanen. Das war fehr viel und erwarb ihnen Sympathie im Lande. Noch mehr: Die Frangofen, damals alle jung und ruhmbedeckt, brachten nach Deufichland gefälligere Sitten, waren artig und zuvorkommend und erschienen als Feinde gar nicht so schrecklich. Um meisten bemerkte bies in Deutschland bas schöne Geschlecht. Sie waren übermuthig, aber fie waren jung und die Sieger in vielen Schlachten. Es war eine ganz eigene, bis dahin nie gesehene Erscheinung: ein Marschall von europäischem Ruf von 35 Sahren\*), ein Divifionsgeneral von 30, Obriften und Stabsoffiziere, die faum das Majorennitätsalter überschritten hatten. Gemeine Soldaten felbft zeigten eine Gefälligkeit ber Sitten, wie man fie an beutschen Dffizieren nicht immer gewohnt war. Die Energie und Spannfraft, die fich in jedem Ginzelnen, fo wie im Bangen tund gab, verwunderte und feffelte. Dagegen erschienen die deutschen Offiziere alt, steif, pedantisch und, weil allein vom Abel genommen, sehr anmaaklich. Die Franzosen zeigten sich also, wie gestagt, keineswegs so schrecklich, am wenigsten in den Rheinbundstaaten, die Berbundete ihres Raifers waren. Man fand fich

<sup>\*)</sup> Bei ihrer Ernennung zum Marschall von Frankreich im Jahre 1804 war Maffena alt 46 Jahre, Soult 35, Ren 35, Lannes 33, der nachherige Vice-König Eugen 23, Mürat 33, Davouft 34 Jahre u. s. w.

ganz gut mit ihnen zurecht, ohne gerade an die Erniedrigung des Baterlandes zu denken. Auch der Umstand, daß die französische Sprache seit Lange die höhere Umgangssprache in Deutschland war und also für sehr vornehm gehalten wurde, kam den Franzosen wesentlich zu Gute. — Erst im Fortgange kam der Druck, der steigende Nedermuth, die beständigen Lieferungen, die Ernährung so vieler Fremden, die Bergießung des eigenen Blutes in fernen Ländern. Da kam der Unwille und die Sehnssucht, der Leiden ledig zu sein. Auf mehreren Theilen Deutschlands war der Druck nun freilich von Hause aus viel härter, so daß er zur Unerträglichkeit stieg, am härtesten in Preußen, worauf wir weiter unten ausstührlicher zurücksommen werden.

Bei bieser Berschiedenheit des Berhältnisses ist es nöthig, die Lagen der einzelnen Länder besonders ins Auge zu fassen.

Das linke Aheinufer gehörte jum frangofifchen Reiche seit dem Frieden von Raftadt 1798, also im Jahre 1812 bereits 14 Jahre. Die Länder hatten früher gehört ben brei geiftlichen herren, ben Ergbischöfen von Mainz, Trier und Röln, bem Bfalgrafen am Rhein und vielen fleinen weltlichen und geistlichen Herren. Der fübliche Theil berfelben fühlte bereits eine lebhafte Sympathie für die frangöfische Revolution, eh' die Fran-Bofen im Lande waren, und nach beren Erscheinen bilbete sich ein einflußreicher Jakobinerklubb in Mainz. Die Rheinlande ließen fich von ben Frangofen später nicht fo schwer überreben, daß der Rhein Frankreichs natürliche und eigentliche Granze fei. Sie maren es zufrieden, bem großen Raiferreiche und nicht fletnen Duodezherrichaften anzugehören, Die ihnen feinen Schut gewahren fonnten. Gie ließen fich die Gleichheit jedes Burgers bor bem Gefet, Deffentlichkeit, Mündlichkeit ber Gerichtshofe und maßige Abgaben gern gefallen. Sie fahen ben Glang bes Raifers und seine beständigen Triumphe öfter als selbst bie Franzofen im Innern. Das machte Gindrud und brachte fogar Gewinn. Gie nahmen Theil an großem Schlachtenruhm, ben fie früher niemals gekannt, und es war nahe baran, baß fie in baffelbe Berhältniß famen wie ber beutsche Elfaß, Sat man ja noch bis in die neuere Beit von einer hinneigung ber Rheinlande zu Frankreich gesprochen.

Die sübbeutschen Staaten des Rheinbundes, Baden, Hessen Darmstadt, Würtemberg, Baiern und Sachsen hatten es materiell nicht so gar schlimm. Napoleon hatte Ursache, sie einigermaaßen zu schonen, um sie sich geneigt zu machen und um Truppen zu seinen Eroberungen von ihnen zu erhalten. Die Fürsten, von ihm erhoben und bedeutend vergrößert, waren ihm

verpflichtet, konnten bei keinem anderen Schutz finden als bei ihm, waren ihm sogar ergeben, da er sich mit mehreren von ihnen verwandtschaftlich verbunden hatte und waren nur unwillig, wenn er ihnen ihre Abhängigkeit zu fehr fühlbar machte. Baiern hatte ja schon seit länger als einem Jahrhundert die Politik zu Frankreich geführt; bei Sachsen war noch die alte Eifersucht gegen Preußen rege genug und sie wurde von Frankreich aus abfichtlich burch bie Aussicht auf glanzende Bergrößerungen genähri\*), für welche die Butheilung bes Berzogthums Warschau ein vielberheißender Anfang war. Die Bölker ließen fich im Drange ber Umftande die Bolitik ihrer Sofe gefallen und die Beere, welche Theil an den glanzenden Erfolgen ber Frangofen genommen hatten, begannen ichon mit ziemlichen Gifer, fich in bas Intereffe bes großen Reichs hineinzufühlen, obgleich fie von den eigentlichen Franzosen lange noch nicht für voll und ebenbürtig betrachtet wurden. Leider erfordert die Wahrheit anzuführen, daß die Krieger des Rheinbundes in beutsch-feindlichen Ländern viel ärger hauften, als die Franzosen und daß ber Ausspruch bamals allgemein war: follte man einmal Feinde im Lande haben, fo möchten es lieber wirkliche Frangofen fein.

Um ein sehr Merkliches übler baran waren die beutschen Lande, welche frangofische und italienische Berran hatten. Sie erhielten junächst, mit Nichtbeachtung alles Bisherigen, eine Eintheilung in Departements wie Frankreich fie hatte, eine Art Conftitution, französische Rechtspflege, Militair-Conscription u. f. w. Das Gouvernement verfügte nur in französischer Sprache, die Gerichtshöfe nur in folcher; die Munze hatte französisches Gepräge. Alle obere Leitung kam von Paris, aus bem Cabinet bes Raifers. - Das Großherzogthum Berg, bem Sohn bes ehemaligen Königs von Holland, Napoleon's Reffen, jugebacht und bei beffen Minderjährigkeit von dem frangöfischen Raiser selbst verwaltet, mochte sich verhältnigmäßig noch einiger Schonung erfreuen. Bielleicht fand biefe auch noch ftatt bei dem Großherzogthum Frankfurt, welches dem Stieffohn Napoleon's, bem Bice-Rönig von Stalien, bestimmt war. Wahrscheinlich weniger berücksichtigt mochte bas Großherzogthum Burgburg sein, welches ben ehemaligen Großberzog von Toskana, nachherigen Churfürsten von Salzburg, ben Erzherzog Ferdinand, jum herrn hatte, fowie auch bas Ländchen Erfurt, über welches französischerseits noch nicht verfügt war. Aber am übelsten baran war bas Königreich Weftphalen. König Sieronhmus

<sup>\*)</sup> Benturini IX. S. 287 u. f.

Napoleon, ber jungfte Bruder bes Raifers, mit einer Pringeffin von Würtemberg vermählt, war wohlwollend und nicht ohne Anlagen, aber noch sehr jung und haltungslos. Er betrachtete die Konigsschaft weit mehr als ein Mittel jum Amusement, als daß er darauf bedacht gewesen ware, sich ernstlich mit Regierungsangelegenheiten ju beschäftigen, und führte in Caffel ein überaus luftiges, ausschweifendes Leben. Abgesehen bavon, baß er bie vielen Anforderungen bes Kaifers, feines Brubers, erfüllen mußte, scheint er auch noch in die Bande schlechter Rath: geber gefallen zu sein. Gin elendes, gewiffenloses Finangfuftem fog das Land aus und richtete es zu Grunde. Unerträgliche Steuern, willfürliche Berabsetzung ber Gehalte und Benfionen, gezwungene Unleihen, Berweigerung ber Zinszahlung bei Staatspapieren, plögliche Berabsehung ber Staatsschuld mußten ber finanziellen Auflösung entgegenführen. Dazu tam ein fürchterliches Spftem heimlicher Aufpafferei und Kunbichafterei\*). -Ueberhaupt waren diese armen Länder rheinbundnerisch und frangofisch zugleich und mußten boppelt leiften. Gine Menge Frangofen, worunter viele bloge Gludsritter und Abenteurer, erhielten hier ihre Unftellung, ein großer Theil von ihnen suchte und fand in einer folden bie Gelegenheit zu unerlaubter Bereicherung. Einheimische Beamte ober wenigstens doch solche, bie ber frangofischen Sprache nicht mächtig waren, wurden berbrangt. Umgekehrt machten Manche blog um ber Sprache willen ein unverhofftes Glüd.

Noch mehr Ursachen zur Unzufriedenheit hatten die Bewohner von Nord deutschland, die jetz Franzosen geworden waren. Holland, welches eine so große Rolle in der Geschichte gespielt hatte, war nun in französische Departements zertheilt. Unabhängigkeit und Glanz aber vergist ein Bolk nicht. Holland hatte auch alle seine Kolonien verloren und durch die strenge Durchführung des Continentalspstems lag der Handel darnieder, durch welchen es groß geworden war. Es verarmte zusehends. Der Glanz des Kaiserreichs konnte dafür keinen Ersat dieten. Die Holländer hatten ihren Ruhm zur See ersochten; jetzt sollten sie Landsoldbaten werden und den Landkrieg lernen. Dafür

tonnten fie feinen Sinn haben.

Ein ähnliches Verhältniß fand bei den Hansestädten Bremen, Hamburg und Lübeck, und bei dem ganzen Küstenlande statt. Ihre Lebensquelle, der Handel, war versiegt. Ein großes Heer stand im Lande, das ernährt werden mußte, und die

<sup>\*)</sup> Benturini's Chronik IX. Bon S. 254-264.

Küften waren auf das ängstlichste bewacht. Die Hanseaten und ihre Nachbarn trugen nur durch strengen Zwang das schwere Joch und haben später zur Abschüttelung desselben große

Opfer gebracht.

Fügen wir zur vorläufigen Vervollständigung des Bildes hinzu, daß die Leiden des Königreichs Preußen — deffen Lage später ausführlicher darzulegen wir uns vorbehalten — die aller anderen Länder Deutschlands überftiegen, so wird man eine Borstellung gewinnen von der Unterdrückung, unter welcher Deutschs-land seufzte. Zu solchem tiefen Grade der Erniedrigung war es mit diesem großen Lande und mit diesem zahlreichen Bolke gekommen! Und es schien keine Abwendung, keine Abhülfe dieses unwürdigen, schimpflichen Zustandes möglich. Die Fürsten des Rheinbundes konnten und wollten nichts dafür thun; sie hatten ja völlig die vaterländische Sache verlassen und sich in den Schutz Frankreichs begeben. Der ehemalige deutsche Kaiser war geschwächt und jetzt der Blutsfreund Frankreichs; Preußen lag in Feffeln. Bober follte bie Gulfe tommen? Bare ein ftartes be utsches Laterlandsgefühl, ein fräftiges Bewußtsein für Nationalehre rege gewesen, so würde der Feind, auch wenn er noch zehn-mal so stark war, kopfüber zum Lande hinausgejagt worden sein; allein ein foldes Gefühl kommt nicht plötlich über Nacht, sonbern kann nur durch gemeinsame Thaten und Triumphe, durch Nebereinstimmung von Fürst und Bolk, durch liberale Regierungsformen und durch einen längeren Zeitraum erworben werben. An einen freiwilligen ausgebreiteten Bolksaufftand war baber bei allem Druck nicht zu benken. Bon den Bölkern war ja überhaupt bisher nicht die Rebe gewesen. Sollte ein Volksaufstand geschehen, so bedurfte man doch irgend eines politischen. Mittelpunkts, irgend eines Banners, um welches man sich schaarte. Aber was sollte das für eines sein? Sollte man insgesammt für die alten Fürsten aufstehen? Aber die Bande, die die Unterthanen an die Fürsten knüpfen, waren entweder gelöft ober fehr loder geworden. Die Fürsten waren Frangosen, Italiener und Deutsche. Für erstere beide konnte man sich nicht erheben, sie waren zu vertreiben. Aber auch die Fürsten von beutschem Stamm regierten entweber ihre früher gehabten Unterthanen nicht mehr, indem sie von Napoleon entsetzt oder versetzt worden waren, oder sie hatten bei der Bergrößerung Unterthanen zugetheilt erhalten, die Jahrhunderte lang von anderen Herren regiert worden waren. Bon gegenseitiger Anhänglichkeit konnte hier also nicht viel die Rede sein. Sinige Fürsten hatten auch vor der Revolution ihre Bölker zu streng und rücksichtslos

regiert; ja es gab beren, die sich nicht gescheut hatten, ihre Kriegsvölker sur Geld an auswärtige Mächte, zu Kriegen in stemden Welttheilen, zu verkausen. Und konnte ein starkes Band der Sympathie die Völker zu Fürsten ziehen, die sich dem Feinde in die Arme geworfen, Gut und Blut ihrer Unterthanen ihm zur Verfügung stellten, über die der Imperator wie über seine Präsekten gebot und die in Unterwürsigkeit gegen ihn sich einander überboten?\*)

Dennoch hielt man, im Jahre 1809, als Desterreich noch einmal den Schild gegen Frankreich erhob, wegen ber allgemeinen Migstimmung in Nordbeutschland, öfterreichischer- und preu-Bischerseits hier einen Boltsaufstand für möglich, wenn er nur burch einen Anführer verfündigt und mit Truppen unterftütt würde. Die Berfuche bazu zeigten aber mehr ben ganzen Ungeftum einzelner hochgestellter Manner, als daß fie tief im Bolfe Burzel gehabt hätten; auch waren fie zu voreilig unternommen Der Oberft v. Dornberg, Adjutant des Königs Sieronymus in Caffel, bon diefem fehr gefcatt, aber ber deutfchen Sache und dem alten bertriebenen Fürftenhaufe mit allen Kräften zugewandt, ein vertrauter Freund Gneisenau's, entwarf den kuhnen Plan, den Ronig im April 1809 in feiner eigenen Sauptftadt Caffel gefangen zu nehmen und dadurch Norddeutschland zu infurgiren. Aber feine Truppen verließen ihn, mit ein paar hundert Bauern konnte er nicht hoffen, den wider ihn ausgesandten Soldaten ju widerstehen, und er mußte fein Beil in ber Flucht suchen. — Man hoffte preußischerseits ebenfalls viel von ber Unternehmung bes helbenmuthigen Majors v. Schill, ber um biefe Beit mit einer Schaar von etwa 1500 Mann über die Clbe ins Königreich Weftphalen einbrach, um in Uebereinstimmung nut Dornberg ju handeln. Wenn bie anzustellenden Bersuche den Erfolg hatten, Rorddeutschland in Aufftand gu fegen, und wenn Defterreich fiegreich mare, wollte Breugen, so schwach es sich auch noch fühlte, mit aller Kraft losschlagen. Schill hatte gwar Bugug von Rangionirten und Abenteurern, aber er fand keine Unterstützung im Bolke felbst. Auch ohne den Schlag von Regensburg gegen Defterreich ware wohl fein Unternehmen miflungen. Go aber fand er feinen Untergang noch schneller. Die preußische Regierung mußte ihn gezwungen verleugnen. Dadurch fanten Schill und feine Getreuen zu Räu-

<sup>\*)</sup> In sehr starken Ausbrücken spricht hierüber der Brief bes Minifters v. Stein an den Grafen v. Münfter vom 6. Oktober 1811 in den Lebensbildern aus dem Befreiungskriege II. Theil.

bern berab. Was daher von seinen Offizieren nicht entrann, wurde erschoffen ober buste die Baterlandsliebe auf französischen Galeeren. — Eine größere Unternehmung hatte allerdings einigen Erfolg haben können, wenn sie rechtzeitig betrieben worden ware. Die öfterreichische Regierung unterhandelte im Stillen mit England, ein Corps von 12—15,000 Mann in der Wesfermündung landen zu lassen, die den Kern einer allgemeinen Bolfsbewaffnung abgeben follten. Rach ber gludlichen Schlacht bei Aspern, viel zu spät, wurde über diese Landung vom Erz-herzog Carl und dem Minister des Aeußern, Philipp Grafen von Stadion, bestimmter mit England unterhandelt\*). Es wurde öfterreichischerseits auch der Oberft von Steigentesch nach Rönigsberg gefandt, um ben Ronig von Breugen jum Beitritt zu bewegen \*\*). Hiermit ftand eine Unternehmung in Berbindung, von welcher man sich große Hoffnungen machte. Der Herzog von Braunschweig Dels, Sohn des bei Jena gebliebenen preußischen Generalissimus und regierender Herzog von Braunschweig, wenn Napoleon nicht sein Land geraubt und zum Ronigreich Westphalen geschlagen hätte, wollte sich bas Erbe feiner Bater mit bewaffneter Sand wieder erobern. Die braunschweis gischen Fürsten hatten ihr Land stets milbe regiert und der jetige Herzog Wilhelm konnte auf Sympathie bei den Einmohnern zählen. Sein uralter Fürstenrang als Welfe und als Verwandter des englischen, so wie vieler anderer regierender Bäufer, warf ein großes Gewicht in die Wagschale. Als Befiger febr ansehnlicher Guter in Schlesien und mit ber Soffnung, bereinst sein Erbe wieder zu gewinnen, fehlte es ihm nicht an Geld, Credit und Zuzug und er konnte ein mäßiges Truppen-corps um sich versammeln. Aber als Desterreich entschieden geschlagen war, die englische Landung ganz ausblieb und die Königreiche Sachsen und Westphalen mit Kriegsvölkern feindlich gegen ihn auftraten, rettete er sich kaum bis zur Wesermundung, um fich mit bem Reft seines kleinen Corps nach England einzuschiffen. Gine Bolfsbewegung für ihn fand nicht ftatt, ja es war ihm nur eine Nacht vergönnt in seiner Hauptstadt Braunschweig zuzubringen. — Diese Borfälle aber und bie Besorgniß vor einer englischen Landung in Nordbeutschland hatten zur Folge, daß Napoleon das ganze Kuftenland zu seinem Reiche

<sup>\*)</sup> Der Generalissimms Erzherzog Carl und der Minister des Aeu-Bern Khilipp Graf v. Stadion an den Grafen von Waldstein über eine englische Landung und gleichzeitige Insurrection im deutschen Norden. d. d. Wagram den 16. Junh. Lebensbilder II. Th. \*\*) Lebensbilder III. Th. Nr. 10, S. 258.

einzog, um solcher Besorgniß ledig zu sein. — Der höchst kräftige, helbenmüthige Bolksaufstand in Throl 1809 scheiterte an dem Unglück und an der geringen Unterstützung der österreichissichen Regierung.

## 3. Preußen, seit 1806—1807 niedergeworfen und bis auf die Hälfte seines Besithtandes geschwächt, arbeitet eifrig an seiner Wiedergeburt. Napoleon unternimmt den Krieg gegen Kußland und verliert sein ganzes heer.

Bon bem kleinen wundgebrückten Staate Preußen ging nach wenigen Jahren die Befreiung von ganz Deutschland aus. Er war der einzige größere deutsche Staat, der nach seiner Niederwerfung mit allen Kräften bemüht war sich wieder aufzurichten, so daß er, als die Zeit da war, durch sein hervisches Beispiel alle übrigen mit sich fortreißen konnte. Es war ihm deschieden, auf das Glänzendste zu zeigen, welche große Kraft in der innigen Vereinigung von Fürst und Bolk liegt, wie stark ein Reich ist, dessen Fürst zu seinem Bolke herabsteigt, sich vertrauensvoll diesem in die Arme wirft und sein Geschied völlig mit dem seines Bolkes vereint. Der deutsche Orden in Preußen hatte einst vom Kaiser Friedrich II., dem glorreichen Hohenstaufen, den deutschen Reichsadler empfangen. Das Haus Hohenzollern, Erbe des deutschen Ordens, hat diesen Abler treu bewahrt und er kann seine Flügel über Deutschland ausbreiten.

Ms Preußen im Jahre 1806 ben Krieg gegen Frankreich unternahm, befand es sich auf der Höhe seiner Macht. Es besaß 6235 Quadratmeilen Landes (mit dem Churfürstenthum Sannover) mit über 10 Millionen Einwohnern, daher betrug seine damalige Ausbehnung fast 1200 Quadratmeilen mehr als gegenwärtig und ein beträchtlicher Theil hatte die ganz unschätzbare Lage an der Nordsee. Es hatte eine zahlreiche wohldisciplinirte Armee und als man sich zum Kriege entschloß, glaubte man, daß auf diesem Beere noch immer der Beift bes großen Friedrich ruhe. Wenn man in dieser Beziehung, wie sich nachber zeigte, im Frrthum war, so vergaß man zugleich, daß Breu-Ben feinen compacten, engberbundenen, hiftorisch vereinten Staat bilbete, daß ein großer Theil des Landes nur gezwungen zu ihm gehörte, daß bei ber fast durchgängigen Erbunterthanigfeit bes Bauern unter bem Abel, bei bem Drud ber Städte unter ihren fremden Obrigfeiten, bei ber Bebormundung bes Bolfs durch eine allmächtige Verwaltung kein Bolksaeist vorhanden

war, daß ein Bolf in Breugen eigentlich noch gar nicht bestand, sondern dieses nur durch den Adel vertreten wurde, mit einem Bort: daß der Roft des Mittelalters auf dem Lande lag; daß bas Beer, von einer brutalen und entehrenden Behandlung niebergehalten, zur Sälfte aus Söldnern bestand, benen ber Musgang bes Krieges ziemlich gleichgültig war, daß man in 11 Jahren feinen Krieg gehabt, daß die Generale und Befehls: haber alt, die Offiziere, wiewohl von den höchsten Ansprüchen, boch größtentheils ohne Kenntnisse und im Berhältniß zu den französischen, ohne hinlängliche Kriegserfahrung waren. Man bedachte nicht, daß Frankreich durch die Revolution das ganze Mittelalter abgeschüttelt hatte, daß dort ein reger Pulsschlag nationalen Lebens jeden Einzelnen bewegte, daß eine lange Reihe glanzender Siege in drei Welttheilen das französische Beer zu einer nie gekannten Sobe erhoben hatte. Man schlug bas große Genie Napoleon's, die Leiftung seines sieggewohnten Heez res viel zu gering an und verließ sich zu sehr auf den Beistand Ruglands. Der Ausgang fonnte faum zweifelhaft fein; aber Niemand hatte einen so schrecklichen vorausgesehen. Nach einer verlornen Schlacht ftob das Heer auseinander und Jedermann verlor den Kopf. Entmuthigt ergab fich der lette Kern des fliehenden Heeres bei Brenzlau fast auf freiem Felde nur an feindliche Reiterabtheilungen, ein anderer, der fich zur Meeres= füste retten wollte, wurde bei Lübed von Uebermacht eingeholt und, wenn auch nach theilweiser muthiger Gegenwehr, gefangen. Noch andere Abtheilungen, zum Theil von mehreren Tausenden, capitulirten zwischen Prenglau und Stettin ohne allen Widerftand. Schließlich fielen die Hauptfesten Magdeburg, Stettin, Cuftrin auf die erste Aufforderung, ohne einen Tropfen Bluts, in die Gewalt des Feindes. Ueberall nur Feigheit und Befturzung. Giligft floh ein kleiner Reft des Heeres, ober wer bem Feinde einzeln entrann, über die Weichsel wohin der Feind folgte. Rugland nahm hier den Rampf auf. Unfangs wurde unentschieden, dann unglücklich gestritten; wofür die heldenmüthige Bertheidigung von Colberg burch ben bamaligen Major v. Gneifenau und die feste Haltung von Graudenz nicht entschädigen konnten. Gang Preußen, mit Ausnahme weniger Bunkte, kam in die Gewalt des Feindes und das Geschick Dieses Staats war gänzlich in seiner Macht \*). — Napoleon rief

<sup>\*)</sup> Ueberaus lehrreich, ein warnender Spiegel für alle Zeiten, ist sten, der sich näher unterrichten will, der Krieg von 1806 und 1807 von Sd. v. Höpfner, Oberst aggr. dem Generalstade, 4 Theile mit vielen Plänen, Berlin 1850.

auch die Bolen in die Waffen, versprach die Herstellung eines polnischen Reichs und ein französisches Heer ruckte in War:

fchau ein.

Der Friede ju Tilfit 9. und 12. Juli 1807 fonnte für Breugen nicht anders als mit den größten Berluften verbunden fein. Es verlor alle feine Befitzungen westlich ber Elbe, also auch Magdeburg. Un Sachsen mußte es ben Cottbuffer Rreis abtreten. Es verlor ferner alle in den Theilungen Polens erhaltenen Lande. Zwar behielt es Weftpreußen, doch wurde bavon der südliche Theil mit der Festung Thorn abgenommen und Danzig mit einem Gebiet von 2 Meilen im Umfreise wurde ein Freiftaat. Breugen mußte die Feftungswerke von Breslau, Brieg und Schweidnit fchleifen und dem Continentalfuftem bei Endlich wurde die Bezahlung einer Kriegssteuer, wodurch die Rosten der frangösischen Feldzüge gedeckt werden follten, gefordert. Aus dem abgetretenen polnischen Theil bildete Napoleon mit 2778 Quadratmeilen und 3,770,000 Einw. bas Bergogthum Baricau, welches er bem Konige von Sach-Ein Stud bavon, bas Departement Bhalhftod, fen verlieb. 100 Quabratmeilen groß, scheute fich ber treue Bunbesgenoffe Breugens, Kaiser Alexander, auf deffen verheißene Unterftutung ber König nur ben großen Kampf begonnen hatte, nicht, als Geschenk bom Sieger anzunehmen. Uebrig behielt Breugen nur 2780 Quadratmeilen mit 4,560,000 Einw., wodurch es zu einer Macht britten Ranges herabfank. Navoleon aber fügte noch ben Sohn hinzu: es geschehe die Rudgabe diefer Lander nur aus Achtung gegen ben Kaifer Alerander von Rufland.

Mit Blibesschnelle war das ungeheure Unglud in weniger als Jahresfrift hereingebrochen. In Macht und Berrlichkeit hatte König Friedrich Wilhelm III. das noch vermehrte Erbe des großen Friedrich angetreten. Sett erft 36 Jahr alt und seit einem Decennium mit ber ichonften und liebenswürdigften Fürstentochter Deutschlands vermählt, hatte er bas höchste Glück ber Che mit dem Glang des Thrones vereint genoffen und ftets ben redlichen Willen gezeigt, sich dem Wohl feines Boltes ju wid-Das Berhängniß der Zeit fam über ihn. Meift von Ungeschick, Besturzung, Kleinsinn und Berrath umgeben, wurde er von seiner Sobe herabgestürzt und mit wenigen Getreuen fand er taum eine fichere Ruflucht in feiner außerften Grangftabt Memel. Es gehörte eine starke Seele dazu, durch fo viel Unglud nicht entmuthigt ju werben. Friedrich Wilhelm hatte biefe ftarke Seele, er war gebeugt aber nicht entmuthigt. Er hatte dem allgemeinen Drange, wider seine volle Ueberzeugung, sich

felbst mißtrauend, nachgegeben, hatte nach feiner Meinung einen ehrlichen Krieg angefangen und war in demfelben überwältigt worden. Rein von Sitten, tief religiös, edel und rechtlich von Grund aus, nahm er sich vor, was da fommen würde standhaft zu ertragen, thätig das Seine zu verrichten, nichts zu thun oder einzugeben, mas gegen die Ehre mare, und fein Bertrauen auf eine höhere Lenkung ju setzen. Er hatte ben rein menschlichen und doch fo beglückenden Troft, den nicht Biele befiten, daß eine holdfelige Gemablin, die nun ichon Rummer und Thränen reichlich kennen gelernt, ihm immer lindernd gur Seite war und im Unglud die ganze Spannfraft entfaltete, beren ein hochbegabtes edles Weib fähig ift. Auch ein edler Freund. ben er verdiente, stand ihm zur Seite, sein treuer Ködrig. — Navoleon, in der Fülle des Siegesglanzes, erwartete bei der Bufammenkunft in Tilfit einen Flebenden ober Schmeichelnden au finden, der den Born bes Siegers ju versohnen und ihn ju möglichster Mäßigung zu stimmen bemuht fein wurde. Er fand allerdings einen Gebeugten, aber einen Mann, nervig und fräftig, der perfönlich den Weltgebieter fast um eines Kopfes Sohe überragte, ernft, wortfarg, troden, feiner hohen Burde feinen Augenblick vergeffend. Der Erbe von vier Ronigen und bon Friedrich's Ruhm verstand nicht ju fleben und ju schmeideln. Die beiden Männer von fo verschiedener Anlage bes Charafters, ber Denkungsart, ber Naturgaben, konnten fich gegenseitig nicht verstehen, konnten nimmer einander trauen. Der Friede war geschloffen, aber eine Erleichterung der Noth fam nicht, vielmehr übersah man jest erft die Trümmer, in welche der Staat gefallen war. Noch ftand der Feind im Lande, noch zehrte er auf beffen Koften und forderte von beffen erschöpften Kraften eine ungeheure Kriegosteuer. Er wollte bas Land nicht verlaffen, bevor nicht ein Theil derfelben entrichtet und für das Uebrige sichere Bürgschaft geleistet sei. Bald fand man. daß dies die schwerfte der Bedingungen des Tilsiter Friedens fei.

Man mochte anfangs preußischerseits ben Betrag für nicht so hoch geschätzt haben; nun rechnete ber französische Armee-Intendant Graf Daru bei dem Liquidationsgeschäft in Berlin die ungeheure Summe 154½ Millionen Franken beraus, \*) Die

<sup>\*)</sup> Diese Angaben, so wie verschiedene folgende, find entnommen aus: Manso, Geschichte des Preußischen Staates vom Frieden von Hubertsburg bis zur zweiten Pariser Abkunft, und

Friedrich Wilhelm III., sein Leben, sein Wirken und seine Zeit. Sin Erinnerungsbuch für das Preußische Volk von J. C. Kretschmer.

Beigte, Freiheitstriege. I. 3. Aufl.

preußischen Staatsmänner erstarrten bei dieser Forderung. Nach endlosen Berhandlungen wurde sie auf 129 und zuletzt am 10. März 1808 auf 112 Millionen Franken sestgesetzt. Die Festssetzung war nur vorläusig; noch sehlte die Bestätigung des

Raifers.

Noch immer war biese Forderung so hoch, daß es preukischerseits für unmöglich erachtet wurde, sie abzutragen. Der Konig fandte baber feinen Bruder, den Bringen Wilhelm, nach Baris, um einen Nachlaß an berfelben ju bewirken und ben frangofischen Raiser überhaupt zu einer Linderung des Gefcides Preugens ju ftimmen. Die Bahl des Botschafters fonnte bem Zwed nicht beffer entsprechen. Dieser Bring, mannlichfcon, tapfer, gewandt, hat von jeher eine feltene Gabe befeffen, für sich einzunehmen und die Bergen zu gewinnen. Aber die kalte und strenge Aufnahme beffelben in Baris schlug nicht allein alle Hoffnung nieder, fondern gab den größeften Befürchtungen Raum. Man eröffnete bem Bringen, bag Frankreich nicht allein die gangen Rudftande der Kriegsfteuer fordere, fonbern fich auch ber gesammten Staatseinfünfte über ben Tilfiter Friedenschluß hinaus bemächtigen werde, um fich die Gewähr feiner Forderung ju fichern. Bis Breugen feine Berpflichtungen erfülle, werde das frangofische Beer im Lande bleiben. wurde felbst bas fernere Bestehen bes preußischen Staats gang offen in Frage gestellt und dem Bringen bemerklich gemacht: daß die Befreiung Breugens weniger von der Erfüllung ber ju übernehmenden Obliegenheiten als von der Gestaltung der öffent= lichen Berhaltniffe abhänge. Was bie Rriegssteuer betreffe, fo betrage fie eigentlich 180 Millionen Franken, boch wolle sich Die Grofmuth Navoleon's mit 1541/2 Millionen begnügen.

Erschreckt über diese Eröffnungen und Forderungen suchte der Prinz nur irgend einen Bertrag zu schließen, um dadurch vornehmlich das Bestehen der Monarchie sicher zu stellen. Nach vielen Berhandlungen gelang es ihm, unterm 8. September 1808 ein Abkommen zu Stande zu bringen. Der Inhalt desselben war schmerzlich genug: Preußen erlegt 140 Millionen Franken Kriegssteuer. Es überläßt an Frankrich die Festungen Stettin, Süstrin und Glogau, und die Besatung dieser drei Städte von 10,000 Mann wird auf Kosten Preußens verpslegt. Wenn die Hälte der Kriegssteuer abgetragen, wird die Festung Glogau, wenn das Ganze abgetragen ist, werden Stettin und Cüstrin zurückgegeben. Zu der im Vertrage vom 13. October 1807 eingeräumten großen Militairstraße zwischen dem Königreich Sachsen und dem Herzogthum Warschau, die über Erossen und

Züllichau gelegt war, und dreien Handelsstraßen, bewilligt Preußen zwischen Magdeburg, Sachsen, Warschau, Danzig und den Oderfestungen noch 7 Militair: und Verpstegungsstraßen, zu welchen später noch 2 neue Militair: und 2 Nebenstraßen kamen. \*) — Preußen tritt einen Halbkreiß Land von 2000 Klastern Halbmesser am rechten Elbuser um Magdeburg ab. Der König verspricht, binnen den nächsten 10 Jahren nicht mehr als 42,000 Mann Militair zu halten, welches selbst in den verschiedenen Truppengattungen genau bestimmt wurde. — Bald nach Abschluß dieses Vertrages erließ Napoleon auf Vorstellung des Kaisers Alexander bei ihrer Zusammenkunft in Erfurt 20 Millionen an der Kriegssteuer, so daß diese nun 120 Millionen Franken oder 32 Millionen Thaler betrug. Dies war die einzzige endliche Erleichterung.

Diese Bedingungen waren unsäglich hart und es war gar nicht abzusehen, ob sie je würden erfüllt werden können. Es ist keinem Zweisel unterworsen, daß sie ganz ohne Vergleich milber ausgefallen sein würden, wenn der König sich hätte entschließen wollen, dem Rheinbunde beizutreten. Aber der Erbe von Friedrich's Glanz weigerte sich dessen beharrlich und verabscheute solche Erniedrigung. Mit sicherm Takte handelte er hier

und wollte lieber bas Aeuferste tragen.

Man mußte sich also den harten Bedingungen fügen und mit Abzahlung einer Quote der Kriegssteuer den Ansang machen, denn seit 14 Monaten, seit dem Friedensschluß von Tilsit, standen 200,000 Franzosen im Lande, die auf Kosten der Einwohner lebten und sich gütlich thaten. Die ganze Regierung, alle Kassen befanden sich in Feindeshand; alle Verordnungen, ja selbst die Zeitungen, mußten in deutscher und französischer Sprache erscheinen. Die Verpslegung, die hohen Taselgelder an die Marschälle, Generale und Offiziere, die Lieferungen und Erpressungen aller Art sogen das Mark des Landes aus. Am 5. Robember 1808 wurde der Ansang mit Bezahlung der Kriegssteuer gemacht, die französischen Heere verließen nun das Land die Besatung der Festungen und die Landeskassen wurden den preußischen Behörden zurückgegeben.

Man war damit einer schweren Laft ledig. Aber bas Land

<sup>\*)</sup> Die 7 Militairstraßen waren: 1) von Glogau nach Cüstrin, 2) von Güstrin nach Stettin, 3) von Stettin nach Strassund, 4) von Stettin nach Magdeburg, 5) von Stettin nach Danzig, 6) von Glogau nach Kalisch, 7) von Glogau nach Sachsen. — Die zwei neuen Militairstraßen waren zwischen Mecklenburg und Stettin und eine zweite zwischen Stetttin und Danzig. Benturini IX. S. 315.

war auch aufgezehrt und es blieb die große Verbindlichkeit an Frankreich, Die Bezuhlung ber Kriegsfteuer. Hierbei zeigte fich bald eine neue große Schwierigkeit. Frankreich nahm die Begahlung der Kriegesteuer nur in grobem Gelbe ober, wies man damals fagte, in klingendem Courant an, weil die Scheidemiinze viel schlechteren Gehalts war. Bon diefer Scheidemunze befand fich eine große Summe im täglichen Berkehr, aber burch bie Abtretung fo vielen Landes floß aus demfelben eine große Menge nach den dem Könige noch gebliebenen Ländern bald nach dem Friedensschluß zusammen. Diese Scheidemunge konnte in ihrem Nennwerth nicht gehalten werden. Man fette fie ichon im Mai 1808 auf zwei Drittheile des Nennwerths herab. Aber auch bann blieb ihr Breis noch ichwantend, erzeugte Mißtrauen und ließ dem Bucher ein weites Feld. Man mußte fie abermals, im Dezember 1811, und zwar auf  $\frac{4}{7}$  des Nennwerths herab-seigen. Bisher hatten 24 Groschen der Scheidemunze 1 Thir. gegolten; nun waren bei ber erften Reduction 36 und bei ber zweiten 42 Grofchen erforderlich, um einem Thaler Courant gleich ju fein. Dazu fam noch ber Betrug, es erschienen viele faliche Grofden und es war fehr fchwer, fich vor Uebervortheilungen gu hüten. Ein großer Theil ber Landwirthe war schon fruher burch bie allgemeine Noth der Zeit zu Grunde gegangen, jetzt verarmten nachträglich noch Biele, Die fich felbft bei ben Schrecken bes Krieges und bei ber langen Anwesenheit des feindlichen Beeres erhalten hatten. Es war natürlich, daß Grund und Boben feinen Werth verlor und daß doch die Lebensmittel in einem ungeheuren Breise standen, so daß ein großer Theil der Einwohner kaum bem hungertobe entging. Gin febr theurer Artitel war auch das Salz. Die Salzwerke bei Magdeburg und Halle hatten an das Königreich Westphalen abgetreten werden muffen, bie See war verschloffen, um Salg von England gu beziehen, die einzig übrig gebliebenen Werke zu Colberg find aber wenig ergiebig und waren jum Theil in ber Belagerung zerftort worden; es mußte daher bas Salz per Are aus benachbarten Landern bezogen werden und ftieg dadurch zu einem fast unerschwinglichen Preise. Es war eine Zeit allgemeiner Roth und Trubsal. Riemand ftand fo fest, daß er nicht fallen konnte. Die Bornehmsten, benen fonft fo hoch ber Muth ftand und bie ftets im Glanze zu leben gewohnt waren, stiegen tief herab zu einer fehr bescheidenen Lebensweise, Bürger und Bauern rangen mit der Richt wenige verließen ichon damals haus und hof, eine ganze Bahl verlor fpater ihr Eigenthum aus Berichulbung. Die Monarchie war im Sturm niedergeworfen worben.

Alle Grundfesten waren gefallen. Das heer bis auf wenige Tausende war auseinandergesprengt, Kleidung, Wehr und Waffen, fast alles Geschütz und Kriegsmaterial bem Feinde in die hande gefallen. Der Schlag war fo betäubend, bag jeder ben Ropf verloren hatte und Rathlofigkeit und Bestürzung allgemein Die große Mehrheit hielt alles verloren, und als nach bem Tilsiter Frieden doch noch ein Preußen bestand, dieses nicht für fähig, sich wieder aufzurichten. Als nun die Franzosen sich über bas Land ergoffen, suchte man fich mit ihnen zu verstänbigen. Man fand fie als Feinde sogar liebenswürdig. — Das Gefühl, welches bei jedem Einzelnen über die geringfte Berletzung ber Ehre ber eigenen Nation die Schaamrothe in die Wangen treibt, in welchem Jebermann voll heiliger Entruftung und mit augenblicklicher Daransetzung seines Leibes und Gutes bereit ist, jeben angethanen Schimpf boppelt und blutig zu rächen, war im Bolke nicht lebendig. Ein folches Gefühl ist nur bei freien Bolksinstitutionen möglich, wo jeder die Sache des Ganzen als seine eigene ansieht; bei einer absoluten Monarchie sieht bas Bolk Triumphe und Niederlagen zunächst nur als persönliche Angelegenheit bes Fürften an. - Aus Gigennut ober Berblenbung wandten fich auch in Preugen nicht Wenige ber neuen Sonne ju; am Glud bes Berrichers und am Baterlande berzweifelnd wurden Viele unsicher, lau ober gar abtrünnig. Gine nicht geringe Partei rieth gang offen zu einem engen Bundniffe mit dem Feinde. Die ebelbenkenden, wahren Batrioten hielten wohl fest, aber fie waren eingeschüchtert; rührende Beispiele ber Aufopferung und Treue gab es wohl, aber verhältnigmäßig doch nicht zu viele.

Die große Mehrzahl bes eigentlichen Bolks warf in ihrem Unwillen alle Schuld auf ben Abel, der ganz allein die Lenkung des Staats inne gehabt hatte, und wenngleich die Ursachen des Falls in der ganzen Staatseinrichtung und deren Gebrechen und Mißbräuchen lagen, so ließ sich nicht leugnen: "es waren nur adlige Personen die Werkzeuge gewesen, durch welche alles Berderben gekommen war." Darum ist auch nie der Abel bescheidener gewesen als damals. Als die Franzosen sich im Lande sessten, auf dessen Kosten lebten und hochsahrend den Herrspielten; als die Unterdrückung und die Noth jedem Einzelnen täglich sühlbarer wurden, ergriff doch, des früheren Glanzes eingedenk, Scham und Schmerz die Gemüther. Man fühlte noch Kraft in sich, fühlte, daß es unter anderen Umständen anders gekommen sein würde. Dieses Gefühl steigerte sich bei der wachsenden Noth. Man sah, wie der König rastlos bemüht

war, die Ursachen des Falls wegzuräumen, die Gebrechen der ganzen Staatseinrichtung zu heilen, man sah, wie er nur das Beste des Bolkes wolle. Fortan wandten sich nach und nach alle Gemüther dem Könige zu und es entstand und stärkte sich der Gedanke, daß durch dichte Schaarung um ihn in der Folge

allein noch Rettung möglich fei.

Aber eine durchgreifende Reform des ganzen Staats war nothwendig, Reform war die Losung Aller und Keiner fühlte dies lebhafter, als der König selbst. Die alleinige Herschaft des Abels hatte Verderben gebracht, es galt nun eine Berufung an das ganze Volk. Ein solches mußte aber erst geschaffen werden. Es mußte in den Sinzelnen durch Antheil an den öffentlichen Dingen des Baterlandes die Liebe für dasselbe hervorgerufen werden. Es mußten alle Vorrechte abgeschafft, alles Drückende, hindernde weggeräumt, alle Kräfte mußten frei werden, alles unbenutzt Liegende zur Verwendung kommen.

Die Reform bes Staats ging nach bem Tilsiter Friedensschluß bald mit schnellen Schritten vor sich. Dem Könige war nur das Land zwischen Beichsel und Pregel frei geblieben und er hielt sich in seiner äußersten Gränzstadt Memel auf. Bon hier aus geschah ber wichtige Anfang der Umgestaltung aller

innern Berhältniffe.

Der König fing die Reform bei fich felber an. Er schränkte ben eigenen Saushalt auf das Allernothwendigfte ein. Er lebte in Memel wie ein Privatmann, in einfachen beschränkten Zimmern, auf frühere Bequemlichkeit und Genuffe ftoifc bergichtenb. Die Mittagstafel war in einem fo hohen Grabe einfach und frugal, daß Alle, die jugezogen wurden, verficherten: man habe au dieser Zeit an bürgerlichen Familientischen beffer gespeist. Man af von irdenen Schüffeln und Tellern, wie früher von golbenen, man geiste mit bem Beine. \*) Das koftbare, ganggoldene Tafelgefchirr, das Erbstück ber Ahnen, auch was an Silbergeschirr irgend entbehrlich war, wurde in Holland für 11/2 Million Thaler verkauft, um einen Theil der Kriegssteuer an Frankreich zu bezahlen. Es gab Momente in Memel, wo beim Mangel an baarem Gelbe für die täglichen Ausgaben nur noch bas Unentbehrlichfte vorhanden blieb. Die ruhige, gefaßte Burde des Königs, die herablaffende, mildthätige, herzerquickende Freundlichkeit der schönen und unglücklichen Königin, mit damals icon 5 Kindern, brachten in Memel die enthusiaftische Anhang-

<sup>\*)</sup> Charakterzüge und historische Fragmente aus dem Leben des Königs von Preußen, Friedrich Wilhelm III., von Eplert, 2. Th. 1. Abth.

lichkeit hervor, welche das Königspaar für so viel Kleinfinn, Mattherzigkeit und Berrath an andern Orten entschädigte.

Die Reform bes Staats, wozu die Umstände freilich gebieterisch drängten, legte der König vorzugsweise in die Hände zweier Männer, die für immer der Stolz und die Zierde des Baterlandes sein werden.

Beinrich Friedrich Carl Freiherr bom und jum Stein\*), in Naffau an der Lahn aus einem alten reichsritterlichen Befcblecht geboren, bereitete fich burch Studien fruh jum Staats-Dienst, besuchte den faiserlichen und die bedeutendsten Fürstenhöfe, lernte die Welt kennen und trat dann, von dem Glanze Friedrid's angezogen, 1780 in preußische Dienste, in welchen er in der Graffchaft Mark als Bergrath angestellt wurde. Er unterrichtete sich noch durch vielfache bergmännische Reisen durch gang Deutschland und später burch Großbritannien, um feines Naches vollkommen herr zu fein und feinen Blid zu erweitern. Durch feurigen Gifer und seltenes Talent stieg er in Westphalen balb von Stufe zu Stufe an die Spite mehrerer Regierungen und endlich an die Spipe ber ganzen Civil-Berwaltung ber Proving. 1804 murbe er Minister ber Finangen, bes Sanbels und ber Gewerbe, in welchem Umt man Gelegenheit hatte, feine hoben Eigenschaften und Rrafte fennen zu lernen. In ber Berwirrung der französischen Invasion, wobei er sich mit den leitenden Bersonen und selbst mit dem Könige überwarf, nahm er im Frühling 1807 seinen Abschied und begab sich auf seine Güter am Rhein. Aber schon im Herbst deffelben Jahres rief ihn der König als Retter in ber Noth zu sich nach Memel und gab ihm bie Leitung ber innern und außern Geschäfte. - Stein war mittlerer Größe, aber gedrungen, breit. Er hatte eine breite, gewaltige, etwas rudwarts gebogene Stirn, auf der die Gedanken sich sammelten, wie Gewitterwolfen, kleine, scharfe, funkelnde Augen, aus benen ber Born Blite warf, eine mächtige, gebietenbe Rafe. Um feinen kleinen, feingeschnittenen Mund jog leicht Sathre und Spott. Seine rafche Rede, berb, flar und feft, ergoß sich wie ein Waldstrom, der vom Felsen stiirzt, oder gleich Bfeilen bom Bogen, gerade ins Biel fclagend. Der ftille Ausdruck feines Gefichts war Ruhe, Tieffinn, Berrichaft; aber er war leicht geneigt jum Born und fturmendem Saffe, und man fagte bon ibm, er bonnere beständig. Derfelbe Mann aber war reichen, tiefen Gemüths, voll sittlicher Reinheit, bes

<sup>\*)</sup> Erinnerungen aus meinem äußeren Leben von E. M. Arnbt. 3. Auflage, S. 153 u. f. u. S. 379. — Splert, 2. Th. 1. Abth.

Gemeinen und Schlechten bitterfter Feind, woll unendlicher Milbe und boll findlichen Glaubens an bas göttliche Evangelium. Seines eblen 3wedes fich bewußt, ein herrischer Mann, stieß er ohne Schonung nieder, was ihm als ungehörig entgegentrat. Alls früherer reichsunmittelbarer Ritter, ber, als ein fleiner Souverain, Die Mucfichten eines Unterthans in absolut-monarchischen Staaten nicht kannte, burch und durch von deutscher Gefinnung, war er von Schmerz erfüllt über die Schmach bes Baterlandes und durchglüht von bemt Gebanken, es wieber frei und mächtig werden zu sehen. Wie bei Cato war bei ibm bas erste und letzte Wort seiner Rede: Praeterea censeo, Carthaginem (Galliam) esse delendam. Bohl war er ftolz als reichsunmittelbarer beutscher Freiherr, aber er hatte auch ein ftarkes Gefühl für die Ehre unseres Gesammtbaterlandes, beffen Untergang vor seinen Augen gefcah; er hatte eine warme Liebe für das Bolt, von welchem er die Wiederaufrichtung des Baterlandes hoffte. Fortan war all fein Streben auf biefen großen Bwed gerichtet. Man hat ihn ber Deutschen Grund-, Ed:

und Cbelftein genannt.

Dieser Mann übernahm am 5. Oftober 1807, 51 Jahre alt, in Memel bie Geschäfte. Er fand bereits ben Boben porbereitet zu seinen Schöpfungen und ben ernften Willen bes Ronigs, sie ins Werk zu setzen. Der Konig insbesondere hatte unabläffig über die Haupturfachen des ichweren Falls und des ungeheuren Uebergewichts von Frankreich nachgebacht, und war du der sehr richtigen Neberzeugung gelangt, daß in seinem eigenen Lande alle Kraft des Bolks durch Erbunterthänigs eigenen Lunde aus Kraft des Botts durch Einschnürung der feit des Landmanns unter den Abel, durch Einschnürung der Städte unter eine jede Selbstregung niederhaltende Bureausfratie, durch Lehnsberhältnisse, Junstzwang, überhaupt durch jede Art von Fessel gebunden wäre; wohingegen in Franksiede Art reich burch Wegräumung biefer läftigen Schranken ber hohe Aufschwung erzeugt worden. Wenn also Staat und Volk von Preu-Ben fich jemals bon bem tiefen Fall erheben follten, mußten auch in Preußen viele hemmende Schranken entfernt werden. Der König äußerte damals wiederholt: "daß eine neue Ordnung ber Dinge werden muffe, da die alte fich überlebt, und baß, weil man nicht mit ber Zeit fortgeschritten, Diese und überflügelt habe." Er wurde lebhaft unterstützt durch hervorragende patriotische Rathe: Die beiben Staatsminifter b. Schrötter, Die Staatsrathe v. Schon, Stagemann, ben geh. Rath Morgenbeffer, ben Rabinetsrath b. Behme. Der Rönig befahl bann 2 Beamtengruppen, verwaltenden und richterlichen, v. Schon-Stägemann

und v. Schrötter=Morgenbeffer, die Ausarbeitung und Feftstel= lung eines völligen Gefetentwurfs in biefem Sinne. Zwischen beiden fand eine fo große Uebereinftimmung ftatt, daß ohne Schwierigfeit ein einmuthiger Abschluß erfolgen konnte. In ber letten Balfte bes September 1807 mar biefer zu Stande gebracht und ber König erhob diesen Entwurf durch seine Unterschrift in den ersten Tagen des Oktober 1807 zu Memel zum Gesetz. — Diesen verheißungsreichen Zustand fand Stein vor, als er ben 4. Oftober in Memel anlangte. Es beburfte nur bie furze Zeit von 3 Tagen, daß er bie Erklärung abgab: bas Gesetz sein von 3 Lagen, das et die Ettatung abgab. An Gesetz sein ganzem Gerzen und sei bereit es auszuführen.\*) Mit seiner voranstehenben Unterschrift und der der beiden Schrötter versehen, trat dann mit dem Datum des 9. Oftober 1807 das berühmte Geschrift fet unter bem fehr beicheidenen Titel ins Leben: "Gefet, ben erleichterten Besit, ben freien Gebrauch bes Grundeigenthums, so wie die persönlichen Berhältniffe ber Landbewohner betreffend"; welches bie inneren Berhaltnisse bes Staats von Grund aus umgeftaltete und einer großen Entwidelung Bahn machte. Sierbei begnügte sich ber große Reformator nicht. Es ift noch ein Brogramm aus jener Zeit von ihm bekannt, gewöhnlich fpater bas Teftament Stein's genannt, welches in großen Bugen angiebt, wie Preugen, ba es extensiv fo flein geworben, noch eine große intenfive Kraft entwickeln fonne und muffe. In dem Geset nun wurde bas Borrecht, baß allein nur Abelige Landgüter besitzen burften\*\*), aufgehoben, wodurch alle Mobialguter zur freien Concurrenz famen, einen viel höheren Werth erhielten, und ber Betriebsamkeit freies Weld eröffnet wurde. Es wurde dem Abel freigegeben, burgerliche und bäuerliche Grundstücke an sich zu bringen und bürger-liche Gewerbe zu treiben. Um möglichst viel Güter aus dem Lehnsverbande zu lösen, war verordnet, daß alle keinem Obereigenthümer unterworfenen Lebnsverbindungen aufgehoben

\*\*) Nach dem alten Shstem waren die Ebelleute die Stützen des Staats und darum vorzüglich privilegirt. Der König hatte nun durch bittere Erfahrung kennen gelernt, daß diese Stützen sehr schwach waren

und nicht mehr ausreichten.

<sup>\*)</sup> Handschriftlicher Nachlaß von Friccius, von der Familie dem Berfasser übergeben. — Der König Hatte schon 1803 die Erbunterthänigkeit (Leibeigenschaft) in der Provinz Preußen ausbeben wollen, war aber damit nicht durchdrungen. Das jetige Geset erschien im rechten Augenblick der Bedrängniß. Später in Königsberg oder 2 Jahre später in Berlin wäre es auf große Schwierigkeiten gestoßen.

werden fonnten. Es wurde gestattet, mehrere bäuerliche Güter au einem Borwert aufammenzuziehen ober mehrere bäuerliche Guter mit einem Borwert zu bereinigen. Es wurde im gangen Umfange ber Monarchie bie Erbunterthänigkeit bes Lanbmanns aufgehoben, mit bem 11. November 1810 follte jebe Sbur babon aufhören. Damit in biefer ichweren Zeit nicht eine Menge Grundbefiter Schulden halber und oft für eine geringe Summe von Saus und Sof vertrieben wurde (benn in jener Beit suchte man meift alle Capitalien zu fündigen und neue Anleihen waren fast unmöglich), wodurch die Leistung ber foniglichen Abgaben jum auten Theil hatte aufhören muffen, wurden burch eine Berordnung vom 24. November 1807 alle Schuldflagen und alle Exekutionen, die bei den Gerichten anhänaig gemacht waren, fiftirt. Diese Berfügung traf allerdings bie Gläubiger hart, die häufig gar keine Zinsen erhielten und gewärtig sein mußten, auch ihr Capital zu verlieren, ja es wurde badurch häufig felbst erschwert, ben Lohn für geleiftete Dienste in furger Zeit zu erhalten; aber es wurden bem Staate bie meisten Grundbesitzer erhalten und Sequestrationen erspart. In berfelben Berfügung war noch ein allgemeiner Indult bis jum 24. Juni 1810 angeordnet, b. h. es durften bis babin keine Capitalien auf Grundstücken gekundigt werden.

Als der König nach einem halbjährigem Aufenthalt Memel berließ und den 15. Januar 1808 seinen Aufenthalt in Königsberg nahm, folgten weitere, tieseingreisende Reformen. Die wichtigken waren die gänzliche Trennung der Justiz von der Berwaltung und das Erscheinen der Städtes Ordnung vom 19. November 1808. Letztere war das erste Beispiel von Ueberlassung einer Selbstregierung, wodurch ein freies Gemeinwesen nur unter der oberen Aufsicht der Regierung gegründet wurde, eine Pflanzstätte zu Gemeinsinn, Baterlandsliebe und Erkenntinß. Es erfolgte auch eine völlige Reform der Ministerien. Außer diesen wurde noch eine große Jahl minder wichtiger Berfügungen erlassen. Mit Erlaß und näherer Erläuterung dersels

ben war man raftlos beschäftigt.

Die Erinnerung an die frühere Größe der Monarchie, die Scham über die schnelle Niederwerfung, die Entrüstung über so viel Muthlosigkeit, Schwäche und Berrath, die große Noth, unter der das Land seufzte, erzeugte in allen edlen Gemüthern des Landes — und deren war zum Glück doch noch eine große Bahl — das glühende Berlangen: sich enger zu verknüpsen zur Berbesserung der eigenen Sitten, zur Uebung vaterländischer Gesinnungen, zur Unterstützung des erschütterten Staates, damit,

wenn einmal eine gunftige Beit eintrate, man im Stande ware, bas verhaßte Frangofenjoch abzuschütteln. Go bildete fich ber Tugendbund\*), ein Berein von Männern zunächst in Königsberg und der Provinz Preußen, welcher im Frühjahr 1808 zu- sammentrat und förmliche Statuten entwarf. Der allgemeine Gebanke war: die Behörden reichten nicht aus, eine erforderliche allgemeine Regeneration des gangen Volkes bervorzubringen, dazu mußte jeber tuchtige, wiffenbe, thatfraftige Mann eifrig mitwirken, es galte Abftreifung aller Bertweichlichung, Bervorruf bon Mannbeit, Gerabsinn, Muth und Baterlandsliebe, Erwerbung von Kenntniffen und Bilbung, Saß gegen alle Heuchelei, Kriecherei und Falscheit, Erweckung einer wahren Religiosität und Uebung in Tugend und reiner Sitte. Es follte burchaus feine Berschwörung sein, wozu der Deutsche überhaupt keine Unlage hat, vielmehr wurde bas ganze Bestreben dem Könige vorgelegt, ber baffelbe gut hieß und bie Statuten bes Bereins unterm 30. Juni bestätigte. Auch in diefer milben Form fand jedoch ber Bund seine Gegner und erwarb (bie Proving Preußen ausgenommen) nicht die Theilnahme, die feine Stifter erwartet hatten, wie denn Die Bahl ber Mitglieder kaum einmal 400 erreichte. Selbst Männer, wie Stein, Port, waren eher gegen als für benfelben, die alte Aristofratie hielt ihn sogar für sehr gefährlich und wirkte ihm nach Kräften entgegen. An dieser hatte Stein bei seinen Resormen die erbittertsten Feinde. An der Spize der Gegenwirfung ber liberalen Richtung im Militairwefen, burch Scharnhorft vertreten, ftand ber alte Feldmarschall Graf Ralfreuth, an ber Spite ber Gegenwirfung im Civil ber alte Minifter v. Bof. Diese retrograde Bartei bebiente sich ber Frangofen, um Stein und Scharnhorft ju ichaben, bamit bie Reformen nicht ins Leben treten sollten. Sie verrieth Stein an die Frangosen. Gin von ihm in Angelegenheiten einer bereinstigen möglichen Erhebung von Nord Deutschland am 15. August 1808 an den Fürsten Bittgenstein geschriebener Brief wurde von dieser Partei den Franzosen in die Hände gebracht. \*\*) Es erfolgte von frangost: scher Seite die Aechtung Stein's und Einziehung seiner Guter in Raffau und er mußte am 26. November 1808 feine Entlassung nehmen. Napoleon wurde nun, und zwar von seinem Standpunkt aus mit Recht, argwöhnisch auf Preußen, ließ es

<sup>\*)</sup> Das Wesen und Wirken des sogenannten Tugendbundes und ans derer angeblicher Bunde — eine geschichtliche Darstellung von W. T. Krug, Leipzig 1816. Joh. Boigt, Geschichte des Tugendbundes, Berlin 1850. \*\*) Das Leben des Ministers Freih. vom Stein, von G. H. Perk, 2te Auslage, 2. Bd.

sorgfältig beaufsichtigen und es ist keinem Zweisel unterworsen, daß aus diesem Mißtrauen größtentheils die harten Maßregeln hervorgingen, unter welchen das Land später noch so schwer zu leiden hatte. — Die Wirksamkeit Stein's hatte wenig über ein Jahr gedauert, aber sie hatte eine neue Epoche begründet und viele weise Gesetz, die unter dem Staatskanzler Hardenberg ins Leben traten, waren vorbereitet.

Eine völlig neue Gestaltung bedurfte das Kriegswesen. Für daffelbe verlieh die Borsehung Preußen einen Mann, der es fähig machte, in der Befreiung von Deutschland den Hauptreigen zu führen. Wie Stein, war auch er kein geborener

Breuße.

Gerhard David Scharnhorft, 1756 zu Hämelfee bei Celle in hannover von burgerlichen, nicht bemittelten Aeltern geboren, zeigte fruh ichon große Neigung jum Kriegerftande und gang außerordentliche Fähigkeiten. Er hatte bas Glud, bon bem gro-Ben Kriegshelben, dem Grafen Wilhelm von der Lippe-Buckeburg, bemerkt, 5 Jahre auf deffen Artillerie-Schule zu Steinhube aufgenommen zu werben und ein ftartes Gefühl für friegerische Größe von ihm in sich aufzunehmen. 21 Jahre alt, wurde er als Offizier in bem hannoverschen Dragoner-Regiment v. Egborf angestellt. 34 Jahre alt, war er Capitain und Chef einer reitenben Compagnie Artillerie. Er hatte fich bereits durch militairische Schriften einen großen Namen gemacht, als er in den Revolutionsfriegen Gelegenheit hatte, auch sein glanzendes praktisches Talent au zeigen. Für sein helbenmuthiges Benehmen beim Durchschlagen aus der Festung Menin 1794 wurde er, 38 Jahre alt, Major und nach Beendigung des Krieges Oberft-Lieutenant. Mit praktischen Erfahrungen bereichert, setzte er im Frieden seine militairischen Arbeiten fort. Indessen hatte ihn der preußische Feldmarichall herzog Carl von Braunschweig fennen gelernt, ber feinen Uebertritt in preußische Dienfte betrieb, welches um so leichter gelang, da Scharnhorft's Beforderung wegen seiner burgerlichen Geburt in ber hannöverschen Armee Schwierigkeiten fand, diefe auch in der nächsten Zeit der Gelegenheit zum Kriege entbehrte. Im Jahre 1801 wurde er, 45 Jahre alt, als Oberft-Lieutenant beim 3. Artillerie-Regiment angestellt, welches in Berlin ftand. Er fam als Einschub, welches bamals beim Artilleriecorps etwas gang Unerhörtes war, zudem als Ausländer. Natürlich wurde er nicht mit gunftigen Augen angesehen. In der preußischen Armee herrscht seit Friedrich Wilhelm I. und dem alten Deffauer ein steifes, straffes Befen, eine übertriebene Werthlegung auf Gleichmäßigfeit, äußere Saltung und Form, welches felbft bie

neueren Rriege nicht haben verdrängen können. Scharnhorft erschien bescheiden, anspruchslos im Auftreten, scheinbar indolent, fich geben laffend. Er hatte eine etwas schiefe Rörperhaltung, ber Ropf war nicht felten auf Die Bruft gefentt. Seine etwas schleppende Rede, die weiche hannöversche Mundart, der oft unbehülfliche mundliche Ausbrud nahmen nicht für ihn ein. Er wurde baber anfänglich fast allgemein falsch beurtheilt und für einen unpraktischen Offigier gehalten. Ein ihm untergeordneter Stabs Offizier ging fo weit, öffentlich ju erklaren: ber geringfte seiner Unteroffiziere ftande in bienftlicher Beziehung weit über ihm. Man ahnte nicht, daß ber anscheinend indolente Mann eine Welt in fich verberge, daß er erft in der Gefahr machfe und einen Muth und eine Charafterftarte entwickeln fonne, wie fie wenig Sterbliche befiten. Ungeachtet seiner Rube und Gelbstverleugnung wäre er feinen Widerfachern wohl erlegen, wenn man seine Talente am Ende boch nicht burchschimmern gefehen und wenn bie Begebenheiten ber Zeit nicht feinen Werth in helles Licht geftellt hatten. 1804 jum Oberften aufgerudt, wurde er in den Generalstab versett, ertheilte in der Kriegsschule vielbesuchten Unterricht in ber Kriegskunft und machte hier vorzuglich auf die Umwälzung berselben burch Napoleon aufmerksam. 1806 war er Chef des Generalstabs bei dem Generalissimus Bergog Carl von Braunschweig und wurde fpater bei Lubed gefangen. Mit Blücher ausgewechselt und von diesem aus allen Kräften empfohlen, ward er sogleich als Chef bes Generalstabs bei ber Armee von L'Eftocq in Preußen angestellt. Die Erfolge berselben in ber Schlacht von Chlau find jum größten Theil seiner Mitwirfung zuzuschreiben, und das Ergebniß murbe ein ganz anderes gewesen sein, wenn der ruffische Oberfeldherr Bennigsen seinem Rathe gefolgt ware.\*)

Diesen Mann nun, redlich, stark und treu, ächt deutschen Herzens, voll glühender Bünsche für Deutschlands Rettung und Wiedergeburt, stellte der König bald nach dem Tilsiter Frieden, unter Beförderung zum Generalmajor, an die Spitze einer Commission, welche sich mit der Wiedereinrichtung des Heeres des schäftigen sollte. Zu derselben gehörten noch die später so berühmt gewordenen Männer Gneisenau, Borstell, Grolman, Boyen. In seinem Wirkungsfreise hatte er manche herbe Prüfung zu bestehen. Man theilte in der Armee seine Meinung lange nicht

<sup>\*)</sup> Beiträge zu einer kunftigen Biographie Friedrich Wilhelm's III., so wie einiger Staatsdiener und Beamten seiner nächsten Umgebung, vom General-Lieutenant v. Minutoli. Berlin. Mittler 1843. S. 109 u. f.

allgemein, die alten Kriegsfünftler waren noch zu fehr in ben Schöpfungen bes großen Friedrich befangen. Man wollte mohl Reformen, aber feineswegs eine gangliche Umformung, wodurch, wie man meinte, die Kraft bes ganzen Heeres erschüttert werbe. Aber furchtlos, ruhig, besonnen und unermüblich theilte er bie Bolfen der Borurtheile und warf die abgelebten Formen ab. Es war auch eine feltene Eigenschaft an dem Manne, Die felnem Streben fehr ju Gulfe tam, bag er feine reiche Jbeenwelt gang für fich behalten und felbft bor benen verbergen konnte, bie sich seines näheren Umgangs rühmten. Nur nach und nach fam er mit bem bollig fertig herbor, was Noth that. Er entging baburch bem gewöhnlichen Sturm unnöthiger Borftreitigfeiten, baute folgerecht fort, aus bem einmal Feftgefetten folgte die Nothwendigkeit des Folgenden und fo war das Gebäude errichtet, eh' man es ahnte. Bas die preußische Armee geworben, und baß fie fähig gewefen, bei ber Befreiung von Deutschland bas Sauptbanner ju führen, verdankt fie ibm. Man hat ihn barum ber beutschen Freiheit Waffenschmidt genannt und er ift in Liebern gefeiert worden, die feinen Ruhm burch die Jahrhunderte tragen werden.

Die Armee war nach dem unglücklichen Kriege bis auf wenige Tausende aufgelöst, das ganze reiche Kriegsmaterial war bis auf Weniges dem Feinde in die Hände gefallen, Muth und Vertrauen waren dahin. Es galt daher Alles neu zu ordnen und einzurichten. Es galt, womit Scharnhorst durchdrang, ein nationales Heer zu schaffen, wie es der Feind hatte; eine neue Fechtart inzusühren, die dem Geist der neueren Kriege gemäß war; Kanonen, Wassen, Munition, Roß und Mann wieder zu erhalten; Ehre, Muth und Vertrauen wieder zu beleben.

Das Erste, was gleich von Memel aus geschah, war die Bestrafung der Verräther.\*) Die elenden Commandanten, die die Festungen ohne Gegenwehr übergeben hatten, wurden vor ein Kriegsgericht gestellt und verurtheilt. Die dei Prenzlau gesangen genommenen Offiziere wurden des Dienstes entlassen. Ueber jeden der im Kriege activ gewesenen Offiziere wurde Ehrengericht gehalten und wer sich nicht reinigen konnte des Dienstes entlassen oder bestraft. Hende kort waren freilich von vielen Seiten die Klage, daß zu Wenige verurtheilt worden waren. — Hierauf galt es Bataillone, Escadrons, Batterien wieder vollständig zu machen und neue zusammenzusezen, wozu sich eine nicht undeträchtliche Zahl Kanzionirter in Preußen ein-

<sup>\*</sup> Das Zunächsifolgende aus: Krehschmer, Manso, Minutoli.

gefunden hatte, bann Behr und Maffen zu bereiten. — Es war nothwendig, daß ein gang neuer Beift biefe Schöpfungen durchdrang. Ein Befehl bom 3. August 1808 berordnete für das heer neue Kriegsartifel. Diefe hoben das bisher ftattgehabte, die Menschlichkeit emporende Gaffenlaufen auf, schafften alle entehrenden Strafen ab, ordneten verschiedene Arrest strafen für Bergeben an, und ließen forperliche Züchtigung allein bei entehrenden Berbrechen bestehen. Auch die Strafgewalt der Offiziere wurde so abgestuft, wie sie noch jetzt gilt. Es war verordnet, daß fünftig jeder Unterthan des Staats ohne Unterschied der Geburt zum Kriegsdienste verpflichtet sein und das heer fast ganzlich aus Inländern bestehen solle. Gin besonderer Befehl vom 6. August 1808 hob allen Unterschied der Beburt bei Besetzung der Offizierstellen auf und verordnete, daß im Frieden nur Führung, Kenntniffe und Bildung, im Rriege nur Tapferfeit und Auszeichnung zur Beforderung bis jum höchften Grade berechtigen follten. Demnach wurde bas Maak ber Renntniffe festgesett, was zur Erlangung einer Offizierstelle erforderlich sein follte. Es wurden Schulen eingerichtet und Brüfungs Commissionen ernannt. Ein späterer Befehl vom 8. September 1809 setzte fest, daß von jetzt an das Geer nur aus Inlandern bestehen folle; es mußte in Folge beffen ber Recrutirungscanton jedes Truppentheils normirt werden. Hiernach vertraute der Staat die heiligsten Interessen des Baterlanbes beffen eigenen Sohnen an und schuf Soldaten aus Bürgern. Solbat wurde ein Chrentitel, wie bei den Römern in ihrer besten Zeit und wie in dem faiferlichen Frankreich. Gine zwedmäßige Bewaffnung und Bekleidung folgte. — Es war aber noch besonders nothwendig, gemäß der neuen Kriegführung und veranderten Fechtart, ein neues Exercir-Reglement für jede Waffe ber Armee zu haben. Scharnhorft, mit Unterftutung Mehrerer, arbeitete daran seit dem Jahre 1810, und schon 1812 war es gedruckt und trat ins Leben. Es zeichnet sich durch hohe Zwedmäßigkeit und Einfachheit aus und ist in jeder Beziehung ein Mufter. Mit Ginführung beffelben fiel - wenigstens auf lanaere Beit - ber Ramaschendienft und erst fpater im langen Frieden fand fich, daß man auch bei diefer ursprünglichen Ginfachbeit noch sehr viel Kamasche anbringen könne.

Scharnhorst, der zu den Wenigen gehörte, die in der allgemeinen Noth nicht zagten, und überzeugt waren, daß die hohe Fluth der französischen Macht nothwendig ihre Ebbe haben, daß solcher sieberhaften Anspannung die Abspannung folgen werde, wollte Alles nach Kräften vorbereiten, daß wenn die

Stunde ber Bergeltung fame, auch ein tüchtiges Gewicht in bie Bagichale gelegt werden könne. Nach dem Bertrage, den der Pring Wilhelm mit ber frangösischen Regierung am 8. Geptember 1808 geschlossen, durfte Preußen nur 42,000 Mann Militar halten. Diefer Bertrag mußte auf bas Bunttlichfte aehalten werden, damit man bem frangofischen Machthaber fein Migtrauen einflößte. Scharnhorft erfand aber bas Mittel, eine große Zahl Krieger schlagsertig zu haben, ohne die effective Stärke bes Heeres zu überschreiten. Es wurde ein Theil deffelben als ausgebildet entlaffen, Refruten dafür eingezogen, diese wieder außegereirt, nachdem wieder altere Mannschaft entlaffen u. f. f. Die entlaffene Mannschaft ging entweder, nach bem heutigen Ausdruck, auf Kriegsreserbe in ihre Beimath ober wurde unbewaffnet unter Aufficht von Offizieren jum Festungsbau verwandt. Damals nannte man fie Krumper. Auf biefe Weise konnte Preußen beim Beginn des großen Rampfes 1813 statt 42,000 Mann fast das Dreifache berfelben ins Feld stellen. Es wurde auch möglichft, soviel es die kargen Mittel nur immer zuließen, für Geschütz, Munition, Bewaffnung und Kriegsvor-räthe aller Art gesorgt. Durch angestellte Revisionen der Landrathe waren 60,000 Pferde als felbbienstfähig für bas Beerbezeichnet.

Scharnhorst handelte in genauer Nebereinstimmung mit dem Minister Stein und beide sanden das aufrichtigste Eingehen und die sessen und bie sesten und beide sanden das aufrichtigste Eingehen und die sesten Unterstützung an dem Könige selbst, der nicht selten die besten Kathschläge zu geben wußte und eine Sache nur besahl, wenn er sich von deren Zweckmäßigkeit nach reislicher Neberlegung überzeugt hatte. Diese Anordnungen wurden in aller Stille, fast unter den Augen des Feindes betrieben, der überall seine Späher hatte. Auch der Tugendbund hatte seinen Fortgang und seine Ausbreitung. Es kann nur dem großen Hochmuth der Franzosen, daß das kleine Preußen sür sie unschällich sei, und der salt allgemeinen Undekanntschaft mit der deutschen Sprache zugeschrieben werden, daß ihnen die Einzelnheiten des preußischen Strebens entgingen. Napoleon wußte nur, daß ihm Preußen abgeneigt und seindlich war, und nahm

danach seine Magregeln.

Das Schwierisste sür Preußen war immer die Bezahlung der Kriegssteuer an Frankreich neben der Bestreitung der eigenen Ausgaden. Letztere wurden nach Möglichkeit beschränkt. Der König lebte auch in Königsberg so mäßig und einsach als in Memel. Im Sommer begab er sich, nach dem Bunsche der Königin, sogar aufs Land und bezog in dem Dorfe Huben,

weklich nah' bei der Stadt, ein Landhaus, welches dem genialen geheimen Regierungsrath von Hippel gehört hatte.\*) In dieser engen, zusammengedrückten Wohnung lebte die ganze königliche Familie mit 5 Kindern. Trotz der Schwere der Zeit war das Landleben und die Einsamkeit nicht ohne Reiz und die Holdeseligkeit der Königin wußte Allem den schönsten Zauber zu verseihen. Hier in Huben twurde der Geburtstag des Königs, der 3. August 1808, von den Landleuten so naiv aussichtig und herzlich geseiert, daß den König später in seinem Glanze kaum jemals etwas so gerührt hat. In Königsberg durste sich die Anhänglichkeit an den König nicht zu laut äußern. In allen übrigen, von den Franzosen besetzten Theilen des Landes war die Feier verboten und dagegen die Feier des Geburtstags Ras

poleon's, des 15. August, anbefohlen.

Welch vortreffliches Beispiel der König auch in der Ginschränkung gab, so bereitwillig er Alles hergab, was Geldwerth hatte, so viel lobenswerthe Nacheiferung auch sein Beispiel fand, so war bies doch bei weitem nicht hinlänglich, das erforderliche Geld zu beschaffen, um die Termine der Kriegssteuerzahlung an Frankreich inne zu halten. Man gab Schatsicheine auf die Kronguter (Domainen) und Forsten aus, aber fie hielten sich nicht im Berthe. Man bestenerte alles Gold- und Silbergerath und die Juwelen, felbst Gold: und Silberbesatz an den Kleidern. Man machte im Lande eine Anleihe von 1 Million Thaler (1. Febr. 1809), die man zu 6 Prozent verzinsen und in 5 Sahren wieder tilgen wollte. Aber das Alles reichte nicht aus, man mußte zu weiteren außerordentlichen Magregeln schreiten. Der König besaß noch eine große Zahl Kronguter, die als ein großer Staatsschat in Fällen der Noth betrachtet werden tonnten und die man bisher unverkäuflich bewahrt hatte. Sie brachten in dieser schweren Zeit nicht viel ein. Wenn ein Theil verkauft wurde, so war zu erwarten, daß sie im Preise nicht hoch zu ftehen kommen würden. Aber man bekam dadurch doch Geld in die Sande und eine beffere Benutung von Privaten mußte fie fpater emporbringen und den Staatsreichthum vermehren. Durch ein Gefet vom 6. November 1809 wurde daber bie Berkauflichkeit von Krongutern befannt gemacht. Die Berauferung derselben ging aber nicht so schnell, weil sich nicht fo wiel Käufer fanden und weil man sie auch nicht gerade verschleubern wollte. — Um die Zahlungen an Frankreich möglichft balb abzutragen, wovon die Entfernung der Keinde aus den Kestungen

<sup>\*)</sup> Shlert, 2. Thl. 1. Abth.

Beitte, Freiheitstriege. I. 3. Aufl.

abbing, betrieb man mit Anfang bes Jahres 1810 eine Unleihe bon 32 Millionen Gulben in Holland. Als Unterpfand wurben bafür die Krongüter in Oft- und Westbreußen, in den Marken und Pommern und außerdem noch viele andere Verbriefungen geboten. Die Unterhandlung schwebte noch, als sich plötlich das Gerücht verbreitete: Preußen solle aufgelöst werden. Es bedurfte der ausdrücklichen Versicherung Napoleon's, er gewähre die Fortbauer bes Staats, um bas unterbrochene Geschäft neu zu beleben. Die Betreibung besselben dauerte noch einige Zeit und es äußerte fich dabei das Bedenken, ob der Staat fur diefe Unleihe auch genug Gewähr leiften könne und baburch nicht zu fehr überburdet sei, als plöplich jebe weitere Unterhandlung unnüt wurde, da Napoleon unterm 9. Juli Holland mit Frankreich vereinigte. Ein Darlehn von  $1\frac{1}{2}$  Million Thalern hatte man im Lande felbst unterm 12. Februar 1810 zu Stande gebracht. Im Uebrigen half man fich — wie gesagt — durch Berkauf von Krongütern und durch Ausgabe von Schatscheinen; dabei blieb indeffen noch immer eine große Summe an Frankreich au zahlen übrig.

Bor Allem erschien es nöthig, die Leitung des Staats bei den sehr schwierigen Verhältnissen in Eine Hand zu legen, um badurch Einheit in allen Maßregeln hervorzubringen. Der Kö-

nig mablte bagu ben richtigen Mann.

Carl August Freiherr bon Sarbenberg, ein Sannoveraner von altabligem Stamm, wohlbegutert und 1750 in der Stadt hannover geboren, hatte fich nach Beendigung feiner Universitätsstudien burch vielfache Reisen in Deutschland, Solland, Frankreich, England, und in Diensten von Sannover und Braunschweig eine so große Geltung verschafft, daß er in preu-ßische Dienste gezogen und ihm 1790 die Verwaltung der Fürstenthümer Anspach und Bahreuth übertragen wurde. 1792 wurde er preußischer Cabinetsminister und schloß als solcher 1795 ben Frieden zu Basel mit der frangösischen Republik. Er blieb Berwalter ber Fürstenthumer, hatte aber seinen Sit seit 1797 in Berlin. 1804 war er Minister des Auswärtigen und schloß 1805 die Convention mit Rugland. Er mußte diese Stelle noch in bem nämlichen Jahr an Haugwit abtreten und begnügte fich mit untergeordneten Aemtern. 1806 - 1807 war er noch einmal Minister des Auswärtigen, konnte sich aber als solcher nicht erhalten und legte die Stelle balb nieder. — hardenberg war von hoher, stattlicher Gestalt, von einer würdigen, edlen, vornehmen Haltung, in welcher er sich mit der größten Anmuth bewegte. Jedermann erschien er liebenswürdig, ja Ehlert be-

merkt, daß man feine Art mit "Boldfeligkeit" bezeichnen könne. Auf feiner hoben Stirn rubte Rlarbeit, in feinem ernften Auge leuchtete Geift, um feinen Mund ichwebte reines Wohlwollen. Bon Charafter redlich, uneigennützig und Preußen aufrichtig ergeben, vermochte er, einsichtig, erfahrungsreich und vorurtheilsfrei, große Gedanken zu faffen und auszuführen; aber die Natur hatte ihm nicht den hohen Charaftermuth gegeben, die den Minister Stein auszeichnete, nicht die Scharfe, die in wichtigen Arisen alle widerstrebenden Clemente bewältigt. Er hatte fich leider auch den Lodungen einer vorhergegangenen frivolen Zeitperiode nicht zu entziehen vermocht, und feine Ausschreitungen waren nicht ohne nachtheiligen Einfluß auf die Stärke seines Körpers und Geistes geblieben. Von Gemüth für einen Staatsmann zu weich, vermochte er in Berhandlungen mit anderen Mächten, mit starten, entschlossenen, schroffen und versteckten Charafteren nicht immer feine Unabhängigkeit zu behaupten. Unberührt von schlauen Diplomaten des Auslandes hat er dem Lande eine Reihe vortrefflicher Gesetze gegeben, bei den Friedensschliffen nach dem Befreiungsfriege hat ihn die allgemeine Stimme viel zu großer Nachgiebigkeit geziehen, welche Beschuldigung wohl nicht von ihm wird abgewälzt werden können.

Harbenberg trat, 60 Jahre alt, ben 6. Juni 1810 als Staatskanzler an die Spitze der Geschäfte. So abhängig aber war Preußen, daß es die Genehmigung zu dieser Ernennung erst durch Bermittelung des französischen Gesandten in Berlin, des Grafen von St. Marsan, von Napoleon einholen mußte. Mehrere Staatsmänner zogen sich jetzt, verletzt wegen der Unterstellung ihrer Ministerien unter die Autorität eines Staatskanzlers, zurück, scheinbar auch Scharnhorst, der aber in genauestem Einverständniß mit dem Staatskanzler blieb, dem er in allen militairischen Anordnungen treu mit Nath und That zur Hand ging.

Nach einer nothwendigen neuen Einrichtung der Ministerien und Abschaffung des bisherigen veralteten und schleppenden Curialstyls entwicklte der Staatskanzler einen Geist der Gesetzgebung, dessen hohe Vortrefflichkeit und Zeitgemäßheit nicht genug anerkannt werden kann und wofür ihm immerdar der Dank der Folgezeit gewiß ist. Stein hatte nur den Anfang machen können; es blieb aber noch viel übrig, um die Kraft des Staatsfrei zu machen.

Unterm 27. Oktober 1810\*) erschien eine Art öffentlicher

<sup>\*)</sup> Der König war den 23. Dezember 1809 wieder nach Berlin zurückgesehrt.

Erklärung, worin bem Bolke bie finanzielle Lage bes Landes offen dargelegt wurde. Sie war burchaus in väterlichem Ton abgefaßt, ber König stieg barin vertrauensvoll zu seinem Bolfe berab. Es hieß: die Salfte der Kriegssteuer an Frankreich werde mit Ende des Jahres abgetragen fein; die andere Salfte aber muffe burch neue Auflagen gedeckt werden, ba ber Berkauf ber Aronauter nicht so schnell erfolgen könne. So schwer es bem Könige werde, so muffe er doch beträchtliche neue Auflagen im Boraus verfündigen; aber es folle eine gleichmäßige Vertheilung ber Laften erfolgen, benn alle bisber freien Grundftude follten der Besteuerung unterworfen werden. Er behalte fich vor, ber Nation eine zwedmäßig eingerichtete Bertretung (Re= prafentation) sowohl in den Brovingen, als auch für bas Ganze zu geben, durch die sie ihre Bunfche und Borschläge por ben Thron bringen moge, und erwarte er dafür rubiges Bertrauen und jenen Gemeinsinn, der auch harte Opfer nicht ichene.

An diese Erklärung reihte sich eine Zahl höchst wichtiger Berfügungen; sie erschienen alle in der kurzen Zeit von drei

Wochen:

Ein Geset vom 2. November hob alles Zunft: und Innungswesen auf und verkündete allgemeine Gewerbefreiheit, führte

aber zugleich eine allgemeine Gewerbesteuer ein.

Ein anderes Gesetz hob allen Mühlen-, Brauerei- und Brennereizwang, und mehrere andere verjährte Mißbräuche auf; verhieß aber für Aufhebung des sehr gewinnreichen Mühlenzwangs Entschädigung.

Ein Geset vom 20. November brachte ein neues Stempelgeset, wodurch bie Stempelabgaben ansehnlich erhöht, bagegen

andere drudende Berhaltniffe aufgehoben wurden.

Ein Geset vom 28. Oftober legte bebeutende Abgaben auf

ben täglichen Bedarf (Consumtionssteuer) und ben Lurus.

Eine Verordnung vom 30. Oktober hob sämmtliche Alöster, Dom: und andere Stifter, Balleien und Commenden auf und bestimmte die Einziehung ihrer Güter; sücherte aber den Verechtigten eine Entschädigung zu und versprach für eine reichliche Ausstatung der Pfarren, Schulen, milden Stiftungen und selbst derzenigen Alöster zu sorgen, welche sich mit der Erziehung der Jugend, und der Arankenpslege beschäftigten. Durch dieses Geset wurden 7 Domkapitel, 7 Collegiatstifte und etwa 150 Alöster aufgehoben. Eine Menge Grundeigenthum konnte so veräußert werden und kam in bürgerlichen Verkehr.

Gemäß der Aufhebung der Erbunterthänigkeit erschien am

8. November eine neue Gesinde-Ordnung.

Much im folgenden Jahr setzten sich diese Reformen noch fort. Da der Berkauf der Krongüter fehr langsam ging, fo wurde durch ein Gesets vom 16. März 1811 die Ablösung ber Domanial-Abgaben fehr erleichtert, um nur baares Gelb zu erhalten.

Diefe Gefete, welche fast alles Bisherige einriffen, um neu zu bauen, erzeugten, ungeachtet ihrer Bortrefflichfeit, vielfache, sehr lebhafte Unzufriedenheit. Im Ganzen forderte man mehr von dem Lande als sonst, aber in milderen Formen. Biele, für Einzelne fehr einträgliche Zwangsrechte wurden aufgehoben; jeder war besteuert, alles Alte verändert. hier und da fam es felbst zu kleinen Aufständen, so daß das Militair zu Sulfe aerufen werden mußte.

Um dem Lande den ganzen Status quo vorzulegen, Berabredungen zur Abhülfe zu treffen, überhaupt ben guten Willen der Einwohner möglichst zu erhalten und zu erwerben, wurden Abgeordnete aller Provinzen nach Berlin berufen und die Bersammlung am 23. Februar 1811 bom Staatskangler eröffnet. Diefer suchte die Stände von der Rütlichkeit der erlaffenen Gefete zu überzeugen und berbieß für fünftig feierlich eine völlige Repräsentation bes Landes. Es gelang ibm, im Allgemeinen bas gute Bernehmen herzustellen. Am meiften und engherzigsten sträubte sich ber Ritterstand gegen die Befteuerung; er weigerte fich vielfach, das Geforderte zu leiften, er hinderte manches Gute. In der Hauptsache ließ man sich indeffen nicht irre machen und schritt felbft mit Strenge ein.

Auch gingen ber König und sein Staatskanzler auf ber Bahn ber Reformen noch weiter. Es kam barauf an, einen freien grundbesitzenden Bauernstand zu schaffen und Gemeinheitstheilungen anznordnen und zu begünftigen, wodurch die Cultur bes Landes unendlich vermehrt und ber Staatsreichthum gehoben werben mufite. Der Bauer wat feit beinahe drei Sahren zwar nicht mehr leibeigen, aber bas war noch nicht viel, wenn man ihm nicht auch Grundbesit verschaffte. Jett in diesem Sturm ber Beit ober niemals war die Gelegenheit, eine Magregel, die allerdings die bisberigen Rechte ber Gutsberren verlette, anzubefehlen und durchzuführen. Es erschien das berühmte Gefet vom 14. September 1811, betreffend die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältniffe und bas mit demfelben in ber genauesten Berbindung stebende Landesculturedict von bemfelben Tage. Das Befentliche mar: es wurde bem Guts: herrn unterfagt (wie dies auch schon durch frühere Gefete von Friedrich dem Großen ber bestimmt war). Bauernhöfe zu feinem

Dominium einzuziehen, selbst wenn ber darauf befindliche Bauer seine Berpstichtungen nicht erfüllen konnte. Der Bauerhof für sich und die Hälfte bes Ackers, der dazu gehörte, sollte bei der künftigen Regulirung des Bauern freies Eigenthum sein; von der anderen Hälfte des Ackers sollte er dem Gutsherrn eine von einer Commission von Sachverständigen auszumittelnde Rente geben. Es sollte dem letztern auch frei stehen, diese Hälfte des Ackers zu seinem Dominium einzuziehen, aber dann sollte er sür die andere gar keine Entschädigung erhalten. Eben so sollte es ihm überlassen bleiben, zur Abrundung seines eigenen Ackers dem Bauern das ihm zukommende und nach der Beschaffenheit des Bodens abgeschätzte Quantum Land an einem andern Orte anzuweisen und ihn auszudauen. — Alle Frohnden wurden abgeschäfft. — Auch die Gemeinheitstheilungen (Separationen) wurden anempsohlen und eine Menge Bestimmungen über die

Musführung biefer Magregeln gegeben.

Wenn nun auch nach bem Kriege dies wichtige Gesetz nicht in feiner gangen Strenge ins Leben trat, wenn auch die Butsherren, die schon seit seinem Erscheinen den lebhafteften Biderstand erhoben hatten, noch manchen erheblichen Bortheil erhielten, so ift baffelbe boch auch schon in biefer Ausführung sehr fegens= reich gewesen. Bufte gleich ber Gutsherr bie Salfte bes Bauernaders und die Frohnden ein, so gewann er dagegen die andere Balfte, die er nun viel höher nuten konnte, als ihm der gange Bauerhof genutt hatte, von welchem ihm nur bie täglichen Frohnben zur Berfügung ftanben. Wenn er bas Berfonal für Die Bearbeitung seines vermehrten Ackers allerdings bezahlen mußte, so hatte er immer noch größeren ökonomischen Gewinn, als er burch die fehr träge und nachläffig geleifteten Frohnden gehabt hatte. Es verlor also ber Gutsherr im Wefentlichen nichts, sondern stand sich beffer als vorher. Der Bauer aber gewann unermeglich und die Folgen bavon find nach dem Frieben in hohem Maake sichtbar gewesen.

Auch noch nach einer anderen Richtung erstreckte sich die Sorgfalt des Staatskanzlers. Durch ein Gesetz vom 11. März 1812 wurde der bisherige drückende Zustand der Juden aufgehoben. Sie wurden zu Staatsbürgern erklärt, konnten sedes bürgerliche Gewerbe treiben, Grundeigenthum, selbst Landgüter besitzen zc. und waren vorerst nur in einigen Punkten mit den christlichen Bürgern nicht auf gleichen Fuß gestellt. Dankbar erkannten die Juden die Wohlthat dieses Gesetze und haben sich dafür später im Freiheitskriege nicht unwürdig betwiesen.

Diese großartige Gesetzgebung, welche am Ende bes Jahres

1807 begann, wurde in weniger als 5 Jahren ins Werk gerichtet. Sie räumte die Schlacken des Mittelalters auf friedlichem Wege ohne einen Tropfen Bluts hinweg, wofür bas fran-Boffifche Bolf Strome Bluts hatte vergießen und alle Ordnung umtehren muffen. Nur wenig blieb für die Folgezeit als Schlußftein bes Bangen noch einzufügen übrig, mas gegenwärtig ber Drang der Umftände nicht erlaubte. Das Volk aber, wiewohl es nicht immer die großen Wohlthaten dieser Gesetzgebung einsch, ahnte sie doch und sah, daß die Regierung sein Wohlthäter sein wollte. Dieser Glaube hat das Volk auch in allen schweren Drangfalen aufrecht erhalten und baffelbe in Gehorfam und Treue um den König geschaart.

Die Drangsale aber häuften sich durch die ftufenweise immer ftrengere Durchführung bes Continentalfhitems. Durch ein Gefet bes Königs (von Napoleon aufgenöthigt) vom 10. Marz 1810 mußte auf jede frembe Waare Beschlag gelegt werben, sobald sie aus englischen häfen kam; auch ben Umerikanern mußte der handel unterm 20. Juli verboten werben.

Rach bem von Napoleon verfügten Tarif von Trianon mußte auf jede englische Waare, selbst wenn sie durch Consis-cation erworben oder auf gesaperten Schiffen gefunden, sogar wenn sie in Folge französischer Licenzen eingebracht war, eine Abgabe gelegt werden, die oft die Salfte, ja fogar zwei Drit-

theile des Werths überftieg.

Am 19. Oftober 1810 mußte fogar verordnet werden, daß alle englischen Waaren, wo man sie fände, verbrannt werden sollten, und französische Truppen wurden längs der Rüste vertheilt, um diefem Gebot Nachdrud ju verschaffen. Bergebens beriefen sich die Kaufleute auf ihr Eigenthumsrecht und daß die Waaren von den gekaperten Schiffen herrührten oder bereits früher confiscirt und verkauft oder auf erlaubtem Wege eingegangen waren. Dem Befehl mußte gehorcht werben. Go wurde denn ein großer Theil verbrannt. Aber die Bestechlichkeit ber französischen Beamten und die geheime Instruction der preu-Bifden Banbelscommiffarien halfen hier fehr viel. Bas bie noch erft ankommenden Waaren betraf, fo erschienen Die Schiffe por ben Safen, um fich absichtlich fapern und confisciren gu laffen. Sie wurden dann den Eigenthumern gegen eine billige Entschädigung zurückgegeben und wenn eine Rifte mit wirklichen englischen Baaren verbrannt wurde, so enthielten gehn andere bagegen nur bloge Lumpen, weil ber Inhalt heimlich bei Seite geschafft war.

Eine Menge von englifden Schiffen befand fich, von ben

Herbststürmen überfallen, auf der Oftsee, die Gelegenheit absehend, wo sie in einen Hafen ihre Ladung einschmuggeln konnten, und waren jetzt aus Noth gezwungen, einen Zusluchtsort zu suchen. Napoleon nöthigte den König, ihnen seine Häsen zu öffnen, ihre Ladungen in Beschlag zu nehmen und sie an Frankreich auf Abschlag der Kriegskeuer zu überlassen. Ein beträchtlicher Theil kam preußischen Kausseuten zu Gute; ein größerer Theil ward den Franzosen übergeben, wodurch freilich 8 Millionen Thaler

an der Kriegssteuer abbezahlt wurden. Wir haben hier eine lange Stufenleiter ichwerer Leiden Breugens bargeftellt, woraus erfichtlich ift, bag von allen Lanbern Deutschlands die Bein des frangofischen Drucks bei Breu-Ben am größten war, fo daß es diefen nicht lange mehr ertragen konnte, ohne ganz zu Grunde zu gehen. Nothwendig mußte babei die Erbitterung und der haß gegen Frankreich fich fortwährend steigern. Wir haben aber auch gezeigt, wie die Regierung auf höchft einfichtige und fraftige Beije raftlos bemüht war, mitten unter Sturm und Drang an ber Wiebergeburt bes Staates zu arbeiten, wie bies durch Belebung und Anerkennung der Bolfselemente geschah und wie Regierung und Bolf fich vollftandig identificirten. In folder Lage und bei folden Beftrebungen entflieht der felbstfüchtige Troß der Höflinge, der Schmeichler, ber Gludfritter, und nur die Edelften und Beften, die wahren Männer und Batrioten, treten hervor. Bu feiner Beit hat Breugen fo geniale und vortreffliche Staatsmanner, fo tuchtige Beamte jeder Art gehabt. Ihnen ift es zuzuschreiben, so wie dem würdigen Römige, daß das Schiff bes Staats ficher

burch Alippen und Brandung geleitet worden ift. Napoleon fannte die ihm feindselige Stimmung in Preußen. Er fühlte, wie ihm der König abgeneigt fei. Er wußte, daß Preußen die erfte nur mögliche Gelegenheit wahrnehmen werde, sich seiner Macht zu entziehen. Im Jahr 1809 war kaum berhindert worden, bag es gemeinschaftliche Sache mit Defterreich machte. Auch die fortwährende, beharrliche Weigerung des Königs, dem Rheinbunde beizutreten, ließ feinen Zweifel über feine Gefinnungen. Jest bereitete der Imperator Die größte Unternehmung feines Lebens vor, wobei bie thatige Mitwirfung Breu-Bens unerläßlich war und wovon bald die Rede sein wird. Hierbei mißtraute er biefem am meisten, als wenn er ahnte, daß ihm von daher einft Bofes bereitet werden wurde. Er bereute, daß er den König nicht ohnmächtiger gemacht, und er foll mehr als einmal ausgerufen haben: Ift es möglich, daß ich biefem Manne noch fo viel Land gelaffen habe!!! Um feinen Fehler

wieder gut zu machen, beschloß er, Preußen in die Unmöglichkeit

au berfeten, fich zu regen.

Mit Anfang bes Jahres 1811 mar bie Salfte ber Kriegssteuer an Frankreich abgetragen und es hatte bem Bertrage gemaß Preußen die Feftung Glogau gurudgegeben werben muffen. Dies lag aber am wenigsten im Plane Napoleon's. Er ließ neue Forderungen erheben und als auch diese bezahlt wurden, verweigerte er bennoch die Auslieferung ber Festung. Drobende Meußerungen geschahen wegen Bezahlung der anderen Sälfte der Kriegssteuer und die frangosischen Minister erklärten laut, wenn Breußen die festgesetzten Termine nicht halte, werde man die Broving Schlesien an sich nehmen. Die Besatzungen der Oberfeftungen, die vertragsmäßig 10,000 Mann betragen follten. vermehrte Napoleon auf 23,000 Mann, beren Verpflegung bem Lande monatlich 250,000 Thir. kostete. Die Besatzung von Magdeburg wurde auf 12,000, die von Danzig sogar auf 20,000 Mann vermehrt, wodurch die französische Macht im Lande um ein Beträchtliches ftarfer wurde als die eigene, die nur 42,000 Mann betragen burfte. Es aab unaufborliche Truppenmariche, die Bewohner auf den Ctappenstraßen hatten schwer zu leiben. Gine ungeheure Menge Kriegsgerath, Munition, Rleibungsftude und Lebensmittel, beren Transport burch bas Land ging, wurde in ben Festungen aufgehäuft. Noch nicht genug, jog sich ein weitverzweigtes Net ber Beaufsichtigung über das Land und überall gab es heimliche Späher. Niemand konnte wagen, ein lautes Wort zu reben; Manche, die es wagten, wurden insgeheim festgenommen und verschwanden ihren Mitburgern. Auch in bem unbezwungenen, helbenmuthigen Colberg mußte fich bie Regierung gefallen laffen, einen frangofischen Marine Dffizier als Conful und noch drei andere Offiziere aufzunehmen, um über bie genaue Ausführung bes Continentalspstems zu wachen; ja der preußische Commandant in Colberg mußte an ben frangöfischen in Stettin berichten und rapportiren.

So war benn Preußen und ganz Deutschland nach jeder Seite hin gefesselt und in die Unmöglichkeit versetzt, sich zu regen. Wenn nun auch in der allgemeinen Unerfreulichkeit des Daseins alle edlen Männer des Vaterlandes tiefe Trauer empfanden, die politische Erniedrigung schmerzlich beklagten und zu jedem Opfer gern bereit gewesen wären, wenn nur Hülfe abzusehen gewesen; wenn Gelehrte aus dem Staube der Bibliotheken unsterdliche Neberreste der alten deutschen Heberreste der alten deutschen Heberreste der alten deutschen Heberreste der alten deutschen Helden Jelden gamacht wurde; wenn Geschichtsforscher zu den Quellen hinabstiegen, um

eine Geschichte bes früheren Glanzes bes Baterlandes vorzubereiten; wenn der suchtlose Fichte im Jahr 1808 mitten unter den Feinden in Berlin seine berühmten Reden an die deutsche Nation hielt; wenn Jahn die deutsche Jugend durch Turnübungen zu frästigen suchte; wenn man auch in Preußen und an anderen Orten sorglich und angstvoll nach allen Seiten ausspähte; sich aus der Noth zu retten, so war doch fast ein Bunder dazu nöthig. Doch dieses Wunder trug sich zu.

Napoleon hatte zu rüdsichtslos Länder an das französische Reich unmittelbar und mittelbar gefettet, die nach Gesinnung, Sprache, Charafter und geographischer Stellung bazu nicht gehören konnten; granzte boch Frankreich im Often bereits an Die Türkei und das baltische Meer. Er hatte Fürsten und Bölker auf bas Meußerste gegen sich ausgebracht und einen Sag bervorgerufen, ber in ber Geschichte wenig Beispiele hat. Go lange er lebte, schien sein kolossaler Länderbesit zwar gesichert; aber noch waren England und Rugland unbestwungen in Europa und er fah vorher, daß nach seinem Tode jene beiden Reiche mit den gahlreichen unzufriedenen Fürften und Bolfern fich verbinden und feinem Nachfolger unabsehbare Rämpfe bereiten würden. er früher gewünscht, die Herrschaft Europa's mit Rugland zu theilen und fich verwandtschaftlich mit dem Raifer Alerander ju verbinden, war durch die Weigerung der ruffischen Prinzessin, ihm ihre Sand zu reichen, - eine Weigerung, welche die Weltgeschichte umgestaltet hat - miglungen. Er war in Blutsverwandtschaft mit Destreich getreten und die Freundschaft mit Rußland war nothwendig nicht nur erfaltet, sondern in Mißtrauen und Feindschaft übergegangen. Er hatte also ftatt eines Feinbes, England, zwei erhalten, England und Rugland. Erfteres war durch seine insularische Lage nicht angreifbar, also blieb für den Angriff nur das lettere übrig. Dabei bedachte er die riefige Große Ruglands, beffen Wachsthum und die Gefahren, welche es einst über Europa bringen kann. "Rußland", hat er später zu St. Helena gesagt\*), "ift das haupt der Syder, der Antaus der Fabel, den man nur in den handen haltend erbruden fann. Das Schicffal Europa's wird fünftig nur von bem Willen eines einzigen Mannes abhängen, bon bem Raifer von Rufland." An einer andern Stelle prophezeit er, "daß biefer sein Erbe und daß binnen 50 Jahren Europa entweder republikanisch oder kosakisch sein werde." Konnte er nun Rußland mit den ihm zu Gebote stehenden gewaltigen Streitmitteln

<sup>\*)</sup> Las Cases 7. Thl. S. 81. Deutsche Nebersetung.

mit Krieg überziehen und über ben Haufen werfen ober ihm wenigstens einen so empfindlichen Schlag versetzen, daß es etwa ein halbes ober ein ganzes Jahrhundert brauchte, um sich wieder aufzurichten, so schien seine Schöpfung gesichert. England, ganz vom Continent verdrängt, erschien dann in Rußland besiegt.

Rapoleon beschloß das Ungeheure und in allen seinen weitläuftigen Reichen und in denen seiner Bundesgenossen geschah im Anfange des Jahres 1811 mit aller Kraft die kriegerische Borbereitung. Alle Bölker Europa's, von Portugal dis Polen, vom adriatischen Meer dis zur Kord- und Oftsee, wurden zu der großen Unternehmung aufgeboten. Auch Oesterreich (gemäß Bertrag vom 14. März 1812) stellte 30,000 Mann und Preußen (gemäß Vertrag vom 24. Februar 1812) 20,000 Mann Hülfstruppen. Der Marsch des Heeres nach Rußland konnte nur durch Preußen geschehen und ein Bündniß von Preußen mit Rapoleon war daher gleichbedeutend mit Unterwerfung und Willenlosigseit für diesen Staat. Es blieb aber keine Wahl; widersetze sich Preußen, so würde es nuklos zermalmt worden sein.

Bur Beit bes Höhepunkts von Napoleon's Macht gab es nur ein einziges Land in Europa, wo bie Stimme ber öffentlichen Meinung laut werben burfte, nämlich England. Bufolge ber Freiheit ber Preffe ift jeder gebildete Englander im Auge-meinen mit dem Stande ber politischen Berhältniffe vertraut. Auf dem gangen Continent aber, wo jede Deffentlichkeit mangelte, wurde nur bekannt, was Napoleon ober die Fürsten gut biegen. Kenntniß von ber Führung ber großen Angelegenheiten hatten bochftens nur bie Minifter und Diplomaten; die Bolfer waren darüber in Unkenntniß, konnten nur errathen, aus Anzeichen Schluffe ziehen 2c., obgleich fie biejenigen waren, welche Mues leiften mußten. Es bauerte baber einige Beit, eh' bie Abficht ber großen Unternehmung Napoleon's auf Rugland von ben boberen Regionen in bie mittleren und unteren Schichten ber Gefellschaft brang. Lollftandig geschah bies erft bei bem unmittelbaren Beginn bes Buges felbft. — Aber in allen Lanbern bes Continents wurde im Jahr 1811 gerüftet, exercirt, formirt, gemuftert, überall erblickte man friegerische Thätigkeit. Couriere, Diplomaten, hohe Offiziere flogen bin und ber. Bas hatte biefe große Geschäftigfeit ju bebeuten? Gegen wen war fie gerichtet? Abenteuerliche Gerüchte liefen um, aber die Berftandigen faben balb, daß es auf bem Festlande Riemand weiter ju besiegen gabe als Rugland. Kaum magte man aber fo Gewaltiges zu benten und bezweifelte es noch. In den Monaten Auguft und September bes Jahres 1811 und noch in ben

Oftober hinein, stand ein mächtiger Komet am himmel, der größte ber neuern Zeit, beffen Schweif ben britten Theil bes Abendhimmels einnahm und gegen Nordoften wies. Das Bolf hielt ihn für ben Borboten ungeheurer, wunderbarer Greigniffe und felbst Gebildete tonnten sich biefem Gebanken nicht gang entziehen. Schaarenweise fanden damals bie Menschen Abends auf ben Straßen, eine himmelserscheinung betrachtenb, die fie mit Bangig= feit erfüllte. Es war eine Ueberspannung aller Berhältniffe und man bachte mit Sorgen an die Zufunft. Nur Wenigen war der feste Muth nicht gebeugt worden. Als nun endlich die Absicht des Imperators völlig klar wurde, erschrak man nicht wenig. Wie viel Noth, Qual, Mühe und Arbeit war nach so viel erlittener Drangfal noch ju überfieben! In ber allgemeinen Bedräng= nig und in ber Ohnmacht, diefe nicht abwenden ju konnen, fehrte fich der Ingrimm und der Sag, wie schon früher nicht wenig, jest aber im bochsten Maake, gegen den Urheber aller diefer Leiden, gegen Rapoleon. Wie ein Damon war er über die Welt geschritten, hatte umgefturzt, zertreten, verheert und aufgerichtet - nur fich jum Bortheil; jest trachtete fein Chrgeig nach gang Europa!

Wir halten die Darstellung der nun folgenden großen Unternehmung Napoleon's auf Rußland, wiewohl sie an Großartigkeit und historischem Glanz kaum ihres Gleichen hat, hier nicht für unsere Aufgabe. Wir begnügen uns anzusühren, daß Napoleon ein Heer don mehr als einer halben Million Streitern — worunter leider gegen 200,000 Deutsche — nach Rußland führte und daß dieses stolzeste und kriegsküchtigste Heer, was die Welt je gesehen hat, nach 5 Monaten durch Strapazen, Hunger, Kälte und durch das Schwert der Russen soweit aufgerieben war, daß von allen den zahllosen Schaaren nur wenige dürstige Trümmer zurücklehrten. Dies war das Bunder, was sich zugetragen hatte!

## Zweites Buch.

Die Erhebung Preußens und deffen Bereinigung mit Rufland.

Das Boll fieht auf, der Sturm bricht los. Theodor Körner.

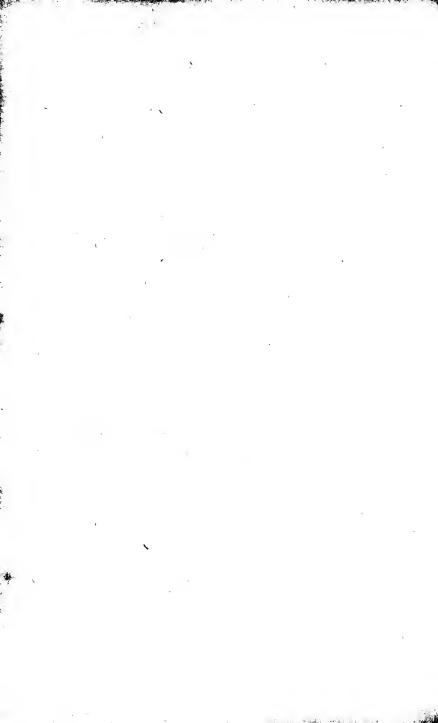

1. Hoffnungen und Befürchtungen Europa's bei dem Buge Napoleon's nach Rußland. Eindruck der Niederlage der Franzosen. Erste gegenseitige Maßregeln und Unternehmungen.

Mit febr getheilten Empfindungen, Bunfchen und Soffnungen hatten die Regenten und Bölfer Europa's den Kaifer Napoleon mit feinem gewaltigen Beere nach Rugland gieben feben, im Begriff, eine Universalmonarchie aufzurichten. Die Frangofen und Bolen hatten ihn ohne Zweifel mit ihren beften Bunfchen begleitet. Dem unmittelbaren Intereffe ber Italiener lag ein folder Krieg awar fern, indeffen war für fie doch mehr Bortheil bei einem glücklichen Ausgange, als wenn die jetige Dynaftie in Frankreich geschwächt wurde, denn der Raiser felbst, ber Stieffohn und ber Schwager beffelben waren ihre Regenten. Diese brei Bölker, zu benen man noch die Dänen und die Schweizer rechnen kann, waren für das frangofische Intereffe, und die Pforte hatte wenigstens ebenfalls dafür fein muffen. -Bon dem öfterreichischen Cabinet fann man nicht annehmen, daß es das entschiedene Migglüden der Unternehmung gewünscht habe. Defterreich mußte baran liegen, Rugland ju ichwächen, es mußte wünschen, ihm Bolen zu entreigen, es fonnte hoffen, daß alebann ein öfterreichischer Bring ben Thron von Bolen besteigen werde. Auch fonnte bei einer Ländervertheilung nach bem Siege Frankreichs ihm vielleicht bas fo fehr wichtige Schlefien wieder zufallen, welches ihm Napoleon im preugisch ruffischen Kriege 1806-1807 als Preis der Neutralität und eines Bundnisses angeboten hatte. Freilich war eine enge Berbindung mit einem Bolke, von bem Desterreich so viele Riederlagen und Berlufte erlitten hatte, beffen Inftitutionen aus einer volfsthumlichen Staatsumwälzung hervorgegangen waren, in vieler Beziehung peinlich, die Blutsverwandtschaft mit einem Emporkömmling konnte nicht herzlich sein und die zahlreiche mächtige Aristokratie des Landes war Frankreich und dem französischen Gewalthaber durchaus abgeneigt. Erlitt Napoleon in Rußland Niederlagen, so konnten ihm diese Elemente sehr gefährlich werden. — Alle übrigen Staaten Europa's waren der Unternehmung und dem neuern Frankreich durchaus feindlich; so Portugal, Spanien, England, Schweden, von denen sich Spanien und England bereits seit Jahren in offenem Kriege mit Frankreich befanden.

Bas nun insbesondere die Staaten Deutschlands betrifft. so war auch hier das Interesse sehr getheilt. Das Königreich Westphalen, die Großherzogthümer Berg und Franksurt, der Bezirf von Erfurt 2c. hatten frangofifche, bas Großherzogthum Bürzburg sogar einen italienischen Berrscher. Bon biefer Seite mußte natürlich bas frangofische Intereffe vorwalten. Aber auch die deutschen Fürsten des Rheinbundes konnten nicht wünschen, daß die Unternehmung miggluden möchte. Der politische Zustand, in welchem sie lebten und regierten, war wenige Jahre vorher erft gegründet; wurde er umgesturzt, so konnte fein menschlicher Verstand vorhersehen, was sich Neues daraus bilden wurde. Möglicherweise konnte ihr Besitzstand gefährdet, ja er konnte, wenigstens zum Theil, annullirt werden. Navoleon hatte ihnen die Svuverainetät verlieben, hatte fie groß gemacht; bei ihm schien daher immer mehr Sicherheit zu sein, als bei gang neuen und fehr ungewiffen Berhältniffen. Siegte Rapoleon in Rugland, fo war vielleicht noch eine Bergrößerung für ben einen oder den andern Fürsten zu hoffen.

Was die Bölker dieser Staaten betrifft, so dachten diese allerdings zum größten Theil anders, wenn auch ein allgemeines deutsches Nationalgefühl nicht wach sein konnte. Einige, wie das Bolk der Westphalen, waren hart gedrückt, alle hatten schwere Leistungen für fremde Zwecke zu tragen und ihre Söhne für die Kriege des Protectors zu stellen. Natürlich wünschten sie Erleichterung in ihrer Bedrängniß. Sie sehnten einen andern Zustand herbei, den sie sich freilich nicht klar denken konnten, da alle Verhältnisse so verwirrt waren; aber gewiß wünschte man im Allgemeinen der Franzosenherrschaft ledig zu sein. — Anderntheils waren durch diese Herrschaft auch manche wohlthätige Gesetze aufgekommen und viele Menschen hatten ihr Glück dabei gemacht. Vorzüglich war der Kriegerstand berselben gar nicht so abgeneigt, er lernte sich fühlen, die Beförderung ging schnell, die Borurtheile der Geburt waren vergessen, der

Weg zu allen Ehrenstellen war dem Muth und dem Verdienst geössent. Wenn nun noch ein Staat wie Baiern, der schon lange zu Frankreich gehalten, 30,000, Westphalen 23,000, Sachsen 28,000 und die anderen nach Verhältniß eine große Jahl ihrer Söhne bei der großen Unternehmung hatten, so griff dies zu ties in das Interesse der Familien dieser Staaten ein, als daß man demselben nicht einen glücklichen Ausgang gewünsicht hätte. — Entschieden Frankreich abgeneigt und gegen die große Unternehmung waren die Küstenländer der Nordsee, die zu ihrem größten Leidwesen Franzosen hatten werden müssen, und vor allen Preußen, wo Regierung und Volk in ihrem bittersten Hasse gegen den französsischen Unterdrücker einig waren.

Wenn nun auch, wie der Geschichtschreiber Schloffer nachweist, mährend Frankreich eine materielle Revolution durchmachte, Deutschland durch seine Literatur eine geiftige vollführte: wenn so manches tiefverwundete, redliche, patriotische Berg sich inbrunftig nach einem befferen, wurdigeren Buftande fehnte; fo schien zur Erlangung besselben zunächst boch jede Aussicht verschwunben. Die frangofische Uebermacht war zu groß, nach jeder Seite hin zu lahmend und erdrückend. Wenn auch die Ginfichtigen die Erfahrung der Geschichte für fich hatten, daß eine Militairberrschaft selten von Dauer sei, wenn auch die Betrachtung nabe lag, daß eine fo fieberhafte Ueberreizung und Ueberspannung aller Berhältniffe, wie fie feit zwei Decennien ftattgefunden, nur eine Zeit lang bestehen könne, um dann einem naturgemäßen ruhigen Zustande Platz zu machen; so schien es doch, daß Napoleon's Mittel zu groß wären, als daß man hossen könnte, noch bei seinem Leben aus der unwürdigen Lage herauszukommen. Erft nach seinem Tobe war es vielleicht ber nachfolgenden Generation beschieden, sich daraus zu befreien. Der Zug nach Rußland gab zwar die Möglichkeit, daß Napoleon große Berlufte erleiden konnte, aber bei feinem Benie und feinen ungebeuren Streitmitteln war nur anzunehmen, daß er, wenn auch nicht, wie in allen früheren Kriegen, entschiedener Sieger, boch jedenfalls so stark bleiben würde, daß er alle etwa auftauchens ben Bestrebungen würde niederhalten können. In der That war bie Bahl berer fehr gering, welche von bem Buge nach Rugland einen Umschwung ber Berhältniffe hofften, und wenn bies geschah, so mochte es mehr im Inftinft, in bem Glauben an bas, was man fehnlich wünschte, in einem unbestimmten Gefühl liegen, als daß es von Gründen der Bernunft wesentlich unterstützt worden ware. Selbst in Preußen war es nur eine geringe Bartei, welche die Hoffnung nicht sinken ließ und sich auf einen

Umidmung ber Dinge vorbereitete. Jedermann aber war, wie es nicht anders sein konnte, in der gespanntesten Erwartung.

Napoleon hatte dafür gesorgt, daß nur die Nachrichten vom Kriegsschauplat in Europa befannt wurden, die er für genehm halten wurde. Als befannt wurde, daß er unterlaffen, ein neues Königreich Bolen wieder aufzurichten, schüttelten viele einsichtsvolle Bersonen die Röpfe. Die großen Berlufte des frangofischen Beeres durch Mangel an Berpflegung, durch Strapagen und Site wurden zwar nicht bekannt; als aber Napoleon aus bem Centrum gleichwie mit einer Langenspite gegen Mostau vordrang, mahrend bie Molbau-Armee rechts, weit in feinem Ruden, fich feinen Berbindungen naberte, hatten Rriegsfundige viele Bedenken. — Der Gewinn der Borodiner Schlacht und Die Besetzung von Mostau hatten die Soffenden berftummen machen können, wenn nicht die Berbrennung diefer Sauptstadt bon ber Energie ber Ruffen ein glanzendes Beifpiel ju geben geschienen hatte. Bon biefem Augenblid an faßten nicht allein Kriegstundige und Ginsichtige, sondern auch ein Theil ber Maffen wieder Hoffnung, und es half Napoleon nichts, dag er überall, auch in allen beutschen Residenzen, Dankfeste wegen seiner Siege feiern ließ. Gelbft in Baris wollten Zweifler die Ergebnisse der Eroberungen für nicht fo glänzend halten und die Regierung mußte fich herablaffen, fie im Journal de l'Empire herauszustreichen.\*)

Als die Ruffen feinen Frieden machten, Napoleon unberrudt in Moskau ftand, mehr als 70 deutsche Meilen von seinen Flügelheeren an der Duna und dem Dniepr entfernt; als diefe auch nicht vordrangen, fondern fogar befannt wurde, daß bie Ruffen ins Bergogthum Barichau eingefallen, urtheilten Ginfichtige, trot bes hochtrabenden Tons der frangofifden Beerberichte, daß ber haupttheil des Unternehmens in diesem Jahre mißgluct sei und daß Rapoleon bei Eintritt des Winters fich von Mosfau auf seine Flügelheere nach Litthauen und Volhynien werde gurudziehen muffen. Diefes Urtheil erhielt auch bald Beftätigung. Obgleich man sich in frangofischen Blättern, aus benen es in beutsche Zeitungen überging, bemühte, beunruhigende Gerüchte über bie Lage ber französischen Heere zu widerlegen \*\*), obgleich das Better gelobt und angeführt wurde \*\*\*), daß es in ber

<sup>\*)</sup> Journal be l'Empire vom 7. Oftober, mitgetheilt in ber Boffischem Zeitung vom 17. Oktober.

\*\*) Bossische Zeitung vom 29. Oktober, Art. Bermischte Nachrichten.

\*\*\*) 23stes Bülletin, Moskau den 9. Oktober.

ersten Dekabe bes Oktober in Moskau wärmer als in Paris um diese Jahreszeit sei und man nicht merke, daß man im Norben lebe; obgleich man sich das Ansehen gab, vielleicht den Binter über in Moskau zuzudringen, so konnten diese Vorspiegelungen nicht lange täuschen. Im 24sten Bülletin, Moskau den 14. Oktober, wurden schon vorbereitende Erklärungen über den Rückzug gegeben. "Binnen 20 Tagen", heißt es, "wird man die Binterquartiere beziehen müssen." Es wird aber ungewiß gelassen, ob diese bei Kaluga, Kiew oder in der Centralstellung von Witepsk und Smolensk sein würden. Es wird gesagt, daß alle Verwundete und Kranke auf Smolensk, Minsk und Mohilew zurückzingen. Dabei wird eingestanden, daß das moldauische Heer sich mit dem von Tormassof in Volhynien vereint und daß das finnische Corps unter Steinheil in Riga gelandet. Wohin nun der Rückzug gehen müsse, konnte nicht mehr

zweifelhaft sein.

Das 25ste Bülletin vom 20. Oftober, mitgetheilt in ben Berliner Zeitungen vom 17. November, gesteht: daß das Heer Mostau verlassen, und daß man die Binterquartiere in Freunbestand, in Polen, nehmen werde, wo man große Magazine anwesse und wo man sich von den Mühseligkeiten des Krieges erholen konne. Das Wetter wird fehr schon genannt und marmer angegeben als in Frankreich, aber, wird hinzugefügt, vom 1. November trete häufiger Regen und Schnee ein, ber die Wege grundlos mache, man muffe daher auf balbige Winterquartiere bedacht sein. Moskau wird "eine ungesunde, pestilen-zialische Schundgrube" genannt, die alle kriegerische und politische Bichtigkeit verloren habe. Das 26ste und 27ste Bulletin, mitgetheilt in der Berliner Zeitung vom 24. November, enthielten dann bas Gefecht von Winkowo und bie Schlacht von Malo-Jaroslawet in frangösischem Sinne. Man konnte baraus auf feine wefentlichen Erfolge von der einen oder der andern Seite foliefen, mußte aber annehmen, daß das frangofische Beer noch gut erhalten sei. "Das Wetter", heißt es barin, "ist herrlich, Die Wege find fcon, wir find wie im Berbft. Diese Sahreszeit bauert hier noch 8 Tage, und wenn fie ihr Ende erreicht, find wir in unsere neuen Stellungen eingerückt." Eine Nachricht melbete bann bas Eintreffen bes Kaifers in Smolenst am 8. November, was nach ben vorausgegangenen französischen Eröffnungen noch nicht wesentlich auffallen konnte, zumal von Warschau dasselbe mit dem Beisatz gemeldet wurde: das Heer befinde sich im beften Buftande, die Jahreszeit begünftige die Märsche und der Feind beunruhige sie nicht. In einer späteren

Nachricht in der Zeitung vom 28. November wird dann der Rückzug auf Smolensk, Witepsk und Minsk in ein möglichst vortheilhaftes Licht zu stellen gesucht und angedeutet, daß, wie man in diesem Jahr Moskau erobert, man im nächsten Jahr Betersburg erobern könne. Des Gesechts von Wiaesma wird

als eines vollkommenen Sieges erwähnt.

Diese Nachrichten ließen noch immer ben Glauben an eine gebieterische Saltung bes frangofischen Seeres ju; allein die Reitung vom 8. December, welche bas 28fte Bulletin, datirt Smolenst ben 11. November, brachte, öffnete fo ziemlich Jedermann bie Augen und ließ ben wahren Zuftand ahnen. Es geftand, baß am 7. November ber Winter angefangen\*) und eine Menge Schnee gefallen. Die Wege waren fehr glatt und für bas Zugvieh beschwerlich. Es wären 3000 Zugpferde und viel Bferde ber Reiterei vor Kälte und Ermattung gefallen, 100 Munitionswagen zerftört. Das Bivouaquiren sei fehr verderblich. — Es wurde befannt, daß Wittgenstein den Marschall St. Cyr über die Duna gedrängt, daß Admiral Tschitschagof gegen die Bereging vorrude. Diefes Borruden ber beiben ruffischen Heerführer wurde "sehr unüberlegt" genannt, weil der Kaiser mit ber großen Armee über Orsza sich mit ben Corps von Victor und Dudinot vereinigen wurde. Es mußten aber febr nachtheilige Berhältniffe eingetreten fein, denn es wurde gemelbet, daß bas hauptquartier bes Kaifers am 28. November im Zembin, biesfeits ber Beregina, gewesen sei, und daß er in einigen Tagen in Wilna erwartet werde. Diese üblen Nach: richten wurden bann wieder gedämpft, indem die Zeitung vom 12. December die gangliche Niederlage von Wittgenstein und Tschitschagof an der Berezina berichtete.

Dieser Sieg hätte immerhin einige Wirkung hervorgebracht, wenn nicht die Aufforderung zu allgemeiner Bewaffnung im Herzogthum Warschau, welche die Zeitung vom 15. December mittheilte, belehrt hätte, wie groß die herannahende Gefahr sei. Dennoch blieb der wahre Zustand noch eine Zeit lang verschleiert. Selbst in Wilna, so nahe am Kriegsschauplatz, ahnte man nichts von der verzweiselten Lage des Heeres. Noch am 2. December, als am Krönungstage Napoleon's, veranstaltete der Herzog von Bassano in Wilna Erleuchtung, Tanz und große Feste und verkündete die glänzenden Siege der Franzosen an der Berezina. Freilich waren nur wenige Tage erforderlich, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, wo dann der Sindruck um so größer war.

<sup>\*)</sup> Er begann icon am 4. November.

Wenn auch bas frangofische heer auf bem Rudzuge einige Bortheile erkampft haben sollte, so mußte sich doch jeder Unbefangene fagen, die Unternehmung auf Rugland fei völlig geicheitert. Es war wenigstens gewiß, daß die frangofische Streitmacht sich hinter ben Niemen und ber Weichsel gurudgog. Der Winter war überall mit ungewöhnlicher Strenge eingetreten und mußte höher im Norben noch furchtbarer sein, man konnte baher auf ungeheure Berlufte foliegen. Bielfache Gerüchte verfündigten bereits den Untergang des frangofischen Heeres. Unbegränzte Soffnungen liegen fich baran fnupfen. Aber ber Gindruck ber ungeheueren Macht, die Napoleon nach Rugland geführt, war noch in ju frischem Undenken, der Gebanke an feine Unüberwindlichkeit zu groß, als daß man die volle Wahrheit hätte ahnen können. Da las man auf einmal in den Zeitungen bom 17. und 19. December, daß ber Kaiser Napoleon ben 13. burch Glogau und ben 14. durch Dresden gekommen fei, um fich eiligft nach Paris zu begeben. Diefe Nachricht wirfte elettrifc auf alle Gemüther und brachte eine unbeschreibliche Birfung bervor. Wenn ber Raifer bas Beer verließ, fo mußte es fehr ichlecht und hoffnungelos um daffelbe fteben! Jest jagte auch eine inhaltschwere Nachricht die andere. Am 23. December war ber frangofische Minister bes Auswärtigen, Bergog bon Baffano, mit ber Ranglei und feinem gangen Berfonale bon Wilna in Berlin angekommen, und schon den 25. nach Paris abgereist. Der Großmarschall Duroc war den 18. schon durch Frankfurt am Main seinem Kaiser nachgeeilt, der französische Botschafter, Erzbischof de Bradt, hatte Warschau verlaffen. Einige flüchtige Generale und Offiziere kamen an, wie es bei einem gefchlagenen und aufgelöften Scere gefchiebt; nachrudende Ersagmannschaften ftanben ftill. Es war fein Zweifel, eine große Kataftrophe mußte vorgefallen sein.

In dem Birrwarr von Nachrichten erschien in den Zeitungen von Berlin vom 26. December das 29ste Bülletin der Armee, datirt Malodeczno den 3. December, welches immer ein merkwürdiges Actenstück der Geschichte bleiben wird. Napoleon hatte sür nothwendig befunden, seiner eigenen Nation die ungeheure Sinduße und das Wesentlichste seiner Lage einzugestehen, um die größtmöglichsten Opfer sordern zu können, und hatte dagegen den Sindruck, den diese Singeständniß bei seinen Feinden hervorbringen mußte, geringer angeschlagen. Und doch stand es im Grunde noch schlimmer, als das Bülletin lautete; doch gestand es indirect den Verlust fast des ganzen Heeres ein, und

ließ den wahren Zusammenhang erkennen.

Diese ungeheure Zeitung hallte mit Posaunenstimme über Europa hin. Die Unternehmung auf Rugland war so riesenarof gewesen und hatte ihre Wirkungen bis in die kleinfte Hutte erstreckt, daß jett auch der Höchste wie der Niedrigste davon bis aufs Innerste betroffen wurde. Jebermann fühlte, daß ein gewaltiger Wendepunkt der politischen Berhältniffe von Europa eingetreten sei, und daß große Dinge im Schoof ber nächsten Bukunft liegen müßten. Diefer Wendepunkt konnte nur darin bestehen, die unerträgliche französische Uebermacht abzuwerfen und einen neuen Buftand ju erfampfen, der ein billiges Gleich gewicht der Kräfte herstellte, einen sicheren und ehrenvollen Frieden herbeizuführen, damit man von einem zwanzigjährigen fast ununterbrochenen Kriege ausruhen könnte. Bölker und Throne wurden gleichmäßig von so ungeheuren Aussichten bewegt; besonders aber war Deutschland und vorzüglich das zunächst liegende Breußen am unmittelbarften bei ber nächsten Bukunft betheiligt.

Zu plötslich aber war die Nachricht erschollen und hatte an das Ohr des preußischen Bolks geschlagen. An die lange Oberaewalt der Franzosen und an langes Elend gewöhnt, war es, als wenn man fie noch nicht recht glauben fonne, obgleich ber Feind selber fie verkundete. Es war nothwendig, daß man erft fo zu sagen den Glauben in die Sand bekam. Dies geschah aber fehr bald. Als die Frangofen das Gebiet von Oftbreußen berührten, forderten sie zwar in der Gegend von Gumbinnen Borspann, Quartier und Verpflegung für 100,000 Mann, und bestimmten die Tage, wo sie staffelformig hintereinander ankom= men follten. Aber sie kamen nicht an. Mit einem schwachen Bäuflein unterm Gewehr, wenig über ein Bataillon ftart, von friegerisch fast unkenntlichem Aussehen, langte ber König von Meavel am 19. December in Königsberg an; bas war ber Neberreft der fo ftolzen beinah 50,000 Mann ftarken kaiferlichen Garbe. Die übrigen Corps hatten feine wehrhaften Streiter mehr. Bas ankam, waren Jammergestalten in Belze, Thierhäute, Weiberröcke und alle mögliche Anzüge gekleidet, die den Tod und verheerende Seuchen mitschleppten. Die Marschälle und Generale erschienen ohne Truppen, auf Schlitten und Wagen, tief verhüllt vor der Kälte, nur von einigen Abjutanten und Offizieren begleitet. Ihr Schut waren allein nachgerudte frangofische Truppen vom Corps bes Marschalle Augereau, in Königsberg und Umgegend die Divifion Beudelet, zu welcher die Division Grandjean vom Corps von Macdonald ftieß. Un:

ter dem Schutz dieser befreundeten Truppen konnten die Alucht-

linge von ihrem unendlichen Rückzuge zum ersten Male ausruhen; ohne dieselben wäre es schon jest zu Scenen der Rache
gekommen, denn die erditterte Stimmung der Preußen ließ sich
nicht mehr zurückhalten. Die Franzosen fühlten dies sogleich,
und es macht ihrem soldatischen Sharakter nur Shre, wenn sie
nach kurzer Erholung zu den Preußen sagten: Wir kennen Such
wohl, Ihr liebt uns nicht! aber wartet nur, wir werden im
Sommer mit einem großen Heere wieder an der Weichsel stehen,
diese elenden Russen, die sich unterstehen zu sagen, sie hätzten uns besiegt, schlagen, und Such züchtigen, wie Ihr's ver-

Durch ben zeitweiligen Aufenthalt ber französischen Streitfrafte in der Proving Preußen erhielt der gange Rudgug einen Halt, und da die Frangosen noch im gangen Lande die Zeitungen und die Presse in ihrer Gewalt hatten, so konnte ihr Zu-ftand im Einzelnen noch nicht dem ganzen Bolke bekannt werden. Da waren es zwei Ereignisse, welche der allgemeinen Stimmung eine bestimmte Richtung und einen höheren Schwung gaben, nämlich ber Abfall bes Generals Porf und bas Ginruden ber Ruffen in Breußen, wodurch ber Rudzug ber Franzosen bis zur Warthe und Oder nothwendig wurde. Gin ganzes Corps von nabe an 20,000 Mann\*), faft die Galfte ber bamaligen preußischen Kriegsmacht, hatte fich bem frangofischen Gebot eigenmächtig entzogen und sich burch Bertrag in ben Schut ber Ruffen begeben. Diefer erfte muthige Schritt, bon der frangöfischen Cache öffentlich abzufallen, mußte nicht allein in Breugen, fonbern auch in gang Europa eine große Wirfung hervorbringen und ben großen Umidmung ber Beit beichleunigen. Die nachfte Folge biefes Schritts bes preußischen Generals war, daß General Wittgenftein und der Admiral Tichitschagof, bie nun feinen namhaften Feind mehr bor fich faben, fein Bebenten fanden, in die Proving Preugen einzudringen und die Frangofen jum Rudzuge ju nöthigen. Schon ben 5. Januar hielt ber im Sahre 1812 ruhmgefrontefte Belb, General ber Cavallerie Graf Wittgenftein, seinen Ginzug in Konigsberg, wo er überall als Befreier mit Jubel begrüßt wurde.

Durch dieses Zurückbrücken der Franzosen wurde deren kläglicher Zustand weiter im Lande genauer bekannt. Jest eilten die Offiziere ohne Truppen, die kümmerlichen Reste der Truppen, ein Conglomerat von vielen Regimentern und aller Truppengattungen, um nur die schützende Elbe erst hinter sich

<sup>\*)</sup> So viel wenigstens mit ben Kranten.

ju haben. Der Hauptzug ging über Berlin, der viel geringere über Glogau und Dresden. Im Laufe bes Januar gingen bie Marschälle Dubinot, Victor, Lefewre, Ney, Macdonald, Mortier, St. Chr, nur bon wenigen Offizieren begleitet, burch Berlin. sich nur wenige Tage Raft gönnend. Zugleich mit ihnen kamen an manchem Tage wohl 20 Generale und eine noch weit größere Bahl Offiziere an, in fehr bescheidenem Aufzuge, zum Theil frank und verwundet. Der Strom dieses Ankommens und Abreisens fällt in die Zeit vom 19. Januar bis zu Ende des Monats, aber noch bis jur Unfunft bes Bice-Königs, 22. Februar, feste fich diefer Durchzug von Generalen und Offizieren aller Grade und Truppengattungen fort. Der Andrang von fo vielen Offizieren und Heerbeamten, wovon auch viele eigenmächtig ihre Truppe verlassen hatten, war so groß, daß der Marschall Augereau, Oberbefehlshaber in Berlin und in den Marten, ftrenge Gefete bagegen erließ. Diesen Offizieren folgten bann die traurigen Geftalten ber Heerestrummer nach, die eher bas Gefühl bes Mitleids als der Rache erregten.

Dieser Anblick und der Einfluß der Königsberger Zeitung, die seit dem Einmarsch der Russen frei alle Verhältnisse besprach, was allen Zeitungen, wo Franzosen standen, verwehrt war, öffneten auch dem Blödesten die Augen. Das deutsche Bolk ist im Grunde seines Herzens tief religiös, und so war denn der erste allgemeine Gedanke, als es diese große Veränderung der Verhältnisse vor sich sah: Das haben nicht menschliche Kräfte vermocht, das hat Gott gethan. Er selbst hat das Strafgericht über den übermüthigen Eroberer und sein stolzes, großes Heer

gehalten.

Mit Mann und Roß und Wagen hat sie der Herr geschlagen 2c.

war damals ein weitverbreitetes Volkslied. An diesen Gedanken reihte sich unmittelbar der Spott. Schon in diesem Liede, ziemlich dem ersten der damals erschienenen, ist derselbe reichlich ausgegossen. Aber es kamen noch Zerrbilder von dem kläglichen Zustande der Franzosen auf dem Rückzuge, Satyren, Possen ze.
in großer Menge zum Vorschein. Wenn sich hierin ganz natürlich die Volksstimme Luft machte, so schwoll jede Brust bald von karkeren Gefühlen, die sich zu dem allgemeinen begeisterten Entschluß steigerte: "die Knechtschaft soll ein Ende haben, und der Feind soll bis zum letzten Blutstropfen bekämpft werden." Hierin war Jedermann einig und zu dem Aeußersten entschlossen. In der That hätte es von Seiten der Regierung nur eines Winkes, nur eines Geschehenlassens bedurft, die durchreisenden französsischen

Marschälle, Generale und Offiziere sogleich aufzuheben und die Soldaten der Bolksrache hinzugeben. Napoleon hatte etwas der Art für sich selber erwartet und gefürchtet, daher seine blitzschnelle Incognito-Reise durch Deutschland und die möglichste Bermeidung des preußischen Gebiets. Wirklich sind in dieser Hinsilch Anfragen dis zum Könige gedrungen, der jedoch mit Unwillen jeden Bersuch der Art verbot. Es ist auch schön und der großen Sache würdig, daß keine Gräuelthat irgend einer Art sie bessecht hat.

Daß man sich mit den siegreichen Russen verbinden mußte, die ja als Befreier kamen, leuchtete in Preußen Allen ein, und nun konnte man die Zeit nicht erwarten, daß der König den Krieg an Frankreich erklärte und sogleich losschlug. Napoleon's ganzes Heer war ja vernichtet, mit den Franzosen war es ja ganz aus, und mit den Russen im Bunde konnte es gar nicht sehlen. So urtheilte die ungeduldige Mehrzahl des Volks, die in ihrem patriotischen Sifer vergaß, daß Napoleon noch immer Kaiser der Franzosen, König von Italien, Protector des Rheindundes war, daß seine Kriegsmacht noch im Lande stand, die Hauptsestungen besetzt hielt, und daß die eigentliche Macht der Kussen noch weit zurück war.

War diese Stimmung in Breußen allgemein, so war sie in Desterreich im Bolke schon viel schwächer und nur in der zahlzreichen mächtigen Aristokratie entschieden. Im Bolke der deutschen Rheinbundstaaten regte sich wohl die Hoffnung für einen künftigen besseren Zustand; aber zu sehr in das französische Interesse verstrickt, in Kleinstaaterei versunken, an den Gedanken eines gemeinsamen Baterlandes nicht gewöhnt, waren doch ihre Gefühle noch getheilt und unklar, denn der Zustand vor der Franzosenherrschaft war keinesweges so lockend gewesen, daß sie sich darnach gerade überall zurücksehnen mochten. Am meisten jauchzte das spanische Bolk, dem in dem erbitterten Kampse mit den Franzosen nun eine bedeutende Erleichterung werden mußte, und der scharssinnige Britte berechnete wahrscheinlich schon jetzt, daß er aus dem sich nun undermeidlich erhebenden großen Kampse zulest als Sieger hervorgehen würde.

Zunächst aber standen die Wolken sehr vereinzelt am politischen Himmel. Beide Theile waren von dem Riesenkampse erschöpft, noch hauste der Winter in seiner Strenge, wenn auch die größte Kälte etwas nachgelassen hatte. Zu dem, was man unternehmen wollte, konnten für jetzt nur Vorbereitungen gesichehen. Noch war aber den großen Mächten selbst nicht klar, was unternommen werden sollte. Der Kaiser Alexander von

Rufland war zuerft geneigt, an den Granzen seines Reichs und im Berzogthum Warschau inne ju halten, fich mit den errungenen Bortheilen zu begnugen und Frieden zu schließen, wobei ihm wahrscheinlich Polen wenigstens bis zur Weichsel zufiel. Er murde aber, querft fast wider Willen, weiter fortgeriffen. Der preu-Bische General Pord wagte es, eigenmächtig von der französischen Sache abzufallen. In Folge beffen rudte Bittgenftein bei Berfolgung ber Frangofen in Breugen ein, und fand hier die begeistertste Reigung vor, sich mit Rufland zu verbinden und auf Die Franzosen loszuschlagen. Im Hauptquartier des Raisers aber befanden sich zwei Bersonen, Die ihn raftlos zur Fortsetzung des Rrieges antrieben: ber Minifter bon Stein, ber jett ober niemals bie Zeit für geeignet hielt, Deutschland vom frangösischen Joche zu befreien, und ber Corfe Pozzo bi Borgo, ber aus glühender Familienrache Napoleon zu verderben trachtete. Des fräftigen Mitwirkens von Preußen war man gewiß. Nach ben ersten Erfolgen, sagte man dem Raiser, werde Deutschland in Maffe sich erheben und Desterreich beitreten. fonnte auf das Bundnig von Schweden und von England rech-Es schmeichelte bem Chrgeize Alexander's, Befreier von Deutschland ju werben, die frangöfischen Adler über ben Rhein zu werfen und vielleicht die bisherige Rolle Napoleon's in Europa für sich auszunehmen. Er entschloß sich zur Fortsetzung bes Rrieges und begann damit, fich junächst die nöthigen Allianzen zu verschaffen.

Des Bündnisses von Preußen war er gewiß. Er hatte bie Sälfte ber preußischen Kriegsmacht und damit ein ficheres Unterpfand in Banden. Durch den Tilsiter Frieden und die Freundschaft mit Napoleon hatte er sich zwar dem preußischen Königshause entfremdet, er hoffte es aber leicht wieder ju aewinnen, wenn er ihm fo große Aussichten barbot. Un ber vollfommenften Buftimmung bes Landes fonnte er nicht zweiseln, biefem mußte barum ju thun fein, aus feiner verzweifelten Lage burch irgend weffen Sulfe herauszukommen. Wenn er alfo feine Truppen nur etwas tiefer in Preußen einruden ließ, so bag biefer Staat Luft bekam, so konnte er mit Sicherheit barauf rechnen, daß derfelbe sein nur erzwungenes Bundniß mit Napoleon fogleich aufgab und ju ihm übertrat. Er hatte durch Sendung bes Grafen Stadelberg nach Wien, im Anfange Januar, Desterreich eingeladen, schon jett ber Coalition beizutreten, und obwohl er eine abschlägige Antwort erhalten, glaubte er boch sunächst auch mit der alleinigen Sulfe Preußens mit den frangöfischen Beerestrummern fertig ju werben. Spater mußten

weitere Bundniffe, die, wie er hoffen durfte, ihm nicht entgeben

wurden, ihm die erforderlichen Streitfrafte verschaffen.

Indem der Kaiser Alexander entschlossen war, den Krieg fortzusetzen, und ihn zunächst auf deutschen Boden zu verpflanzen, verstieß er gänzlich gegen die Meinung der großen Mehrzahl feiner Generale. Diese betrachteten bas Berzogthum Warschau bereits als ihr Eigenthum. Wenn nun Bolen zu Rugland fam, fo war es von unberechenbarem Vortheil, wenn es die Münbungen bes Niemen, des Pregel und der Weichsel, d. h. bie Brobing Oft- und einen Theil von Westpreußen mit Danzig, dazu erhielt. Diese Idee, schon längst in Rußland genährt, war jetzt in den russischen Generalen lebendig. Besonders war ihr ber Oberfeldherr Rutufof ergeben. Er wollte Oftpreugen und den Theil von Westwreußen bis an die Weichsel erobern, Danzig und Thorn in seine Gewalt zu bekommen suchen, und hiermit den Krieg beendigen. Was sonst noch in Europa geschehen konnte und wollte, war ihm vollkommen gleichgültig. Der ruffische Autokrat konnte zwar feinen unbeschränkten Willen burchseben, aber biefe Meinung seiner Generale hat auf die Eröffnung und Rührung des Krieges einen folgenschweren Einfluß aebabt.\*)

Was die preußische Regierung betrifft, so wußte sie, als sie die großen Unfälle des französischen Heeres erfuhr, gewiß noch nicht, was sie für eine Partei würde ergreisen können. Sie beauftragte den Generalmajor von Bülow, welcher dis zu der erwarteten Küdsehr des General York als Generalgouverneur nach Preußen gefandt war, Truppen auszuheben und eine Reserves Torps zu bilden. Auch in den übrigen Theilen der Monarchie wurden Beurlaubte einberusen und die Truppentheile verstärkt. In viel höherem Maße mußte dies geschehen, als der Abfall Norks der Regierung bekannt wurde. Setzt konnte es fast nicht

<sup>\*)</sup> Daß Kaiser Mexander ansangs so ziemlich wie seine Generale gedacht hat, geht aus dem Schreiben desselben an den Kronprinzen von Schweden vom 29. December 1812 hervor (Lord Castlereagh's Denkschriften, Depeschen 2c., deutsch von Dr. Siegm. Frankenberg, Hamburg, Hossikann und Campe 1813, III. S. 163). In demselben rühmt der Kaiser seine Ersolge: Rußland sei vollkommen vom Feinde gefäubert, Weinel sei genommen und die Garnison mit dem Commandanten zu Kriegsgesangenen gemacht (!). — Das preußische Corps von York sei eingeschlossen (!) und von dem Corps des Marschall Macdonald abgeschnitten. In Folge dessen habe es eine Convention abschließen müssen (!). Hiernach schein es nicht, daß Kaiser Alexander zuerst an die Rickgabe von Weinel dachte; er sieht auch die Convention von York durchaus nicht als freiwillig an.

mehr zweiselhaft sein, daß man dem kühnen Schritte des Feldsherrn folgen, sich mit Rußland verbinden, und alle Kraft aufbieten müsse. Kun erfolgten auch Befehle zur Sinberufung alser außexercirten Mannschaft und zur Außbedung von Rekruten, zur Stellung von Remontes und Artilleriepferden, zur Anfertigung von Bekleidungs und Ausrüstungsgegenständen. Sine Annäherung an Rußland durch Sendung eines vertrauten Offiziers wurde angebahnt. Das Wichtigste aber war, daß der König am 22. Januar Potsdam verließ, und sich mit allen versügdaren Truppen nach Breslau begab, wo er außer dem Bereich des französischen Sinslusses selbstständige Beschlüsse fassen konnte.

## 2. Preußen 3n Anfang des Jahres 1813.

Preußen hat, wie schon an einer andern Stelle bemerkt, im Kampfe Europa's mit dem Welteroberer den Hauptreigen geführt und eine Thatkraft entwickelt, die das schönste Blatt der ganzen deutschen Geschichte ausmacht, und die von keiner Zeitzperiode des Alterthums und des Mittelalters übertroffen worden ist. Preußen hat hierin dem ganzen Deutschland vorangeleuchtet und es geziemt sich, daß unsere Darstellung bei diesem Staat

im gegenwärtigen Augenblick länger verweilt.

Nach dem Frieden von Tilsit war Preußen nur ein Besthstand von 2780 Geviertmeilen mit  $4\frac{1}{2}$  Millionen Einwohnern geblieben. Dieser war nichtst weniger als abgerundet, sondern ging vielmehr in Gestalt eines großen lateinischen T in drei Zipfeln aus. Der Stiel dieses T's, Schlessen, lang hingezogen wischen Sachsen, Böhmen und dem Herzogthum Warschau, war gegen Westen hin bebeutend verengt, denn die sächsische Gränze ging, vom Fergebirg ansangend, nahe an Sagan und Erossen heran, lief mehrere Meilen an der Oder hin und berührte fast Frankfurt. Auch die Mark Brandenburg war im Süden sehr beschnitten, denn Guben, Lübben, Baruth, Jüterbogk, Belzig gehörten zu Sachsen, so daß 3 Meilen von Potsdam und wenig über 2 Meilen von Brandenburg schon die sächsische Gränze begann.\*) Gegen Westen reichte das Land nur die zurchmesser

<sup>\*)</sup> Karte vom Königreich Sachsen 2c. v. Güssefeld. Weimar. geogr. Institut 1812.

um die Festung Magdeburg, die zum Königreich Westphalen gehörte. Bommern, die Neumark, West- und Ostpreußen, scho- ben sich in einem schmalen Streisen Land weit nach Osten vor, und waren ganz vom Herzogthum Warschau umsaßt. Auch auf dieser Gränze hatte der Staat bedeutende Verluste gehabt, denn Schneidemühl, Bromberg und Culm nehst der Festung Thorn gehörten noch zum Herzogthum Warschau, und die Festung Danzig mit einem Umkreis von 2 Meilen, unter dem Namen einer freien Stadt zu Frankreich. Man darf auch nicht vergessen, daß Pommern von der Beene an und die Insel Rügen Sigenthum Schwedens war. Berlin, die Hauptstadt, lag im äußersten Winkel im Südwest, nur 6 Meilen von der sächsischen Gränze entsernt.

In biesem politisch so ungünstig gelegenen Lande besaßen die Franzosen noch die Sauptsestungen: in Preußen Danzig, Pillau und Thorn, letteres damals wie angeführt zum Herzogthum Warschau gehörig; an der Oder Stettin, Cüstrin und Glogau; in der Mark Spandau, gewissermaßen die Sitadelle von Berlin. Alle diese Festungen waren mit zahlreichen Truppen besetzt. Die Westgränze des jetzigen Staates bedrohten die Rheinbundessestungen Magdeburg, Wittenberg und Torgau. Die einzigen sesten Orte, welche Preußen geblieben, waren Colberg, Graudenz, Glatz und die kleine Vergsestung Silberberg. Vressau und Schweidnitz waren von den Franzosen geschleift

worden.

Außer ben von ihnen besetzen festen Punkten hatten die Franzosen in den Hauptstädten, so wie an mehreren anderen beträchtlichen Orten Commandanturen, wenigstens Etappenbesehlsbaber; das unbesiegte Colberg mußte einen französischen Consul nebst mehreren Offizieren aufnehmen; an allen Seeorten besanden sich zur Ausstührung des Continentalspstems Consuln und Douanen; der größte Theil des Landes war von französischen Truppen besetz und wurde von ihnen nach allen Richtungen durchzogen. Selbst die preußischen Commandanten der uneroberten Festungen Colberg und Graudenz mußten an französische Generale rapportiren.

Die Landestheile, welche den damaligen preußischen Staat ausmachten, sind, mit Ausnahme einiger Theile Schlesiens, nicht besonders fruchtbar, und waren damals nur dunn bevölkert. Schon vor dem unglücklichen Kriege 1806—1807 war das Land nicht reich, aber es hatte seit 1763, also seit mehr als 40 Jahren, keinen Feind innerhalb seiner Gränzen gesehen und der Wohlstand hatte sich gehoben. Fabriken und Manusacturen

waren in der Kindheit, doch hatte der Seehandel in den Ruftenorten einen behaglichen Zustand verbreitet. Nun fam der ungludliche Krieg, der alles Gebeihen vollständig knickte. Die Ernährung und Bekleidung so vieler tausend Feinde und auf fo lange Beit, die beständigen Lieferungen und Fuhren, die Bezahlung einer Kriegssteuer von 32 Millionen Thalern und die gangliche Stodung von Sandel und Bandel vernichteten ichnell den begonnenen Wohlstand. Besonders wurde die Provinz Breußen hart mitgenommen, die am längsten Kriegsschauplat war, wo die Ruffen als Verbündete der Preußen gekämpft hat-Damals standen auf dem Boden zwischen ber Weichsel und Memel zwei Heere von 126000 und 163000 Mann 7 Monate hindurch gegen einander. Die Hauptschlachten von Preußisch=Eplau, Heilsberg und Friedland nebst 14 Gesechten, wurden auf diesem kleinen Raunie geschlagen. \*) Nach dem Tilsiter Frieden aber blieben bis zur Zahlung der erften Quote ber großen Kriegssteuer 200,000 Franzosen 14 Monate hindurch im Lande, und größtentheils in der Proving Preugen, die auf Roften der Cintvohner lebten und sich gutlich thaten. Die Folge bavon war Verarmung und theilweise völlige Verödung der Proving. Im Jahre 1809 fand man noch im Ermelande an ber Alle und Baffarge Ortschaften, wo nicht ein einziges Gebäude wieder aufgeführt, die Dorfftellen mit hohem Grafe bewachsen, die ganze Feldmark seit drei Jahren unbestellt, und mehr als drei Biertheile der Einwohner ausgestorben oder wegen Hungersnoth fortgezogen waren. Drei Biertheile der Landgüter erlagen im Jahre 1810 ber erfolglofen Sequestration ber Landschaft. Die Landstädte aber waren großentheils in derfelben Lage oder eingeäschert. Ueberbaupt hatte sich die Volkszahl in ber Provinz im Jahre 1807 um den fünften Theil vermindert. \*\*) War die Provinz Preußen allerdings am übelsten weggekommen. fo hatten auch die übrigen schwere Noth erlitten. In dem ohnehin armen und nicht fruchtbaren Bommern hatte die Belagerung von Colberg in weiterer Umgegend viele Opfer gekostet, mußte für die Besatung von Stettin unaufhörlich geliefert werben, hatten zahlreiche Truppenmassen das Land durchzogen. Aehnlich litten die Provinzen Brandenburg und Schlesien, nur daß die lettere wegen ihrer Fruchtbarkeit die meisten Bulfsmittel besaß. Das Uebel wurde im Jahre 1811 burch einen fehr fühlbaren, fast allgemeinen Migwachs erhöht. Bu biesem Allem fam nun

<sup>\*)</sup> Beiheft zum Militair=Wochenblatt 1846. S. 1. \*\*) Beiheft zum Militair=Wochenblatt S. 1 u. 2.

noch ber Durchmarsch bes großen französischen Heeres nach Rußland burch das ganze Land, wo mehr als 300,000 Mann allein wochenlang in Ostpreußen standen und diese Provinz sast gänzlich aufzehrten. Wenn man erwägt, daß die Kosten aller Berluste allein in der, allerdings am schwersten heimgesuchten, Provinz Preußen 1807, 1812 und 1813 auf mehr als 130 Millionen Thaler berechnet werden\*), so wird man sich ein Bild von dem Gesammtverlust des ganzen Staates machen können.

Außer diesem Elende lastete auf dem Lande noch die Schmach seiner Niederlage von 1806 und das Bewußtsein, daß es in die Unmöglichseit versetzt war sich zu regen, weil es zu Folge des Tilsiter Friedens nur 42,000 Militair halten durfte, wovon 20,000 am Kampse mit Nußland Theil genommen, über welche nicht versügt werden konnte, da sie in russischer Gewalt waren. In Folge dieser Zustände genoß Preußen nicht das geringste Vertrauen bei den fremden Mächten, denn Niemand glaubte, daß es nach so wenig ehrenwerthem Fall aus seiner Ohnmacht sich je würde wieder erheben können.

Dennoch hat sich bies kleine, ausgesogene, zertretene Preußen zu einer Kraft und Glorie erhoben, wie es kaum ein Beispiel in ber Geschichte giebt. Wir wollen die Ursachen hier in ber

Rurge gufammenftellen.

Preußen hatte bereits eine glorreiche Geschichte. Die Thaten bes großen Rurfürften waren unvergeffen. Besonders aber war das Andenken an den großen Friedrich, beffen Hintritt erft por einem Vierteljahrhundert erfolgt war, und deffen Seldengestalt noch eine große Zahl Lebender gesehen hatte, bei Jedermann lebendig. Jedes Kind wußte von dem alten Frit, von den glorreichen Schlachten von Brag, Roßbach, Leuthen, Borns dorf 2c., von den großen Felbherren Schwerin, Sepblit, Zieten, Binterfeld, fo wie noch bon dem alten Deffauer zu erzählen. Redermann hatte fich als Breuge fühlen gelernt und war ftolz Darauf gewesen, Breugen in der Reihe der gefürchteten europais ichen Großmächte zu feben. Wenn nun diefes Land in fo schmähliche Berabwürdigung und Anechtschaft gefallen war, fo war dies nicht die Schuld des Bolks, es war die Schuld der Inftitutionen, der Berspätung in der geschichtlichen Entwickelung. Auch war bereits die Reaction in der öffentlichen Meinung erfolat, baber in jeder Bruft die Scham und das glithende Ber-

<sup>\*)</sup> Beiheft G. 117.

langen nach Wiedergewinnung der Unabhängigkeit, nach Ab-

werfung bes ichimpflichen Jochs.

Breußen war geschlagen und gänglich unterworfen, aber seine Söhne waren keinesweges erschlafft. Obgleich ein Theil ber höheren Stände allerdings in Folge ber loderen Periode vor der französischen Revolution, der auch noch die Regierung Friedrich Wilhelm's II. Nahrung gab, verweichlicht und entenerbt war, so war doch die Masse des Volks trot der Armuth und Bedrängniß phyfisch sehr gesund und fraftig. Es war eine große Zahl kampffähiger Mannschaft vorhanden und in dieser hinficht die Art Friedrich's, seine Rriege größtentheils mit Ausländern zu führen, und das nachherige Werbespftem fogar wohlthätig für den Staat gewesen. Preußen war burch Friedrich Wilhelm I. und Friedrich ben Großen zu einem Militairstaat gebildet worden, und der friegerische Bug im Bolfe war nicht erloschen. Es war doch auch nach ber schweren Rieberlage noch eine große Bahl inländischer alter Solbaten übrig, bie zur Einübung neu eingezogener Mannschaft benutt werden Auch wiffen wir aus dem ersten Buch, wie eifrig Scharnhorft bemuht gewesen war, eine große Angahl Mannschaft auszubilden, und daß, obgleich nur 42,000 Mann bei ben Kahnen anwesend sein burften, doch burch Ginziehen, Ausbilden, Wiederentlaffen wohl die dreifache Stärfe in ben Maffen geubt war, daß fur Geschüt und Schiegbedarf in aller Stille hinlänglich gesorgt worden.

Der gänzliche Umschwung der Gesinnung und der öffentlichen Meinung in Breußen war aber besonders durch die großsinnige Gesetzebung erfolgt, durch die durchgreisenden liberalen Resormen in der Civil- und Militairverwaltung. Wir haben diese im ersten Buche dargestellt. In wenigen Jahren war vom Throne aus eine völlige Revolution vorgenommen und ohne allen gesährlichen Kamps vorübergegangen. Das Volk fühlte, daß die Regierung seine Wohlthäterin sei, und schaarte sich mit Hingebung um seinen Herrscher, dessen Interesse mit dem seines Volkes eins war. Man war geneigt mit ihm auszuharren, und so läuterte und stärkte sich der Geist des Volkes in der allge-

meinen Drangfal.

Zubem muß auch hier baran erinnert werben, baß, während Frankreich eine materielle Nevolution — Deutschland eine geistige vollbracht hatte. In der That fällt in diese Zeit die Wirksamkeit unserer großen geistigen Gerven und vieler anderer höchst begabter Schriftsteller. Die allgemeine Bildung, verbreitet durch diese Geister, und genährt durch Universitäten und

zahlreiche hohe und niedere Schulen, war tief ins Bolk eingebrungen, und fand in den Beispielen der Griechen und Römer die Liebe zur Freiheit und zum Ruhme. Philosophen hatten die Köpfe aufgeklärt; einer derfelben, der unerschrockene Fichte, hatte die enge Studirstude verlassen, und hatte sich in patriotischen Reden an seine Nation gewandt, um sie wieder aufzurichten. Jeht gerade war der Geist der großen Dichter in den Herzen des Volks aufgegangen. Sine solche Errungenschaft verträchtig, zu seige. Immer wird die bildung, wenn sie sich mit Gesundheit der Seele und des Leibes verdindet, Knechtschaft mit aller Gewalt abzuwerfen suchen. In dem bevorstehenden Kampfe war daher die Bildung der neueren Zeit ein Hauptnerv. Die freiheitathmenden, großsinnigen Poesieen Schiller's haben so gut die Freiheitsschlachten mitgeschlagen, als die Gesühle der Rache und das Verlangen, des unerträglichen Dranges ledig zu werden. Der Aussspruch Schiller's in der Jungfrau von Orleans:

Nichtswürdig ist die Nation, die nicht Ihr Alles freudig setzt an ihre Shre,

brannte in tausend und abertausend Gerzen. Aus dieser Bilbung, dieser geläuterten Stimmung sind die erhabenen Freiheitsund Kriegslieder von Körner, Arndt, Schenkendorf, Rückert hervorgegangen; mit diesem Geiste ist durch zahlreiche Schriften gewirkt, ist von den Lehrstühlen gelehrt, von den Kanzeln gepredigt worden. In der allgemeinen Bedrängniß schwiegen die niedern Leidenschaften, und alles Edle, Tüchtige,

Batriotische trat hervor und gewann die Oberhand.

Die wirksamste Ursache aber, Alles daran zu setzen, lag in der unaussprechlichen Roth der Gegenwart. Bon den Bölkern, welche Krieg geführt haben, erfordert es die Gerechtigkeit zu sagen, daß die Franzosen nicht die schlimmsten Feinde für die Einwohner eines unterworfenen Landes sind. Mehreren anderen Kationen werden hierin größere Borwürfe gemacht, und selbst das Betragen der Rheindundstruppen war nach dem Bestemtnisse vieler Landstriche, in denen solche gestanden, tadelnswerther. Es hat aber auch die Erfahrung gezeigt, daß der Franzose nur auf kürzere Zeit liebenswürdig bleidt; ist er lange an einem Orte, so zeigt sich Anmaßung, Frivolität, Uebermuth, Hohn, nicht selten Gewaltthätigkeit; wohingegen der Deutsche zwar ansanzs barscher und schlimmer ist, aber später viel milber wird. Eine wahre Plage dei den Franzosen war auch die

Gewinnsucht der Heerbeamten, die noch viel mehr forderten, als sie berechtigt waren. Sieben Jahre lang wurde so das Land methodisch nusgesogen, die Staats- und Privatkräfte verzehrt, das Familienglus zerrüttet, die Sittlickseit verlett. Bom Höchsten bis zum Niedrigsten, vom Palast bis zur Hitte hatte das allgemeine Unglück und der Druck Keinen verschont, daher denn auch in allen Schicken der Gesellschaft der unauslöschliche Haß gegen die Franzosen, das glühende Gesühl der Rache und das sehnsüchtige Berlangen, den unwürdigen Zustand abzuwerfen.

Insbesondere aber war diefer Bag gegen ben bermeintlichen alleinigen Urheber aller biefer Leiben, gegen Rapoleon felbft gerichtet. Rachdem eine fo lange Reihe von Jahren vergangen ift und die Leibenschaften verraucht find, vermag die jetige Generation fich bavon feinen Begriff gu machen. Napoleon mißtraute Breugen, weil es nicht bem Rheinbunde beitreten wollte; er mißtraute bem Ronige, ben er vergebens ju gewinnen getrachtet. Er hielt das Land, welches er ihm nach bem Tilfiter Frieden in der hand gelaffen, ju groß, und fürchtete, daß es ihm Berlegenheiten bereiten konnte. Indem er seinen Fehler baburch wieber gut zu machen suchte, baß er es nach Möglichfeit in Feffeln ichmiebete, murbe er ungerecht und graufam. Die Stimmung bes Landes wohl erkennend und bie Gefinnung ber Regierung bei jebem Schritt beargwöhnend, mar er in Beachtung abgeschloffener Berträge wenig peinlich. Beftanbig mißtrauisch, überzog er bas Land mit einem Net zahlreicher beimlicher Spaher und als er von neuem erfennen mußte, bag ber haß und ber Bidermille gegen ihn im Bachsen waren, berboppelte er feine Bedrudungen, um jedes leife Buden nach Unabhängigfeit im Reime gu erftiden.

Schon ein auf dem Throne geborner Herrscher mit einer glänzenden Ahnenreihe, der sich gegen ein Bolk so grausame Bedrückungen erlaubt hätte, würde von diesem auf das Tiefste gehaßt worden sein. Es liegt aber in der menschlichen Art, daß sie einem Emporkömmling viel weniger verzeiht, als einem gebornen Herrscher. Ludwig's XIV. Raubkriege, sein Bandalismus in der Pfalz, seine ganze unsittliche Politik haben ihm in den Augen der Melt nicht übermächtig geschadet. Aber Rapvleon war nicht auf dem Throne geboren. Er hatte sich micht einmal auß der Aristokratie, sondern nur aus dem Bürgerstande zu so staunenerregender Höhe emporgehoben. Das konnte nach der Meinung der Massen nicht ohne viele Berbrechen und Ungerechtigkeiten geschehen sein. Der Mann führte seit 20 Jahren Krieg, hatte auf zahlreichen Schlachtfeldern Blut in Strömen

vergoffen, den ökonomischen Ruin so vieler Bölker herbeigeführt. Er zeigte sich hochkahrend über alles Maaß, übermüthig, will-kührlich; er beging unaushörlich Gewaltthaten. Ein solcher Herricher, dem Großmuth fremd schien, mußte den allgemeinen Haß auf sich laden, der sich noch dadunch erheblich steigerte, daß man seinen Privatcharakter auf das Aeußerste besteckt hielt. In dieser Hinschlich waren von England auß und von den Emigranten scheußliche Pamphlete außgegangen.\*) Es waren Erzählungen über ihn in Umlauf gesetzt worden, die ihn dem allgemeinen Abscheu Preis geben mußten.

So kam es benn, daß ihn die allgemeine Bolksmeinung kaum für einen Menschen in der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes hielt, sondern für einen Dämon, den Gott auf die Erde gesandt, um die Menschen zu züchtigen. Daher die allgemeine Bezeichnung: der Tyrann, der Wütherich, der Corfe, der Feind des Menschengeschlechts u. s. w. u. s. w. \*\*) Man begriff nicht, wie die Franzosen ihm noch gehorchen könnten, und schrieb dies nur der dämonischen Furcht zu, die er seinem

Bolfe eingeflößt.

Der Haß bes Bolkes war einfach und ohne Nebenruckfichten. In den oberen Regionen waßte man aber noch recht gut, warum man besondere Ursachen hatte, ihn zu hassen. Die Filtssten haßten ihn als den Repräsentanten der Revolution, als das gefährliche Beispiel eines Brivatmannes auf dem Throne. Die Uristofratie haßte ihn aus demselben Grunde und als den Bernichter oder den gefährlichen Bedroher ihrer Privilegien. Napoleon hatte nun zwar durch Besitz des Kaiserthrons von Frankreich, durch Beherrschung des größten Theils von Europa, durch ein halbes Hundert gewonnener Schlachten sich so ziemlich

Und ist ein Ungeheuer geboren und ein blutgefleckter Gräuel auf-

gestanden.

Und wenn Satan ber Bater ber Lüge heißt, fo heißt Bonaparte

Satans ältester Sohn u. f. w."

<sup>\*)</sup> Das Schmutigste möchte hier wohl sein: Napoleon's Beichte vor bem Cardinal Maurh.

<sup>\*\*)</sup> Um eine Probe des Styls jener Zeit zu geben, schreibe ich hier den Anfang des 6. Kapitels aus dem Katechismus für den deutschen Kriegs= und Wehrmann von E. M. Arndt ab:

<sup>&</sup>quot;Und ber Abgrund hat sich aufgethan, spricht der Herr, und bie Holle hat ihr Gift ausgespieen und die Schlangen losgelaffen, die da giftig find.

Und heißt sein Rame Napoleon Bonaparte, ein Name bes Jammers, ein Rame bes Beh's, ein Rame bes Fluchs ber Wittwen und Baisen, ein Rame, bei welchem sie kunftig Zeter schreien werben, wann arme Sunder zum Richtplate gehen.

ben Abel erworben; er hatte sich auch ber Genossenschaft ber Könige badurch genähert, daß er sich mit der Tochter eines der ältesten Fürstenhäuser ehelich verbunden; den Aristokraten das durch, daß er wieder einen Abel und Majorate geschaffen. Aber es sehlte doch noch viel, daß er sich mit Beiden dadurch vollständig ausgesöhnt hätte. Gleichwohl wäre er mit den Cabinetzten und auch mit dem Adel wohl fertig geworden, wenn er nicht durch Zertretung und Aussaugung der Länder und seine despostische Herrichaft es auch mit den Völkern verdorben hätte. Indem er sich diese entfremdete und die Fürsten und Aristokraten nicht gewann, verlor er zuletzt jeden Halt seiner Gewalt und wurde von der schwindelnden Höhe, die er erreicht, herabsaesstürzt.

Gehen wir auf Preußen zurück, so waren hier vorzugsweise alle Elemente eines verzweiselten Kampses vorbereitet. Der Abel hatte viel wieder gut zu machen, denn durch ihn war das Unglück über den Staat gesommen; der Bürgerstand hatte viel zu gewinnen, es waren für ihn bereits wesentliche Berbesserungen eingetreten, weitere bedeutende, selbst eine National-Repräsentation, waren verheißen; der Bauer war ein freier Mann geworden und sollte nach dem Frieden ein beträchtliches Eigenthum erlangen. Alle Stände waren von der Fremdherrschaft gleich gedrückt und sehnten sich nach Abwersung des Jochs. Daher der ungeheure Ausschmung, die Begeisterung, die großen Opfer, die spartanische Tapferseit, die Thaten, welche die Welt in Erstaunen gesett haben.

## 3. Der Abfall des Generals hork.

Aus den (im vorigen Abschnitt) dargestellten Gesammtverhältnissen ging ein Ereigniß hervor, welches den Umschwung, der kommen mußte, ungemein beförderte, ein Abwarten nicht mehr verstattete und zu schleunigerem Handeln zwang; wir meinen den eigenmächtigen Absall des Generals York von der französischen Sache, ein Ereigniß, welches so stark in die Käder der Zeit eingriff, ungeheures Aufsehen machte und darum mit Recht berühmt geworden ist.

Als der Krieg ausbrach, bat sich Napoleon zum Anführer der preußischen Hulfsmacht den General-Lieutenant von Grawert aus, der einigen Ruf aus den Rheinfeldzügen genoß, jetzt aber alt und schwach, von ziemlich verbrauchtem Verstand und

Charafter und dem französischen Interesse nicht abgeneigt war. Gin solcher Anführer mußte ein williges Werkzeug in der Hand der Franzosen und der preußischen Sache nachtheilig werden. Es bedurfte daher neben ihm eines Mannes von Charafter und Entschiedenheit, der vorkommenden Falls das preußische Interesse frästiger zu vertreten wußte. Scharnhorft, welcher damals zurückgezogen lebte, aber die Hand noch häusig im Spiel hatte, bewirfte daher die Anstellung des General-Majors von Yorck als eines zweiten commandirenden Generals. Er wurde mit dem Charafter als General-Lieutenant dem Hülfscorps beigegeben und war im Grunde eine Art Ausseher über den General Gratwert.

hans David Ludwig von York war ben 26. September 1759, nach ben Ermittelungen von Drohsen, ju Botsbam geboren und also jetzt 53 Jahre alt. Ueber seine und die Herstammung seiner Familie schwebte bis in die jüngste Zeit ein gewisses Dunkel. Nach den Aufklärungen seines Biographen Dropfen, auch nach den Erfundungen des Berfaffers, ift feine Familie von England, wo ber Name Porde tim vielberbreiteter ist, bor vielleicht ein paar Jahrhunderten nach Pommern, nach der Gegend von Leba, eingewandert. Dort hat sie sich, in Erinnerung einer abligen Abstammung in England, als eine freie und dem erblichen Abelstande angehörige Familie erhalten, wiewohl fie nicht begütert war und viele Mitglieder an dieser rauhen Küste sich als unternehmende Seefahrer auszeicheneten, wobei sie sich dann des adligen Prädicats nicht bedien-Der Name wurde hier in Jarden, Jard, Jorden, Jord umgewandelt. Der Großbater bes Generals, Johannes Jarden, war Prediger in dem Dorfe Rowe am Ausfluß der Leba aus bem Garbe-See in die Oftfee von 1713-1736. Bon beffen 5 Söhnen, bon benen mehrere wieder gur See gingen, widmete fich ber britte, "Dabid Jonathan", bem Militairftande. Der Bater oder ber Cohn erwarb einen von den vielen Gutsantheis len bes Dorfs Groß: Guftow bei Butow, weshalb biefer lettere seinem Namen noch Gusttowski hinzufügte. Bei biesem "David Jonathan", bem Bater des Generals, ist dann ber Abel ohne Schwierigkeit anerkannt worden. Wir finden ihn sogar beim Bataillon Garde in Potsbam und hier war es, wo ber General bas Licht ber Welt, aber noch in unehelichem Berhältniß, erblickte, welches ihm jedoch nichts schadete, ba ber Bater die nur aus niederem Stande stammende Mutter später heirathete. Der Bater schrieb sich "Jord"; ber Sohn verwan-belte in Erinnerung ber englischen Abstammung das 3 in P; behielt aber das c bei, welches später auch in das Grafen-Diplom übergegangen ift. \*) — Sein früheres Schickfal hat Aehnlichkeit mit dem von Zieten und Blücher, denn auch er mußte auf Besehl Friedrich's des Großen den Dienst verlassen. Er ftand nämlich in Bromberg als Fahnrich bei einem Regiment, als eben der bairische Erbfolgekrieg beendigt war. Offizier des Regiments ward beschulbigt, in diesem Kriege geplündert zu haben, und war deshalb in Verruf. Porck kam mit biefem Offizier zusammen auf Bache, erklärte mit bemfelben nicht bienen zu wollen und ward von demfelben verhaftet. Die Sache tam naber gur Sprache, bas Offiziercorps ließ ben jungen Porck im Stich und er mußte ben Abschied nehmen. Porck fand eine Unstellung in hollandischen Diensten 1782, ging nach bem Cap der guten Hoffnung, nahm an dem Feldzuge 1783-1784 in Oftindien Theil und fand so Gelegenheit, große Erfahrungen zu machen und ben Blid des Geistes zu erweitern. Nach seiner Wiederkehr wandte er sich wiederholt an Friedrich ben Großen um Anstellung, aber ohne Erfolg. Erst nach befsen Tobe 1786 wurde er als Capitain angestellt \*\*) und ruckte bis jum Jahre 1803 jum Obersten auf, nachdem er längere Zeit das Feldjäger-Regiment befehligt und dieses von roben Anfängen zu einer hohen Stufe erhoben hatte. In dem berhängnisvollen Jahre 1806 war er einer der fehr Wenigen, die sich glänzend ausgezeichnet hatten (bei Altenzaun an der Elbe, bei Wahren und bei Lübeck, wo er schwer verwundet in die Gefangenschaft gerieth), und er wurde, von Blücher bringend empfohlen, noch vor bem Tilsiter Frieden jum Generalmajor ernannt. Seitdem hatte man sein ausgezeichnetes Talent immer mehr würdigen gelernt, und er war zulett, ehe der ruffische Rrieg ausbrach, General Souverneur von Preugen.

Der General war von Person nicht groß, mager, doch sest gebaut. Gewöhnlich war er sehr ernst, hatte ein durchdringendes Auge und sehr viel Mienenspiel. Er hatte wenig Haar, welches er von hinten nach vorn kämmte, um eine Platte zu bedecken. Er ging nachlässig, doch immer reinlich angezogen. Er war über die Maaßen gefürchtet, denn er hatte das Talent, mit schneidender Kälte die härtesten Dinge zu sagen. Stolz, nie sich hingebend, war er eigentlich nicht geliebt. Der konnte

\*\*) Was ich erlebte, von Heinrich Steffens. Iter Band. Breslau, 1844. S. 297 — 312.

<sup>\*)</sup> Der alte pommersche Chronist, Joh. Micrälius (Stettin 1639), hat bei Aufführung der abligen Geschlechter von Pommern eine Familie von Gorden und eine von Jorden, beibe mit verschiedenen Wappen.

von Glud fagen, und gewiß ift es nur Benigen fo gut geworben, wer nicht gleich beim erften Male von ihm angefahren wurde. Ueberglücklich war ber, mit welchem er einmal freundlich sprach. Wiewohl er selbst bie strengste Subordination handbabte, so war ihm boch Jeber fatal, der über ihm ftand, und er geborchte ftete nur mit Biberwillen. Er berftand wenig Frangofisch und stellte sich, als ob er auch bas wenige nicht

verftebe. \*)

Clausewit, ber vollkommen Gelegenheit hatte, ihn kennen ju lernen, und felbft ein großer Menfchenkenner war, entwirft folgende Charafteristif von ihm: "General Pord ift ausgezeich net burch Bravour und friegerische Tüchtigkeit. Gin heftiger leidenschaftlicher Bille, ben er aber in anscheinender Ralte, ein gewaltiger Ehrgeig, den er aber in beständiger Resignation verbirgt, und ein ftarter, fühner Charafter zeichnen biefen Mann aus. General nord ift ein rechtschaffener Mann, aber er ift finfter, gallfüchtig und berftedt und barum ift er ein schlimmer Untergebener. Berfonliche Unhanglichfeit ift ihm ziemlich fremd; was er thut, thut er feines Rufes willen und weil er von Ratur tüchtig ift. Das Schlimmfte ift, bag er bei einer Maste von Derbbeit und Geradbeit im Grunde fehr verstedt ift."

Scharnhorft, ber feine bobe Brauchbarfeit in einer Beit, wo fich Wenige brauchbar gezeigt hatten, um fo wichtiger hielt, als fich mit ihr eine große Abneigung gegen die Frangofen verband, hat sich mit ihm immer auf einem freundschaftlichen Fuße zu erhalten gesucht, obgleich in Dord beständig ein unterdrudtes Gift gegen ihn fochte. Bon Zeit zu Zeit schien es losbrechen zu wollen. Scharnhorft aber that, als bemerkte er es nicht, und schob ihn überall bin, wo ein Mann seiner Art

nüglich werden tonnte. \*\*)

General Grawert wurde schon 6 Wochen nach dem Uebergange über ben Riemen fo frank und geistesschwach, bag er ben 11. August ben Befehl an Nord übergeben mußte. \*\*\*) Run

und haßte die Manner, die fie durchführten. \*\*\*) Friccius I. S. 4.

<sup>\*)</sup> Exinnerungen aus meinem Leben von Wilh. Ludw. Victor Grafen Bendel von Donnersmart, Roniglich Preußischer General-Lieutenant a. D. venaes von Vonnersmart, koniglich preupischer General-Reutenant a. P. Zerbst 1846. S. 106 u. 107. — Das immer scheltende und warnende Wesen Porck's hatte ihm bei den Ofssieren den Beinamen "die Warnungstafel" jugezogen. "Rehmt Guch in Acht," sagte man, wenn er nah'te, "da kommt sie an, die alte Warnungstafel." Die Soldaten nannten ihn den "Jegrimm" oder "Bater Isegrimm."

\*\*) Clausewig VII. S. 214—215. Rach Drohsen's Biographie Porck's war Porck nicht einverstanden mit den Kesormen sener Beriode und hatte die Mönner die ste durchtenden

bauerte es nicht lange, daß sich Norck und ber französische Marschall Macdonald in die Haare geriethen. Die hochst geringe Thätigkeit, die der Marschall dem Kriege widmete, der den ganzen Feldzug über mit der Division Grandjean mußig in Dunaburg blieb und ben Breugen alle Befchwerlichfeit bes Rrieges allein überließ, gab die erfte Beranlaffung. Dazu fam ber Haß Yord's gegen Alles, was Franzose hieß, und ber Wiber-wille, ben er gegen ben ganzen Krieg hegte. Yord enthielt sich nicht, ben Marschall bies Alles fühlen zu lassen. Gin faltes, verschlossenes, mißtrauisches Wesen und die Aeußerungen der Umgebungen des Generals ließen den Marschall nicht lange in Seinerseits fonnte er ein solches Widerstreben Ungewißheit. nicht gutwillig hinnehmen und fo tam es benn balb ju großen Berwürfniffen. Die Verpflegung der Truppen, welche früher burch einen preußischen und später burch einen französischen Drbonnateur beforgt und seitdem allerdings fehr viel mangelhafter geworden war, brachte den verhaltenen Groll zur Sprache. Nord beschwerte sich über Mangel an Futter und Macdonald behauptete, seine Pferde platten, weil sie überfüttert würden. Die Sache fam in einer furgen Confereng ju Bitterfeiten, wobei ber Marichall bem General formlich feinen Mangel an gutem Willen und Mangel an Gifer für bie gute Sache vorwarf. Beide machten von diesem Bruch, welcher Ende November erfolgte, nach Wilna hin Anzeige: Pord an den preußischen Gefandten General Krufemark, Marichall Macdonald an den Berzog von Baffano. Auch nach Berlin fandte Pord einen feiner Abjutanten, um dem Könige Melbung von biefem Berhältniß ju machen. Der Abjutant war noch nicht jurud, als icon Porck bie erste Unterredung mit dem General Diebitsch hatte. \*)

Diese Zerwürfnisse Porcks mit dem Marschall Macdonald waren keinesweges die Ursache des Abkalls des Ersteren, aber ein gespanntes Wesen erleichterte ihm doch wesentlich sein Borhaben, welches dei einem freundschaftlichen Verhältniß, das der ehrenwerthe und humane Charakter des Marschalls sonst recht wohl zuließ, nicht füglich ausführbar gewesen wäre. Porck hatte indes dei seiner Anstellung allerdings eine besondere Instruction erhalten, diese enthielt indessen nichts, wodurch ein Schritt, wie er ihn zu thun im Vegriff war, gerechtsertigt wurde. Später, kurz vor Eröffnung des Feldzuges, als von Napoleon dem Könige gegen alle Verträge Spandau und Pillau abgenöthigt, zwei Batterien Artillerie außer dem versprochenen Hilfscorps nach

<sup>\*)</sup> Clausewit VII. S. 216 und folg.

Rußland gleichsam entführt worden, überhaupt das Aergste zu fürchten war, hatte er die geheime Weisung erhalten: "Alles zu thun, was nach seinem Ermessen zur Erhaltung des Vaterlandes dienlich sei"\*); und diese Volmacht hatte ohne Zweisel moralisch bei seiner Handlungsweise mitgewirkt. Es kann auch sein, daß eine sehr ausgedehnte Volmacht, die York als Brigadeches in Westpreußen im Jahre 1809 erhalten, wo das Bestehen Preußens auf schwachen Füßen stand, eine Volmacht, die ihn ermächtigte, im Nothfall mit Wassengewalt sich den Unternehmungen Rapp's entgegenzusetzen (Oropsen), dazu beigetragen hat.

General Essen, Gouverneur von Riga, hatte in der Absicht, den General York zu prüfen, ihn schon im September zu einer Unterredung auf den Borposten den beingend einladen lassen, welche dieser auch annahm. Damals aber hatte Napoleon die Schlacht dei Borodino gewonnen und war in Moskau eingezogen. Es kam daher eigentlich nichts zur Sprache. Der spätere Gouverneur von Riga, Marquis Paulucci, machte, als der Rückzug und die ungeheuern Verluste der Franzosen bekannt wurden, dreistere Schritte und forderte am 5. December York ohne Umstände zum Abfall auf. Dieser wies die Lumuthung zurück, erbot sich jedoch als Mittelsperson, wenn der Kaiser dem Könige Anerdietungen zu machen habe. Die Anerdietungen erfolgten, jedoch in allgemeinen Ausdrücken. General York sandte damit seinen Abjutanten, den Major v. Seedlik, nach Berlin.

Das Ereigniß, was später bennoch herbeigeführt wurde, war damals noch sehr weit aussehend und eine sehr günstige Berkettung der Umstände mußte erfolgen, ehe dasselbe möglich wurde. Eine unglückliche Wahl Napoleon's, welcher dem Könige von Neapel, der zwar ein vortrefslicher Reiteranführer, aber wenig geeignet war, unter so schwierigen Umständen Heerestummer richtig zu leiten, den Oberbesehl bei seiner Abreise von der Armee übertragen hatte, war die erste Ursache. Durch diesen erhielt der Marschall Macdonald den Besehl zum Rüczzuge zu spät. Merkwürdigerweise hatte der König in Wilna mit Ueberbringung dieses Besehls einen dort besindlichen preußischen Offizier beauftragt, der erst den 18. December in Mitau eintraf General Yord hatte aber bereits den 10. die Auslösung des französsischen Geeres ersahren.

Ms Yord im Rudmarsch von Mitau nach Tilsit einen Tages marsch hinter ber Division Grandjean und der preußischen Abstheilung von Massenbach marschirte, hinderten ihn Schnee, bedeu-

<sup>\*)</sup> Friccius I.76. 59.

tende Rälte und fchlechte Wege, benfelben Abstand beizubehalten, und er blieb aulett zwei Mariche von dem Marichall ab. So erreichte er ben 25. December Abends erft die Gegend bon Koltiniani, während der Marschall schon 6 Meilen voraus bei Wainuti angelangt war. Das Corps von Wittgenstein war noch zurück und nicht mehr im Stande, Macdonald abzuschneiden, aber eine Abtheilung von 1300 Pferden, 120 Mann Jägern und 6 Kanonen reitender Artillerie unter dem Generalmajor v. Diebitsch war ebenfalls an diesem Tage bei Koltiniani angekommen und einige andere schwache russische Abtheilungen hatten bereits die Memel erreicht. Marschall Macdonald, welcher sehn= lichst die Ankunft Pord's erwartete, hielt fich seinetwegen noch awei Tage in Tilfit auf. Mehrere Bersuche, ihm Befehle augusenden, waren nicht geglückt, weil fie auf ruffische Reiterei geftogen waren. Wir wollen uns nicht mit Angabe ber Stellungen ber verschiedenen Seerestheile aufhalten und bemerken nur furz, daß den General Pord militairisch nichts hinderte, die schwachen Reiterabtheilungen der Ruffen zu werfen und sich mit dem Marichall Macdonald zu vereinigen.

Die Affischen Generale waren von ihrem Raiser angewiesen, "die preußischen Truppen nicht als eigentliche Feinde zu behanbeln, sondern in Rücksicht der früheren freundlichen Berhältniffe beider Sofe und der wahrscheinlichen Erneuerung derfelben mit ben preußischen Generalen jedes freundschaftliche Abkommen zu treffen, welches bieselben wünschen fonnten." Im Befit biefer Vollmacht wollte General Diebitsch das glückliche Zuruchleiben Dord's benuten, um ihn der frangösischen Sache abwendig zu machen. Bunächst schlug er ihm eine perfonliche Busammentunft schon am Abend bes 25. December vor. Diefe erfolgte wirklich und eine Unterredung fand ftatt, ohne daß jest schon etwas Definitives festgesetzt wurde. Die Hauptsache war, daß Diebitsch ben General Jord von ber ganzlichen Bernichtung bes franzöfischen Heeres, so wie von ber Bollmacht seines Kaifers in Kennt: niß fette und fich bereit zeigte, mit Nord fogleich einen Neutralitätsvertrag einzugehen, wobei er selbst die friegerischen Bortheile, welche er über ihn habe, aufgeben wollte.\*)

General Pord war in seinem Innern geneigt, ein Abtommen mit den Russen zu treffen, aber er wollte sich in kriege-rischer Hinsicht so wenig als möglich bloßstellen und besonders erst die prenfische Grenze zu erreichen suchen. Deshalb ging er auf die dringenden Borftellungen bes ruffischen Generals nicht

<sup>\*)</sup> Clausewit VII. S. 220 u. folg.

sogleich ein; bulbete es aber, daß sich dessen Reiterei dergestalt aufstellte, daß seine Berbindung mit Macdonald unterbrochen wurde. Einmal so weit gegangen, setzte er das Parlamentiren mit Diebitsch fort, wozu der im Heere Wittgenstein's als Generalstads: Offizier angestellte Oberst-Lieutenant v. Clausewitz gebraucht wurde, dem wir die näheren Nachrichten hierüber und überhaupt unschätzbare Ausschlisse über den ganzen Feldzug von 1812 verzanken. Porck setzte indeß seinen Rückzug fort und den 28. Dezember war er, nur 2 Meilen von der preußischen Gränze entsfernt, bei Tauroggen angekommen. Ein geringer Raum trennte ihn nur noch vom Marschall Macdonald und er mußte sich nur-

mehr entschließen, was er thun wollte.

Den 29. Mittags wurde Clausewitz noch einmal in bas Hauptquartier Pord's nach Tauroggen gesandt. Er war beauftragt, ihm die schriftlich beglaubigte Disposition des Ober-Generals Wittgenstein vorzulegen, wodurch seine Macht allerdings viel ftärfer als bisher bedroht war, und die Warnung hinzuzufügen, baß, wenn er sein zweifelhaftes Betragen nicht endigen wollte, man ihn wie jeden andern feindlichen General behandeln wurde. Hieraus wurde sich nun Yord zwar nichts gemacht haben; aber Claufewit hatte ferner ben Auftrag, ihm ein Schreiben Macbonald's an den Herzog von Baffano vom 10. December mitzutheilen, welches die Truppen Wittgenstein's aufgefangen hatten. In dem Schreiben kommt folgende Stelle vor: "endlich ift die Bombe mit dem General Norck geplatt; ich habe geglaubt, daß ich bei ben Buftanben unseres Beeres, wie fie die Berren bes preußischen Generalstabes in Umlauf bringen, statt daß fie sie unterdrücken follten, mehr Festigkeit zeigen muß. Das Corps ift aut, aber man verdirbt es; ber Geift ift wunderbar verändert, aber einige Gnadenbezeigungen, einige Belohnungen und ich werde den guten Geist leicht wieder zurückführen, sobald bie Offiziere, die ich bezeichne, raich entfernt werden; von Bebauern wird feine Rede sein, denn zwei Drittheile der Armee verabidienen fie."

Marschall Macbonald endlich gelungen, einen Befehl an Jord durchzubringen. Als Clausewitz bei einbrechender Dämmerung in's Zimmer trat, tief ihm daher Yord entgegen: "Bleibt mir vom Leibe, ich will nichts mehr mit Euch zu thun haben! Eure verdammten Kosaden haben einen Boten Macdonald's durchgelassen, der mir den Befehl bringt, auf Piktupohnen zu marschiren, um mich dort mit ihm zu vereinigen. Nun hat aller Zweisel ein Ende, Eure Truppen kommen nicht an, Ihr seid zu

schreicht auf Dork machen. Es war hiernach klar, daß er und weilere Unterhandlungen, die mir den Kopf kosten würden." — Clausewig versetze, daß er ihm hierauf nichts entgegnen wolle, daß er ihn aber bäte, Licht bringen zu lassen, da er ihm einige Briefe mitzutheilen habe, und da der General noch zu zögern schien, setzt jener hinzu: "Ew. Excellenz werden mich doch nicht in die Verlegenheit setzen wollen abzureisen, ohne meinen Auftrag außgerichtet zu haben!" Der General ließ hierauf Licht bringen und auß dem Vorzimmer seinen Chef des Generalstabes, den Obersten v. Röder, hereintreten. Die Briefe wurden gelesen; unter ihnen mußte namentlich das Schreiben Macdonald's einen tiesen Eindruck auf York machen. Es war hiernach klar, daß er und vielleicht ein Drittheil der ehrenwerthesten und fähigsten Offiziere binnen Kurzem vom Corps entfernt und dieses zu einem willen-losen Werkzeug in der Hand der Franzosen werden sollte.

Dieses Schreiben war ohne Zweifel entscheibend. Jest tam es dem General Dord nur noch darauf an, in militairischer Sinficht gebedt zu fein, und zu miffen, ob Wittgenftein im Stande ware, seine Dispositionen so auszuführen, wie sie ihm mitgetheilt Bierüber gab ihm Clausewit beruhigende Busicherungen. Der General schwieg noch einige Augenblide ernften Nachbenkens, reichte bann Clausewit die Sand und fagte: "Ihr habt mich. Sagt bem General Diebitsch, dag wir uns morgen fruh auf ber Mühle von Poscherun sprechen wollen und daß ich jest fest entschloffen bin, mich von den Frangofen und ihrer Cache ju trennen." Es wurde die Stunde um 8 Uhr Morgens festgesett. Nachdem dies fest stand, sagte Pord: "Ich werde aber Die Sache nicht halb thun, ich werde Guch auch noch den Maffenbach verschaffen."\*) Er ließ hierauf einen Offizier hereintreten, ber bon der Maffenbach'ichen Reiterei und eben angekommen war. Ungefähr wie Wallenstein fagte, er im Zimmer auf- und abgehend: "Was fagen Eure Regimenter?" Der Offizier ergoß fich sogleich in Enthusiasmus über ben Gedanken, von dem franzöfischen Bundniß loszukommen, und sagte, so fühle jeder Einzelne unter den preußischen Truppen. "Ihr habt gut reden, ihr jungen Leute," erwiederte Yord, "aber mir Alten wadelt der Kopf auf ben Schultern." - Der General zeigte übrigens die Uebereinkunft mit den Ruffen seinem Corps in einem Tagesbefehl an

<sup>\*)</sup> General:Major von Massenbach mit 6 Bataillonen, 10 Schwasbronen und 16 Geschützen war voraus und zunächst ber Division Grandsjean marschirt. Diese Truppen mußten von Tilsit her erst zurückbeordert werben.

und ftellte es Jedem frei, dasselbe zu verlassen, wenn er anderer Meinung wäre, wobon indeß Niemand Gebrauch machte.

In der That war der Schritt Porck's einer der kühnsten, der je gethan worden ist. In einer unbeschränkten Monarchie wagt es ein General, der den Kern der Kriegsmacht derselben befehligt, eigenmächtig auf seine eigene Hand der Politik des Monarchen vorzugreifen, diesen zu zwingen, der seinigen zu folgen; er begiebt sich freiwillig in die Gewalt des Bolks, mit welchem er noch eben auf Befehl feines Monarchen Rrieg geführt hat, und fällt mit seinem Corps von dem noch immer mächtigen Kaiser der Franzosen ab, mit dem sein Herr im engen Bundnif fteht, ber noch faft bas gange Land im Befit hat und seine Rache an ihm ausüben fann. Auch abgesehen hiervon, wird ihm fein unbeschränkter Monarch eine folde Gigenmächtigfeit, wenn sie ihm auch nütlich werden sollte, je gang verzeihen, da auch die besten Könige so eifersuchtig auf ihre Macht find?\*) Bir haben foon bemertt, bag ber Schritt Dord's aus ber Besammtlage bes preußischen Staats hervorging, aber es gehörte doch ein Charakter ersten Kanges dazu, um ihn auszuführen. Immer wird daher der hohe Patriotismus Yorck's gepriesen werben muffen und die bankbare Nachwelt wird ihm ben Krang nicht versagen fonnen. Er ging voran und überlieferte fich bem Berhängniß. Db man jest schon in Berlin ben Augenblick für , reif halten würde, die Rolle zu wechseln, daran war sehr zu zweifeln. Scharnhorft, ber zum fraftigften Aufstand gerathen haben würde, war aus bem Ministerium entfernt und lebte in Schlefien. Bom Staatskanzler Harbenberg war nicht zu erwarten, daß er sich zu folcher Rühnheit erheben wurde. Es war leicht möglich, daß die Regierung das Bundniß mit Frankreich noch längere Zeit beibehielt, und bann konnte der kuhne Schritt bem General Porck allerdings den Ropf koften.

Mit Bürde zeigte Porc dem Marschall Macdonald seinen Entschluß an. "Belches Urtheil," sagt er, "die Welt über mein Betragen fällen möge, flößt mir geringe Unruhe ein. Die Pflicht gegen meine Truppen, die reiflichste Ueberlegung haben es mir geboten, und die reinsten Beweggründe, ber

<sup>\*)</sup> Es scheint nicht, daß sie je gänzlich verziehen worden. Bücher, Scharnhorft und Bülow haben längst Standbilder erhalten. Porck's Andenten ist erst vor wenigen Jahren durch ein solches geehrt worden. Auch in der Biographie Porck's von Drohsen finden sich reichliche Daten: II. Bb. S. 152—153. S. 204. III. Bb. S. 23, wo ihm der König beinahe vorwirft, den Krieg angefangen zu haben; S. 383, 394 und noch an andern Orten.

Schein möge fein, welcher er wolle, haben mich ge-

Männlich tritt Yord auch vor seinen König hin. Er sagt: "Ew. Wajestät lege ich willig meinen Kopf zu Füßen, wenn ich gesehlt haben sollte; ich würde mit der freudigen Beruhigung sterben, wenigstens nicht als treuer Unterthan und wahrer Preuße gesehlt zu haben. — Jest oder nie ist der Zeitpunkt, wo Ew. Majestät sich von den übermüthigen Forderungen eines Verbündeten lossagen können, dessen Plane mit Preußen in ein mit Recht Besorgniß erregendes Dunkel gehüllt waren, wenn das Glück ihm treu geblieben wäre. Diese Ansicht hat mich geleitet, gebe der Himmel, daß sie zum Heil des Vaterlandes führt."\*

Nach der Uebereinfunft von Tauroggen wurde das preußische Corps für neutral erklärt und ihm in Preußisch-Litthauen an der russichen Gränze, ein gleichfalls neutraler Landstrich, angewiesen. Sollte die Uebereinfunft von einem der beiden Monarchen nicht genehmigt werden, so erhielten die preußischen Truppen den freien Abmarsch auf dem kürzesten Wege; verpstichteten sich aber, im Fall die Verweigerung von Seiten des Königs von Preußen stattfände, innerhalb 2 Monaten nicht gegen

die Ruffen ju dienen.

Der Abfall Pord's von der Sache der Franzosen erscheint als ein großer Wendepunkt in der Geschichte. Blieb Dord, wenn auch wider Willen, auf Seiten ber Frangofen und bereinigte sich wieder mit dem Marschall Macdonald, so hatte dieser mit ber Divifion Grandjean und ber von Königsberg fommenden Divifion heudelet eine Macht bon wenigftens 30,000 Mann hinter bem Riemen vereinigt. Da nun Rutusof in Wilna Salt gemacht, Tschitschagof ben Befehl hatte, die Gränze nicht zu überschreiten, und Wittgenstein faum 25,000 Mann ftark war, so ift nicht glaublich, daß Wittgenstein auf eigene Berantwortung über den Niemen gegangen sein wurde, dem Marschall Machonald eine Schlacht anzubieten und ben Rrieg bis in's Berg bes preußischen Staates fortzuseten. Es ift vielmehr höchft mahrscheinlich, daß der ruffische Feldzug bor der hand an der preu-Bifden Granze sein Ziel gefunden hatte. Napoleon gewann bann Beit, feine Magregeln ju treffen; ber König wurde nicht gewagt haben, das verhaßte Bundniß aufzugeben und das Land fonnte seine Bolkstraft nicht entwideln. Wir wiffen ja, daß ohnebin

<sup>\*)</sup> Schluß bes Begleitschreibens, mit welchem er bem Könige bas Nebereinkommen mit dem General Diebitsch durch den Major von Thiele vom General-Stabe übersendet.

bie preußische Regierung noch beinah ein Vierteljahr (bis zum 17. März) zauberte, eh' sie Frankreich ben Krieg erklärte. Ohne Yord's Abfall würde sie dies noch lange nicht gewagt haben. Es soll damit nicht gesagt sein, daß nicht dennoch ein Umschwung der europäischen Verhältnisse erfolgt wäre, aber er würde in ganz beränderter Art eingetreten, die Weltgeschichte würde einen andern Lauf genommen haben. So marschirte nun General Wittgenstein, den General Yvrk hinter sich lassend, mit leichtem Herzen in Preußen hinein und zog die andern russischen Geere nach.

Auf die Franzosen wirkte der Abfall des preußischen Heeres wie ein Donnerschlag und sie erwarteten nun kaum etwas Anderes, als daß ganz Preußen ausstehen würde. Es verstand sich von selbst, daß sie die Brovinz Preußen und die untere Weichsel räumen mußten. Im ersten Schreck wurde sogar schon von ihnen erwogen, ob es nicht zweckmäßig sei, Danzig zu schleisen und auch diese Besatung weiter zurückzunehmen.\*) Sie erholten sich dann von ihrer Bestürzung, als kein Bolksausstand erfolgte, als die preußische Regierung fortwährend zögerte, eine Partei zu ergreisen, und darum auch die Russen nicht wagten, weiter vorzubrüngen. Die Franzosen erhielten Zeit, Danzig zu verstärken und mit Lebensmitteln zu versehen, und konnten sich eine Beit lang an der Warthe und in Westpreußen auf dem linken Weichselzuser halten.

## 4. Die Erhebung der Proving Preußen.

Den Russen hatte ein Glück gelächelt, das ihre kühnsten Hoffnungen weit übertraf. Siner der größten Eroberer aller Zeiten, der mit einem gewaltigen Heere ihr Land überzogen, war mit gänzlicher Bernichtung desselben zurückgetrieben. Obgleich die Fehler, die eigene Tollkühnheit dieses Eroberers und die Gewalt der Umstände zu diesem ungeheuren Ergebniß das Meiste beigetragen, so hielten sich die Russen doch verzeihlicherweise "für Sieger durch ihr Berdienst" und der Muth stand ihnen sehr hoch. Run hatten sie auch noch die Hälfte des preußischen Heeres im Besitz. Eine große Aussicht eröffnete sich für sie. Jest oder nie war es möglich, viel zu gewinnen, und so große Anstrengungen sollten nicht vergebens ausgeboten sein. Wir haben schon oben angeführt, daß die russischen Generale der Meinung waren,

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 3. Siehe auch später Tagesbefehl bes Gen. Rapp.

Polen gehöre ihnen durch das Recht der Eroberung und man muffe die Gelegenheit benuten, Preußen bis an die Weichsel,

Danzig, Graudenz und Thorn zu bekommen.

Demgemäß handelten fie benn auch jest. Der Marquis Baulucci, Gouverneur von Kurland und Liefland, der Memel am 27. December mit ruffischen Truppen besetzte, erlaubte fich, bie schwache preußische Befatung gefangen abführen zu laffen. Er erlaubte fich, die ruffische Berwaltung einzuführen, und pries ben Einwohnern das Glück, beffen fie unter ruffischem Scepter genießen würden. Der Oberfeldberr Kutusof befahl zur Blodirung von Danzig und Thorn feine preußischen Truppen zuzulaffen, um biefe Blate nach ber Ginnahme für Rugland befeten zu können. Berschiedene ruffische Heerführer machten fich schon Hoffnung, königliche Domainenamter im preußischen Litthauen und in Oftpreußen als Belohnung für ihre Tapferkeit von ihrem Kaifer zu erhalten. General Wittgenftein forderte balb nach Abschluß der Uebereinkunft von Tauroggen von Norck im Tone bes Befehls, mit feinem Corps gegen die Beichsel zu ruden, um sich bort mit ihm zu vereinigen. General Dichernitschef wollte den General Bulow zwingen, fich ihm anzuschließen, und überfiel am 12. Januar in Ofche und Neuenburg unfern ber Weichsel beffen Reiterei, die ruhig in den Ställen ftand, hielt fie gefangen und nur die Drohung Bulow's, Gewalt mit Bewalt zu vertreiben, ließ ihn davon abstehen.\*) Es schien hiernach flar, die ruffischen Generale wollten die Broving Breugen bis zur Weichsel für Rußland behalten. Hiebei lag auch folgende Betrachtung sehr nahe: der Kaiser Alexander hatte im Jahre 1807 kein Bebenken gehabt, von Preußen, mit welchem er bamals im Bundniffe mar, im Friedensichluß 100 Quadratmeilen, ben Diftrict bon Bialpftod, zu nehmen und bies für eine Eroberung zu erklären; was konnte man jest nicht fürchten, nachdem Preußen an bem Kriege gegen Rugland Theil genommen hatte?

Auf die große Freude beim Erscheinen der Russen, welche zuerst überall als Befreier begrüßt wurden, folgte daher bald eine sichtbare Kälte, welche sich zu Besorgniß und ernster Besürchtung steigerte. Es diente dann zu großer Beruhigung, als am 8. Januar General York in Königsberg erschien und das General-Gouvernement von Preußen wieder übernahm, auch daß sein Corps in die Provinz einrückte und preußische Truppen den

Dienst wieder versahen.

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 56.

Nachdem die Provinz durch 15,000 Mann eigene frieas: geübte Truppen und durch einen thatkräftigen Befehlshaber gefichert schien, harrte man auf eine Aufforderung zu allgemeiner Bewaffnung, um mit ben Ruffen vereint fogleich auf die Franzosen loszugehen und fie aus dem Lande zu jagen. Jedermann war bereit, das Aeußerste zu thun, da man aber in einem rein monarchischen Staate lebte und gewohnt war, Alles auf Befehl zu thun, so wartete man mit Sehnsucht auf bas Zeichen, was von obenher erfolgen sollte. Man warf in dieser Hinficht seine Augen auf den General Yord, von dem man hoffte, daß, da er schon einen so entscheidenden Schritt gethan, er nun auch auf feine Verantwortung weitere Schritte thun werde. Aber Nord schien Allem, was nicht zu den gewöhnlichen Pflichten seines Dienftes gehörte, nur eine geringe Aufmerksamkeit zu widmen und sich allein mit der Ergänzung des erlittenen Abganges in feinem Corps zu beschäftigen. Wirklich hatte er wohl gute Gründe, vorerft feine souverainen Schritte mehr zu thun. Gegen bie Frangofen auf eigene Sand loszuschlagen, hielt er für unthunlich, da sein Gouvernement mit benfelben noch im engen Bündniß war, wenn es auch feinem Zweifel unterlag, daß er mit den Ruffen vereint große Dinge hatte ausführen konnen. Begen die Ruffen hatte er fich felbft die Sande gebunden, in: bem er fich berpflichtet hatte, zwei Monate nach Schließung ber Nebereinfunft von Tauroggen, alfo bis zum 1. März, nicht gegen fie zu dienen. Da er durch sein erstes fühnes Berfahren ben Weg gewiesen, so hoffte er mit Zuversicht, daß der Sof in erlin nun einen entscheidenden Beschluß faffen wurde.

Da ber General Pord nichts unternahm, so hätte recht wohl von den Civil-Behörden der Provinz eine allgemeine Landess bewaffnung angeordnet werden fonnen. Wenn die gewöhnlichen Behörden bazu auch nicht ausreichten, so bestanden seit bem Nahre 1809 in Breugen bereits Landstände, die man nur berufen burfte. Es schien indeffen dem Ober-Bräfidenten von Breugen, Landhofmeister von Auerswald, der diese Berufung im Namen des Königs hätte vornehmen muffen, bedenflich, ohne fonigliche Ermächtigung einen souverainen Act diefer Art auf fich zu nehmen. So vergingen mehrere Wochen; Flucht und Verfolgung der Franzosen bis zur Weichsel war geschehen und jetzt, wo die Beit so kostbar schien, wo die größten Gefahren in der Zukunft broh'ten, wurde nichts befchloffen. Lom Sofe traf feine Entscheidung ein. Man hatte in seiner Ungeduld geglaubt, der König werde jett, wie im Jahre 1807, mit seinen Räthen wieber seinen Sit in Königsberg ober Memel nehmen, und von hier aus einen Aufstand in Masse veranlassen, um die Franzosen von Osten nach Westen aufzurollen und hin über den Rhein zu jagen. Stündlich erwartete man den thatkräftigsten Entschluß des Hoses. Da nichts der Art erfolgte, so wußte man nicht mehr, was man denken sollte, und gab bereits großen

Beforanissen Raum. \*)

Am meisten wurde die glühende Seele Yord's von der Ungewißheit gepeinigt. Er hatte gehofft, daß seine That wenigstens die Bernichtung Macdonald's nach sich ziehen müsse, daß durch eine rasche Bereinigung der Russen und Preußen sich gleich Anfangs ungeheure Erfolge müßten erringen lassen. Bon alle diesem war nun Richts geschehen. Das Unerwarteiste aber trat ein: Yord erfuhr schon am 10. Januar, seine Uebereinsunst mit den Russen sei verworfen. Noch hatte er Hoffnung und Bertrauen, die Sache sei nicht so ernst gemeint, und er wandte sich unterm 13. Januar an General Bülow, um ihn aufzusordern, mit ihm gemeinschaftlich zu handeln. "Ich werde", schreibt er, "binnen Kurzem mit 50,000 Mann bei Berlin und an der Elbe angesommen sein. An der Elbe werde ich zum Könige sagen: hier, Sire, ist Ihre Armee und hier ist mein alter Kopf .... dem Könige will ich diesen Kopf willig zu Füßen legen, aber durch einen Mürat läßt sich Yord nicht verurtheilen."\*\*)

Der Schlag fam aber härter, als er selbst und Jebermann gebacht. Die Berliner Zeitungen vom 19. Januar langten den 24. in Königsberg an. In denselben war nicht nur die Uebereinfunft Yord's mit dem General Diebitsch unter ernster Mißbilligung verworsen, sondern es waren die Generale Yord und Massend des Commandos entsett und besohlen, sie zu verhaften und vor ein Kriegsgericht zu stellen. Der Besehl war an den General von Kleist übertragen und die preußische Kriegsmacht zur Berfügung des Königs von Neapel (Stellvertreter Napoleon's) gestellt. Der Flügeladjutant des Königs, Major von Nahmer, war schon den 5. Januar von Berlin abgegangen,

um diesen Befehl in Ausführung zu bringen. \*\*\*)

Es wurden so die schon seit einiger Zeit im Publikum umgehenden Gerüchte bestätigt und überall verbreitet. Porck selbst gab sich verloren. "Das Corps wird mir nicht mehr gehorchen," sagte er, "ich werde einen schimpslichen Tod erleiden." Wirklich kamen Källe vor, daß höhere Offiziere Anstand nahmen, von ihm

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 53.

<sup>\*\*)</sup> Das Leben Porck's von Drohsen II. S. 42.
\*\*\*) Beiheft zum Militair-Wochenblatt von 1846. Bossische Zeitung vom 19. Januar 1813.

Befehle zu empfangen. Um der Ungewißheit ein Ende zu machen, forderte York dann den General Aleist auf, wie in den Zeitungen anbesohlen, das Commando des Corps zu übernehmen; dieser verweigerte es aber, da er sich eben so schuldig fühle. York wurde dringender: er erklärte, er werde die Truppen aufmarschiren lassen und ihm vor der Front das Commando übergeben. Aleist betheuerte jedoch, er werde es auch dann nicht annehmen und Niemand im Corps werde sich sinden, der es

übernehme.\*)

Die Sache mußte also für den Augenblick in der Schwebe bleiben. Da aber der Ernst der Umstände eine nahe Entscheis dung gebieterisch erheischte, da der König in Berlin oder Botsdam der Gewalt der Feinde preisgegeben war, so blieb York zweifelhaft, ob er nicht bennoch das Commando abgeben müßte. Da langte am 26. Januar der Abjutant Major Thiele wieder in Königsberg an, der Berlin erft am 21. verlassen. Er brachte die sehr wichtige Nachricht von der am 22. erfolgten Abreise des Königs von Potsdam nach Breslau, wodurch alle Besorgniß schwand, daß sich die Franzosen seiner Berson bemächtigen könn-Wenn es schon ermuthigte, daß bei der nunmehrigen Sicherheit des Königs eine freiere Politik zu gewärtigen war, so wurde insbesondere Nord noch dadurch beruhigt, daß Major Thiele den Auftrag hatte, nicht etwa an Kleift, sondern an ihn, York, die Meldung zu machen, als wenn er fich noch an der Spike des Corps befinde.

Da nun kein Befehl anders als die Erklärung in den Zeitungen an ihn gelangt war, so entschloß er sich, getragen von der öffentlichen Meinung, von jener Erklärung keine Notiz zu nehmen, und er ließ in der Königsberger Zeitung vom 27. Januar bekannt machen: "daß der Flügeladjutant von Natzmer weder zu ihm noch zu dem General Kleist gelangt, daß es unerhört und nicht möglich sei, daß ein königlicher Befehl an die Generale des Heers durch die Zeitungen gehe, und daß eine Zeitung kein antliches Staatsblatt sei. Er werde davon auch keine antliche Kenntniß nehmen, und daß Commando des Corps und das General-Gouvernement von Preußen fortsühren."

Wenn schon das preußische Cabinet noch keine Parthie ergriffen hatte, so war die Bekanntmachung in den Zeitungen, so schlimm sie lauten mochte, doch schwerlich in vollem Ernst gemeint. Es ist zu bezweiseln, daß der Flügeladjutant von Ratzmer wirklich den Auftrag gehabt, die Aechtung York's in Aus-

<sup>\*)</sup> Das Leben Yord's von Drohjen II. S. 41.

führung zu bringen, ba er zugleich ben andern Auftrag hatte. bem Kaifer Alexander mundlich ein Schutz und Trugbundniß anzubieten, wenn biefer geneigt ware, ben Krieg gegen Napoleon mit allen Mitteln fortzuseten und ohne Aufenthalt die Weichsel und Oder zu überschreiten.\*) Major Natmer mußte burch die Linien bes Heeres von Wittgenstein, und es war mit Sicherheit zu erwarten, daß ihn dieser nicht zum General Dord durchlaffen wurde. Er machte auch durchaus feinen Berfuch, etwa heimlich burch die ruffischen Linien ju kommen, sondern begab fich nach bem Hauptquartier Wittgenstein's, nach heiligenbeil. hier hatte er es fein Sehl, welchen Auftrag er in Bezug auf Porck habe, und gab dadurch selbst dem ruffischen General Veranlaffung, ihn nicht paffiren zu laffen. Als er fich bann verlauten ließ, er babe von seinem Monarchen einen Auftrag an den Kaiser Mexander, ließ Wittgenstein ihn fofort unter Bedeckung in beffen Hauptquartier abreisen. Kaiser Alexander gab bas gewünschte Bersprechen, ber Flügelabjutant kam am 21. Januar nach Potsbam zurud und ben 22. erfolgte bie Abreise bes Königs nach Breglau.

Pord's Benehmen wurde getragen burch die öffentliche Meinung, welche, so lange die unheilvolle Erklärung in den Zeitungen nicht erschienen war, offen und laut zu seinen Gunften fich ausgesprochen hatte. Sobald aber bekannt murbe, sein gro-Ber Schritt fei verworfen, trat im Beamtenthum und in vielen Rreisen boch eine merkliche Entfremdung gegen ihn ein. Noth ber Zeit drängte awar so febr, daß ein Theil ständischer Deputirter in einer gemeinsamen Zuschrift unterm 11. Januar fich an den König wandte und ihn beschwor: den Untergang des ruhmwürdigen preußischen Namens zu verhüten und in biesem entscheidenden Augenblick den Entschluß zu faffen, der ihrer Neberzeugung nach allein Rettung verheiße. Ihnen sollte kein Opfer ju groß fein, was fie nicht mit Freuden ju bringen bereit waren.\*\*) Indessen eine solche Kundgebung war doch noch zu vereinzelt, um entscheidend in's Gewicht zu fallen. — Ms bann am 24. Januar die Achtserklärung Pord's eingegangen war, wurden die Beamten und alle abhängigen Leute noch viel bedenklicher, und ein großer Theil bes Bublifums wurde beforgt, fich blogzustellen. Niemand migbilligte eigentlich bas Verfahren Pord's, aber fast Jedermann mied ihn und ließ ihn allein, worüber sich Norck selbst bitter beschwerte. Von Sorgen und

<sup>\*)</sup> Leben Yord's von Drohsen II. S. 119. \*\*) Nord von Drohsen II. S. 54.

Zweifeln bestürmt, meinte er, daß alle Gunft des Augenblicks verloren gehe und auf keine Selbstständigkeit und Freiheit zu hoffen sei.

Indessen gab es doch, wenn auch die Gewohnheit des abfoluten Gehorsams die Kräfte gebunden hielt, bei dem großen Ernst der Zeit unabhängige Seelen genug, die aus ihrer Meinung kein Sehl machten, und da im Grunde auch die abhängigen Gemüther diese Meinung theilten, so war das Mißvergnügen über die Berliner Politik ein fast allgemeines. Man kannte die märkischen retrograden Umgebungen des Königs, von welchen keine große patriotische Entschließung zu erwarten war. Es war dieselbe kleinlichengherzige Parthei, welche die Reformen von Stein, Hardenberg, Scharnhorst und ihrer Freunde heftig angeseindet, trotzig-hämisch ihr Gift auf die von ihr spöttisch sogenannte ostpreußische Schule von Staatsmännern ausgegossen, ja einst Stein, um ihn zu entsernen, an die Franzosen berrathen hatte.\*) Jedermann fühlte indessen, daß in der Provinz Preußen auch ohne Geheiß der Berliner Politik etwas Außerordentliches geschehen müsse, nur sah man sich von vielen Seiten gelähmt.

Die Dinge waren ohne Zweifel noch langer in der Schwebe geblieben und Unberechenbares verfäumt worden, wenn nicht ein Zwischenereigniß eingetreten wäre, welches den nothwendigen Act bes Handelns herbeiführte. Am 21. Januar fam der Freiherr von Stein nach Königsberg, ber vor wenigen Jahren an ber Svite der Verwaltung von Preußen so glorreich für die Wiedergeburt bes Staates gewirft hatte, und im höchften Ansehen ftand. Ihn begleitete Ernft Morit Arndt, der nun feine große Birkfamkeit auf den öffentlichen Geift in Deutschland begann. Stein kam als Abgeordneter und Bevollmächtigter bes Siegers über Napoleon, des großen Czaren von Rugland, mit einer fehr umfaffenden Lollmacht. Zufolge derselben sollte Stein "die erforderlichen Maaßregeln nehmen, um die öffentlichen Behörden ju leiten, um die Kräfte bes Landes für die gute Sache ju nüten; demnach alle Militair= und Gelbfräfte bes Landes gur Unterstützung der Unternehmungen gegen Frankreich anwenden; die Bewaffnung des Heeres und des Bolfes nach bem im Jahre 1808 vom Könige entworfenen und genehmigten Plan schleunig ins Werk setzen und für Herbeischaffung von Lebensmitteln und andern Kriegsbedürfniffen forgen. Bur Bollziehung dieses Auftrags follte er berechtigt sein, die erforderlichen Mittelspersonen anzunehmen. Beamte zu suspendiren und abzuseten,

<sup>\*)</sup> Das Leben Stein's von Pert II. Bb.

verdächtige Personen unter Aufsicht zu stellen und in gefängliche Haft bringen zu lassen. Sein Geschäft sollte mit dem Augenblick beendigt sein, in welchem der Kaiser ein definitives Uebereinkommen mit dem Könige getroffen haben würde." Die Vollmacht in französischer Sprache war zu Raczky den 18. Januar ausgestellt und vom Kaiser Alexander selbst unterzeichnet.

Diese gewaltige Vollmacht, welche die ganze Provinz Preusen unter russische Hoheit und Willführ stellte, hätte das Entgegengesetzte von dem bewirkt, was sie bewirken sollte, wenn ein Anderer als Stein der Beauftragte gewesen wäre. Auch so schon erregte sie nicht geringes Mißtrauen. Wenn auch Stein's reiner und patriotischer Charakter die Voraussetzung gänzlich aussschloß, daß er Nachtheiliges gegen Preußen und Deutschland beabsichtigen könne, so erschrakt doch Jedermann, besonders alle Behörden, sich plöstlich unter russischer Autorität zu befinden.

Stein hatte als langjähriger preußischer Beamter, als Minister, und an der Spite der Verwaltung das tiese Darniederliegen des öffentlichen Geistes, die Unwissenheit, Trägheit, ja den Stumpfsinn der noch leibeigenen Massen, die Charakterlosigsteit der mittlern Stände, die Verkommenheit des Abels, und, wie er sich ausdrückte, den Miethlingsgeist der Beamten kennen gelernt, woraus alles Unglück gekommen war, und er glaubte, daß nur eine vollkommene Dictatur die schlummernden Kräfte aufrütteln könne. Gewiß hatte er auf die Ausstellung und Fassung der Vollmacht den größten Einsluß gehabt. Daß der öffentliche Geist seit vier dis fünf Jahren Riesenfortschritte gemacht, übersah er in seinem großen Eiser.

Des reinsten Zweckes sich bewußt, fuhr er nun, gestütt auf den Sieg der Ruffen und auf die Streitmacht von Wittgenftein im Lande, mit der gangen Seftigkeit und Berbigkeit seines Charafters darauf los und handelte als unumschränkter Gebieter. Er befahl dem Landhofmeister von Auerswald, der zwar nur Borftand von Oftpreußen war, mit dem Titel Oberpräsident, dem aber als königlichem Commissarius das Recht und die Pflicht zustand, zufolge Ermächtigung bes Rönigs einen vereinigten Landtag von Dit und Westpreußen sowie von Litthauen auszuschreiben, demselben vorzusitzen und ihn zu leiten, auf den 5. Februar einen General-Landtag zu berufen, um die Widerstandsmittel gegen die Franzosen zu berathen, allgemeine Bewaffnung anzuordnen, und diese ungefäumt gegen die Franzosen rucken zu laffen. Er bemächtigte fich am 23. Januar ber öffentlichen Raffen, indem er fich von allen den Kaffenabichluß übergeben ließ, und verlangte, daß Geld: und Kriegsmittel zur Unterftützung

der ruffischen Unternehmungen angewendet würden. Er war im Begriff Bapiergelb zu creiren und ausgeben zu laffen. Landhofmeifter von Auerswald und ber General Dord follten jede dienstliche Berbindung mit Berlin abbrechen. Er forderte, daß Dord und Bulow sofort auf die Frangofen losschlagen sollten, - ja er ging fo weit, im Beigerungsfalle mit Anwendung

von Waffengewalt zu drohen. \*).

Diefes Gebahren als ruffifcher Dictator verlette und erschreckte begreiflich nach allen Seiten bin. Der Landhofmeister von Auerswald, patriotisch und ber allgemeinen Cache mit Gifer hingegeben, hatte Anfangs in die Forderung der Berufung eines General-Landtages gewilligt, weil er in die reine Absicht Stein's vollen Glauben sette und die höchste Meinung von seiner Ginsicht und Thatkraft hatte. Als nun aber beffen Willführ alles Maag überftieg, als das Benehmen der Ruffen in Breugen Die gegründetsten Besorgnisse erregte, wurde er nicht allein, es wurben alle Beamte und Patrioten mit Recht bedenklich. Zudem hatte das erfte Ausschreiben eines General - Landtages bom 23. Januar nur in Oftpreußen, two Auerswald unmittelbar Borftand war, Nachachtung gefunden, die Regierungspräfidenten von Litthauen (von Schon) und von Weftpreugen (Wigmann) hatten daffelbe mit der Entgegnung beanftandet, daß Niemandem außer dem Könige die Berufung guftehe. Der Landhofmeifter von Auerswald weigerte fich nun, ohne Geheiß bes Konigs, einen souverainen Act auf rusifische Autorität vorzunehmen, welcher ihm wie ein Abfall erichien. Stein glaubte ben fraftigen Brafidenten ber litthauischen Regierung zu Gumbinnen, geheimen Staatsrath von Schon, seinen Freund, auch den Präsidenten Wißmann zu Marienwerder williger zu finden, aber er stieß überall auf entschiedenen Widerstand. Richt allein bei diesen hohen Beamten, sondern auch in allen Kreisen erschien ein Vorgeben in dieser Art wie ein Abfall von der rechtmäßigen Gewalt. Kräftig antwortete Schon auf die Bumuthungen Stein's, daß er feine fremde Einmischung bulben werde, daß Alles, was in Breugen geschehen folle, nur durch Breugen und mit dem Willen des Konigs geichehen muffe, und daß er fonft die Sturmglode läuten laffen und das Bolk gegen die Ruffen aufbieten werde.\*\*)

Diese Beigerungen brachten Stein in höchften gorn, befonbers mußte Auerswald unter ben heftigften Ausbrüchen beffelben leiden, indem er ihm rudfichtslos Mangel an Muth und Batrio-

<sup>\*)</sup> Das Leben Yord's von Drohsen II. S. 62 u. folg. \*\*) Friccius I. S. 76.

tismus vorwarf und mit diesem Vorwurf gegen Andere nicht zurückhielt. Als Auerswald durch vielfache Anstrengung und Aufregung aufs Krankenbett geworfen wurde, ging Stein so weit, ihn zu verdächtigen, als habe er sich aus Furcht vor der Wiederkehr der Franzosen zu Bett gelegt.\*) Indessen fand Stein nicht allein bei Auerswald, sondern auch bei allen andern hoben Beamten ben größten Widerstand und er mußte burch diese und viele andere Kundgebungen einsehen, daß er mit einer ruffischen Dictatur nicht durchkommen werbe. Er verftändigte fich bann mehr mit Schon. Beide traten mit dem früheren Minifter bes Innern, Grafen Alexander zu Dohna, in Berathung. Diefer leitete jett als Generallandschaftsdirector die ftändischen Angelegenheiten ber Proving, und genoß wegen bes Glanzes seiner Familie, und wegen der Reinheit seines Charafters große, allgemeine Achtung. Dhne Zweifel wurden noch verschiedene einflugreiche Männer ins Vertrauen gezogen. Bon Seiten aller geltenden Personen war man überzeugt, daß es nothwendig sei, wie Stein gefordert, den General-Landtag von Breugen zu berufen, um mit dem Selbstbeschluß bes Landes ichnell und durch: greifend verfahren zu können, und da es nicht möglich war, die Genehmigung des Königs rechtzeitig zu erfordern, fo wollte man es gelten laffen, daß im jetigen Fall Stein als ruffischer Bevollmächtigter befugt sei\*\*), die Berufung zu veranlaffen. Glück-

<sup>\*)</sup> Solche leidenschaftliche Neußerungen Stein's haben fpäter zu ben unrichtigften Beurtheilungen eines ehrenwerthen hohen Beamten geführt. und es ift bem Berfaffer, ber in ber erften Auflage ber Darftellung in dem Werke von Friccius über die Bildung der Oftpreußischen Landwehr und in Stein's Leben von Pert (Bb. III. S. 285-286) gefolgt war, eine wahre Genugthuung, hier und in Folgenbem bem Andenken dieses Chrenmannes und Patrioten, dessen Familie eine so hohe Achtung im Lande genießt, nach genauen actenmäßigen Darstellungen, Gerechtigkeit widerfahren zu laffen. - Daß jene Bormurfe Stein's gegen Auerswald ungerecht waren, bezeugen insbesondere mir vorliegende Schreiben bes Minifters Grafen Dobna, bes Generals Dord (letteres vom 16. Aug. 1814) an ben Landhofmeister, das Zeugniß von v. Schon. Auch E. M. Arnot in "Meine Wanderungen und Wandelungen mit dem Reichsfreiherrn von Stein S. 125 u. folg." hat Auerswald ein ehrenvolles Denkmal gesetzt, indem er zugleich auf die schwierige Lage ausmerkam macht, in welcher berselbe als erster Beamter ber Proving sich befand. Es mag bei dieser Gelegenheit zugleich bemerkt werben, daß Auerswald's ältefter Sohn, ber im Jahre 1848 ein so beklagenswerthes Ende in Frankfurt fand, im Jahre 1813 ber Erste war, welcher freiwillig ins heer eintrat. Gegen Friccius haben die Sohne in öffentlichen Blät= tern reclamirt. \*\*) Kriccius I. S. 77.

licher Weise besaß nämlich Preußen mit Litthauen seit dem Jahre 1788 eine ständische Versassung, welche die übrigen Propinzen nicht hatten, und es war im Jahre 1809 bei der Anwesenheit des Hoses in Königsberg ein allgemeiner Landtag

ausgeschrieben und gehalten worden.\*)

Der Landhosmeister von Auerswald, obgleich frank, blieb bennoch den Berhandlungen stets nahe. Der Minister Graf Dohna, Schön u. A. blieben sortwährend mit ihm in persönlicher Berbindung und er gab seine ausdrückliche Einwilligung zu den Schritten, die man jetzt thun wollte. Unter seinem Namen und seiner Autorität wurde unterm 25. Januar der General-Landtag, der wegen Mangel der königlichen Genehmigung "Bersammlung der Abgeordneten der Stände" genannt wurde, auf den 5. Februar zusammenberusen, "um die Erössnungen des Bevollmächtigten des Kaisers von Außland zu vernehmen und darüber zu berathen."

Es schien nun baraus anzukommen, daß sich in der Provinz Jemand an die Spize stellte und die Zügel der Regierung ergriff, um die günstige Zeit nicht entschlüpsen zu lassen; mindestens war es nothwendig, daß Jemand an die Spize des General-Landtags trat, dessen Zusammentritt vor der Thür war. Am ungezwungensten hätte sich dies für den Landhosmeister von Auerswald geschickt, welcher der oberste Beamte der Provinz war; dieser aber lag krank. Graf Dohna, Minister außer Dienst, eigentlich jezt Privatmann, vermochte keinen Rechtstitel zu solcher Autorität in Anspruch zu nehmen; Schön war nur Regierungspräsident; Porck aber befand sich gerade jezt — wie

wir gesehen haben — in der peinlichsten Lage.

Stein in seinem Feuereiser, dem jede versäumte Stunde unwiederbringlicher Verlust däuchte, worin er freilich Recht hatte, begriff nicht, wie man kleinliche Bedenken haben könne, er begriff nicht, wie man zaudern könne auszustehen und darauf loszuschlagen. Gereizt schon über den srüheren Widerstand kaßte er jetzt rauh und scharf die Zügel. Die ganze Schale seines Zorns ergoß sich auf Auerswald, aber auch viele Andere mußz ten seine rücksichtslose Herbigkeit empsinden. Er wurde sehr gebieterisch gegen Yorck, der sonst nichts hinnahm, aber jetzt Rücksichten hatte. An ihn wandte er sich amtlich und schriftlich: Klugheit, Shre, Baterlandsliebe, Rache geböten, keine Zeit zu verlieren, den Volkskrieg auszurusen, die Wassen zu ergreisen und jede Krast anzuspannen, um die Fesseln des frechen Unter-

<sup>\*)</sup> Beiheft zum Militair-Wochenblatt von 1846.

brückers (furz vorher hatte er ihn Menschenverderber und sein Heer Räuberbanden genannt) zu brechen und die erlittene Schmach mit dem Blut seiner verruchten Banden abzuwaschen. Man erwiderte ihm: der Landtag müsse durchaus einen freiwilligen, aus dem Lande selbst hervorgegangenen preußischen Charakter tragen, wenn er wirksam sein solle. Durch denselben — also durch das Land — müste der kühne Schritt Yorks zu Taurogen erst geheiligt, York in voller Machtvollkommenheit gegen die Berliner Erklärung wieder hergestellt werden. Das Alles wollte Stein nicht einsehen, er schalt und tobte auf alle Autoritäten in Königsberg und machte Miene, auf dem Landtage selbst präsidiren zu wollen, wo dann Alles verdorben worden wäre, weil man geglaubt haben würde, daß man vom rechtmäßigen Könige abkalle.

So kam der 4. Februar, der Tag vor Eröffnung der Bersammlung, heran. Da entschlossen sich Schön und York, zu Stein zu gehen, um ihn auf mildere Gedanken zu bringen. Dabei kam es zu den heftigsten Scenen. Stein warf Yord vor, er habe durch die Capitulation Etwas angefangen und wisse jett nicht weiter zu kommen. Zuletzt wurde er gegen Yord so beleidigend, daß dieser aufsprang und höchst entrüstet das Zimmer verließ. In Königsberg ist in jenen Tagen erzählt und geglaubt worden, daß Stein selbst mit Anwendung von Waffengewalt gedroht und Yord geantwortet habe: "So werde ich Generalmarsch schlagen lassen und Ew. Ercellenz mögen dann sehen, wo bier Ihre Aussen bleiben werden." (Die Russen waren damals

gar nicht gablreich in Königsberg.)

So war ein völliger Zwiespalt eingetreten und in Rudficht Landtages konnte noch Alles scheitern. Glücklicherweise wurde dies noch in der letten Stunde verhütet. Sobald Schon in seiner Wohnung angelangt war, trat Pord bei ihm ein. Nord beklagte fein Mikgeschick: daß, nachdem ein großer Moment für ihn einzutreten geschienen, er vom Schickfal jett burch die Unvernunft Stein's jurudgeschleudert würde. Es konnte jett kein gutes Ende nehmen und ihm bleibe nichts übrig, als nach England zu geben, ba er fich einer schimpflichen Behandlung nicht ausseten konne. Schon, ber, geftütt auf ben bon Grund aus edlen Charafter Stein's, noch nicht aufgegeben hatte, die Angelegenheit zu einem guten Ende zu führen, bat Porck noch um Aufschub und verfügte fich fogleich zu Stein zurud. Dem fräftigen, beredten, patriotischen Freundesmunde gelang es, ben feurigen Mann zur Mäßigung zu bringen. Schön ftellte por: Pord konne ohne Aufforderung des Landes nicht hervortreten, da er nach den Zeitungen als formell abgesetzter General dastehe. Kein Unterthan, kein Diener des Königs könne die Initiative ergreisen, da der König sich nicht erklärt habe. Stein müsse die Beranlassung sein, den Landtag und die demnächstige Bewassung ins Leben zu rusen, aber er dürse nicht an die Spitze treten, weil alle Freiwilligkeit und alle patriotisch preußische Färdung sonst verloren gehe. Da der Landhosmeister Auerswald krank sei, so genüge es, wenn Stein seine Aufforderung zum vorläusigen Präsidium dem Director des ständischen Comite's, geheimen Justiz und Tribunalrath von Brandt, überseinde, das Weitere könne er, wie er sich wohl setzt überzeugt habe, getrost dem Lande selbst überlassen. Stein hatte die Seelengröße, nicht nur diesen Rath sogleich zu besolgen und sich in Nichts mehr zu mischen, sondern auch Sonntag den 7. Februar früh von Königsberg abzureisen und damit seinen Auftrag

als beendigt zu erklären.

Der Zweck des Landtags war, eine allgemeine Landes: bewaffnung anzuordnen. Dazu war nöthig, einen Plan zu entwerfen, den man den Ständen vorlegen konnte. Bierzu fehlte es jedoch fast an allen Borarbeiten. In Stein's Bollmacht war eines Plans vom Jahr 1808 erwähnt, ben der König genehmigt haben sollte. Er war von Scharnhorst entworfen und von Stein, bamals noch preugischem Minister, von Schon und Gneifenau begutachtet.\*) Er enthielt die wefentlichsten Grundzuge einer Bolksbewaffnung durch eine Provinzialmiliz, welche auch damals ichon, neben dieser Bezeichnung, "Landwehr" genannt wird. Diefe follte neben bem ftebenden Beer vorzüglich die Bertheidigung der heimathlichen Proving übernehmen. Der Entwurf, welchen Scharnhorft felbst nur als einen vorläufigen bezeichnet, enthielt Bieles von dem, was in der fratern Landwehr ins Leben getreten ift; aber er war barauf berechnet, bag man Beit hatte, ihn ins Werk zu richten, benn bamals war an einen nahen Rrieg noch nicht zu benten gewesen. Es ift zweifelhaft, ob Stein von dem Entwurf eine Abschrift hatte, wahrscheinlich hatte er nur im Allgemeinen Renntnig davon im Gedachtniß behalten und ben Kaifer Alexander darauf aufmerkfam gemacht. Man hatte nun diesen Entwurf entweder nicht oder er paßte nicht auf die schleunige Bewaffnung bes Landes. Bei ber Besprechung über biefen Gegenstand blieb man bei ber Bezeichnung "Landwehr" steben. Dieses Wort war bereits früher öfter gehört worden.

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt im Beiheft bes Militair: Wochenblatts 1846.  $\mathfrak{B}$ . S. 68—69.

Schon unter den letzten brandenburgischen Knrfürsten waren Landmilizen errichtet, die selbst amtlich "Landwehren" genannt worden waren. In neuerer Zeit waren andere Staaten auf Errichtung von Landwehren geführt worden. Desterreich hatte 1805 und 1809 dergleichen errichtet, jetzt im russischen Feldzuge hatte die Moskauer und besonders die Petersburger Landwehr gute Dienste geleistet und in Preußen hatten denkende Militairs von allgemeiner Landwehr gesprochen und über eine solche verhandelt. So erkannte man als das Zweckmäßigste, unter Ausgebung aller bisherigen Verhältnisse, wo der Soldat vom Bürger scharf geschieden war, beide zu vereinigen und eine allgemeine Landwehr zu errichten.

Man mußte sich bann an die spezielle Ausarbeitung des Planes machen, welche viel Schwierigkeiten darbot, da es an jedem unmittelbaren Borbilde mangelte und die Zeit dis zur Eröffnung des Landtages so kurz war. Zufällig war damals der Oberstlieutenant von Clausewit in Königsberg anwesend, wohin er mit den russischen Truppen gekommen war. Ihn, den vertrauten Freund und Gehülfen Scharnhorst's, weih'te man in das Vorhaben ein und erbat sich seinen Rath. Mit ihm entwarf der Minister Graf Dohna den näheren Plan, berieth ihn mit seinen Brüdern und mehreren gleichgesinnten Freunden, worunter Präsident von Schön, und machte auch den General York damit bekannt, dessen Mitwirkung als General-Gouverneur von Preußen und Litthauen man für unumgänglich nöthig hielt.

Pünktlich zum 5. Februar fanden sich die Abgeordneten des Landtages in Königsberg ein. Mit Ausnahme der Abgeordneten des Neidenburger Kreises, in welchem die Anwesenheit der russischen Truppen die Wahlen verzögert, und der Städte des Marienwerder und Marienburger Kreises, wo die Franzosen noch standen, waren sowohl die Mitglieder des Comités als auch sämmtliche übrige Abgeordnete versammelt. Das ständische Comité zählte 8, die übrige Versammlung 54 Personen; darunter 36 Gutsbesiger, worunter 13 Köllmische, 8 Abgeordnete der größeren Städte (worunter Königsberg mit 3, Elbing mit 2) und 10 Abgeordnete der kleineren Provinzialstädte.\*) Der geheime Justzrath von Brandt führte den provisorischen Vorsis.

Nach ber nothwendigen Revision der Wahlprotokolle wurde die Sitzung damit eröffnet, daß den Abgeordneten ein Schreiben

<sup>\*)</sup> Beihefte zum Militair = Wochenblatt 1846. 1. Beil. Die Bersfammlung bestand aus 27 Personen von abligem und 35 von bürgerslichem Stande; von letzterem 12 Köllmische Gutsbesitzer.

des Ministers von Stein vorgelesen wurde, welches ihrer Berathung die Austvahl der Mittel zur allgemeinen Vertheidigung bes Baterlandes anheimgab.\*) hier gleich bei Eröffnung der Sitzung beunruhigte es die Versammlung und lag ihr schwer auf dem Bergen, daß fie auf die Autorität eines ruffischen Bevollmächtigten berufen war. Es mußte ber Schein entstehen, daß man sich dem Ginfluß eines fremden Staates hingegeben, und es konnten daraus viele Mighelligkeiten hervorgeben. Man fühlte das Unpassende und wollte nur unter vaterländischer preu-Bischer Autorität zusammengetreten sein. Glüb'te doch jeder Einzelne allein und rein für das preußische Interesse. Die Gebanken Aller richteten sich dabei auf den General Jord. Der Mann, welcher es auf seinen eigenen Ropf gewagt hatte, sich der Thrannei der Franzosen zu entziehen, der wegen seines furchtlosen, unbeugsamen Charafters, wegen seiner hohen Ginficht und Kraft allgemein befannt war, mußte der rechte Mann fein, um an die Spite des Unternehmens zu treten. Als General : Gouverneur von Oft: und Westpreußen bis zur Weichsel und von Litthauen war er auch gesetzlich dazu wohl befugt. Zwar war er zufolge ber Berliner Zeitung vom 19. Januar bes Commandos entsett und sollte vor ein Kriegsgericht gestellt werden; allein man nahm an, daß diefer Befehl der Regierung burch die Macht der Umstände abgenöthigt sei und daß man viel mehr im Sinne bes Königs handeln würde, wenn man davon keine Kenntniß nähme. Man beschloß daher, den General Dorck in das Interesse der Versammlung zu ziehen. Wenn man ihn dadurch öffentlich als General : Gouverneur anerkannte, so hatte Nord eines Theils die öffentliche Meinung für sich, deren er bedurfte, anderen Theils machte man durch feine Autorität das eigene Verfahren gesetlich. Es wurden daher der Minister Graf Dohna und noch vier andere Mitglieder zu ihm gesandt, "um ihn zu ersuchen, seine im Namen des Königs zu machenden Vorschläge und Forderungen der Versammlung schriftlich bekannt zu machen."

General York zeigte sich auch hier seiner ersten kühnen That würdig: nachdem das Land gesprochen, war er sogleich entschlossen, die ganze Sache auf seine Schultern zu nehmen. Er erklärte den Abgeordneten, daß er sich alsbald mit ihnen selbst in die Versammlung begeben werde. Zur höchsten Genugthuung und mit Enthusiasmus empfangen erschien er in derselben. Er erklärte: "daß, da die Besehle des Königs wegen

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 111 und Beihefte zum Militair:Wochenblatt 1846.

ber Unmöglichkeit, Nachrichten an ihn durchzubringen, jetzt nicht eingeholt werden könnten, er als treuester Unterthan des Königs und Kraft ber ihm als General-Gouverneur ber Proving ertheil= ten Gewalt zu einer fräftigen Vertheibigung des Vaterlandes hiermit auffordere." Er beruhigte die Versammlung in Bezug auf die Frangofen und fagte am Schluß feiner Rebe, die einen wahren Beifallssturm erregte: "er hoffe die Franzosen zu schlagen, wo er sie finde. Er rechne hierbei auf die fräftige Theilnahme Bare die Uebermacht zu groß, nun so wuraller Einwohner. ben sie Alle ruhmvoll zu sterben wiffen."\*) Schließlich bat ber General einige Mitglieder auszuwählen, um seine Plane und Vorschläge anzuhören, da er sie der großen Versammlung nicht barlegen könne. Als der General die in Begeisterung gesetzte Versammlung verließ, begleitete ihn ein jubelndes: es lebe Pord! Er wandte sich, gebot mit großem Ernft Stille und sagte: "auf bem Schlachtfelde bitte ich mir das aus, nicht hier!"\*\*) bem der General sich entfernt, wurden der Minister Graf Dohna, ber Oberbürgermeister von Königsberg Dr. Seidemann und noch fünf Andere dazu erwählt. Sie begaben fich fogleich zu Porck, welcher ihnen einen Plan zur Errichtung einer Landwehr vorlegte, welches aber kein anderer war als der, welchen Dohna und seine Freunde ausgearbeitet und welchen Norck gebilligt hatte.

Nachdem dieser Plan hinlänglich vorbereitet war, legte ihn ber Minister Graf Dohna in ber Sitzung vom 7. Februar ber Berfammlung in feierlicher Rebe vor. Er sprach bas bringenbe Berlangen Aller aus, fich gegen ben gemeinfamen Feind zu erheben, Gut und Blut dem Baterlande und dem Könige, beffen Sache mit der des Bolkes eins fei, jum Opfer ju bringen. Der Minister, selbst aufs Tieffte ergriffen, erweckte in der Bersamm= lung eine allgemeine Begeifterung. Es war einer ber größten Momente in der deutschen Geschichte. Zum ersten Mal wieder, seit in den deutschen Urwäldern die Germanen sich über die Abwehr der Römer beriethen, hatten sich hier die freien Männer eines beutschen Landes zusammengefunden, um zu berathen, wie mit Aufgebot aller Kräfte und mit Daransetzung jeglichen Gutes ber verhaßte Feind auf Tod und Leben zu bekämpfen sei. ift eine Versammlung von höheren, edleren Gefühlen belebt wor-Die Proving Preugen hatte den letten großen Creigniffen näher gestanden, mehr gesehen und erfahren, mehr gelitten und verloren als die andern Provinzen. Ihre Bewohner saben klarer,

\*) Beihefte zum Militair-Wochenblatt 1846. S. 10.

<sup>\*\*)</sup> Leben Nord's von Drobsen II. S. 97. Sanbidriftliches Zeugniß.

urtheilten schärfer und richtiger und waren entschlossener zum Handeln. Daher waren auch die Abgeordneten zu schneller, fräftiger That und zu jedem Opfer bereit und voll Freude, daß bange Harren vorüber und die quälende Ungewißheit ein

Ende hatte.

Der Plan, den der Minister Graf Dohna vorlegte, bestand wesentlich in Folgendem: Alle männlichen Ginwohner von 18-45 Sahren, mit Ausnahme ber Gebrechlichen, der Geiftlichen und Lehrer sollen jum Dienst in der Landwehr verpflichtet sein. Es foll jedem die Berbeischaffung eines Stellvertreters erlaubt fein. Die Bekleidung foll einfach und die Uebung leicht, nur auf das Nothwendigste beschränkt sein. Mantel, Ropfbedeckung, alle Ausruftungsftude foll bie Commune, Waffen und Munition der Staat liefern. Die Landwehr foll bloß aus Fugvolf bestehen, in Compagnieen, Bataillone und Brigaden eingetheilt sein und nach den Kreisen und Ortschaften zusammengestellt werden. — So lange fie nicht gegen ben Feind benutt wurde, follte fie zwar zu den nothwendigen Uebungen zusammengezogen werden, aber in biesem Falle feinen Sold erhalten. Die Granze ber Proving wurde auch als Granze der Wirksamkeit der Landwehr bestimmt, weil man der Meinung war, daß, wenn in den übrigen Provinzen daffelbe geschehe wie in Breugen, ein Gebrauch der Landwehr außerhalb nicht nöthig sein werde und man hierdurch zugleich die Belagerung von Danzig, Thorn und Pillau übernahm. Die Stärke der Landwehr für Litthauen, Oft- und Westpreußen bis zur Weichsel sollte 20,000 Mann und 10,000 Mann Reserve sein. Die Befehlshaber der Divisionen, der Brigaden und Bataillone sollten nur aus den Grundeigensthümern gewählt und dem Landesherrn zur Bestätigung vorges ichlagen werben. Alle Offiziere follten nur aus Gingebornen genommen, von den Kreisen erwählt und von einer zu erwählenden General Commission bestätigt werden.

Man hatte keine Zeit, lange zu überlegen. Was noch fehlte, konnte später eingerichtet werden. Die ganze Versammlung stimmte baher einmüthig diesem Entwurf bei und erhob ihn

badurch zu einem vorläufigen Gefet.

Wenn aber ein so außerordentlicher Plan ins Werk gesetzt werden sollte, so reichten die gewöhnlichen Regierungsbehörden, die Büreaukratie mit ihrem langsamen, schleppenden Gange, mit ihrer mangelhaften Ortskenntniß 2c. bei weitem nicht aus. Es mußte eine außerordentliche oberste Behörde aus Ständemitgliedern errichtet werden. Die Bersammlung schritt sogleich damit vor und erwählte eine General Commission von 12 Mitgliedern

wovon der General York, außer dem Vorsitzenden, 6 bestätigen sollte, mit der Besugniß: "Verfügungen und Besehle an die Beamten" (also auch an die Regierungen und Landräthe) "der Provinz zu erlassen und außerordentliche Maaßregeln zur schnellen Besörderung zu treffen." Man theilte darauf die ganze Provinz dis zur Weichsel in 5 Bezirke; Tilsit, Rhein, Königsberg, Heilsberg, Mohrungen, später Elding. In jedem sollte eine Specialschmisssischer errichtet werden, die aber der Generals Commission untergeordnet sein sollte. Die Mitglieder dieser Commission wurden ebenfalls sosort erwählt.

Bur General : Commission wurden 6 Mitglieder von den adligen und 6 von den köllmischen Gutsbesitzern und den arofien Städten erwählt. Der Borfit in biefer Commission wurde einmüthig dem verehrten Minister Grafen Dohna übertragen. Bum Secretair wurde ber Oberbürgermeister Dr. jur. Beidemann von Königsberg ernannt. Dieser höchst verdiente Mann, erfüllt von dem glühendsten Gifer für die Befreiung des Landes, beforgte die wichtigsten schriftlichen Arbeiten und burch feine Beredsamkeit, Gewandtheit, Besonnenheit und Gegenwart des Geistes wußte er die vielen Einwurfe und nicht zur Sache gehörigen Unträge und Vorschläge fast immer glücklich zu beseitigen und auf das eigentliche Ziel loszusteuern. Leider erlag der Mann seinen schweren Berufsarbeiten und raftlosen Anstrengungen im November 1813, aber sein Name verdient aus der Zeitflut gerettet und als ftrahlendes Beispiel ber Baterlandsliebe hingestellt au werden.\*)

Auf Verlangen der Stände bestätigte Porck diese Wahlen, den Präsidenten, 6 Mitglieder der General-Commission und 4 Stellvertreter "Kraft seines Amtes als General-Gouberneur der Probinzen und Stellvertreter Er. Königlichen Majestät."

Nachdem man durch enges Anschließen an Yorc ben rufsischen Sinfluß glücklich überwunden, wollte man auch wo möglich noch die letzte Spur davon vertilgen. Gleich in der zweiten Sikung am 7. Februar beschloß man daher, von der russischen Bollmacht Stein's weiter keine Kenntniß zu nehmen,
überhaupt jeden fremden Ginsluß abzulehnen, weshalb auch im
Brotokoll bemerkt wurde, daß die Versammlung nur unter Yorc's
Autorität zusammengetreten sei und daß sie sich unmittelbar an
den König wenden werde, um seine Genehmigung zu allen beschlossenen Schritten zu erhitten.

<sup>\*)</sup> August Wilhelm Heibemann geboren zu Stargard in Pommern ben 30. Juli 1772, gestorben den 15. November 1813. — In Königsberg ist ihm ein würdiges Denkmal gesetzt.

Noch mehr suchte sie sich gegen jede Mißbeutung zu wahren. Es war von den Abgeordneten in der Sitzung vom 8. und 9. Februar zur Sprache gebracht worden, daß in Marienwerder erzählt sein solle: "die Provinz Ostpreußen nähme sich durchaus nicht ihrer Pflicht gemäß und sie habe die Provinz durch Abgeordnete dem Kaiser von Kußland angetragen." Die ganze Versammlung legte den feierlichsten Protest dagegen ein und wollte den Verläumder der Justiz überliefern. Ferner sollten die von den westpreußischen Städten an ihre Abgeordneten ertheilten Vollmachten die Clausel enthalten: die Abgeordneten sollten nur solchen Verhandlungen beitreten dürfen, die nicht gegen ihre Unterthanenpslichten gingen. Die Versammlung demerste im Protosol, daß sie diese Clausel für tief beleidigend erkläre und deshalb beim Könige Beschwerde führen werde.\*)

Der Landhofmeister von Auerswald, noch immer krank, bot gleichwohl die Hand zur Förderung der großen Maaßregel. Er ließ der Versammlung durch den Minister Grasen Dohna anzeigen, daß er mit ihren Beschlüssen einwerstanden sei, auch die vorläusige Einleitung, aber nicht Einrichtung genehmige, und nur anheimstelle, einen oder mehrere Abgeordnete zu wählen, um persönlich dem Könige das Schreiben der Stände zu überbringen und um Bestätigung der Beschlüsse zu bitten.

Die Berfammlung, von seltener Eintracht und patriotischem Sifer durchdrungen, beeilte ihre Arbeiten, und schon den 9. Februar, nach 4 Sitzungen, waren diese in den Kauptzügen vollendet. Es wurde der Major außer Dienst Graf Ludwig zu Dohna, ein Bruder des Ministers, dazu bestimmt, als Abgeordneter der Stände zum Könige, der, wie man wußte, nach Breslau abgegangen war, zu reisen, um die Bestätigung aller getroffenen Maaßregeln zu erwirken.\*\*)

Obgleich die Handlungen der Stände aus dem edelsten Patriotismus und aus der Uebereinstimmung mit den zu vermuthenden Absichten des Königs hervorgegangen waren, so war es doch keine so ganz leichte Sache, sie dem Könige aus dem richtigen Gesichtspunkt vorzustellen. Ein unbeschränkter Monarch, und wenn er auch der edelste wäre, wird eigenmächtige Handlungen, die seiner Politik vorgreifen, die ohne seine Autorität, ohne sein Mitwissen und mit Uebergehung seinen Behörden geschehen sind, mit Besorgniß und Mißtrauen betrachten. Er heißt vielleicht die Handlungen im Drange der Gesahr gut, liebt aber

<sup>\*)</sup> Beihefte jum Militar-Bochenbla 1846. G. 15 ind 16.

<sup>\*\*)</sup> Beihefte. Friccius.

bennoch die Handelnden und bas Eigenmächtige ber Sache nicht. Nun aber waren bie Stande auf Die Autorität eines fremben, eines ruffifchen Bevollmächtigten berufen, es hatte fich eine Beneral-Commission zur obersten Beborde der Proving constituirt, die Regierungen des Königs dadurch als untergeordnet zum Gehorsam herabgebracht, und da dies Alles in der Absicht geschehen war, die Provinz in Waffen zu bringen und auf die Franzosen loszuschlagen, so war der Politik des Königs das durch vorgegriffen. Es mußten auch gegründete Besorgnisse entstehen, daß Miggunft, Kleinfinn, Aengstlichkeit und bofer Bille alle Vorgänge im übeln Licht sehen und in gehässiger Art verbreiten würden, was das Ohr des Monarchen unfanft berühren Man mußte daher mit Vorsicht und möglichster Zartheit verfahren. Befonders mußte man die Sache fo ftellen, als wenn Alles von Anfang an von York als Stellvertreter bes Königs ausgegangen und als wenn dieser die Angelegenheit fortwährend leite. Die Schreiben des Ministers Grafen Dohna als Präsidenten der Versammlung der Stände und der General-Commission und des Generals Nort an den König, beide vom Oberbürgermeister Beibemann verfaßt\*), möchten in biefer Sinficht unübertrefflich fein. Der Bericht Pord's enthalt ben Landwehrplan, die Darstellung der Nothwendigkeit der General-Commission, die Bitte um Gestattung, daß auch königliche Beamte zur Landwehr herangezogen werden könnten, aus welchen man vorzugsweise die Offizierstellen werde besetzen können u. f. w. Als Motivirung aller biefer Antrage kommt folgende bemerkenswerthe Stelle vor: "Mit dem ergebensten Berzen und dem Muth, ber nur ben treuen Diener befeelt, fage ich Ew. Königl. Majestät, daß außerordentliche Lagen auch außerordentliche Mittel erheischen. In dieser Ueberzeugung haben Em. Königl. Majestät meinen Banden ichon fruber eine Bollmacht anvertraut, welche mir einen Theil Allerhöchstihrer Königlichen Gewalt in befonderen Fällen übertrug. Mit Ruhrung habe ich diesen Beweis des Vertrauens empfangen, mit der innigsten Treue und Ergebenheit würde ich jene Rechte verwaltet haben, hätten es die Umftande erfordert. "\*\*)

Major Graf Ludwig zu Dohna reiste mit beiden Schreiben

<sup>\*)</sup> Beibe mitgetheilt in Friccius I. S. 86—90.

\*\*) Dieses Schreiben ift bollständig mitgetheilt in Friccius' Werk; auch steht es im Militair-Wochenblatt, Jahrgang 1833 S. 4934. Die Bollmacht, auf welche sich York bezieht, war nach Drohsen, 4. Auflage S. 161, aus dem Jahre 1811 (Mai).

schon am 12. Februar nach Breslau ab, um die königliche Be-

stätigung aller bisher gethanen Schritte zu erwirken. Da ber General Port sich einmal an die Spitze bes Unternehmens gestellt hatte, so glaubte er als Stellvertreter bes Königs noch weitere Berfügungen treffen zu muffen. Auf feinen Bunfch erflärten fich die Stände bereit, außer ber Landwehr noch ein Linien-Reiterregiment von 1000 Aferden, ein fogenanntes National-Cavallerieregiment, zu errichten, was nach-her von andern Provinzen nachgeahmt worden ist. Da die Gelbnoth in der Proving begreiflich fehr groß war, so trug der General fein Bedenken, Die Mennomiten, Die in Preußen giemlich zahlreich und begutert find und beren Glaubenslehre bie Führung der Baffen untersagt, von ihrer Verpflichtung zum Eintritt in die Landwehr gegen Geftellung bon 500 Pferben gu hätte und auch jest nicht ohne heftige Reclamationen blieb.

biesem Reiterregiment und gegen Zahlung von 25,000 Thirn. gur Errichtung ber Landwehr gu entbinden, eine Musnahme, welche in einer weniger patrivtischen Beit bofes Blut gefett

Die General-Commission, vorläufig von Pord bestätigt, trat als oberste Landesbehörde in Wirksamkeit, die Special-Commisfionen griffen ein, die foniglichen Beborben gingen ihnen ausführend zur Seite. Die auszuhebende Mannichaft wurde auf Die Kreise vertheilt, die Mannschaft selbst ausgehoben, die Compagnieen, Bataillone u. s. w. bezeichnet, die Bekleidung ange-fertigt, die Bewaffnung und Ausrustung herbeigeschafft, die Offiziere und Befehlshaber ausgewählt; überhaupt wurden alle Borbereitungen jur Ausführung bes Landwehrplans auf bas eifrigfte betrieben und nur die konigliche Bestätigung erwartet, um fogleich bie Bufammenziehungen zu unternehmen. Die Beftatigung und die Entscheidung bes Ronigs blieb indeß fehr lange aus.\*) Sie erfolgte erft zugleich mit ber Kriegserklarung an Frankreich und langte in Königsberg erft ben 27. März an. Der König belobt die Stände, daß sie freiwillig sich zur Bertheibigung der Brovinz erhoben und keine Aufopferung scheuen. Er beftätigt bie General Commiffion, will bie ins Werk gefette Formation nicht hemmen, bemerkt aber, daß die Landwehr in

<sup>\*)</sup> Nach Dropfen in dem Leben Yord's (II. S. 141) waren dem Könige die Borgunge in Oftweußen in sehr zweideutigem Lichte geschilt bert worden, baber ber erfte Empfang bes Grafen Ludwig Dobna nichts weniger als freundlich gewesen sei. Es fehlte nicht an bamifchen Bemerfungen der königlichen Amgebungen, inter andern: "ob herr von Yord schon eine Bürgerkevne trage?" u. f. w.

Breußen nach und nach die Verfassung berer in den übrigen Prodinzen annehmen solle, wobei er die Landwehrordnung für das ganze Königreich mittheilt. Die wichtigste Abänderung war, daß der König bestimmte, die Landwehr solle nicht bloß auf die Vertheidigung der Prodinz beschränkt, sondern auch weiterhin zum Dienst im Felde gebraucht werden, ferner, daß auch Landwehrreiterei errichtet werden sollte. Mehrere andere Bestimmungen des ostpreußischen Entwurfs blieben, als im Unterschiede

nicht wesentlich, bestehen. Man hatte in Oftpreußen bis jum Eingange ber foniglichen Entscheidung Beit gehabt, die nothigen Borbereitungen zu treffen, baber ging Alles nun außerordentlich schnell von Statten. Die ganze Seelenzahl ber Provinzen bis zur Weichsel (mit Ginschluß ber 10,800 Mennoniten) wurde auf etwas über eine Million berechnet. Da 20,000 Landwehrmänner ausgehoben werden sollten und man zur Erganzung immer etwas mehr bedarf, so traf auf 49 Seelen ein Mann. Da aber feit bem December 1812 nach ben amtlichen Nachweifungen 10,000 Mann zur Linie ausgehoben waren, fich 3000 Mann Freiwillige geftellt hatten und zu den Referven für die Landwehr und für die Linie im Jahre 1813 noch an 5000 Mann ausgehoben wurden, so hat in Oftpreußen und Litthauen von 261/3 Einwohnern in jenem Jahre Einer die Waffen getragen.\*) In der That laffen bie kaum glaublichen Opfer, welche die Provinz in der damals herrschenden Noth und Armuth brachte, fast Alles hinter sich, was bie neuere Geschichte von Opfern der Baterlandeliebe aufweis't, und diese möchten wohl zu feiner Reit übertroffen worben fein.

Durch diese energische Darlegung von patriotischer Kraft wurde es den russischen Generalen klar, daß Preußen bis an die Weichsel nimmermehr russisch werden könnte und daß ihre Hosstungen auf dieses Land vergebens seien. Kaiser Alexander, wahrscheinlich zum Theil durch die Vorstellungen Stein's belehrt, auch durch eine unterm 17. Januar vom General York an ihn gelangte Beschwerde wegen des Betragens des Marquis Paulucci in Memel aufgefordert, sah ein, daß wenn Napoleon's Kraft weiter gebrochen werden sollte, ihm ein enges, vertrauensvolles Bündniß mit Preußen unerläßlich sei. Er mochte auch urtheilen, daß ein kräftiger Staat Preußen künftig nothwendig wäre. Er misbilligte daher das Versahren seiner Generale, rief Paulucci von Memel zurisch und bewilligte sogar für die preu-

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 99 verglichen mit Beihefte u. s. w. S. 33.

ßische Landivehr 15,000 erbeutete französische Gewehre, die im März und April in Königsberg ankamen. Daburch mußte nun

jede Besorgniß schwinden.

\*\*) Friccius.

Ende Mai war die ganze Einrichtung der Landwehr beendigt und 20 Bataillone und 16 Schwadronen standen bereit, gegen den Feind geführt zu werden. \*) 4 Bataillone und 3 Schwadronen machten eine Brigade, 2 ober 3 Brigaden eine Inspection (Division). Bum Befehlshaber ber erften Inspection, 8 Bataillone 6 Schwadronen, war ein herr (Carl Alexander) von Bardeleben erwählt worden, der zwar nur 9-10 Jahre bei ber Reiterei gedient, aber burch vielfache Reisen seinen Blid erweitert, sich in mancherlei ständischen Aemtern als höchst umsichtig bewährt und von ausgezeichneter Persönlichkeit war. Zum Befehlshaber ber zweiten Inspection, 12 Bataillone 10 Schwabronen, wurde der schon genannte Major Graf Ludwig Dohna bestimmt, der schon die Kriege in Polen, den Franzosenkrieg 1806—1807 mitgemacht, sich verschiedentlich ausgezeichnet und von Charafter eine Zierde bes Menschengeschlechts war. Die Brigadiers und Bataillonsführer waren gewählt worden nach ihrer Stellung in ber burgerlichen Gefellichaft, nach ihrer qu vermuthenden Fähigfeit und nach ihrem früheren Dienftverhaltniß. Aehnlich so die übrigen Offiziere. Es war ein allgemeiner Wetteifer gewesen, sich ber guten Sache hinzugeben, und wer fich irgend noch tüchtig fühlte, stellte sich zur Wahl, häufig ohne Ehrgeiz, auf eine hohe Stellung Anspruch zu machen. Bur Erfennung bes Geiftes, welcher Alle beseelte, verdient angeführt ju werben, daß, als es jur Wahl der Offiziere kam, ber Minister Graf Dohna sich im Kreise seines Wohnsitzes um eine Lieutenants-Stelle bewarb, um auch an dem Kampfe gegen ben Keind Theil nehmen ju konnen, und daß diefe Ehre ebenfalls eifrig von dem Oberbürgermeifter Seidemann gefucht wurde, welcher Wunsch Beiden nicht erfüllt werden konnte. \*\*)

Wir bemerken nur vorläufig noch, daß schon im Anfang Juni der Graf Dohna mit seiner Inspection (9—10,000 Mann), im Berein mit den Russen, vor Danzig sein und die andere Inspection unter Bardeleben zur Belagerung von Cüstrin abzehen konnte. Die Provinz Preußen war also vor allen übrigen Provinzen mit ihrer Landwehrerrichtung fertig geworden.

<sup>\*)</sup> Die Koften hatten 1,025,859 Thlr. betragen, für die ausgesogene Provinz eine damals fast unerschwingliche Summe. Friccius und Beihefte u. s. w.

## 5. Maßregeln der prenfischen Staatsregierung.

Bir versetzen uns nunmehr an ben Sitz bes preußischen Gouvernements, um beffen Schritte naber ins Auge zu faffen.

Wir bemerkten schon im ersten Abschnitt, daß als Mitte December 1812 die traurige Lage des frangofischen Heeres bekannt wurde, man von Seiten der Regierung zuerst nur an Bermehrung des eigenen Heeres bachte, wobei die ängstliche Innehaltung der durch den Bertrag mit Frankreich festgestellten Bahl von 42,000 Mann nicht in Betracht fommen konnte. Unterm 16. December schon erging an ben Generalmajor von Bulow, der in Yord's Abwesenheit den Oberbefehl in Breuken führte, die Weisung, ein Reserve-Corps von 6000 Mann an der Weichsel zu bilden und demgemäß so viel waffenfähige Mannschaft in Oftpreußen und Litthauen auszuheben, auch alle zur Reiterei, zur Artillerie und zum Fuhrwesen erforderlichen und tauglichen Pferde aufzuzeichnen. General Bulow ließ sogleich alle Beurlaubte und Militairpflichtige, die sogenannten Krumper\*), ausheben und wies fie nach Graubenz, wo der Oberst bon Thumen mit Hulfe ber auf halben Gold gefetten Offiziere der Proving aus ihnen Reserve=Bataillone à 802 Mann bilden mußte. Diese, mit anderen alteren Truppentheilen bermehrt, waren es, die den Stamm zu einem Corps bilbeten, welches später unter der Führung Bulow's so große Dinge geleiftet hat. Die auf dem Marsche befindlichen Ersatmannschaften zum Nord'ichen Corps hielt er zurud und zog sie im Berein mit einiger Artillerie und gerstreuten Streitmitteln bei Konigsberg jusammen. — Es war verordnet, daß General Pord bei seiner bald zu vermuthenden Rückehr das General-Gouvernement in der Proving wieder übernehmen und bann General Bulow sich nur auf die Bildung der Referven an der Weichsel beschränken folle. Beibe Generale follten jedoch immer im Einverständnik handeln und einer sollte den andern genau von allen Schritten unterrichten.

Diese und andere Anordnungen zur Vermehrung der Streitfräfte waren geschehen, man sah gespannt den nächsten Ereignissen entgegen, aber an einen vollkommenen Umschwung der Dinge dachte wohl noch Niemand. Da plötzlich wurde der eigenmächtige Absall Porck's bekannt. Er versetzte den König und den Staatskanzler in die fürchterlichste Verlegenheit, ja beinabe Be-

<sup>\*)</sup> S. 1stes Buch.

fturjung. Der Schritt Pord's riß ju gang naben Feindseligfeiten gegen Frankreich bin und diese bielt man noch lange nicht für möglich. Alle Festungen waren ja noch von den Franzosen besetzt und das Land selbst wußte man auf das Aeußerste erschöpft. Wenn man auch gern bas frangösische Bundniß mit bem ruffischen vertauschen wollte, so schien jett ber Schritt viel Plötlich mit den Ruffen vereint auf die französischen Heerestrümmer loszuschlagen, magte man nicht, obgleich es ein Leichtes gewesen ware, fie über die Elbe zu jagen. Der Ronig liebte folche furze Entschließungen nicht und selbst Scharnhorst, ber jest vom Hofe entfernt war, hatte dies nicht durchgesett. Auch ichien bem Konige Die Sigenmächtigkeit eines Generals bochft bedenklich, der seinen Regenten zu einer entgegengesetzten Barthie zwingen wollte und auf feinen eigenen Kopf in Die Raber ber Zeit eingriff. Mitten in seiner Bedrangnig follte er nun noch bie Befürchtung haben, daß feine Generale auf eigene Fauft handelten und über feine Autorität hinwegfaben. erfte Nachricht vom Abfalle Dord's hatte ber frangofifche Befandte in Berlin, Graf von St. Marfan, ben 4. Januar erhalten, bie er fogleich bem Staatstanzler Barbenberg und bem Könige mittheilte. Bestürzt rief ber Lettere aus: "Da müchte Einen ja gleich ber Schlag rühren!"\*) Das Bebenklichfte mar noch: Napoleon fonnte nicht ohne Grund argwöhnen, daß ber Abfall boch wohl nicht gang ohne geheimen Befehl, nicht ohne Mitwiffen des Gofes geschehen sei, und dann war feine bochfte Nache zu fürchten.

Es mußte auf der Stelle ein Entschluß gefaßt und darnach gehandelt werden. Zu einem Bündniß mit Rußland war
nichts vorbereitet, das russische Seer war noch weit, die eigene Kriegsmacht unter Porck noch auf russischem Boden; die übrigen
eigenen Streitkräfte standen im Lande zerstreut, nirgends in erheblicher Zahl vereinigt; die Bermehrung des Heeres war noch
in der ersten Bildung begriffen; dagegen hatten die Franzosen
alle Festungen und das ganze Land inne. Man wollte entschieden nicht das Signal zu einer Erhebung in Masse gehen,
welche Alles aus den Fugen reißen und die späteren Streitmittel
schwächen mußte. War man deshalb entschlossen, vorläusig bei
dem französsischen Bündniß zu bleiben, so mußte Alles ausgeboten werden, Napoleon und seinen Gesandten zusrieden zu
stellen. Es erfolgte daher, was wir aus dem vorigen Abschnitt

<sup>\*)</sup> Gefandtschaftsbericht bes Grafen von St. Marsan in ben Lebens: bilbern aus bem Befreiungskriege I. S. 310.

schon wissen: die Uebereinkunft Pord's mit Diebitsch wurde verworsen, Pord selbst des Commandos entsetz, mit dem Besehlzihn zu verhaften und vor ein Kriegsgericht zu stellen; der General Massend wurde ebenfalls entsetz, mit dem Besehl, ihn zur Untersuchung zu ziehen; das Commando des Corps wurde an den General von Kleist übertragen mit der Beisung, sich zur Berstigung des Königs von Neapel zu stellen. Es durste damit, so wie mit vielsachen Bersicherungen, an dem Bündniß mit Frankreich selsensetzt halten zu wollen, nicht gezögert werden, um durchaus keinem Argwohn Raum zu geben. Es wurde daher der Flügeladjutant des Königs, Major von Nahmer, schon den folgenden Tag, den 5. Januar, nach Preußen abgesandt, um diese Maßregeln in Bollzug zu sehen.

Indessen war im Lauf besselben 4. Januars ber Major von Thiele mit der Uebereinfunft auf der Boscheruner Mühle bei Tauroggen und mit bem Schreiben von Nord in Potsbam beim Könige eingetroffen. Dies und die mundlichen Mittheilungen dieses vertrauten Offiziers ließen die Sache schon in viel anderem Lichte erscheinen. Schon zwei Tage früher war ber Flügeladjutant des Königs, Major Graf von Hendel, vom Corps von Nord angelangt, um dem Konige näheren Bericht über ben jämmerlichen Zuftand ber französischen heerestrümmer abzuftatten, und feine Schilberung war nicht ohne tiefen Ginbrud geblieben. Dhne gerade jett schon im Geheimen eine beftimmte Parthie ju nehmen, war man boch geneigt, ben Schritt Pord's viel milder zu betrachten und hoffnungen barauf zu bauen. Jest schien die Sache immer noch höchst gefährlich, aber man konnte boch den kühnen und entschlossenen General nicht fo geradezu opfern wollen, der nur etwas früher unternommen, was im Grunde Jebermann wünschte. Der Major von Natmer erhielt daber höchst wahrscheinlich die Weisung, sich mit der Abfetung und Berhaftung Dord's eben nicht ju übereilen. Außerbem erhielt er den oben schon erwähnten Auftrag, dem Raifer von Rugland mündlich ein Schutz und Trutbundnif anzubieten. \*)

Uebrigens fühlten der König und der Kanzler Harbenberg fehr wohl, daß mit der Berleugnung Yorck's Napoleon's Argwohn noch keinesweges beseitigt sein würde. Der König erklärte daher dem französischen Gesandten: der Fürst Hatzeld werde auf seinen Befehl nach Paris abgehen, um Sr. Majestät dem Kaiser, seinem hohen Berbündeten, seine Anhänglickseit an

<sup>\*) 4</sup>ter Abschn. S. 100.

beffen Sache, feine Entruftung über bas Borgefallene gu bezeugen und über biefen "unerwarteten und höchft unangenehmen" Borfall bie nöthigen Aufflärungen vorzulegen. Der König erbot fich außerdem, unverzüglich ein neues Truppencontingent jufammen ju gieben und gur Berfügung Franfreiche ju ftellen. In biefer Beziehung ftellte er nur ben febr fchlechten Buftanb seiner Finanzen vor und verlangte einige Berichtigung ber gemachten Vorichuffe.\*) Der Fürft Satfeld reifte wirklich, jeboch erst eine Boche später, ben 11. Januar Abends nach Baris ab, jum Theil mit Actenftuden und Berichten von dem Dord'ichen Corps verfeben, um einen fo icharffichtigen Kenner von friegerischen Berhältniffen wie Rapoleon möglichst zufrieden zu stellen. Man ging fogar fo weit, Die Berhaltungsbefehle, welche Fürft Satfeld empfing, ben frangöfischen Gefandten im Driginal lefen gu Endlich entschloß man sich, freilich etwas spat, in ben Berliner Zeitungen vom 19. Januar biefe Schritte öffentlich

bekannt zu machen.

Mehr fonnte man nicht thun, um feine Unhänglichkeit ju beweisen, und an Verficherungen derfelben ließ man es sonft nicht fehlen. Der frangöfische Gefandte, Graf von St. Marfan, war wenigstens von ber bes Königs und bes Cabinets an bas fran-- jöfische Bundniß überzeugt. Den Abfall Pord's erklärte er fich aus bem Biderwillen des Bolks gegen die Frangofen, welcher unter ben erlittenen Drangfalen natürlich war, wie es ihm auch die preußischen Staatsmänner unaufhörlich vorstellten. Dieser Abfall werbe aber eine einzelne That bleiben und auch wieder reparirt werben, wenn man nur im Berein mit bem Könige mit Festigkeit aufträte. Auch ber Marschall Augereau, General-Couverneur ber Marken, berichtete in biesem Sinne. "Ich habe bas bochste Bertrauen", schreibt er in einer Depesche an ben Major-General vom 12. Januar, "in die Anhänglichkeit bes Königs von Preugen an S. M. ben Raifer; aber man follte boch auch etwas mehr Zutrauen zu ihm haben! Denn wenn man allen Ginflüfterungen Gebor geben will, fo wird man immer Menschen finden, die ein Bedürfniß haben zu in-triguiren, in Berwirrung zu bringen und Alles verbächtig zu machen, was zwischen himmel und Erbe ift. Diefes Land wird nur durch die rubige Saltung feines Monarchen friedlich erhalten. Es war die gange Rlugheit und Beisheit eines folchen

<sup>\*)</sup> Depeschen bes Grafen von St. Marsan an ben Major-General Berthier vom 4. und 5. Jamuar. Lebensbilder I. S. 308-311.

Königs nothwendig, um die Ordnung nur bis auf biesen Tag

au erhalten."

Es ist seltsam, daß die frangösischen Behörden so getäuscht wurden und fich felber täuschten, denn fie konnten doch unmöglich voraussenen, daß ber König nur irgend eine Neigung für bas frangofifche Bundnig habe, und ben Widerwillen bes gangen Landes fanden fie selbst natürlich. Es ist nur möglich, bak fie bachten: das Land ift bollständig entfraftet, die Balfte bes Heeres ist in ruffischer Gewalt; was an Streitmacht im Lande geblieben, ift unbedeutend und feines ernften Widerstandes fäbig; ber König ist nicht mehr ganz Herr über sein Bolf; beshalb ist nicht baran ju benten, daß er Kampf gegen Frankreich im Sinn haben fann, vielmehr sucht er ängstlich bas Bundnig mit Frankreich noch fester zu knüpfen, um sein eigenes Land im Zaume zu halten und die Ruffen abzuwehren. Wenn er treu bei Frankreich ausgehalten, wird ihn der Kaiser belohnen, wird ihn als Damm gegen Rugland groß machen (bies hatte ber Gefandte mehr als einmal versichert und die preußischen Diplomaten waren anscheinend bereitwillig darauf eingegangen) und sein Land wird allmählig die Wunden wieder ausheilen, die der Krieg ihm geschlagen hat.

Die Großwürdenträger und Diplomaten Frankreichs waren hiernach getäuscht und gewonnen, aber es blieb doch fehr zweifelhaft, ob es gelingen würde, den so scharffinnigen Napoleon felbst zu täuschen, und ber Staatstanzler fühlte, daß noch mehr geschehen mußte, sein Mißtrauen zu beschwichtigen. Er brachte baher bei dem Grafen von St. Marfan noch eine Beirath zwischen dem Kronprinzen, damals wenig über 17 Jahre alt, und einer kaiserlich frangofischen Prinzeffin, und damit ein enges Familienbundniß wifchen Breugen und Frankreich aufs Tapet. Der Gefandte faßte diese Idee warm auf, findet eine so enge Bereinigung aller Intereffen beider Mächte im gegenwärtigen Augenblich für beide Theile fehr ersprieglich und berichtet barüber unterm 12. Januar an seinen Minister bes Auswärtigen, ben Bergog von Baffano.\*) Er findet diese Berbindung unter dem Ge-sichtspunkt der höheren Bolitik sehr natürlich, lobt den Baron Bardenberg, daß diese Angelegenheit auf den Geift eines fo er erleuchteten Ministers habe Eindrud machen müffen, weil er badurch die Hoffnung habe, sein Werk ju befestigen, und nachdem er das Besteben Breugens burch eine politische Alliang gesichert,

er jett die Wiederherstellung der Monarchie durch ein Familien-

<sup>\*)</sup> Lebensbilder III. S. 442 und 443.

bündniß erlangen werbe. Dieses Familienband müsse natürlich jeden Argwohn und jedes Mißtrauen verbannen und Frankreich nöthigen, Preußen als eine Bormauer gegen den Rorden (barrière du Nord) wieder in den ihm gebührenden Kang ein-

zuseten.

Der König unterstütte seinen Staatsfanzler in dieser Art ber Beschwichtigung nach Kräften.\*) "Es ist wahr", sagte er zu bem Grafen von St. Marsan, "baß ber größte Theil meiner Unterthanen gegen die Franzosen aufgebracht ist, und dies ist gang natürlich, aber wenn fie nicht durch Forderung von unerschwinglichen Opfern aufs Aeußerste gebracht werden, werden sie sich nicht regen. Man darf sich nicht wundern über das, was geschieht, wo der Feind (das russische Beer) eindringt, aber an ebendenselben Orten haben doch die Behörden und die Ginwohner das frangofische Beer auf das Beste bewilltommt, indem fie lebhaft mitfühlten, was es gelitten hat, - und das beweift wohl am Besten die Reinheit meiner Absichten und ben Geborfam gegen meine Befehle. Ich glaube fichere Data zu haben, baß Defterreich fest an bem Bundnig mit Frankreich halten wird; ware dies aber auch nicht ber Fall, so ist meine Lage sehr verschieden von der Lage von Desterreich. Ich bin ber natürliche Berbundete Frankreichs. Aenberte ich mein Shitem, fo wurde ich meine Lage nur verschlimmern, und wurde bem Raifer das Recht geben, mich als Feind zu behandeln. Ich weiß, daß es Narren giebt, welche Frankreich für zu Boden geworfen halten; aber fie werden fehen, daß es in furzer Zeit ein Beer von 300,000 Mann, eben fo glanzend als das erste, aufstellen wird. Ich glaube, daß ich noch trübe Augenblide haben und Opfer ju bringen haben werbe; ich werbe biejenigen, welche nur immer zu tragen find, tragen, um die Ruhe und die fünftige Wohlfahrt meiner Familie und meines Bolks ju fichern. Sagen Sie bem Raifer, daß ich keine Gelomittel mehr bringen fann, läßt er mir aber Gelomittel gukommen, fo kann ich ihm 50-60,000 Mann für feinen Dienft ausheben und bewaffnen. Uebrigens ift es bei ben gegenwärtigen Umftanden ein Glück, daß Preußen ruhig ist, denn wenn es in biesem Lande einen Aufstand gabe, so ware dies ber Funke, der gang Deutschland entzünden würde."\*\*)

In Bezug auf die Beirath zeigte fich der König, nach dem

<sup>\*)</sup> Lebensbilber III. S. 442 und 443. \*\*) Gefanbtschaftsbericht bes Grafen von St. Marsan. Lebensbilsber III. S. 516.

Bericht des Gesandten, zurückhaltender. Man sollte die Zukunft abwarten. Er müsse das Ergebniß der ersten Schritte wissen, die man in Paris thun wolle. Am Ende will er darauf wohl eingehen, wenn er sehr bedeutende Bortheile und von solcher Art dabei sehen sollte, daß dadurch die Monarchie zu einem

höheren Range erhoben würde.\*)

Diese Bersicherungen von preußischer Seite waren allerbings nicht aufrichtig gemeint, aber sie entbehrten doch nicht ganz der Wahrheit. Noch hatte man sich im Cabinet nicht entschieden, was man thun wollte. Die natürlichste Sympathie drängte zwar zu einem Bündniß mit Rußland hin, ob man aber dabei im Besentlichen gewinnen würde, war noch sehr zweifelhaft. Alexander konnte mit Napoleon wieder ein Abkommen treffen, wie zu Tilsit und Ersurt, und Preußen konnte das Bad bezahlen. Die Hauptmacht der Russen war auch immer noch zurück, und daß eine solche Erhebung des Volkes erfolgen würde, wie nachher geschah, ahnte man damals noch nicht. Blieb man dagegen auf Seiten Frankreichs, so lag es allerdings in Napoleon's Interesse, Preußen als eine Vormauer gegen Rußland starf zu machen.

Für's Erste hatte man sich die Wahl der Parthie frei erhalten. Der Graf von St. Marsan blieb überzeugt, daß der preußische Hof unter allen Wechselfällen an dem französischen Bündniß festhalten werde. Fortwährend berichtete er in diesem Sinne an seine Regierung und wollte sich für die Treue Breußens verdürgen.\*\*) Diese Meinung scheint auch nicht ganz erschüttert worden zu sein, als der König plötzlich und nicht ohne geheime Borkehrungen mit seinem Hose und Gesolge nach Bresseheime

lau abreiste und seine Garden babin folgen ließ.

Um in dem Kampfe zwischen Rußland und Frankreich, wovon Preußen als mitten inne liegend der wahrscheinliche Kriegsschauplat werden mußte, mit hinreichender Kraft auftreten zu können, war für Preußen die möglichste Vermehrung seiner Streitmacht unerläßlich, und die Vermehrung mußte sogar mit der größten Eile geschehen, weil bei dem Weitervordringen der Russen das Herausziehen der streitfähigen Mannschaft verhindert wurde. Diese schleunige Küstung, über die Zahl von 42,000

<sup>\*)</sup> Gesandtschericht.

\*\*) Am 15. Februar schreibt St. Marsan: Zwanzig Mal hat mir ber Staatskanzler zugeschworen, daß das System Preußens sich nicht geändert habe, daß weber directe noch indirecte Eröffnungen an Ruß-land gemacht seien.

Mann hinaus, die Preußen zufolge des Tilsiter Friedens nur halten durfte, fiel im gegenwärtigen Augenblick nicht fehr auf, im Gegentheil mochte sie der französische Gesandte natürlich finden. Go erging benn auch nach ber Mart und Bommern ber Befehl, die Krumper und Beurlaubten einzuberufen, Refruten neu auszuheben, Remonte- und Artilleriepferde zu gestellen, Belleidungsgegenftande für die neu zu errichtenden Truppen gu liefern. Mit größter Schnelle trafen alle Mannschaften an ben Sammelpläten ein, an vielen Orten wurden fie beim Musober Durchzug mit Musik begleitet. Mit Bereitwilligkeit wurden alle Ausschreibungen, ohne daß der Staat die geringste Bezahlung bafür leiftete, oft noch früher geftellt, als ber festgesette Termin war, Alles in ber sichern hoffnung, daß ber Rampf gegen Frankreich nun bald beginnen würde. Man strebte, dies Heranziehen der Streitkräfte dem Auge der Franzosen zu entziehen. Die Mark, welche noch von französischen Truppen stark besetzt war, welche die von ihnen bewachte Ober vor sich hatte und von Schlefien durch die Laufit getrennt war, hatte dabei besondere Schwierigkeiten und die gesammelten Kriegsmittel fonnten nur mit großer Umsicht und auf Um- und Nebenwegen an ben Ort ihrer Bestimmung gelangen. \*)

An friegstüchtiger Mannschaft war kein Mangel, über es fehlte dem Staate an allen Geldmitteln. Auswärts Hülfe, selbst zu den höchsten Zinsen, zu erhalten, war nicht möglich. Der König ordnete daher durch ein Edict, Potsdam vom 19. Januar, die Ausgabe von 10 Millionen Thalern Schatzscheinen an, denen er einen gezwungenen Cours verlieh. Dieser gezwungene Cours in der jetzt so unsichern und bedrängten Zeit war eines Theils gar nicht aufrecht zu erhalten, and deren Theils mußte er geradezu nachtheilig wirken, denn jetzt eben bei den starken Rüstungen bedurste man vorzugsweise der Handwerke, der Gewerbe, selbst des Handelsstandes und aller vermögenden Privaten. Trot des gebotenen Iwanges sank der von den Staatsscheinen ausgegebene Theil sogleich mehr als 50 pro Cent und man sah sich bald genöthigt, den Zwangsscours wieder auszuheben. Jedenfalls hatte man bei dem sehzlenden baaren Gelbe Mittel, sich durch die Schatzscheine einigers

maaßen zu helfen.

Bas die politischen Berhältnisse betrifft, so hatte man die französische Diplomatie und Napoleon, wie wir erzählt haben,

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813 von einem höheren Offizier ber preußischen Armee I. 1, S. 87.

eingewiegt und sicher gemacht, bag man bei bem frangofischen Bundniß beharren werde, aber indem dies im Publikum ver-Lautete, wie es nicht anders fein konnte, wurde bas Bolf irre geführt und es begann zu fürchten, daß bas Cabinet unheilvolle Beschlüffe faffen könnte. Mancherlei laut werbende Stimmen ließen fich nicht unterbrücken. Bon Seiten bes Hofes waren die Berficherungen für das frangösische Bundnig nicht ernsthaft gemeint, aber fie konnten in kurzer Zeit wiber Willen ernfthaft werben, indem dem Cabinet von den Frangosen feine Freiheit ber Wahl mehr gelaffen wurde. Blieb ber König und feine Regierung in Potsdam und Berlin, so befanden fie fich beibe unter frangofischem Ginfluß, und ein etwaiges Berlaffen bes frangosischen Bundnisses war bier unaussuhrbar. Bu biefer Beit war bas Rudftromen von franzosischen Generalen, Offipieren und Mannschaften aller Art vom großen Heere, das nach Rugland gegangen war, am ftartiten, und Berlin von ihnen täglich überfüllt. Bu gleicher Zeit aber rückten mit jedem Tage mehr frische Truppen in die Mark und nach Berlin von ber Elbe her. Botsbam und bessen nächste Umgebung burfte gwar zufolge der Uebereinkunft vom 24. Februar 1812 von französi= ichen Truppen nicht berührt und betreten werben, aber ber König, ber fich hier aufhielt, blieb boch in so großer Nähe, umtost vom Geräusch aller diefer zahlreich Ankommenben und Abgehenden, und ber geringste seiner Schritte konnte überwacht werben. Napoleon kannte die Neigung Preußens jum Bunbniß mit den Ruffen; wenn nun der König durch seine Schritte irgend ein Zeichen gab, daß er sich dahin neige, so konnte jener bersucht werben, sich plötzlich der Person des Königs zu bemächtigen, um das Volk der gemeinsamen Lenkung und des gemeinsamen Banners zu berauben. Es war daher nothwendig und alle Patrioten brangten bazu, daß ber König Potsbam berließe und sich an einen Ort begabe, wo er von französischem Einfluß frei ware.\*) Am geeignetsten hierzu war Schlesien und besonders die Hauptstadt Breslau. Mit Ausnahme ber großen Militairstraße von Glogau nach Dresben, standen in Schlesien fast gar keine französischen Truppen und Breslau durfte weder von den Truppen Napoleon's noch von benen seiner Berbündeten burchzogen werden.

Die Gefahr für ben König schien indeß bringenber zu

<sup>\*)</sup> Auch im befreundeten Ausland fürchtete man die Gefangennehmung. Caftlereagh III. Schreiben Thornton's, engl. Gef. in Stockholm, an Caftlereagh.

Mitte Januar rückte die von Italien herbeigeefte Division Grenier, 19,000 Mann, in die Kurmart ein. Gine Abtheilung berfelben von 4000 Mann in Brandenburg wollte and 17. Januar mit Gewalt in Potsbam und ber nachsten Umgebung Quartier nehmen, obgleich dies gegen die gedachte Uebereinkunft war. Abgesehen von der auffallenden Berletung derselben, durfte man bei ber bamaligen Lape ber Dinge und bei bem zufälligen Zusammentreffen mit noch undern beunrubigenden Nachrichten wohl eine tiefer liegende Absicht vermuthen, die gegen bie Berson bes Ronigs gerichtet sein konnte. Da ber effrige Brotest der Provinzialbehörden gegen biese Zumuthungen bergeblich war, und die Aussichten überhaupt sehr drohend wurden, ließen am 17. Januar Abends bie Umgebungen bes Rönigs im Einverständniß mit den Befehlshabern ber Garnifon, ohne die Befehle bes Königs ausbrudlich einzuholen, die Truppen von Botsbam unters Gewehr treten, versammeln und Borbereitungen treffen, die eine schnelle Abreife möglich machten. Nachbem später von bem in Berlin anwesenden Staatskangler Bardenberg beruhigendere Rachrichten eingelaufen waren, befahl zwar der Konig, der von der Zusammenziehung Kenntnif erhakten, die im Luftgerten berfammelten Truppen in ihre Quartiere ju entlaffen; aber bie Beforgnis war noch fo groß, daß bie Befehle, wer es auf fich nahmen, biefen Befehl nur icheinbar auszuführen, inbem sie die Truppen zwar nach einem andern Platz rucken ließen, sie indeß die ganze Nacht bis zum andern Morgen und bis zum Eingange noch beftimmterer Nachrichten bereinigt behielten. Auch dann trafen bie Befehlshaber noch einige friegerifthe Anordnungen zur Beobachtung nach Brandenburg bin, wobei fie jedoch jedes Auffehen forgfältig zu vermeiden suchten. In ber Stille wurden auch Anftalten getroffen, von ben in Borsbam befindlichen Militair-Effecten so viel als möglich zu retten.\*)

Den letzten entscheibenden Grund zur Abreise des Königs nuch Breslau gab die in der Nacht vom 19. zum 20. Januar erfolgte Aktstehr des Flügeladjutanten von Natzmer. Kaiser Merander hatte das angetragene Schutz- und Truthbündnis ohne nähere Bedingung angenommen und wollte nach Verlangen ben

Krieg fortsetzen und gegen die Oder ruden.\*\*)

Dit diefer Hoffnung für die Zufunft entschloß fich ber

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813. Bon einem höheren Offizier ber preußischen Armee. Ersten Bandes erste Sälfte. S. 84—86. \*\*) Das Leben Yord's von Drohjen II. S. 119.

Konig, Potsdam zu verlaffen. Man wollte bas Zusammentreffen mit frangösischen Truppen möglichst vermeiden. Dann konnte man aber nicht die gembonliche Beerftrage wählen, es blieb nur der Weg über Beest auf welchem fich jedoch auch schon Abtheilungen ber Divifion Grenier näherten. Den 20. Januar brachen die damals sogenannten Normal-Dragoner in der Richtung nach Beestow auf. Um 21. folgten das Normal-Infanterie-Bataillon und die Normal-Husaren. Die Reiterei war bestimmt, bem Könige auf dieser Strecke als Escorte zu dienen und Abtheilungen an gemiffen, befonders wichtigen Bunkten aufzustellen. Um 22. Januar, schon früh um 3' Uhr, reifte der König in Begleitung bes Rronprinzen ab und übernachtete in Beestow. Glüdlich wurde ein Zusammentreffen mit frangosischen Truppen vermieden, deren Eintreffen in jenen Gegenden fich etwas verspätet hatte; nur in Storkow ftieg bas Normal Bataillon mit einem babingewiesenen italienischen Bataillon zusammen. Ueber Sagan und Hahnau traf dann der König den 25. Nachmittags 3 Uhr wohlbehalten in Breslau ein. Die 3 Bataillone des Garde-Regiments zu Fuß, die beiden Artillerie-Compagnieen, das Regiment Garbe bu Corps, die Garde-Ulanen-Schwadron brachen am 23. Januar in berfelben Richtung auf, nicht gang ohne Busammetreffen mit frangösischen Truppen, was aber ohne Störung abging. Die Reife ber zwei Tage fpater abgebenden foniglichen Familie wurde fo angeordnet, daß fie mahrend der ber ersten Sälfte derselben in ihren Nachtquartieren immer einen Theil der marschirenden Truppen vorfanden.\*) Der Staatsfangler Hardenberg fam den 23. durch Beeskow. Ihm nach fam eine Menge einflugreicher Personen und auf bem Fuße folgten ber frangofische Gesandte Graf von St. Marfan, ber österreichische Graf Zichn u. s. w.

In Berlin sette ber König eine Ober-Regierungscommission, bestehend aus dem Staatsminister Grafen von der Golt, dem Justizminister von Kircheisen, dem Generalmajor und geheimen Staatsrath Grafen von Lottum, den geheimen Staatsräthen von Schuckmann und von Bülow ein, mit der Besugniß: im Namen des Königs über Fälle zu entscheiden, oder Berfügungen zu treffen, in welchen entweder eine schnelle Entscheidung ersorderlich oder wo der Monarch durch seine Entsernung verhindert wäre, dieselben selbst zu treffen. Die Abreise des Königs nach Breslau und die Einsetzung dieser Commission wurde in den Zeitungen vom 23. Januar durch den Staats-

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813.

kanzler öffentlich bekannt gemacht mit mehreren näheren Betankmungen und mit dem Beisat: die Commission solle die freundschaftlichen Verhältnisse mit den kaiserlich französischen Militair-Behörden sorgfältig erhalten, die disher zur höchsten Aufriedenheit des Königs durch das gerechte und zuvorkommende Benehmen des Herrn Reichsmarschalls Herzogs von Castiglione (Augereau) und die von demselben gehandhabte gute Mannszucht bestanden haben. Seine Majestät, heißt es weiter, ermahnen ihre sämmtlichen getreuen Unterthanen, und insbesondere die guten Bürger Berlins, sich in allen Stücken gegen das kaiserlich französische Militair so zu betragen, als es den Verhältnissen gegen Alliirte und dem bestehenden freundschaftlichen Vernehmen mit Sr. Majestät dem Kaiser Napoleon, dessen Abgesandter Se. Majestät den König nach Breslau begleitet, gemäß sei.

Dem Volke war ein Stein vom Herzen, als es die Abreise bes Königs und seine glückliche Ankunft in Breslau erfuhr. Es nahm diese für ein glückliches Zeichen einer Annäherung an Rusland und ließ sich von der scheinbaren Anhänglichkeit an das französische Bündniß nicht täuschen. Nun war der König voch aus französischer Gewalt befreit und konnte selbsiständige Beschlüsse sallen. Niemand zweiselte, daß diese gegen Fankreich gerichtet sein würden. Die Erwartung war aufs Höchste gespannt. Die drohende Stimmung gegen die Franzosen wurde mit jedem Augenblick deutlicher und erfüllte diese mit Bangigseit. Als in Berlin die wahren oder falschen Absichten auf die Person des Königs bekannt wurden, war die Aufregung groß. Die Einwohner rotteten sich zahlreich auf den Straßen zusammen, so daß der Polizeipräsident unterm 20. Januar eine dringende Aufsorderung dagegen mit Androhung von Straßen erslaßen mußte.

Ob der König, der Kanzler und dessen Getreue jett schon einen bestimmten Entschluß gefaßt hatten, sich mit Rußland zu verbinden und Napoleon mit aller Kraft auf Tod und Lebenstu bestämpsen, ist sehr ungewiß und nicht wahrscheinlich. Das französische Bündniß war zwar äußerst verhaßt, aber die Stimmen in der Umgedung des Königs waren dennoch sehr getheilt. Man ersuhr mit jedem Tage mehr die gänzliche Bernichtung des französischen Heeres, aber der größere Theil der Räthe und Kriegskundigen hielt Napoleon und dessen Macht noch viel zu start, um es mit ihm ohne Desterreich aufnehmen zu können. Einige hielten allen Widerstand geradezu für vergeblich und gestährlich, und riethen, bei dem französischen Bündniß zu beharren.

Sine muthige Minderzahl war freilich für möglichst schnelle Bereinigung mit Rußland und tapfere Bekämpfung von Frankreich. Der Staatskanzler wollte wahrscheinlich seinen Entschluß von ben ferneren Ereignissen abhängig machen, und wie bisher dem

Beispiele Desterreichs folgen. \*)

MIS der König in Breslau angekommen war, nahm er ohne Rücksicht auf das Mißfallen der Franzosen den General Scharnhorft wieder zum General-Quartiermeister an, der also von jett an alle militairischen Angelegenheiten in die Hand nahm. Um in der Mitte von zwei kriegkührenden Partheien nicht zerrieden zu werden, vielmehr ein entscheidendes Wort mitssprechen zu können, war eine Rüstung in viel größerem Maaßstade ersorderlich. Scharnhorst war der rechte Mann, der mit Umsicht und Nachdruck eine Rüstung leitete, die vielleicht einmal erreicht, aber nicht übertrossen werden kann. Wir behalten die nähere Angabe derselben einem späteren Abschnitte vor und

wenden uns wieder zu den politischen Berhältniffen.

Durch ben Sintritt Scharnhorst's ins Ministerium war zwar die russische Parthei im Rath des Königs sehr verstärkt worden, aber es sehlte doch noch viel, daß sie die völlige Oberhand gewann und kräftige Schritte durchsette. Bon Neuem überlegte man, und überlegte leider so lange, daß man viele günstige Umstände versäumte und zuletzt keine freie Wahl mehr hatte. Das bestimmte Bersprechen des französischen Gesandten, Preußen groß zu machen, wenn es dei dem Bündniß mit Napoleon beharre, in Preußen einen Damm gegen den Norden aufzurichten, war nicht ganz ohne Sindruck geblieben. Das Bündniß mit Frankreich war wohl sehr verhaßt, Napoleon hatte Preußen alles mögliche Böse zugefügt, aber die Umstände hatten sich doch auch beinahe wunderdar geändert. Napoleon's Plan auf Rußland war vollständig gescheitert und seine beabsichtigte Errichtung einer Universalmonarchie war in Dunst aufgegangen. Jetzt war Rußland Sieger und konnte leicht zu stark werden. Preußen war für Napoleon jetzt von ungeheurer Wichtigkeit, es konnte in seiner jetzigen Lage große Forderungen

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 23. Als Preußen später bennoch das Bündniß mit Rußland schloß, warf die Junkerparthei, die einer Begeisterung fremd war, den bittersten Haß auf Hardenberg und beschuldigte ihn des barften, blindesten Leichtsuns. "Der leichtslinige Hardenberg", sagt v. d. Marwit, "Alles falsch seichend, Alles salsch calculirend, ftürzte seinen Gerrn in diesen Krieg, welchen die Weisheit Gottes, der Enthusiasmus der Nation, die Tapferkeit der Armee und der redliche Eiser Scharzbort's zum allicklichen Riele brackte."

machen, die er fast genöthigt war, zu bewilligen; es lag dann auch in seinem Interesse, es in Zukunft gegen Rußland zu stärken. Es waren hierbei nur zwei große Bedenklichkeiten: das preußische Bolf verabscheute das französsische Bündniß, welches der König daher nicht ohne Gefahr aufrecht erhalten konnte, und der Charafter des Königs war so von Grund aus verschieden von dem Napoleon's, daß diese Monarchen sich nie gründlich verständigt

haben würden.

Aber auch in bem Bundniß mit Rugland lagen viele Gefahren. Man wußte nicht, wie Raiser Alexander in Bezug auf Breußen gefinnt sei. Die Freundschaft besselben hatte fich in Bezug bes Mein und Dein bei bem Frieden zu Tilsit nicht sehr probehaltig erwiesen. Wenn dies bon einem Berbundeten geichah, was war jest zu erwarten, ba Breugen ber Feind Rußlands gewesen war? Polen war von Rußland erobert, wodurch bieses viele ebemals preußische Provinzen in Besit genommen; es war nicht zu erwarten, daß es diese, oder auch nur einen beträchtlichen Theil davon, an Preußen herausgeben würde. Neberhaupt schien im Berein mit Rugland gar nicht fo viel Land verfügbar zu werben, daß Preußen hinlänglich entschädigt werden konnte. Es war auch nicht unbekannt geblieben, daß bie ruffischen Generale große Luft hatten, Rugland auf Roften Preußens zu vergrößern. Das Wichtigste aber war, daß, wenn man auf die rufsische Seite trat, ein Kampf auf Leben und Tob mit Napoleon gekampft werben mußte. Sonst sprach viel für Rugland, die Sympathie bes Bolles und bes Ronigs, bas Vorangehen von Nord. Mit Napoleon war schwer zu unterhanbeln, bei Alexander konnte man hoffen, fehr viel mehr Billigfeit zu finden. Wenn biefer ben Krieg fortseten wollte, fo war ihm ein Bündniß mit Preußen kaum weniger werth, als bies Frankreich fein mußte. - Die Abwägung bes Fur und Wiber nahm leiber eine kostbare Zeit hin, die, wenn man balb jum Entschluß fam, hatte benutt werben fonnen, mit ben Ruffen vereint schon im Februar die Frangosen über die Elbe gu jagen.

Bei diesen Abwägungen war man doch geneigt, annähernde Schritte an Rußland zu thun. Als der König in Breslau angekommen war, wollte er einen Unterhändler ins russische Hauptquartier senden. Er wollte aber auch Frankreich jetzt noch keinen Grund zum Mißtrauen geben. Darum erbat er die Exlaubniß dazu, unter dem Vorgeben, von Rußland zu bewirken, daß Breslau und ein Theil von Schlesien auch von den russis

Mar.

schen Truppen als neutral anerkannt würden. \*) Napoleon aber verstattete durchaus keine Berbindung mit Rugland und fclug das Begehren furz ab. Später in der ersten Dekade des Februar wurde dann doch der General-Abjutant Oberst von Knesebeck ins ruffische Hauptquartier gefandt. Um dahin zu gelangen, batte er einen großen Umweg durch Niederschlesien, die Neumark und Westpreußen nehmen muffen. Um 13. Februar erft hatte er Tuchel paffirt, um angeblich nach Graudenz zu gehen. In der That hatte er sich jum Fürsten Repnin begeben und von da seine Reise ins große ruffische Hauptquartier nach Plocks an der Beichsel fortgesett, wo er frühestens den 15. Februar angekommen fein wird. Die Unterhandlungen mit ihm ftießen auf Schwierigkeiten, fie icheiterten an einer geforderten Bieberberftellung des preußischen Gebiets, an ber Forderung von Danzig und Thorn von Seiten Breußens, an der Schwierigkeit, die Rußland machte, vom Herzogthum Warschau etwas herauszugeben. Das ruffische Hauptquartier rückte auch von Ploczk nach

Kalisch, ohne daß etwas Schließliches abgemacht war.

Die Entscheidung hätte sich wohl noch länger verzögert, wenn nicht die raftlosen Bemühungen bes Minifters Stein bie Dinge geforbert hatten. Diefer war, wie wir bereits wiffen, ben 7. Februar von Königsberg in das große rustische Hauptquartier nach Kalisch abgereift, um bem Kaiser Alexander Bericht über seine Sendung nach Oftpreußen abzustatten. Stein hatte die begeisterte Erhebung bes Bolks in Oftpreußen gesehen, bestimmte den Kaiser, von dem doch auch wohl von ihm selbst gehegten Plane ber Besitzergreifung Preugens bis zur Weichsel abzufteben, fich mit bem Konige auf billige Bedingungen ju verbinden und den Rampf mit Napoleon auf das Gifrigfte fortzusetzen. Der Raiser trug ihm auf, diese Angelegenheit mit bem Könige perfönlich zu betreiben und nach Breslau zu reifen. Obgleich nun der Minifter in Kalisch schwer am Bobagra erfrankte, so säumte er doch nicht, in dem rauhen Winterwetter bie Reise mit Gefahr seines Lebens zu unternehmen, ba er ver-nahm, wie das preußische Cabinet noch immer schwankte und es noch ungewiß sei, welche Parthei es ergreifen würde. Das Unternehmen Stein's hatte auch noch andere Schwierigkeiten, benn seine Anwesenheit in Breslau durfte dem frangofischen Befandten und seinen Spahern in feinem Falle bekannt werden. So hielt er fich benn verborgen bort auf, und givar gebührt

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 24 u. 25.

Lügow, bem nachherigen Stifter bes Freicorps, die Ehre, ihm ein Dachstübchen im Wirthshause zum Scepter eingeräumt zu haben. Stein war in Breslau noch sehr krank und erholte sich nur allmählig. Seine Anwesenheit wurde in der Umgebung des Königs bekannt, die Kunde gelangte an den König selbst. Aber der König wollte ihn längere Zeit nicht sehen, um sich nicht gegen den französischen Gesandten bloß zu stellen, auch weil Stein's Persönlichkeit und Energie ihm nicht zusagte. Die Umgebungen des Hofes, die Vornehmen und Hohen hüteten sich, mit ihm in Berührung zu kommen, um nicht anrüchig und verdächtig zu werden. Die französisch gesinnte Parthei, an ihrer Spitze der Feldmarschall Graf Kalkreuth, hatte nichts eifriger zu thun, als dem Grafen von St. Marsan anzuzeigen, es halte sich ein russischer Unterhändler verdorgen in Breslau auf.\*) Doch gelang es von Seiten dieser Parthei nicht, ihm auf die Spur zu kommen, und Stein blieb verdorgen bis zur Ueber-

gabe ber Kriegserklärung an Frankreich. Es wird um die Mitte Februar gewesen sein, als Stein in Breslau eingetroffen war. Nach und nach war er mit ben einfluftreichsten Versonen in Verbindung getreten. Der König hatte endlich auch eingewilligt, ihn zu empfangen. So erhielt er eine Audienz und stellte nun dem Könige vor: er könne unmöglich bei bem Bundniß mit Frankreich beharren, ba fein ganzes Land bagegen sei und er fich babei mit ber Stimmung besselben in höchft gefährlichen Conflict setze; auf Napoleon's Versprechungen von Vergrößerungen sei nicht zu bauen; wenn er sie auch für diesmal halten wolle, so sei seine Kraft doch ersichtitert und es sei ungewiß, was er Rußland gegenüber leisten könne, wolle ber König gegen Rugland kämpfen, fo fei feine Lage jebenfalls baburch auf bas Aeußerste gefährbet; nach bem Beispiel Desterreichs, welches noch bei bem frangofischen Bundniß beharre, könne er sich nicht richten, ba dieses in einer ganz-anderen Lage sei und abwarten könne. Kaiser Alexander da= gegen meine es gut, wolle Preußens Wiedergeburt aufrichtig, und beibe Staaten würden den Kampf mit Napoleon, dem all mählig ganz Deutschland beitreten würde, aufs Glorreichste hinausführen. Wenn aber Preußen, diese Drohung fügte Stein hinzu, an bem Bundnig mit Frankreich festhalte, ware Alexanber entichloffen, Die preugischen Provinzen bis gur Beich= fel in Befit zu nehmen, in ihnen fogleich bie ruffifche

<sup>\*)</sup> Pert das Leben Stein's III. Bb. u. "Meine Wanderungen und Wandelungen mit Stein von E. M. Arndt" S. 130.

Verwaltung einzuführen und fie bem ruffifden Reiche

einguverleiben. \*)

Bu ber Zeit, als Stein hierüber verhandelte, langte auch ber Abgeordnete ber Stände von Oftpreußen, Major Graf Ludwig Dohna, in Breslau an. Eine Igroße, wichtige That kam burch ihn zur Kenntniß der Regierung: eine ganze Proving, im gegenwärtigen Augenblick die wichtigste bes Staates, war auf eigene Hand so zu fagen gegen Frankreich aufgestanden. gleich diese Eigenmächtigkeit dem Ohr des absoluten Monarchen nicht ganz angenehm fein mochte, obgleich die Ungehörigkeit mit unterlaufen war, daß bie Berufung ber Stände auf ruffischen Einfluß geschehen, so blieb doch nichts übrig, als im Wesentlichen das Geschehene gut zu heißen. Die Proving erbot fich, auf eigene Roften 30,000 Mann Landwehren ju errichten, um den Kampf mit Frankreich auf Tod und Leben zu beginnen; bas war etwas Grokes und warf ein bedeutendes Gewicht in die Wagschale. Wenn eine Provinz freiwillig so viel leisten wollte, so konnte man gewiß fein, daß die anderen Provinzen nicht nachbleiben wurden, wenn man fie zu gleicher Kraftaußerung aufforderte. Es gab bies einen Magitab, was eine Berufung an die Volkskraft vermögen wurde. Die Zuversicht wurde badurch ungemein erhöht. Es galt nun fein Befinnen mehr, und man hatte auch faum noch eine Wahl. Denn zuerst war ein ganzes preußisches Corps unter Nord eigenmächtig von von den Franzosen abgefallen, und hatte sich in dem Vertrauen in ruffischen Schutz begeben, daß feine Regierung fich mit Rußland gegen Frankreich verbinden würde; bann war eine ganze Proving im Begriff gegen Frankreich aufzustehen und erbot fich zu ben äußersten Opfern; die Russen waren bis an die untere Weichsel vorgerückt, der preußische Feldherr war ihnen mit seinen Truppen gefolgt und stand ihnen zur Seite; endlich war bas große ruffische Hauptquartier bis an die Granzen von Schlefien vorgerückt und beffen Vortruppen nahten fich ber Ober; bazu die laute, nicht mehr zurudzuhaltende Stimmung bes Bolts, welches mit der größten Spannung jeden Augenblick die Kriegserklärung gegen Frankreich erwartete. In der That hatte die Regierung zu lange geschwankt und gezögert, es war bereits ber gunstigste Augenblick zur Schließung eines Bundnisses mit Rugland vorüber, benn Rugland wußte nun, dag Breugen feine Wahl

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 37., der dabei bemerkt, daß der englische General Sir Robert Wilson, der sich damals als englischer Commissair im russ. Hauptquartier befand, dies ebenfalls in seinem Tableau de la puissance de la Russie 1817 ansührt.

mehr habe. Dies mußte auf die Bedingungen des Beitritts großen Einsluß haben und hatte sie leider auch wirklich.

Raifer Alexander hatte mit bem Oberften von Knesebed, wie es scheint, nicht recht fertig werden können, er forderte jett ben General Scharnhorft zur Verständigung zwischen beiden Mächten. Dieser wurde baber auch in das ruffische Hauptquartier nach Kalisch gesandt. Es ift zu bedauern, daß ber Staats- fanzler ihm nicht bestimmte Instructionen gab, um über eine fünftige Granze gur Abrundung von Schlefien und Westpreußen zu unterhandeln, und ba bies unterlaffen, bag er nicht felbst (bei aller Chrfurcht fonft gegen feinen Ramen) über biefe fo wichtige Angelegenheit bie Rechte und den Bortheil Breugens mehr wahrnahm. In ber Politik ift es besonders nöthig, fich vorzusehen. Breugen hatte vor 1806 bas ganze Herzogthum Barfchau befeffen; wenn es biefes auch nicht gang guruckerhalten konnte, so bedurfte es schlechterdings einen Theil davon, um den tiefen Busen zwischen Schlesien und Westpreußen auszufüllen. Leider wurde darüber, wie über Danzig und Thorn, nicht bas Geringste festgeset, und es hat biese Unterlaffung spater zu sehr häßlichen und beinahe unentwirrbaren Streitigfeiten auf bem Wiener Congreß geführt, wo Rugland bas ganze Herzogthum Warschau mit Danzig und Thorn für sich in Anspruch nahm. Das Bundniß mit Breugen war ja nicht allein Preußen förderlich, sondern verftärkte in höchstem Grade die Macht Rußlands. Man konnte also als Preis dieses Bundniffes eine folche Abrundung ber preußischen Oftgränze mit Recht forbern. Statt bessen begnügte sich Breußen mit ber allgemei-nen Bersicherung in einem geheimen Artikel, daß Rußland nicht eher die Waffen niederlegen wolle, bevor Preußen nicht in sta-tistischer, geographischer und finanzieller Hinsicht wieder auf derjenigen Linie stände, welche es vor dem Kriege von 1806 behauptet, wobei aber noch die beschränkende Klaufel, daß die Länder bes Sauses Sannover nicht zur Entschäbigung (für Breu-Ben) bestimmt werben follten. Kaifer Alexander verfprach jum Kriege mit Frankreich 150,000 Mann und ber Rönig 80,000 Mann (mit Ausnahme ber Festungsbesatzungen) ins Felb gu ftellen, eine Bahl, bie fpater weit überschritten worben ift. Der Abschluß bes Bundnisses, von Kutusof und Bardenberg unterzeichnet, tam zu Ralisch ben 27. Februar zu Stande. Dag ein foldes erfolgt, wurde ber Nation in einer furgen Rotig erft 4 Bochen später in ber Zeitung bom 23. Marz bekannt gemacht. \*)

<sup>\*)</sup> Es heißt bort fehr lafonisch nur: "Breslau ben 20. März.

So lange wurde scheinbar das französische Bündniß beibehalten, weil der König erst sein Land von französischen Truppen geräumt haben wollte, welche Käumung zu erzwingen er den Russen überließ.

## 6. Die Rüftungen preußens.

Es erscheint nothwendig, die Rüftungen Preußens überssichtlich zusammen zu stellen, um die große Energie des Bolkes in ihrem schönsten Lichte zu zeigen. Diese Rüftungen in dem ganz erschöpften Lande waren um so verdienstlicher, als sie inmitten der kriegführenden Partheien geschehen mußten und sowohl durch die Franzosen als auch durch die Russen vielsach erschwert wurden. Es ersorderte die größte Thatkraft und Umsicht, dieselben anzuordnen und zu leiten, und vielleicht war nur ein Genie wie Scharnhorst im Stande, sie zu einem glücks

lichen Ergebniß zu führen.

Sobald Scharnhorst in Breslau die friegerischen Geschäfte in die hand nahm, ordnete er auch in Schlefien, wie borber in Breugen, Bommern und in der Mark, die Einberufung ber zahlreichen Krümper, der Beurlaubten, und eine erfte Ausschreis bung von Refruten, von Remontes und Artillerievferden an. Es zeigte fich nun die große Magregel Scharnhorft's, ber feit bem Sahr 1808 burch immerwährendes Ausbilden, Entlassen und Wiedereinziehen im Stillen eine große Zahl friegstüchtiger Männer geschaffen hatte, in ihrer ganzen Bedeutung. Als Sammelplätze der Einberufenen wurde in Preußen unter Bülow die Festung Graudenz, für Pommern und die Neumark unter Borftel Colberg angewiesen, als die einzigen festen Plate, die hier erhalten worden waren und die nun einen wichtigen Stützunft In Schlesien, welches größtentheils vom Feinde frei war, fand sich Raum genug, und nur die Mark war wegen stärkerer Besetzung durch die Franzosen übel daran. Sier muß= ten bie Streitfrafte nach Schlefien ober nach Colberg gewiesen werden, und fie hatten nicht geringe Mühe, nach beiden Richtungen durchzukommen. Der größte Theil fand ben Weg nach Schlesien, bahingegen ber nach Colberg wegen ber Nähe ber in frangofischer Gewalt befindlichen Oberfestungen Stettin und Cu-

Se. Majestät der König haben mit Sr. Majestät dem Kaiser aller Reußen ein Of: und Defensiv:Bündniß abgeschlossen."

strin und wegen beständiger französischer Truppenmärsche viel mehr Schwierigkeiten darbot und auch weniger eingeschlagen wurde.

Durch diese Einberufungen wurde zunächst bei der bis jetzt bestehenden Linie jedes Bataillon auf die Kriegsstärke von 801 Mann und die Escadron zu 150 Pferden nebst noch einer Erganzungs: (Depot:) Schwadron bei jedem Reiter=Megimente gebracht, die Artillerie und die Pionniere vervollständigt. Dies wäre aber nur eine geringe Bermehrung gewesen, es mußten noch viele neue Bataillone geschaffen werden. Es wurde die Errichtung von nicht weniger als 52 Reserve Bataillonen, ebenfalls zu ber Kriegsstärke von 801 Mann, angeordnet \*), wodurch man in furzer Zeit einen Zuwachs von 41,600 Streitern erhielt und wodurch das Heer überhaupt auf 80 — 90,000 Mann ftieg. Schwierig war nur die große Zahl von Offizierstellen zu besetzen. Man konnte noch über eine beträchtliche Zahl inactiver Offiziere verfügen, aber sie waren nicht alle brauchbar, auch reichten sie nicht hin für den Bedarf. Es mußte daher auf ichon verabschiedete Offiziere zurückgegangen werden. Da auch hiermit ber Bedarf noch nicht gedeckt war, half man fich burch Ernennung aller borhandenen Portepeefahnrichs, burch Einrangiren irgend tauglicher junger Leute aus bem Cabettencorps, burch Unstellung geeigneter Feldwebel und Unteroffiziere. Später erft standen aus der Zahl der freiwilligen Säger eine größere Menge Offizier-Candidaten zur Verfügung. Aus ben Reserve-Bataillonen entstanden später im Waffenstillstande Reserve-Regimenter zu 3 Bataillonen, die nach dem Frieden zu Linien-Regimentern wurden. Der Staat hatte nämlich nach bem Tilfiter Frieden nur 11 alte Infanterie=Regimenter, wozu in diefer Zeit der Ruftung noch ein 12tes fam. Das jetige 13te Linien-Regiment war im Kriege bas 1ste, bas 14te bas 2te Reserve=Regiment gewesen u. s. w.

Die schleunige Errichtung bieser bedeutenden Truppenmacht erforderte außerordentliche Geldmittel, die erschöpften königlichen Kassen bermochten aber keine Zahlungen zu leisten; es blieb daber nichts übrig, als schon im Monat Januar dem Lande die Verpslichtung aufzulegen: sämmtliche neu zu errichtenden Truppen zu bekleiden, mit Ausnahme der Waffen auch auszurüften und alle Remontes und Artilleriespferde ohne Bezahlung zu stellen. Ja, auch die Ernähs

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813. S. 94. Plotho.

rung war der Staat nicht zu ertragen im Stande; schon Anfangs Februar wurde überall im Lande Naturalverpflegung durch die Wirthe angeordnet, wodurch der baare Sold der Truppen vom Feldwebel abwärts zum dei weitem größten Theil

gang erspart wurde. \*)

Bei ber Entwickelung ber Streitfrafte fah fich bie Regierung durch die bisherige Art der Ergänzung des Heeres vielfach gehemmt. Bis jum Jahre 1806 war ber Solbatenstand, aus ber Hefe des Volks bestehend, brutal behandelt und zu jeder Beit entehrenden Strafen ausgesett, nicht beliebt und geachtet. \*\*) Natürlich hatte sich Jedermann nach Kräften der Sinstellung in denselben zu entziehen gesucht. Da nun nach dem Werbeinftem ein großer Theil bes Heeres aus Ausländern bestand und der Solbat so lange diente, bis er völlig invalide war, so hatte die Refrutirung nicht schwer auf dem Lande gelastet. Jedes Regiment hatte seinen bestimmten Canton, aus dem es seinen nicht großen Bedarf zog, und zu diesem wurden mittellose Leute von der Obrigkeit und Leibeigne der adligen Gutsherren außersehen. Bei dieser Art und Weise konnten zahlreiche Befreiungen (Exemtionen) ganzer Landstriche, Städte und aller nur einigermaßen besitzenden Stände von der Militairpflicht eintreten und waren seit langer Zeit geheiligt. Als nun seit 1807 bie großartigen Reformen im Staate eintraten, als berordnet wurde, baß bas Beer nur aus Inländern bestehen sollte, mußten bie Cantone der Regimenter natürlich viel stärker angezogen werden, aber die alten Ausnahmen blieben bestehen. Wenn diese aber jett aufrecht gehalten wurden, so konnte der Kern des Volkes, besonders aber der intelligente, gebildete Theil, gar nicht zum Rampfe aufgerufen werden. Man mußte daher eine Form auffinden, um diesen auch mit heranzuziehen. Noch war die Erinnerung an den herabgewürdigten Zustand bes gemeinen Solbaten in zu frischem Andenken, als bag man einen guten Ginbruck bavon hoffen konnte, wenn man gebildete junge Leute von guten Familien zum Eintritt in die Linienregimenter aufforbern wollte, in welchen doch auch jetzt noch der ärmere, immerhin noch etwas rohe Mann diente. Man sann also darauf, beson-dere Abtheilungen zu errichten, in welchen der gebildete Theil ber jungen Männer eintreten könnte. Hierbei konnte man auch auf freiwillige Bekleidung, Ausruftung und Bewaffnung rech-

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte b. Jahres 1813. \*\*) Wer Vater ober Mutter nicht folgen will (also ein Taugenichts ist), hieß es damals, muß (zur Strafe) dem Kalbsell solgen.

nen, was bei ben bebrängten Gelbumftanben bes Staats von großem Bortheil war. Diefe Betrachtung führte auf die Errichtung ber freiwilligen Jager ju fuß und ju Pferbe. Merkwürdigerweise erließ die Aufforderung jur freiwilligen Bewaffnung nicht ber König, vielleicht noch aus einer Scheu bor ben frangösischen Berhältniffen, sondern der Kangler Barbenberg. Sie war batirt Breslau ben 3. Februar, erschien aber erft in ben Berliner Zeitungen vom 9. Februar. Sie lautet: "die einge-tretene gefahrvolle Lage bes Staats erfordere eine schnelle Bermehrung ber vorhandenen Truppen, mahrend die Finanzverhaltniffe keinen großen Roftenaufwand verstatteten. Bei der Baterlandsliebe und ber treuen Anhänglichkeit an ben König bedürfe es nur einer schicklichen Gelegenheit, biefem Gefühl und bem Durfte nach Thatigkeit eine bestimmte Richtung anzuweisen, um burch sie die Reihen ber älteren Bertheibiger bes Baterlandes zu verftarken und mit diesen zu wetteifern. In dieser Sinficht habe ber König bie Bildung von Jäger-Abtheilungen bei ben Infanterie Bataillonen und Reiter Regimentern befohlen, um besonders diejenigen Klassen von Staatsbewohnern, welche nach ben bisherigen Cantongesethen vom Dienst befreit und wohlhabend genug feien, um fich felbft befleiben und beritten machen zu konnen, in einer ihrer Erziehung angemeffenen Form gum Rriegebienft aufzuforbern, und um baburch folden jungen Mannern Gelegenheit zur Auszeichnung zu geben, Die durch ihre Bilbung und Intelligenz sogleich ohne vorherige Dreffur gute Dienste leiften und bemnächft geschickte Offiziere und Unteroffiziere abgeben könnten."

Die näheren Bestimmungen waren: jedes Bataillon und jedes Reiter-Regiment wird mit einer Jäger-Abtheilung (das mals Detachement genannt) vermehrt. Diese Abtheilungen berstehen bloß aus Freiwilligen, die sich selbst kleiden und beritten machen. Ihre Kleidung ist dunkelgrün; sonst stimmt sie mit der des Regimentes überein. Die zu Fuß Dienenden können sich mit Büchsen bewassen. Die Jäger haben die Besoldung der Truppengattung, bei welcher sie dienen, stehen aber sonst in dem Berhältniß des Feldjägercorps zu Fuß. Sie sind den allgemeinen militairischen Gesehen, wie dieses, unterworsen. Zeder kann sich das Reiter-Regiment oder Bataillon wählen, bei welchem er dienen will. Die Jäger werden von commandirten Offizieren oder Unterossizieren besehligt, die sie 2 oder 3 Monate gedient haben; alsdann treten diese in ihre Truppe zurück und die Stellen werden aus den Jägern nach ihrer eigen Wahl beseht. Die Jäger-Abtheilungen werden zum Dienst der leichten

Truppen, zu Entsendungen 2c. gebraucht. Zum inneren Dienst in Garnisonen, zu Schildwachen — außer zur Sicherung des Regiments, Bataillons 2c. — dürfen sie nicht verwandt werden, auch nicht zu Arbeits-Commandos, Ordonnanzen, Transportund Bagage-Commandos 2c. Kein junger Mann, welcher jetzt siedzehn Jahre erreicht und noch nicht das vierundzwanzigste zurückgelegt hat und in keinem activen königlichen Dienst steht, kann, wenn der Krieg fortgesetzt werden sollte, wenn er nicht ein Jahr bei den activen Truppen oder in diesen Jäger-Abtheilungen gedient hat, zu irgend einer Stelle, einer Würde, einer Auszeichnung vorzeschlagen werden. Diesenigen, welche sich bei diesen Abtheilungen durch Tapferkeit, Diensteifer und Patriotismus auszeichnen, sollen auch in ihrer dereinstigen Civillaufbahn vorzugsweise berücksichtigt werden.

Bu biesen Bestimmungen erfolgten bald darauf noch meh-

rere Zufäte:

Bon den in Reih' und Glied ftehenden Solbaten ber Linien-Regimenter follte es bei ber Reiterei einer unbegränzten Bahl, beim Fugwolf 20 Individuen per Bataillon geftatiet fein, au den Rager Abtheilungen überzugeben und alle Gerechtsame berfelben zu genießen, wenn fie fich felbst ausrufteten und berit= ten machten. — Wenn in dem Aufruf nur des Alters bom siebzehnten bis zum vierundzwanzigsten Jahre erwähnt sei, so follte zur freiwilligen Geftellung bas zurudgelegte vierundzwanzigste Lebensjahr durchaus fein Sinderniß sein. — Ueber bie Behandlung ber Jäger in bienftlicher und bisciplinarischer Sinsicht, über ihre tactische Berwendung im Kriege, über bie Stellung der Abtheilungen ju den Truppentheilen wurden Unter= weisungen an bie Commandeure erlaffen. Es wurde babei ausgesprochen, daß nach der Absicht des Königs die Jäger-Abthei= lungen eine Pflangschule für Offiziere werben sollten. Schonende Behandlung und ichonende Berwendung wurde baher ben Befehlshabern gur Pflicht gemacht, damit nicht nutilos zu Grunde ginge, worauf so viele Hoffnungen ruhten. Die Starte einer Jager Abtheilung wurde, analog einer Infanterie-Compagnie, festgesett auf 4 Offigiere, 15 Oberjäger, 3 Horniften (Trompeter) und 182 Jäger, zusammen 200 Mann ausschließlich der Offiziere. Sollte eine Abtheilung durch besonberen Bufpruch diese Bahl überschreiten, fo follten die Bulettgekommenen einem anderen Bataillon und Regiment, wenn es anginge nach ber Wahl ber Individuen, überwiesen werben. — Mehrere andere Berordnungen fetten noch manche Erleichterungen und Auszeichnungen für Die freiwilligen Jager

fest\*), unter andern, daß Räthe, Besiger größerer Landgüter das Recht haben sollten, Offizier-Unisorm, alle anderen Männer aus den gebildeten Klassen des Bolks, welche, obschon das Gesetz sie von der Verpslichtung zum Kriegsdienst entbinde, sich diesem doch widmeten, berechtigt sein sollten, das Offizier-Portepee zu tragen 20.

Der Aufruf vom 3. Februar hallte in den Herzen aller edlen Rünglinge bes Baterlandes wieder und Jedermann hatte schon jett gern und freudig die Waffen ergriffen, wenn nur irgend eine Andeutung geschehen wäre, woraus man hätte schlie-Ben können, daß diese Rüftungen gegen Frankreich gerichtet wären. Aber Breugen blieb dem Namen nach unverwandt auf französischer Seite und noch in der Zeitung vom 23. Januar hatte die Regierung Frankreich seinen Verbundeten genannt und bon dem bestehenden freundschaftlichen Vernehmen mit Gr. Majestät dem Kaiser Napoleon gesprochen. Es konnte also jest, wo Jeder sehnlich jeden Augenblick hoffte, daß der König Frankreich den Krieg erklären würde, immer noch zweifelhaft erschei-nen, welche Barthei er ergreifen würde. Offenbar hemmte dies Schweigen ben allgemeinen Ausbruch ber Begeisterung, ber fpater mit so gewaltiger Kraft bervorbrach. Die Regierung, ob. wohl fie glaubte, daß die Zeit zum entscheibenden Schritt noch nicht gekommen sei, ließ unter der Hand verbreiten, daß es jedem Dienstthuenden freistehe, wenn nicht mit, sondern gegen Rußland gekämpft würde, bei der Jäger-Abtheilung zu bleiben oder sich zu entfernen.\*\*) Wenn nun allerdings der volle Aufschwung noch zurückgehalten wurde, so war bennoch die Wirkung bes Aufrufs nicht gering, benn man konnte fich unmöglich benfen, daß die Regierung mit dem frangösischen Unterdrücker gemeinschaftliche Sache machen werbe. Balb nach Bekanntwerdung bes Aufrufs war die freiwillige Gestellung, Anerbietung von Saben und Geschenken sehr stark und ging in steigender Progression fort, je klarer es wurde, daß alle Rustungen nur gegen Frankreich gerichtet wären.

Durch die Institution der freiwilligen Jäger war zwar die gebildete und vermögende Klasse zum Kriegsdienst gewonnen, aber zufolge der sehr zahlreichen Szemtionen, welche gesetzlich nöch bestanden, war man behindert, den Kern der Nation heranzu-

<sup>\*)</sup> Wir übergehen hier mehrere minder wichtige, aber nothwendige Festsehungen. Das Nähere ist gesammelt im Beihest zum Mil. Woch. Bl. pro September und Oktober 1845, auch stehen diese Berdnungen in der Boss. Zeitung.

\*\*) Beihest S. 467.

siehen. Es war wohl barauf ju rechnen, daß ein großer Theil bes Bolks sich freiwillig gestellen würde, wenn es nur gegen Frankreich losging, doch da jede Deffentlickeit mangelte, so wußte man nicht, wie tief ber Enthusiasmus greifen wurde. In jedem Falle hegte man noch Zweifel an der Energie der Nation und unterschätte ben Geift berfelben um ein Betrachtliches. Man wollte aber alle Stände und Rlaffen bes Bolfs gur Berfügung haben, daher mußten alle bisherigen Ausnahmen von ber Cantonpflichtigkeit aufgehoben werben. Schon vier Tage nach ber Aufforderung zur Bildung von freiwilligen Jäger-Ab-theilungen erschien in der Zeitung vom 13. Februar die Berordnung über die Aufhebung der bisherigen Exemtionen von der Cantonpflichtigkeit, batirt Breslau vom 9. Februar. Sie follte nur für die Dauer bes Rrieges gelten und es waren auch bie erforderlichen Maaßregeln getroffen, daß im Lande felbst nicht bie Bestellung bes Aders, ber Betrieb ber Gewerbe und ber Gang ber Behörden gelähmt würde. Aber es wurde barin ber freiwilligen Gestellung zu den Jäger-Abtheilungen aller Werth genommen, indem bestimmt wurde: "Es follte zwar jedem bisber Eximirten zwischen bem vollendeten siebzehnten und vierundawanzigsten Jahre überlaffen werden, freiwillig in ben Jäger Abtheilungen zu Fuß und zu Pferd ober ber Artillerie nach eigner Wahl einzutreten; berienige aber, ber nicht binnen 8 Tag en nach ber Bublication biefer Verordnung sich bei ber Ortsobrigkeit dazu freiwillig melbe, welche die Verpflichtung habe, solches sogleich dem erwählten Bataillon ober Cavallerie : Regi= ment anzuzeigen, follte jene Wahl nicht mehr auszuüben befugt sein und bei berjenigen Truppengattung angestellt werben, welcher bie Militairbehörden ihn zuzutheilen für gut befinden würden." Einigermaaßen verfüßt wurde das unverkennbare Rauhe biefer Berordnung durch die Berficherung: daß jeder im Militairdienst Angestellte ohne Unterschied bes Standes und Bermögens nach feiner Fähigkeit und gemäß feines Betragens, fobalb er einen Monat gebient und fich bie Gelegenheit ereigne, jum Offizier ober Unteroffizier beförbert werben und vorzugsweise Unspruch auf Berforgung im Civildienst haben follte. Gine fernere Milberung lag in einem brei Tage fpater ben 12. Februar erschienenen erläuternden Befehl, daß ben zu ben Regimentern eingezogenen Eximirten, wenn ihnen die Aufforderung zur freiwilligen Geftellung zu ben Jäger-Abtheilungen entgangen, noch frei fteben follte, zu diesen überzugeben, wenn fie es wünschen follten.

Als die Regierung fest entschlossen war, sich mit Rußland zu verbünden und gegen Frankreich den Krieg zu beginnen, der bie ganze Kraft ber Nation erforberte, erschien unterm 22. Februar eine Berordnung, die noch stärker als die früheren davon Zeugniß giebt, daß man zu dem Enthusiasmus des Bolks noch nicht volles Vertrauen hatte und den hohen Aufschwung noch nicht ahnte. Sie lautet: der König finde bei der ruhmtwürdigsten allgemeinen Hingebung für das Vaterland sich veranlaßt, um die einzelnen, wenngleich höchst seltenen Beispiele von Schlafsbeit, Schwäche oder Mangel an Gemeinsinn näher zu bezeichnen, zu bestrafen und unschällich zu machen, noch näher zu bestimmen:

1. alle zwischen Bätern und Söhnen verabredeten Uebertragungen des Besitzes von Grundstücken, welche nach Erscheinung der Verordnung vom 9. Februar geschehen, sind ungültig, wenn die Bäter gesund und unter 50 Jahre alt, die Söhne aber in dem Alter unter 24 Jahren und von

gefunder Leibesbeschaffenheit sind;

2. alle biejenigen, benen nachgewiesen werben kann, daß sie aus einem nichtigen Vorwande sich dem Kriegsdienste entziehen, sollen, wenn sie schon Bürger sind und Gewerbe treiben, das Bürgerrecht und den Gewerbeschein verlieren, und wenn sie noch nicht angesessen sind, sür ihr ganzes Leben vom Bürgerrecht ausgeschlossen sein. Sie sollen serner unter Vormundschaft gestellt und wenn sie Grundstücke erwerben, die Besitztiel nicht auf sie, sondern auf ihre Vormünder eingetragen werden. Sie bleiben endlich von der Ehre ausgeschlossen, die Kationalcocarde zu tragen und se öffentliche Staats: oder Communalämter bekleiden zu dürsen;

3. alle biejenigen Läter ober Vormünder, welche ihren Söhnen oder Pflegebesohlenen gestissentlich den Eintritt in den Kriegsdienst erschweren, oder ihnen, wenn sie als Freiwillige dienen wollen, die nothwendigste Ausrüftung nach dem Maaßstade ihres Vermögens verweigern, soll Verlust des Bürger-

rechts und ihrer Aemter treffen.

Von demselben Tage (22. Februar) ist die Verordnung wegen Tragens der preußischen Nationalcocarde für alle Männer, welche das zwanzigste Lebensjahr zurückgelegt haben, in der Absicht, durch das äußere Zeichen den Nationalsinn zu heben, und, wie es am Schlusse heißt: "Jeden doppelt mit der Erinnerung an seine heiligsten Pslichten zu erfüllen."

Durch diese Reihe von Verordnungen, welche alles bisher Besehende einrissen und eine allgemeine Conscription einführten, die man an Frankreich oft so bitter getadelt, hatte die Regierung es nun in der Gewalt, die ganze Kraft der Nation zu

entfalten. Das Bolf, an absoluten Gehorsam gewöhnt, und in der Erwartung, auf die Franzosen losschlagen zu können, überhörte das unverkennbare Herbe mehrerer Verordnungen; auch ist in dem bald ausbrechenden Enthusiasmus wohl kaum einmal von Staatswegen eine der angedrohten Strasen in wirkliche An-

wendung gekommen.

Bei einem Kampfe mit dem frangösischen Imperator, wo es fich um Sein ober Nichtsein handelte, reichte es nicht aus. baß man bas vorhandene Beer auf den Kriegsfuß fette, 52 neue Bataillone schuf und mehrere Taufend freiwilliger Sager au Ruß und zu Bferd gewann; es mußte alle waffenfähige Mannschaft, ja bas ganze Bolt in Maffe aufgeboten werben. Dies führte auf die Errichtung ber Landwehr und zur Bildung bes Land: fturms. General Scharnhorst hatte früher schon, im Jahre 1808, an eine allgemeine Landesbewaffnung gedacht und einen Plan ausgearbeitet, von dem Stein zu den Ständen Oftpreußens ge-redet hatte. Jett hatte er diesen den Umftänden gemäß abgeändert, und er war im Begriff, die lette Sand baran ju legen, als ber Major Graf Lubwig Dobna mit bem oftpreußischen Entwurf einer Landwehrordnung in Breslau eintraf.\*) Auch war schon vor beffen Ankunft von einem Theil schlefischer Stände ein Antrag auf Errichtung von Landwehr gestellt worden. Scharnhorft'iche Entwurf ftimmte bem Geifte nach mit bem oftpreußischen überein, allein es fonnte nicht fehlen, daß sie, weil fie unabhängig von einander entstanden waren, in verschiedenen formellen Buntten von einander abwichen. Beide Entwürfe wurden nun einander angehaßt; was in dem oftpreußischen nicht wefentlich von bem Scharnhorft'schen abwich, blieb bestehen; was noch nöthig erschien, ward hinzugesett; Giniges wurde von bem oftpreußischen in ben Scharnhorft'ichen hinübergenommen. wichtigsten Abweichungen, Die der Regierungs-Entwurf enthielt, waren: daß die Landwehr auch eine verhältnigmäßige Rahl Reiterei errichten, daß sie nicht bloß in der heimischen Probing, sondern auch in freiem Felbe verwandt werden sollte, daß die Regierung sich später eine andere taktische Gintheilung, sowie in ben anderen Brovingen einen größeren Ginfluß auf Besetzung ber höheren Offizierstellen vorbehielt. Schon ber oftpreußische Entwurf bestimmte an der Müte des Landwehrmanns ein Kreuz von Blech, welches eine Devise enthalten sollte. Der Minister

<sup>\*)</sup> Es ist genugiam ermittelt, daß schon vor Singang des ofitmeus hischen Plans ein solcher von Scharnhorft ausgearbeitet gewesen. Siehe die erschöpfende Auseimandersetzung in dem Beihefte zum Militair-Wochenblatt 1846 von S. 24—27.

Stein hatte als Inschrift vorgeschlagen "Behrlos, ehrlos", um die Energie auszudrücken, mit der die Nation auftreten mußte, aber der König fand diese Bezeichnung zu wenig populair, für den gemeinen Mann nicht recht faßlich und bestimmte die Devise:

"Mit Gott für König und Vaterland."

Die Verordnung über die Bildung der Landwehr erfolgte erst unterm 17. März und wurde erst in den Berliner Zeitungen dem 23. März bekannt gemacht. Ueber ihre Errichtung, Zusammensetzung, Bekleidung, Bewaffnung, Uebung 2c. erfolgten darin die genauesten Festsetzungen. Angehängt war gleich ein für die Landwehr bearbeiteter Auszug aus dem Exercir-Reglement in 28 Paragraphen. Zunächst erfolgte die Verordnung für Bildung des Landsturms nehst einer Anleitung zum Exerciren desselben in 9 Paragraphen, endlich noch eine Unterweisung zum Schügendienst für diesenigen Landsturmmänner, weber mit Gewehren sich bewaffnen könnten, so wie die Reitstelbes Landsturms.

In Rücksicht bessen, was jede Provinz an Landwehr zu stellen habe, hatte die Regierung einen sehr schätzbaren Anhalt an den ostpreußischen Anerdietungen. Diese wurden jedenschlisder Maaßtab, was den anderen Provinzen aufzulegen sei; ohne diese wurde man kaum gewagt haben, so große Opfer zu forsche

bern. Es sollten nämlich gestellt werden:

von der Provinz Preußen 20 Bataillone 19 Schwadronen;

zusammen 132 Bataill. 95—100 Schwabr.\*)

Indem später aus den überelbischen Ländertheilen, je nachdem man vorrückte, neue Bataillone und Schwadronen errichtet wurden, stieg die Landwehr bis auf 149 Bataillone und 124 Schwadronen. Das stehende Geer wurde dadurch um nicht weniger als 140,000 Mann verstärkt.

Um alle diese großen Beschlüsse und Verordnungen möglichst schnell ins Werk zu setzen, reichten die gewöhnlichen Regierungs-Behörden bei Weitem nicht aus. Schon die oftpreußischen Stände hatten dies gefühlt und darum eine General : Commission aus ihrer Mitte eingesetzt. Die Regierung richtete daher ganz neue,

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813. I. S. 99 und II. Bb. S. 331 und für Schlesten aus der Ordre de bataille des Corps von Yord. Plotho und Militair-Wochenblatt von 1844. S. 6 u. folg.

Beigte, Freiheitstriege I. 3. Auft.

mit größerer Lollmacht versehene Behörden ein. Die Berhältnisse in Ostpreußen dienten auch hier im Allgemeinen zum Anhalt. Die Ober-Regierungs-Commission in Berlin wurde durch Befehl vom 20. März aufgehoben, das Land in 4 Militair-Gouvernements eingetheilt und jedem ein Militair- und Sivil-Gouverneur vorgesetzt\*), nämlich

1. in das Land zwischen Elbe und Ober mit Ausschluß von

Schlesien,

Militair-Gouberneur: General-Lieutenant bon L'Eftocq,

Civil-Gouverneur: geheimer Staatsrath Sad;

2. in das Land zwischen Ober und Weichsel mit Ausschluß von Schlesien, Militair-Gouverneur: General-Lieutenant Graf von Tausentien.

Civil-Gouverneur: ber Großkanzler Behme;

Militair-Gouverneur: vorläufig General-Major von Maffen-

Civil-Gouverneur: geheimer Staatsrath von Schon;

4. für gang Schlefien, Militair Gouverneur: General-Major Graf von Göten, Civil-Gouverneur: Staats-Minister Freiherr von Altenstein. Diese Gouvernements, unmittelbar unter bem Könige und dem Staatstangler ftebend, wirften nun als die oberen Landesbehörden, welche alle Militairverhältniffe der Proving, also die ganze Landesbewaffnung, leiteten und dazu die volle Mitwirkung ber Civilbehörden in Anspruch nahmen. Da die Stände, wie in Breugen, die Landwehr auf ihre Roften errichten follten, in ben Provingen Pommern, Mart und Schlesien aber feine Stände eriftirten, fo wurde jur Bilbung ber Landwehr von jedem Kreife ein Ausschuß von 4 Mitgliedern bestimmt, nämlich 2 von ben adligen Gutebefitern, einer bon ben Stabten und einer bom Bauernstande; erftere erwählt, lettere beide von der Regierung ernannt. Diese Rreisausichuffe vertraten die Special-Commiffionen in ber Proving Preußen, und ber oftpreußische ftanbifche Landwehrentwurf rief fo eine Art ständischer Berfaffung in den übrigen Provinzen berbor. Die General-Commission in der Broving Preugen vertraten in den anderen Brovingen bie Militair= Gouvernements und die Regierungs-Collegien.

Indem man zur Errichtung ber Landwehr einer großen Bahl

<sup>\*)</sup> Die Instruction über die Besugniß dieser Goubernements in 14 Paragraphen, siehe Beiheste zum Militair 2 Wochenblatt von 1846. S. 81 und 82.

von Offizieren bedurfte, mußte man wünschen, daß der Drang zum Eintritt in die Abtheilungen der freiwilligen Jäger ermäßigt würde, um zur Bildung der Landwehr passende Individuen genug übrig zu behalten. Man bedurfte hier besonders der Freiwilligen, um die Offizier- und Unterossizierstellen zu besetzen, und ein großer Theil derselben ist wirklich bei der Landwehr eingetreten. Mit Errichtung derselben hatten denn die Provinzen und Kreise vollauf zu thun, der Patriotismus zeigte sich hier im schönsten Glanze und das, was geschah, erreichte in der That die äußerste Gränze des Möglichen. Da jedoch erst Ende März damit begonnen werden konnte, so wurde sie mit Ausnahme von Ostpreußen erst während des Wasserstillstandes beendigt, und die Landwehr tritt erst bei Wiedereröffnung der Feindseligkeiten

auf den Kampfplat.

Eine besondere Heerbildung darf hier nicht ganz überganger werden, nämlich die der National-Cavallerie-Reginself. Das erste Beispiel gab die Prodinz Preußen auf den Buinsch des Generals York. Dieses oftpreußische National-Cavallerie-Regiment kam am vollständigsten zu Stande. Es bestand aus solchen Männern, welche sich freiwilkig und mit völliger Kusrüstung dazu stellten und dieselbe Berechtigung wie die freiwilligen Jäger haben sollten; aus undemittelten Freiwilligen, die durch patriotische Gaben ausgerüstet wurden, und aus sonst zum Keiterbienst Ausgehobenen. Das Regiment sollte auf 1000 Mann und Pferde gebracht werden. 500 Pferde stellten dazu die Mennoniten, die sehlenden brachten größtentheils Freiwillige und patriotische Gaben zusammen. Es erreichte nicht ganz die beabssichtigte Stärke, doch bildeten sich 5 Escadrons à 150 Pferde und eine Jäger-Abtheilung von 115 Mann zu Pferde, welche während des Wassenstillstandes zum Corps des Generals Yord stiehen. Das Kommersche National-Cavallerie-Regiment war ganz in ähnlicher Art gebildet, doch konnten, wie auch das Anserbieten gewesen war\*), nur 3 Escadrons à 150 Pferde errichtet werden, welche erst mit dem 1. August schlagsertig waren. Das schlessische Rational-Cavallerie-Regiment erreichte nur 2 Schwadronen (Husaren) und eine Jäger-Abtheilung von 50 Vereden.\*\*)

<sup>\*)</sup> Man muß fich bei Pommern erinnern, daß die Haubistadt Stettin hier ausfiel, da sie von den Franzosen besetzt war, daß die Provinz im Jahre 1807, wo die Belagerung von Colberg vorsiel, und durch die Truppenzüge von 1812 viel gelitten, auch daß Vorponingern und Nügen noch zu Schweben gehörten.

\*\*) Beiheft November und December 1845.

Bu biefen regelmäßigen Truppenbildungen famen nun noch einige Freischaaren, bie aber größtentheils ben freiwilligen Jägern angehörten und zu biesen gezählt werben muffen. Die preußische Regierung fonnte nämlich vorausseten, bag auch außerhalb ber engen Granzen ber jetigen Monarchie bie große Sache, welche die Sache Deutschlands iwerben mußte, starte Sympathien gewedt habe und daß wenigftens die Ginwohner ber ehemals preußischen Landestheile sich sehnen würden, bas frangofische Joch abzuschütteln. Sie gab baber gern ihre Genehmigung gur Errichtung von einigen Freischaaren, unter ber Bedingung, daß bie Mannschaft aus Freiwilligen, besonders vom Auslande angeworben, eingekleibet und bie Reiterei beritten gemacht wurde. Die wichtigfte biefer Freischaaren war bie Lugow'fche, auf welche wir später naher gurudfommen werden. Ihre Stiftung begann ichon am 18. Februar burch bie erfolgte konigliche Genebut ung und fie hatte fo außerorbentlichen Bufpruch, bag fie zulegt auf 3 Bataillone, 5 Escabrons und 1/2 reitende und 1/2 Fußbatterie stieg, wodurch sie für ihren Zweck viel zu stark wurde. Gine zweite Freischaar bilbete fich aus Freiwilligen ber Gegenben bes Ronigreichs Weftphalen, Die fruber gu Breugen gehört hatten, unter einem Oberftlieutenant von Reug. Much biese wurde sehr stark und erreichte zulett 4 Bataillone. brittes Freicorps brachte ein Hauptmann von Reiche zusammen, welches ben Namen Auslänbisches freiwilliges Jäger-Bataillon von Reiche führte. Es gelangte zu einer Starke bon einem Bataillon und einer freiwilligen Jäger-Abtheilung ju Fuß von 100 Köpfen.

Die gesammten Streitfräfte Preußens sammelten sich in 4 größeren Gruppen. Die erste war natürlich in Ostpreußen, hinter den Russen, wo General York sein Corps verstärkte und völlig auf den Kriegssuß brachte. Die zweite unter dem General Bülow war in und bei Graudenz in Westpreußen, die dritte für Pommern und die Reumark unter dem Generalmajor von Borstell war in der Gegend von Colberg, die vierte und größte war in Schlesien, wo die meisten Streitfräste der Monarchie zusammen

gezogen wurden.

Faßt man bie Ruftungen Preugens zusammen, so ift Fol-

gendes geschehen:

1. sämmtliche Linien-Regimenter zu Fuß und zu Pferde, die Artillerie und die Pionniere sind durch Einziehung von Krümpern und Rekruten auf den Kriegsfuß gesetzt worden,

wobei die Neiferbrigade, die bei der großen Mostauer Armee gewesen und bon der nur dürftige Trümmer zurücksehrten,

× Huseren 3 5 5 Ulanen 2 4 3

|       | outentain brembens.                                                                                      | 1.20          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | ganz neu gebildet werden mußte; sie enthielten zusar 55,100 Ma                                           | nmen<br>nn*), |
| U.    | bas Heer wurde um 52 Reserve Bastaillone**) vermehrt, welche sich im Fesbruar und März bilbeten 41,600 , | ,             |
| 3.    | bas Heer erhielt durch die freiwilligen<br>Jäger Mbtheilungen zu Fuß und zu                              |               |
|       | Rferde einen Luwachs von 10,000 ,                                                                        | ' <b>'</b>    |
| 4.    | es wurden 3 Kätional-Cavallerie-Regi-<br>menter von den Provinzen Preußen,                               | e             |
|       | Rommern und Schlessen errichtet 1,000                                                                    | " "           |
| 5.    | die Landwehr, 149 Bataillone und<br>124 Schwadronen, betrug 149,000                                      | , ,           |
| ß     | berschiedene Freischaaren, wobei nur die 11500                                                           | *             |
| 0.    | Ausländer zu rechnen, da die Inländer                                                                    | *             |
|       | größtentheils in der Zahl der freiwil-                                                                   | 184.          |
|       | ligen Jäger mitbegriffen sind, etwa . 5,000                                                              | 11            |
|       | 3usammen 253,350 M                                                                                       | ann.          |
|       | Es ift bies eine Ruftung, beren Energie in ber &                                                         | anzen         |
| Chasa | hichte ohne Beispiel ist.***)                                                                            | 40            |
| we!   |                                                                                                          | old Air       |
| , á.  | *) 33 Bataillone Linien-Infanterie & 800 Mann = 26,400                                                   | mentil,       |
|       | i) tolicitudici sometime // //                                                                           | "             |
|       | E Wataillana Garne unh Rormals                                                                           | ••            |
|       | truppen                                                                                                  | · · · · _     |
| -     | = 36,800                                                                                                 | Mann.         |
|       | An Reiterei.                                                                                             |               |
|       | 19 Regimenter à 600 Mann 11,400                                                                          | "             |
|       | Normal-Escapron                                                                                          | 1 . <b>11</b> |
|       | Garbe-Ulanen-Escadron                                                                                    | Mann          |
|       |                                                                                                          | wenter.       |
|       | Artisserie. 9 reitende und 36 Fuß-Compagnien, circa . 6,000                                              | ,,            |
| -     | 3 Pionnier-Compagnien à 200 Mann . 600                                                                   | ,,            |
|       | 211sammen 55.100                                                                                         |               |

Beiheft zum Militair-Wochenblatt pro September und Ottober 1845.

S. 450 und 451.

\*\*) Es wurden 9 Reserve-Bataillone vom General Billow in Wetzpreußen und ber-Neumart, 8 von Borstell in Pommern, 26 in Schriften errichtet; die sehlenben 9 sind in Ostpreußen von Yord und nach dem

Abzuge der Franzosen in der Mark gebildet worden.

\*\*\*) Aus amtlichen Angaben geht hervor, daß die Provinz Preußen bis zum Frieden 1814 unter Wassen gebracht hat 34,802 Mann (7 Prozent der Bevölkerung), die Kurmark 44,975 Mann und Schlessen bis zum 16. Mai 1813 95,767 Mann. Beihefte zum Mittair Wochenblatt pro Januar die incl. Oktober 1846. S. 53.

## 7. Sober Anfidwung prengens.

Alle Berordnungen waren ergangen, die einen Kampf auf Tob und Leben einleiteten. Der Würfel war gefallen: Breugen hatte am 16. März bem gewaltigen französischen Imperator ben Krieg erklart. Es handelte fich nun um Sein und Richtfein und nur die ausdauernde Kraft des Lolfes konnte den Sieg ber-Da ber Monarch zu seinem eigenen Bestehen diese Kraft por Allem nöthig hatte, so hielt er es für erforderlich, vom Phrone herab zu seinem Bolke zu sprechen, das erste Mal, so lange Preußen bestand, daß ein König besselben sich unmittelbar an die Nation wandte. Es geschah bies burch ben bekannten Aufruf "Un mein Bolt," Breslau ben 17. Marz, in ben Berliner Zeitungen bekannt gemacht unterm 23. Marg. \*) Aufruf durfte nicht die Form eines Befehls, nichts von einem Curialftyl an fich tragen, an beffen Schwerfälligkeit alle beutschen Erklärungen bisher gefrantt hatten. Bor allen Dingen burfte er keine Unwahrheiten enthalten, von denen bisher kaum ein einziges Actenstück frei gewesen. Wahr, tief und warm mußte zu dem Bolke gesprochen werden und diese nothwendigen Anforberungen find in dem Aufruse beobachtet worden. "Branden= burger, Preußen, Schlefier, Pommern, Litthauer! Ihr wißt, was Ihr seit fast 7 Jahren erduldet habt; Ihr wißt, was Euer trauriges Loos ist, wenn wir den beginnenden Kampf nicht ehrenvoll enden!" war eine inhaltschwere Mahnung, so wie "baß es feinen andern Ausweg gabe, als einen ehrenvollen Frieden oder einen ruhmvollen Untergang." Aber ber Aufruf war auch barauf berechnet, ben Rampf bis auf bas Alleräußerste zu führen und, wie die Würfel bes Schicksals fallen möchten, auf wie viel Schlachtfelbern man fich auch herumzutummeln haben werde, gemeinschaftlich bis zum Ende auszuharren. "Selbst kleinere Bolter find für gleiche Guter gegen machtigere Feinde in ben Kampf gezogen und haben ben Sieg errungen: erinnert Guch an die helbenmuthigen Schweizer und Miederländer", fagt ber Aufruf. Also Bolfer, Die gegen ihre legitimen Herrscher aufgestanden waren, wurden als nachahmens: werthe Mufter empfohlen, unbekummert um die Entfesselung bes Bollsgeistes, nur trachtend, die äußerste Bollsfraft auf ben Kampfplat zu führen. "Große Opfer werben von allen Ständen ge-

<sup>\*)</sup> E: ist von dem bamaligen Staatsrath und vortragenden Rath beim Staatskanzler, von hippel, entworfen.

fordert werden", bekennt der König, "diese aber wögen die heisligen Gitter nicht auf, für welche gestritten und der Sieg erzungen werden müßte." Als Versprechen und Ergebniß wird freilich nichts anders hinzugefügt, als "nach errungenem Siege ein sicherer, glorreicher Friede und die Wiederkehr einer glückslichen Zeit."

Auch an das Kriegsheer fand der König für nothwendig, zu derselben Zeit einen Aufruf zu richten. Er ist kernhaft, würdig und seinem Zwecke vollkommen angemessen. Am Schlusse sagt er: er, der König, bleibe stets beim Heere, mit ihm der Kronprinz und die Prinzen des Hauses. Sie und das ganze Bolk würden mit ihnen kämpfen und ihnen zur Seite ein zu Preußens und Deutschlands Hülfe gekommenes tapferes Volk (die Kussen).

Auch die Berordnung über die Bildung der Landwehr und des Landsturms, ebenfalls vom 17. März, war durch einen paffens den Aufruf eingeleitet, welcher die schönen Worte am Schluß enthielt: "Meine Sache ist die Sache meines Volkes."

Gleichzeitig mit diesen Aufrusen erschien die Berordnung über die Stiftung des eisernen Kreuzes, datirt Breslau vom 10. März, eine überaus glückliche und zeitgemäße Institution, die im ganzen Bolke den freudigsten Anklang fand, und die eiserne Zeit, die man durchmessen, höchst simmereich bezeichnete.\*)

Die Aufrufe des Königs, welche nun durch das ganze Land und weit über dessen Gränzen hinaushallten, brachten im Berein mit allem Borhergegangenen eine Wirkung hervor, die sich nicht genügend beschreiben läßt. Das nachfolgende Geschlecht wird immer davon nur eine schwache Borstellung haben, man mußte diese Zeit selbst durchlebt haben. Alle Herzen wurden dies auf den Grund erschüttert. Auch die Frauen, sonst wenig bekümmert um öffentliche Angelegenheiten, theilten gleichmäßig das allgemeine Gesühl. Es war kein Mann, kein Weib, keine Franzosen erlitten hatte. Ganz abgesehen von der politischen Stranzosen erlitten hatte. Ganz abgesehen von der politischen Schmach, die tief gesühlt wurde, hatte fast Jeder persönliche Beseitzigung zu rächen und bittere Verluste zu beklagen. Seit beinahe 7 Jahren waren tausend und aber tausend Feinde im Lande, die auf Kosten desselben lebten und benen man noch eine unerschwingliche Kriegssteuer hatte zahlen müssen. Der Sieger

<sup>\*)</sup> Bekannt gemacht in ber Berliner Zeitung vom 23. März, in welcher sich die Nachricht von dem Bündniß mit Hufland, der Aufruf an mein Bolf, an mein Kriegsheer, an die Landivehr und noch andere wichtige Data aus jener Zeit befinden.

ift niemals sanft, sein Uebermuth und Hohn hatte beleibigt, aus Kriegstrot war von ihm so Mancher gemißhandelt, nicht Wenige, die Widerstand versucht, geschlagen, Viele waren beraubt worden. Noch tieser war gefühlt worden, was die Frivolität des Feindes in den Familien verschuldet, die man außer Stande gewesen zu rächen. Beständige Einquartierung, nie aushörende Lieserungen aller Art, immetwährendes Liegen auf der Landstraße mit den Gespannen 2c. hatten Bürger und Landmann zur Berzweiflung gebracht. Daher in allen Herzen das eine Gesühl: das schimpsliche Joch abzuwersen und blutige Rache zu nehmen; daher der steudige Entschluß, mit Daransehung des letzten Blutstropsens und des letzten Gutes dis zur Bernichtung zu kämpsen; daher der Ausstand des ganzen Bolkes auf den Ruf des Königs.

Die Theilnahme steigerte sich, je wahrscheinlicher es wurde, daß die Bewaffnung gegen Frankreich gerichtet ware. Aber auch ehe bies mit einiger Sicherheit vermuthet werden konnte, folgte bie Nation willig und freudig ben Befehlen ber Regierung. Punktlich trafen bie Erfatmannschaften ein, um bas bisherige Heer auf die Kriegsftarte zu bringen, mehr als nöthige Mannschaft stellte sich, um die 52 Reserve-Bataillone zu errichten. Jeber fand es naturlich, bag biefe letten gang auf Roften bes Landes bekleidet und ausgeruftet wurden, wozu die nöthigen Ausschreibungen geschahen; Niemand wunderte sich, daß nun sämmtliches Militair von ben Wirthen verpflegt wurde; man hatte ja Jahre lang so viele Franzosen verpflegen mussen und that bies nun gern für die eigenen Landeskinder. Die freis willige Bewaffnung ging nicht so schnell wie fie später geschab, weil noch keine Klarheit über ben Zweck bestand und weil bie Bekanntmachung bei ber bamals so mangelhaften Communication fich bergögerte.\*)

Die noch sehr mangelhafte Postverbindung und die übeln Wege bei strenger Winterwitterung, auch die zum Theil weiten Entfernungen der Sinzelnen von den Sammelplätzen, machen dies erklärlich. Indessen schoo Ende Februar, als der Zweck der Rüftungen noch gar nicht bekannt war, fanden sich dennoch in Berlin in den Listen nicht weniger als 2408 freiwillige Jäger

<sup>\*)</sup> Der erste königliche Ruf vom 3. Februar war in Schlesien zwar nach einigen Tagen, in Berlin jedoch erst am 9. Februar, in Kommern mehrere Tage später, in Königsberg erst den 15. Februar und dam sogar nicht einmal amtlich bekannt geworden. In demselben Berhältniß mußte eine geraume Zeit vergehen, ehe die späteren Verordnungen und besonders der Aufruf des Königs an die ganze Nation vom 17. März an den äußersten Enden des Staats und in jeder Familie bekannt wurden.

zu Fuß, 271 zu Pferd, 115 Freiwillige zur Artillerie und einige zu den Pionnieren verzeichnet. Anfangs März waren in Bresslau, Brieg 2c. die Jäger-Abtheilungen des Garde-Regiments zu Fuß, des Normals, des Garde-Jägers und des Leichten Garde-Bataillons vollzählig, die Jäger-Abtheilung der leichten Garde-Reiterei näherte sich der Vollzähligkeit; viele andere erhielten täglich stromweise Verstärfungen. Die Jäger-Abtheilung des litthauischen Dragoner-Regiments zählte schon am 10. März 130 Mann und Pferde, die des combinirten Leibhusaren-Regiments in Preußen war zu derselben Zeit 116 Mann und Pferde stark. Noch schneller als die Reiterei wurden die Abtheilungen zu Fuß vollzählig und schon Mitte März waren die meisten alten Regimenter so besetz, daß kein Raum mehr übrig war. Es mußten freiwillige Jäger-Abtheilungen dei den Reserbe-Baztaillons gebildet werden, die freilich lange nicht die Stärke wie die den alten Truppen erreichten.

Schon vor der Kriegserklärung an Frankreich eilte die kriegsfähige Jugend auf allen Landstraßen, Wegen und Stegen zu den bezeichneten Sammelorten, daß die Franzosen mit Bangigkeit erfüllt wurden. Bon Berlin und der Mark aus erfolgte eine völlige Auswanderung nach Schlesien, wo der verehrte König sich befand und wo ein ansehnliches Heer zusammengezogen wurde. Im östlichen Theile eilte man zu den Truppen des Generals Yorck, an der Weichsel zu denen von Bülow, in Pommern und der Neumark suchte man zu den Truppen von Borstell nach Colberg durchzukommen. Sier an letzterem Orte erregte es einen besonderen Enthysiasmus, als am 25. Februar Abends der tapfere Bertheidiger von Colberg, Oberst Gneisenau, auf einem schwedischen Schiffe anlangte, und nachdem er sich fast eine Woche aufgehalten hatte, zum Könige nach Breslau abreiste.\*)

<sup>\*)</sup> Der Berfasser besand sich zu bieser Zeit in Colberg, welches, wie bemerkt, ein Sammelpunkt von Streikräften war, und er hat einen Theil des Enthusiasmus jener Zeit mit erlebt. Auch die Ankunft Eneisenau's ist ihm frisch im Gedächtniß. Daß er an der Münde ans Land zestiegen, ging ihm mit Bligesschnelle nach der Stadt voran. Der "alte Nettels deck" illuminirte sosort sein Haus am Markt und in Zeit von einer Viertelstunde war die ganze Stadt freiwillig illuminirt. Gneisenau ist da! scholl es von Mund zu Mund. Alles eilte auf die Straßen und vor sein Duartier am Markt im Kuphal'schen Hause. Die Bürgerschaft zog mit Musit auf und die Lebehochs nahmen kein Ende. Auch eine Abtheis lung schon uniformirter freiwilliger Jäger stellte sich ihm vor. — Von einer Insoldnahme der Besatung der Festung von Seiten Englands und Lebertritt, wie diel später durch Castlereagh's Denkschriften III., 153 bekannt geworden, brauchte nicht die Kede zu sein; auch wäre eine Verusen-Besatung nie gleichsam in englische Dienste getreten.

Als nun die lette große Appellation bes Rönigs an fein Bolf und die Kriegserklärung an Frankreich erfolgte — die, von dem fleinen, niedergebrudten, ausgesogenen Preugen ausgebend, die Welt in Erstaunen fette - ba geschah, wie ber Dichter gefungen bat: "Das Bolf ftanb auf, ber Sturm brach los." Die Universitäten löften fich auf, weil Stubirenbe und Brofessoren ausammen die Waffen ergriffen, die oberen Rlaffen ber Gymnafien wurden leer, bie Regierungs Collegien und die Gerichtshöfe schmolzen zusammen, der Landmann berließ feinen Bflug, ber Sandwerter feine Berkftatt, ber Raufmann fein Geschäft, um gur Wehr zu greifen. Der Unterfcieb ber Stände ichien vergeffen, benn in ben Reihen ber Freiwillgen stand ber Bring\*) neben bem Bürgerfohn ber Städte; bie Gelbst= fucht schwieg, es gab nur ein Gefühl, einen Willen. Go wurde benn auch die Lenkung leicht. Niemand wollte von der allgemeinen Bewegung zurudbleiben. Jünglinge unter 16 Jahren, Männer über 50 Jahren ftellten fich gur Berfügung. Familienvater verließ Weib und Kind. Bater und Mutter, Bräute und Berwandte waren ftolz barauf, ihre Söhne und Angehörigen im heiligen Kampf zu wiffen. Biele überschätzten ihre Kräfte, mußten gurudgewiesen werben und trauerten, nicht mitftreiten ju konnen. Selbft bie Stumpffinnigften und Furcht= samften wurden hingeriffen. Nicht minder zeigte sich bas weib-liche Geschlecht ber großen Sache wurdig. Bon ber Zeitftrömung ergriffen, wurden manche beffelben felbft über ihre Sphare hinausgeführt und fampften in bem Freiheitsfriege mit. Die Ramen einer Prochasta, einer Charlotte Krüger find unter verschiebenen Beispielen die bekannteften.\*) Mehrere dienten auch felbst bei

Der Berfaffer lernte noch im Jahre 1848 auf ihrer Durchreise von Berlin nach Königsberg in Colberg eine Dorothea Sawosch kennen, gebürtig aus Aitterkeutsch bei Gumbinnen, die unzweiselhaft durch ihre Zeugnisse vervies, daß sie die Feldzüge mitgemacht hatte. Sie hatte beim ersten westpreußischen Landwehr-Cavallerie: und nach einem unglücklichen Sturz mit dem Pferde bei demselben Infanterie: Regiment gestanden. Nach dem Kriege war sie noch 5 Jahre Pferdeknecht und 2 Jahre Kellner

<sup>\*)</sup> Ein Brinz von Carolath diente in den Reihen der freiwilligen Jäger.

\*\*) Die Charlotte Krüger diente im Colberg'schen Regiment, brachte es zum Unteroffizier und erwarb das eiserne Kreuz II. Klasse. — Ein junges Mädchen aus Stralsund diente unter dem Ramen Carl Petersen bei der Reiterei und brachte es dis zum Machtmeister. Sie wurde zwei Mal verwundet und erward das eiserne Kreuz I. Klasse. Später Krieden wurde sie die Gattin eines englischen Schiffscapitains und war noch im Oktober 1844 zum Besuch in Stettin. (Aachner Zeitung, Monstag den 7. Oktober 1844, Nr. 280.)

ber Reiterei. Die sich zu solchem Aeußersten nicht entschließen mochten, wirkten, mit Ausbietung aller ihrer Kräfte arbeitend, für die Sache des Vaterlandes. Jeder Ort wurde zur kriegerischen Werkstatt, das ganze Land zum Kriegslager. Was die freien Staaten des Alterthums, was Rom und Sparta an Vaterlandsliebe aufzuweisen haben, es übertrifft nicht das ershabene Gefühl, welches Preußen jett entslammte. Die Flammen dieser Begeisterung wuchsen höher und höher und stiegen auf zu einer Riesenlohe, daß ganz Europa sich daran erwärmte. Nicht anders, als wenn von jedem hügel Allarm geblasen, der Generalmarsch auf allen Straßen geschlagen würde, auf den Bergen die Feuerzeichen gebrannt hätten, raffte sich Jedermann auf und griff zu den Waffen. Immer von Neuem klang der laute Ruf durch's Land: das Vaterland ist in Gesahr! Begeisstert hatte Theodor Körner gesungen:

Frisch auf, mein Bolk! die Flammenzeichen rauchen, hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht. Du sollst den Stahl in Feindesherzen tauchen; Frisch auf, mein Bolk! — Die Flammenzeichen rauchen, Die Sgat ist reif; ihr Schnitter, zaubert nicht! —

Alle Schichten des Volks haben gleichmäßig ihr Söchstes eingesetzt, es gebührt ihnen allen gleiche Ehre. Wir berweilen hier aber noch bei den freiwilligen Jägern, weil sie die hauptsächlichsten Träger des Nationalgesühls und der Begeisterung jener Zeit gewesen sind. In ihnen lebten die unsterblichen Gefänge, welche jene glorreiche Zeit hervorgebracht hat. Sie haben muthig mitgekämpft und dem Heere eine große Zahl tüchtiger Offiziere gegeben. Es kann angenommen werden, daß die Bildung aller freiwilligen Jägerabtheilungen Ende Mai deendigt gewesen — wie denn schon eine große Zahl derselben bei Lützen und bei Bautzen mitsocht — und daß das Heer durch sie um 7000 Mann zu Fuß und 3000 zu Pferd vermehrt worden ist.\*) Es war eine glänzende Schaar. Die

gewesen, vone ihr Geschlecht zu verrathen, bis sie dann geheirathet und noch vier Kinder erhalten hatte.

Die Shefrau des Polizeisergeanten Scheinemann aus Lübben hatte als junges Rädchen die Feldzüge unter den Hellwig'schen Husaren mitzgemacht. (Nachner Zeitung vom 11. September 1845, Artikel Berlin vom 7. September.)

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813 I. 1, S. 97. — Die Zahl sämmtlicher freiwilliger Jäger im Jahre 1813 bis 1815 berechnet eine spätere statistische Nebersicht, mitgetheilt bem Freiwilligenverein in Berlin am 3. Februar 1847 vom Major von Olberg vom Generalstabe, auf

Blüthe ber Nation war in ihnen und was die Folgezeit an Intelligens, Tüchtigkeit, an Roriphäen ber Runft und Biffen-Schaft hervorgebracht, war in ihren Reihen. Unter ihnen wird als ber vollkommenfte Mann genannt, ber in ben Streit gezogen, Carl Friedrich Friefen aus Magdeburg, von dem Jahn in ber Borrebe ju beutschen Turnfunft fagt: "Er war ein Mann in Jugendfulle und Jungendichonheit, eine Siegfriedsgeftalt bon großen Gaben und Gnaben, an Leib und Seele ohne Fehl, ein Meister bes Schwertes, ein fühner Schwimmer, bem fein beutscher Strom zu breit und zu reißend, ein reisiger Reiter, in allen Sätteln gerecht, hoch ausgezeichnet in ber Turnkunft. Ihn hatte im Rampfe feines Sterblichen Rlinge gefällt." Eben fo fagt E. M. Arndt von ihm: "Er war ein rechtes Bild ritterlicher und jungfräulicher Unschuld, mit Schönheit, Rraft und Biffenschaft gerüftet, gleich geübt in der Kunft der leiblichen und geistigen Waffenweise wie ein Mann und unschuldig wie ein Rind: eine Blume schöner Hoffnungen für das Baterland, das fein einziger und höchster Gedanke mar." Bum Lieutenant bei der Reiterei der Lützower Freischaar erwählt, erlebte er die Befreiung bon Deutschland, blieb aber bann im Winterfeldzug 1814 bei Chateau Thierry in einem meuchlerischen Gefecht mit frangösischen Bauern.

<sup>12,000.</sup> Die Heerliften von 1847 ergaben noch 491 Offiziere verschiebes nen Ranges, welche im Heere bienten. — Eine etwas umftänblichere Mittheilung in ber Boffischen Zeitung vom 7. Februar 1847 giebt bie Bahl ber freiwilligen Jäger in ben Jahren 1813-14 nur auf 8000, bie von 1815 auf 5000 an, unter welchen letteren etwa 1000 fich befunden haben follen, die den Krieg von 1813-14 ichon mitgemacht; baber in ben Kriegen 1813, 1814 und 1815 die Bahl fich auf die obigen 12,000 ftellte. Wieviel in den Feldzügen geblieben, wieviel gesund zur heimath gurudgefehrt, wieviel als Offiziere in's Beer getreten ober im Dienft geblieben find, hat fich nicht ermitteln laffen. Go viel fteht jedoch fest, baß bei bem letten Ginzuge in Paris in ben meisten Regimentern bes Heeres der dritte Theil, ja in manchen mehr als der dritte Theil der Offiziere freiwillige Jäger gewesen waren. — Bon den 12,000 freiwilligen Sägern ber Freiheitskriege bienten am 3. Februar 1847 noch im stehenden Heere 466 und zwar: 8 als Oberften, 18 als Oberft-Lieutenants, 220 als Majors (bie Armee gablt beren 547), 214 als Hauptleute ober Rittmeister, 1 als Premier-Lieutenant, 3 als Regimentsärzte und 2 als Intendanten. Bon den 246 Stabs-Offizieren sind 18 Commandeure von Regimentern ober im Range und in ber Stellung von Regiments-Com= manbeuren und fast bie Salfte aller zu biefer Zeit (1847) im heere bie-nenben Majors bestand aus ehemaligen freiwilligen Jägern. Rechnet man aber die vielen bis zu dieser Zeit Abgegangenen, so ist mehr als die Hälfte fämmtlicher Stabkoffiziere des Heeres aus ihnen hervorge: gangen.

War je ein Ritter ebel, Du warst es tausendmal!

fingt E. M. Arndt und in Bezug auf seinen Tod:

Was blühend im reichen Derzen Die Jugend hold umschloß, If jeglichem Laut der Schwerzen, If jeglichem Lobe zu groß.

Mie Scharnhorst unter ben Alten, bemerkt Jahn, so ist Friesen von der Jugend der größeste aller Gebliebenen. — Zwei Andere noch nennt das Lied, Klage um drei junge Helden von Arndt, unter den Gebliebenen, die Friesen ähnlich waren: Friedrich Eckardt, gebürtig aus Rothenburg in der Grafschaft Mannsfeld, Berg-Assessin in Berlin, der als Rittmeister in der Schlacht bei Leipzig siel, und Christian Graf zu Stolberg, ein Sohn des edeln Friedrich Leopold, der in der Schlacht von Ligny blieb; alle Drei von der Reiterei. Eben so besingt Max von Schenkendorf drei junge Grafen, Gröben, Canit und Dohna, ausgezeichnet an reichen Jugendgaben, die den Helbentod in

Schlachten gefunden haben.\*)

Die Begeisterung dieser jungen Freiwilligen war groß und wenn fie auch, als jum größten Theil den höheren und gebilbeten Ständen angehörig und an die feineren Lebensgenliffe und Bequemlichfeit gewöhnt, größere Schwierigkeiten ju überwinden hatten als ber gemeine Mann in Reih und Glieb, fo fügten sie fich mit aller Singebung barin und suchten mit alten Solbaten ju wetteifern. Es war ihnen nur furze Beit vergönnt sich ju bilden und diejenige Disciplin zu erreichen, welche im Kriege unerläßlich ift; bafür war ihnen aber auch eine schnellere Auffaffung eigen als bem gemeinen Mann. Die neue Buhne, wo allein ber friegerische Werth bes Mannes und ber Rang bes Befehlshabers gilt, reizte auf eigenthümliche Beise. Die kurze, ftrenge, folbatische Art, das Commandowort, die Rraft und Schnelligfeit find überwältigend. Der dröhnende Ton der Trommeln, ber durchdringende Schall der Sorner, ber raube Rlang der Trompeten haben eine begeifternde Kraft. So find diese Freiwilligen zwar den Strapazen mehr erlegen als alte geubte Krieger, aber fie haben fich jeder Zeit brav geschlagen und wohl Die Erwartungen um ein Beträchtliches übertroffen, Die man bon ihnen zuvor gehegt hat.

<sup>\*)</sup> Erinnerungsbuch für Alle, welche in den Jahren 1813, 1814, 1815 Theil genommen haben an dem heiligen Kampfe um Selbststänbigkeit und Freiheit. Halle und Berlin 1817, Anhang.

Gang im Geiste ber Zeit, als ihr schönfter Ausdruck, lag bie Bildung einer Schaar Freiwilliger wie die Lütower, auf die wir hier noch einmal zurücksommen muffen. Sehr richtig berechneten die Majore von Lutow und von Betersborff bie Stimmung ber Jugend, als fie ihre zu errichtenbe Freischaar "bie Schaar der Rache" nannten und für fie eine fcmarge Uniform verlangten. Das Bertrauen, welches ber Rönig öffent= lich in biese beiben Offigiere fette, bie bekannten friegerischen Gestalten berfelben, der patriotische Ton ihres Aufrufs lentte bie allgemeine Aufmerksamkeit auf dieses Corps bin. Die schwarze Kleidung bestach die Phantasie. Sie drückte die Trauer über erlittene Drangsal und Knechtschaft aus und deutete auf todesverachtende Rache, die man am Feinde nehmen wollte. Die Idee der schwarzen Schaar, der Schaar der Rache, ähnlich ber Thebanifchen im Alterthum, jog unwiderstehlich die Jugenb an, baber ber außerorbentliche Budrang ber ebelften Junglinge, besonders ber Studirenden\*), und die Fulle ber Unterflügungen von allen Seiten. Großen Ginfluß hatte es, daß ber Turnlebrer Friedrich Ludwig Sahn dabei eintrat, welcher eine große Bahl ihm anhängender junger Männer warb und noch viel mehr nachzog. Besonders wurde ber Zubrang beförbert, als ein Jüngling, erft 21 Jahre alt, aber bereits ber Nation burch seine Dichtungen theuer, Theodor Körner, aus Dresden gebürtig, biese Schaar jum Gintritt wählte. In diesem Jüngling schlug bas Berg ber Beit am reinften. Er war, obgleich noch so jung, schon berühmt, in weiten Kreisen geehrt, durch eigene Kraft in einer Lage, Die ihm Ueberfluß gewährte, geliebt von einer gartlichen Braut und im Begriff ein eheliches Band ju foliegen. Er warf dies ohne Bogern bin und eilte von Wien nach Schles sien, wo er am 19. Marz in die Lutow'sche Freischaar eintrat. "Deutschland steht auf", schreibt er an seinen Bater, "der preu-Bische Abler erweckt in allen treuen Herzen burch seine kuhnen Flügelschläge die große Hoffnung zu einer deutschen Freiheit. Meine Kunft seufzt nach ihrem Baterlande, - lag mich ihr wurdiger Junger fein. Goll ich in feiger Begeifterung meinen siegenden Brübern meinen Jubel nachleiern? Ich fühle bie Rraft in mir, eine Mippe fein ju konnen in biefer Bolterbran-

<sup>\*)</sup> Auch die junge schöne Frau von Lütow, eine geborne Gräfin Ahlefeldt, die sich mit voller Begeisterung der großen vaterländischen Sache und der Förderung der Freischaar ihres Gemahls widmete, hat, nach der Biographie derselben von Ludmilla Assing, viel dazu beigetragen, die Freischaar zu vermehren.

bung, — ich muß hinaus."\*) Theodor Körner wurde burch seine begeisterten und begeisternden Kriegsgesänge der Tyrtäus des großen Kampfes, und wenn sein Lebenslauf auch nur kurz war und er die Triumphe der deutschen Waffen nicht erlebte, so hatte er doch das Schönste gekostet, was die Erde dietet, ohne ihre Vitterkeiten zu ersahren. Sein Rame und seine Gestänge aber werden leben, so lange von diesem Riesenkampse die Geschichte erzählen wird. —

Ende März schon 4 Compagnien und 2 Escabrons stark, brach die Schaar nach Sachsen auf, um gegen den Feind zu rücken. Auf den Wunsch des Majors von Betersdorff erließ Körner einen Aufruf an seine sächssichen Landsleute. Dieser hatte so außerordentliche Wirkung, daß gegen 500 Mann hinzukamen.\*\*) Auch weiterhin verstärkte sich die Schaar noch immer, so daß sie zuletz zu stark wurde, um als kliegendes Corps zu gelten. Große Hoffnungen hatten sich an diese Freischaar gestüllung. Man hielt sich zu lange mit Werben auf und versäumte darüber, leicht und slüchtig in dem Kücken des Feindes zu streisen. Der Führer Lützow war ein tapferer Mann, aber ohne das eigentliche Talent des Partheigängers. So versehlte denn diese Stiftung ihre Bestimmung. Immerhin war der Wille vortrefflich und die "schwarze Schaar", durch Körner's Gesang "Lützow's wilde "Jago", berherrlicht, wird in der Nation in

bleibendem Andenken unsterblich fortleben.

Daß in Preußen jeder nur irgend kampffähige Mann mit Begeisterung zu den Waffen griff, ist nur die eine Seite der großen Leistung; die andere eben so große war, daß Jeder willig Hab' und Gut opferte, um so große Heeresmassen auszurüsten und zu ernähren und daß alles Thun und Treiben nur auf diesen großen Zweck gerichtet war. "Große Opfer werden von allen Ständen gefordert werden", hatte der König gesagt. Der Staat war arm und konnte nichts geben. Deshalb trug das Land zunächst willig die Naturalverpstegung aller Truppen, es stellte ohne Bezahlung die vielen tausend Pferde für die Artillerie, die Reiterei und sämmtliches Gepäck; es rüstete 52 Reserve-Bataillone aus; es errichtete 3 neue Reiter-Regimenter; es bildete endlich die Landwehr ganz auf eigene Kosten. Es mußte dies Alles durch Ausschreibungen

<sup>\*)</sup> Th. Körner's sammtliche Werke I. S. 33.
\*\*) "Laßt biese große Zeit nicht Keine Wenschen finden", hatte er seinen Landsleuten zugerufen.

geregelt werben, allein eines Theils wurde die Leiftung dadurch etwas verspätet, andern Theils waren ganze Districte so in Noth gerathen, daß sie beim besten Willen nichts zu geben vermochten. Um schnell und nachbrücklich zu helsen, waren patriotische Beiträge von Privaten daher höchst wünschenswerth.

Es muß zur Ehre ber Nation gesagt werben, daß ber Drang jum Geben gleichen Schritt hielt mit ber Freudigkeit, perfönlich in den Kampf zu gehen. Der Zudrang zum freiwilligen Eintritt war fo groß, daß es fehr Biele gab, welche bie Ausruftung nicht aus eigenen Mitteln bestreiten konnten; auf biefe besonders wandte sich zunächst die Theilnahme. Die Zeitungen von Berlin, Breslau und Königsberg aus jener Zeit, wo die Gaben, wie sie in diesen Sauptstädten eingingen, berzeichnet stehen, werden immer ein schönes Denkmal des Ruhmes fein. Und doch find diese Aufzeichnungen nur ein kleiner Theil bessen, was wirklich in allen Gauen auf den Mtar bes Bater: landes gelegt worden ift. Biele wollten gern geben, aber fie hatten nicht baares Geld, und auf dieses, meinten sie, käme es allein an. Ihnen mußte gesagt werden, daß in einem Augenblid wie ber jetige, wo ber Staat nur burch außerorbentliche Unftrengung feine Selbstftändigkeit erhalten könne, jebes Opfer für benfelben Werth habe: Pferbe, Bieb, Getreibe, Fourage, ungemünztes Silber, Waffen, Tuch, Gifen, Stiefeln, Schuhe, Leber, Strümpfe u. f. w., ja selbst Fuhren, Handarbeit 2c., je nachdem der Eine dieses, der Andere jenes geben ober leiften könne, seien eine Unterstützung, eine Forderung für die gemeinschaftliche Sache.

Es ist rührend, was Alles hergegeben wurde. Das Heiligste, was man besonders hoch hält, was uns sonst unschätzbar ist, wurde freudig zum Opfer gebracht. Es war nöthig, in Bezug dieser patriotischen Saben eine eigene Behörde einzurichten. Sie bildete sich in Berlin durch Wahl und Vertrauen und ihre Mitglieder nannten sich Nationalrepräsentanten, Stellvertreter aller Provinzen und Stände. Diese erließen in der Zeitung vom 6. März einen öffentlichen Aufruf an ihre Mitbürger. "Das Vaterland ist in Gesahr! sagt der Aufruf und Friedrich Wilhelm fordert sein Volk zur freiwilligen Unterstützung auf. — Welcher Preuße kann da noch zaudern, dieser Aufforderung aus allen Kräften zu genügen! Mit voller Ueberzeugung sehen wir bei unseren Mitbürgern den Willen voraus, ihre treue Anhänglichkeit an König und Vaterland in der jetzigen Krisis durch außerordentliche Opfer zu bethätigen" u. s. w.

Diefer laute Ruf übers Land trug auch sogleich seine reis den Früchte. Man gab, was irgend möglich war: Staatsbiener, viele im ftebenden heer bienende Offiziere gaben ben vierten, selbst ben britten Theil ihres Gehaltes, verabschiedete Beamte und Offiziere einen Theil ihrer Benfion, einige bie Balfte, einige biefe fogar gang. Unbere lieben bem Staate ein fleines erfpartes Kapital ohne Zinsen mahrend ber Kriegsperiode. Biele besolbeten eine Anzahl Freiwilliger im Felbe. Mancher Einzelne schenkte mehrere Taufende von Thalern u. f. w. Berlin allein hat so viel Freiwillige gestellt und ausgerüftet, als erforderlich fein würden, um mehrere Infanterie- und Cavallerie-Regimenter baraus ju formiren. Go nach Berhältniß in ben Brovingen. Da überall so viel gespendet wurde, so bildeten sich an mehreren Orten Bereine, welche bie Ginfammlung und zwedmäßige Berwendung der Beiträge sich jur Aufgabe machten; in anderen übernahmen Einzelne, die sich bes besonderen Bertrauens ihrer Gemeinbegenoffen erfreuten, ober bie vermöge ihrer amtlichen Stellung bazu Beruf hatten, Landräthe, Bürgermeifter, Geiftliche, Amtmanner 2c., jenes fo mubevolle Gefchaft und widmeten demfelben gern alle ihre Muße. Der Drang jum Geben ermattete nicht. Noch im Spatherbft bes Jahres 1813 bringen bie Reitungen lange Berzeichniffe von Geld: und Naturalfpenden, lettere in Tuch ju Kleidung, in Wasche, hemben, Strumpfen ober auch in Lagarethbedürfniffen, Binden, Wundfaden und Lagerzeug bestehend. — Die Regierung, ohne sich sonst einzumischen, war boch genöthigt, ben vielfachen Gaben ihre Bestimmung anquweisen.

Bei diesem allgemeinen Ausschwunge blieben die Frauen nicht zurück. Wie aber damals in Allem der Impuls erst von Oben gegeben wurde, worauf man mit Sehnsucht wartete, so auch hier. Neun Prinzessimnen, an der Spitze die hochherzige Prinzessin Wilhelm von Preußen, Martane geborne Prinzessin don Helm bon Preußen, Martane geborne Prinzessin don Helm Hond bes Vaterlandes und erließen unterm 23. März, aber erst verössentlicht in der Zeitung vom 1. April, einen Aufrus an die Frauen im preußischen Staate. "Das Baterland ist in Gefahr!" beginnt er, wie damals der Auf durchs ganze Land erscholl; "Männer und Jünglinge ergreisen das Schwert, Alles strömt zu den Fahnen und rüstet sich zum blutigen Kampfe sir Freiheit und Selbstständigkeit. Aber auch wir Frauen müssen mitwirken, die Siege befördern helsen, auch wir müssen mit den Männern und Jünglingen einen zur Rettung des Baterlandes. Darum gründe sich ein Berein, der "Frauen-

verein", jum Wohl bes Baterlandes. Gern ftellen Wir uns an die Spite beffelben. Richt blok baares Geld wird diefer Berein, als Opfer gebracht, annehmen, sondern jede entbehrliche werthvolle Kleinigkeit, — bas Symbol ber Treue, ben Trauring, die glanzende Bergierung bes Dhr's, ben kostbaren Schmuck bes Salfes. Gern werden monatliche Beiträge, gern Materialien, Leinewand, gesponnene Wolle und Garn angenommen und selbst unentgeltliche Arbeit als Opfer angesehen werden. Alles, was auf biese Art gesammelt wird, gehört bem Laterlande. Opfer bienen bagu, die Bertheidiger, die es bedürfen, ju bewaffnen, zu bekleiben, auszurüften, und, wenn die reiche Wohlthatiafeit ber Frauen Uns in ben Stand fest, noch mehr gu thun, bann follen bie Berwundeten gepflegt, geheilt und bem bankbaren Baterlande wiedergegeben werben, bamit auch bon unferer Seite bas Große, bas Schöne erfüllt werbe, bamit bas Baterland, bas in Gefahr ift, auch burch unfere Sulfe gerettet werbe, sich weu gestalte und burch Gottes Rraft aufblübe."

Diefer Aufruf fprach nur aus, was Alle mehr ober weniger gefühlt hatten. Sogleich gab auch bas schöne Geschlecht Alles her, worauf es boch sonst hohen Werth legt: jebe Art von Schmud, jedes Kleinob, jedes Ersparte. Wittmen gaben einen Theil ihrer dürftigen Penfion her, die Aermste boch noch irgend etwas, die meisten ihre Arbeitsfräfte. Auch die dienende Rlaffe blieb nicht zurud. Gin glanzenbes Beispiel giebt in ber Gegend von Breslau ein junges Mädchen, Ferdinanda bon Schmettau. Der Bater, Dberft a. D., früher Commandeur bes 2. weftpreußischen Infanterie-Regiments, lebte mit 11 Rinbern im Alter von 21 bis 1 Jahren von 600 Thirn. Penfion in einer Erbpacht im Klostergut Bergel nahe bei Oblau in bebranaten Umftanden. Mis nun bie öffentliche Aufforberung tam, opferte ber Bater feine aufbewahrte Staatsschabrade, Mutter und Schwester gaben ihre Ringe und fleinen Pretiofen. Ferbinanda, damals 16 Jahre alt, hatte gar nichts zu geben und war barüber untröftlich. Sie fann nach, was fie barbringen konnte: Sie war im Besitz eines schönen reichen Haares, wel-ches man oft vergebens ihr hatte abkaufen wollen; sie opferte baffelbe, um das gelöste Gelb ben Freiwilligen zukommen zu laffen. Ihr ebler Zwed wurde vollkommen erreicht, benn biefe schöne That blieb nicht verschwiegen. Biele wünschten bie Erinnerung baran bleibend zu machen, und es fand bankbare Anerkennung, als Jemand bas verlaufte Saar wieder erstand und baraus allerlei Zierrathen, Ringe, Ketten 2c. anfertigen ließ, nach benen ber Begehr fo groß war, bag burch ben Verkauf

berfelben nach wenigen Wochen 4 Freiwillige eingekleibet und überhaupt nicht weniger als 1200 Thir. gelöft wurden.\*) Golbene Trauringe wurden aus allen Gegenden bes Landes ju mehreren Taufenden hingegeben. Es war die Beranftaltung getroffen, daß man bafür eiferne Ringe mit ber Infdrift: "Golb gab ich für Gifen 1813" juriderhielt, und biefe Ringe werben in den betreffenden Familien noch jest wie ein heiligthum be-trachtet. Außer diesem Sinn der Frauen, das Liebste herzugeben, zeigten sie sich auch in unausgesetzter Thätigkeit für die gute Sache. Frauen und Mädchen aus allen Ständen, selbst aus ben höchsten, nahten Montirungsstude, Mantel, Sofen. Semben, Bupften Wundfaben und ftridten mit Emfigfeit fur bie Freiwilligen, und nicht wenige waren es, bie, nicht im Stanbe wie andere, Gelb und Kleinobien barzubringen, auf solche Beife burch ihrer Sande Arbeit bem Baterlande ben innigften Tribut Bollten. Spater aber haben fie bei Kranten und Berwundeten in ben Lagarethen und Rrantenhäufern eine Aufopferung bewiefen, die des schönften Kranzes werth ift. Ueberhaupt war bas weibliche Geschlecht mit einem Feuer für bie Sache bes Bater-landes entbrannt, bem an Glang und Gluth taum etwas gleichfommt, was irgend die Geschichte berichtet.

Dhne die patriotischen Beitrage hatte die Bilbung ber freiwilligen Jäger Abtheilungen und anderer freiwilligen Schaaren weber ben Umfang gewinnen konnen, ben fie wirklich gewann, noch hatte im Rriege felbft ber Beftand berfelben erhalten werden konnen. Millionen find in biefer Abficht bom Lande freiwillig geopfert worden. \*\*) Ohne ben thatfräftigen Beistand ber Frauen aber hatte Alles nicht so schnell ins Werk gerichtet, fpater noch verftartt und in Bollgabligkeit erhalten werden konnen. Durch ihre Aufopferung und Pflege find endlich Taufende verwundeter und franker Krieger bem Baterlande erhalten worben, die in berhaltnißmäßig furger Beit ju ben Reihen ber Rämpfer zurückfehren konnten.

\*) Beiblatt zum Militair-Wochenblatt 1845, September und Oktober.
S. 478. — Der Berf. hat das Glück gehabt, diese Dame, noch underheirathet, persönlich kennen zu lernen. Sie lebte in sehr bescheibenen Umftänden bei Berwandten, damals in Stolp in Vommern, später in Kösen mit denselben. Zum Jubiläum der Freiheitskriege war sie am 17. März in Berlin und hat dem Bernehmen nach eine Vension erhalten.

\*\*) Während der Monate März und April sind nach dem Zeugnis des Commissionsraths dem (des nachherigen Schriftsellers D. Clauren), dem der Staatskansler die Einsammlung und Kertbeilung der hatriotie

dem ber Staatstanzler bie Ginfammlung und Bertheilung ber patriotiichen Beitrage übertragen batte, allein in Breslau an baarem Gelbe burchichnittlich an jebem Tage 1000 Thir. eingegangen.

So arbeitete benn in Preußen mit Aufbietung aller Kraft Reber auf bas gemeinsame Riel bin. Gegen ein ganges Bolf aber, welches mit ftartem Willen und nachhaltiger Kraft für feine höchften Guter, Freiheit und Unabhängigfeit, mit Freudig feit und Bertrauen auf feine gerechte Sache in ben Tob geben will, werden alle Eroberer ber Welt auf bie Länge nichts ausrichten können. In dem Bundnig ber Machte, bie nun gegen Frankreich und beffen Imperator auftraten, bleibt, unbeschabet bes Antheils ber Andern, Preußen boch ber Hauptnerb. Ohne beffen Begeifterung und nachhaltige Kraft mare bas große Bert nicht gelungen, und Napoleon hatte fich auf bem Throne erhals Die Entwidelung ber gangen Bolfsfraft Preugens hat ben gewaltigen Mann gefturzt, den gewöhnliche irdische Baffen, eine fumpathielofe, mechanische Cabinetspolitif nimmer gefällt hatte. Mit ben Cabinetten war ber Riese bisher leicht fertig geworden; als aber bie Bolfer gegen ihn auftraten, mar es um feine Macht gefcheben.



## 8. Die Ruffen unter Wittgenstein dringen bis Berlin vor, während die Franzosen bis zur Elbe zurückweichen. Die prenßischen Generale Horck und Bulow folgen den Ruffen.

Die lange Bogerung bes preußischen Cabinets, fich ju er: flaren, erzeugte einen langen Stillftand ber ruffifchen Baffen und dadurch auch ein langeres Berweilen ber Frangofen im Lande. Sätten fich bie Generale Dord und Bulow mit ben Ruffen vereinigen durfen, fo waren die Frangofen ichon Enbe Januar über die Elbe gejagt worden. Durch bas lange Befinnen des preußischen Cabinets sette es auch seine Generale in die hochste Verlegenheit. Mit Pord ftand es in gar keiner Berbindung, diefer mußte gang auf eigene Band handeln und fo wagte er benn feine weiteren fouverainen Schritte ju thun, eingeschüchtert burch feine Mechtung in ben Berliner Beitungen, und widerftand allen bringenden Aufforderungen ber ruffischen Generale Bittgenftein und Rutufof, fich mit ihnen zu vereinigen. Roch schwieriger batte es ber General Bulow, an ben sowohl bie Ruffen als bie Franzosen unaufhörliche Anforderungen machten: mit ben Ruffen gegen die Frangofen und mit ben Frangofen gegen bie Ruffen gu fampfen. Bon Beiben erhielt er bringende Aufforderungen und Befehle, und nur burch große

Gewandtheit und Alugheit konnte er fich Beiden entziehen. während er seine Ruftungen und Truppenbildungen fortsette. Abrerseits begriffen die ruffischen Generale die preußische Regierung nicht, warum fie nur einen Augenblid gogerte, mit ihnen gemeinschaftliche Sache ju machen, ba ihr Raifer ja die Großmuth hatte, die Proving Preugen nebst Dangig und Thorn nicht für fich in Befit zu nehmen, und nun nach ihrer Meinung alle Besorgniß wegfiel. In der That bilbeten sich hieraus ganz eigene Zustände, die sich in der Geschichte nicht oft wiederholen werben: Breußen war bem Namen nach mit Napoleon eng berbunden, daher hatten die Generale Nord und Billow feindlich gegen die Ruffen verfahren muffen, was fie nicht thaten; fie bebetrachteten sich vielmehr im Bunde mit den Ruffen, weshalb biefe sie als Freunde behandelten, aber nun auch von ihnen verlangten, auf die Franzosen loszugeben; das thaten sie aber ebenfalls nicht, weil ihre Regierung bas Bundniß noch nicht abgeschlossen hatte. Go hatten fie zugleich die Ruffen als Feinde und Freunde und die Frangofen als Freunde und Feinde ge-

genüber.

Bunächst waren die Ruffen zu schwach, allein etwas Entscheibenbes gegen bie Franzosen zu unternehmen. In Bolen mußte wegen ber feindlichen Stimmung eine anfehnliche Macht fteben bleiben, die bortigen Festungen Modlin, Zamosc, Czenftochau mußten eingeschloffen werben, bagu hatte ber Oberbefehls: haber Kutusof, bessen Hauptquartier in Bloczk sich befand, nur etwa 45,000 Mann. General Wittgenstein in Preußen mit allen erhaltenen Verstärfungen war kaum 40,000, ber Abmiral Tichitschagof 16,000 Mann stark. Bon biesen rückte ber lettere, ber bemnächst im Commando von Barclay abgelöst wurde, weil man mit seiner Befehlführung unzufrieden war, bor Thorn, und in Breufen mußten Billau und Danzig belagert werben. nun auch bas Rosakencorps bes hettman Platof aufgelöst und bie Rosaken bei ben verschiedenen Beerabtheilungen und bor ben Festungen bertheilt wurden, so blieben dem General Wittgenftein zu Unternehmungen in freiem Felbe wenig über 10,000 Mann, mit welchen allein, ba Porck alle Mithülfe verweigerte, keine großen Dinge ju leiften waren. Er begnügte fich, ben frangösischen Marschällen Ren und Macdonald bis Elbing und Marienburg nachzuruden, wo er Mitte Januar eintraf, um ben General Tichernitichef mit Kosaken-Abtheilungen und leichten Truppen nach Marienwerder zu senden, wo dieser bereits ben 13. Januar ankam und über die Beichfel Streifpartien fandte. Sich felbft binüber zu begeben, magte Wittgenftein nicht, weil er fich für

zu schwach hielt. So war feine Thätigkeit während beinahe 4 Wochen auf einen geringen Umkreis beschränkt. Das einzige wirkliche Ergebniß in dieser langen Zeit war der Fall von Billau am 8. Februar, welches den Truppen Nord's übergeben wurde.

Wir benuten biefe Stillstandsperiode, um der großen Thätigfeit des Generals Bulow unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Bir erinnern uns, daß er an die Stelle von Pord als einft= weiliger General-Couverneur nach Königsberg in Preußen gefandt war und daß er später ben Auftrag erhalten hatte, ein Refervecorps an ber Beichsel in ber Gegend bon Graubeng gu Er hielt es für zwedmäßig, schon vor Ankunft ber Ruffen fich aus Konigsberg zu entfernen und alle hier und in Breußen nur irgend borhandenen Streitfrafte mitzunehmen. Deshalb ließ er burch die Behörden Ausschreibungen für Gestellung von Krümpern und Refruten, Remonte: und Artillerie: pferben machen, und brach schon ben 2. Januar bon Ronigs: berg auf. Mit ihm gingen die Erganzungs: (Depot-) Bataillone bes 2. und 3. oftpreußischen Regiments, mehrere hundert Krümper und Refruten, ein halbe 12pfündige Fußbatterie, 4 Erganzungs-Schwabronen und 2 neugebilbete fogenannte Marich-Schwadronen, endlich Theile ber Haupt-Felblagarethe No. 1 und 2 und bas fliegende Lazareth No. 1.\*)

Der Marsch ging über Mehlsack, Mohrungen, Riesenburg nach Marienwerber. Unterweges wurden Truppen:Abtheilungen, Krümper, Refruten schleunigst herangezogen, so daß Bülow an der Weichsel 5 Bataillone auf dem Friedensfuß, das Füsilierz Bataillon des 1. pommerschen Regiments dom Corps don Yorch, 8 Escadrons ebenfalls in der Friedensstärke, einen Theil der preußischen Artillerie-Brigade und die preußische Pionnierz Compagnie zusammenbrachte.\*\*) Der General wollte Marienzwerder und Schweh mit schon sertigen Truppen=Abtheilungen besehen und hinter diesem Schondau zu geschehen sollten wen, welche in Tuckel. Conik, Schlodau zu geschehen sollten

men, welche in Tuchel, Conis, Schlochau 2c. geschehen sollten.
Der Marsch Bülow's siel gerade in die Zeit, wo das große französische Hauptquartier unter dem Vice-König von Italien von der unteren Weichsel nach Posen verlegt wurde, und es war beinahe unvermeiblich, mit französischen Truppen zusammen zu treffen. Der Oberst von Thümen, der von Berlin abgesandt war, um in specie die Bildung der Reserve-Bataillone beim General Bülow zu übernehmen, war am 5. Januar in Marien-

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813. I. 1. S. 29. \*\*) Beihefte September und Oktober 1845. S. 452.

werber in bas frangbiifche Hauptquartier hineingerathen und war mit bem Vice-König, bem Marichall Victor und mehreren anbern Generalen zusammengetroffen, die von ein paar taufend Mann heerestrümmer umgeben waren. Mit Mübe entzog er fich diefen und langte ben 8ten in Riefenburg beim General Bülow an. Diefer mußte nun feben, wie er sich durch die Frangosen hindurchwand und über die Weichsel gelangte. Man burfte mit biesen nicht zusammenkommen, wenn man nicht beforgen wollte, daß sie fertige Truppentheile geradezu zurückhielten. General Bulow marschirte daher mit äußerster Vorsicht und anderte oft feine Richtung. Um möglichst unbemerkt über Die Weichsel zu kommen, breitete er fich fehr aus und paffirte Diesen Strom an brei Orten, bei Neuenburg, Grauben; und Schwet. Er hatte icon bor feinem Abmarich aus Königsberg alled vorhandenen Kriegsvorräthe in Oftpreußen nach der Fe-ftung Graudenz abgehen lassen. Jetzt setzte er sich mit dem Commandanten von Graudenz, Major Krauseneck, in Berbin-dung, um das Bildungsgeschäft der Reserve-Bataillone, die Vervollständigung ber Reiterei und bes Geschütwesens vorzunehmen, Rrumper, Refruten, Remonte: und Artilleriepferde langten bon allen Seiten an. Mit Sulfe ber Vorrathe in ber Festung Graubeng, mit Sulfe ber Befagung und ber mitgebrachten Kriegsvorräthe und Depots, sowie, was das Wichtigste war, mit Hulfe von Ausschreibungen auf das Land, mußte die Errichtung ber Reserve-Bataillone ju Stande gebracht werden. Es war feine Beit, nur irgend ju überlegen; es mußte schnell gehandelt werden. In Graudenz, wo der größe Theil der Krumper und Rekruten hingewiesen worden, war Oberst Thumen raftlos beschäftigt, binnen wenig mehr als 24 Stunden neue Bataillone gleichsam zu improvifiren. Sie fahen in ber Beklei: dung freilich nicht stattlich aus; vom Kopf bis zu den Füßen grau, mit zwillichenen Saden statt der Tornister, mit alten preußischen Gewehren, wie fie die Armee noch im Jahre 1806 batte, machten fie feinen friegerischen Gindrud. Rur die Unteroffiniere hatten Seitengewehre, dabei fehlte noch viel an ber Ausruftung und an ber Bollzähligkeit. Go wie ein Batgillon gebilbet war, wurde es über bie Beichsel geschafft und weiterbin verlegt. Sierbei mußte bei ber Unterbringung in ben Orten forgfältige Rudficht genommen werben, damit man nicht mit ben Frangofen in unangenehme Berührung tam.

Wenn General Bulow keine andere Aufgabe gehabt, als alle vorhandenen Streitkräfte in der ganzen Provinz Preußen möglichst schnell dem Einwirken der Russen und Franzosen zu

entziehen, so würde er damit zu Stande gekommen sein, aber er wurde von den verschiedenartigsten Ginflussen so bestürmt, daß es ihm schwer werden mußte, sich nur einigermaaßen zurecht zu finden.

Schon auf bem Wege nach Marienwerder erhielt er ein Schreiben Nord's aus Tilfit bom 5. Januar. Pord bebauert, feine Nachricht von Bulow zu haben und über feine Abfichten in Bweifel zu fein; er wünscht wenigftens, nach ber Befetzung von Königsberg die Berbindung mit ihm hergestellt zu seben, ein bereintes Wirken sei im gegenwärtigen Augenblick eine große Sauptfache. Pord glaubt, daß Wittgenftein bei ber geringen Stärke seiner Truppen, von den Frangosen leicht eine Schlappe erhalten könne. Er erwägt bann: ob bas mögliche Burudwerfen der Ruffen aus Breugen nicht erfordern wurde, auch noch einen zweiten Schritt zu thun? b. h. in biefem Fall, bie Frangofen geradezu auf eigene Fauft anzugreifen.\*) Das Schreiben Nord's zeigt, bis zu welchem Meugersten ber Mann entschlossen war, wenn die Umftande es erheischen follten. Nach bem Charafter Bülow's ift es nicht wahrscheinlich, daß er fich zu der Kühnheit Pord's erhoben haben wurde, ohne Befehl feines Hofes, felbst bei bringenber Beranlaffung, mit ben Franzosen Krieg zu erheben, um so mehr, ba er meistentheils gang undisciplinirte Truppen befehligte; aber tief ergriffen wurde er von diesem Schreiben jedenfalls. Wenn dies nun nicht ohne tiefe Einwirkung bei ihm blieb, so war ein entgegengesetzter Befehl des allgemeinen Kriegs : Departements, Berlin vom 6. Januar, welchen er den 9. Januar in Marienwerder erhielt, womöglich noch peinlicher. Er theilte ihm die Aechtung Nord's und Maffenbach's mit, die Magregeln, die gegen beide ergriffen waren, und gebot ihm, fich jeder Berbindung mit dem Corps bon Nord zu enthalten. Zum Ueberfluß erhielt er am 10. Januar in Marientverder aus bem großen frangofischen Sauptquartier die Erklärung, daß seine Truppen in bem preußischen Sulfscorps mitbegriffen waren. Es war ihm befohlen, seine Reiterei auf Willenburg, Allenstein und Beilsberg zu richten, um diese Gegend aufzuklaren und sich in beständiger Verbindung mit dem frangofischen Beer-Commando zu halten.

Es war, wie gesagt, nicht leicht, sich bei diesen entgegengesetzten Forderungen zurecht zu finden, aber General Bülow betrachtete mit Necht als seine Hauptaufgabe: so viel Streitfräfte als möglich aus den von den Russen und Franzosen be-

<sup>\*)</sup> Beiträge 2c. S. 31.

setten Landestheilen zu ziehen, diese raftlos auszubilden und auszurüften, und fie burch weiteres Zuruckgeben gegen Westen ben Ginflüffen der friegführenden Partheien zu entziehen. Er wies die frangofischen Anforderungen damit ab, daß seine Truppen fämmtlich aus roben, unausgebildeten und unbekleideten Refruten beständen, die durchaus feinen Theil an friegerischen Auftritten nehmen konnten. Da die Franzosen Miene machten, bie Weichsel zu halten, und er in ber Nabe ber friegführenden Partheien leicht wider Willen gezwungen werden konnte, Parthei zu nehmen, so beschloß er, weiter zurück in die Gegend von Neuftettin, Tempelburg, Märfisch-Friedland, Falfenburg, Drams burg ju ruden. Er wollte hier mehr Beit jur Errichtung feiner Truppentheile gewinnen und im Nothfall den Rudzug auf Colberg offen behalten. Mit einigen Abtheilungen seiner Truppen brach General Bulow ichon ben 11. Januar von ber Beichsel nach ber genannten Gegend auf, und gab allen übrigen Befehl, ihm babin schleunigst ju folgen. Un bie Behörden hatte er bie nöthigen Ausschreibungen ergeben laffen, und wo feine Truppen binkamen, fanden fie icon die Mannichaften gestellt, die sich ihnen anschlossen, wodurch bie Dasse beständig anschwoll.

Auf bem Wege bahin, und schon an der Weichselsbei Neuenburg und im Schwezer Kreise, ereilten die Russen bereits die Franzosen, und es gab einzelne Kämpse. So gelangten die Russen auch an die Truppen Bülow's. Es geschah nun, was wir schon weiter oben anführten: ohne Weiteres nahm die Reiterei Tschernitsches preußische Offiziere in Neuenburg gesangen und General Tschernitsches wollte sie nur unter der Bedingung loszgeben, daß Bülow einen ähnlichen Vertrag wie General Porckschließe. Im Dorfe Oschie, auf der Straße von Schwetz nach Tuckel, hielten die Kosaken die preußische Reiterei in den Stälzlen gesangen und wollten sie nur unter der Bedingung loszeben, daß sie zu Yorck marschiren und ein Jahr nicht gegen Rußland dienen sollte. Nur die entschiedene Drohung Bülow's, der schon in Conit angekommen war, daß er Gewalt mit Gewalt vertrei-

ben werbe, bewirkte die Loslassung.
Auch mit den Franzosen traf man auf dem Marsch wieder zusammen. Als Oberst Thümen mit 2 neugebildeten Reserve-Bataillonen am 13. Januar in Schweh eintraf und noch mehrere Reserve-Bataillone, Depot: und Marsch-Schwadronen folgen sollten, fand er hier den Vice-König, der seinen Küdzug über Bromberg nach Posen nehmen wollte. Er bog rechts ab und machte noch in der Nacht den halben Weg nach Tuchel; so ähnlich die anderen Bataillone und Schwadronen.

Conit fand General Bülow ben 14. Januar von einer Abtheilung Franzosen, den Resten des Corps von Dudinot unter dem Divisions-General Maison, besetzt. Er war noch aufgebracht über die Frechheit der Kussen in Neuendurg und Oschie, nahm kriegerische Borsichtsmaaßregeln bei der Stadt und ließ beim General Maison anfragen: in wie weit er auf die Hülse der französischen Truppen rechnen könne, wenn die Russen die Stadt Conit angreisen sollten, welche er unter allen Umständen zu vertheidigen gesonnen sei. Die Antwort siel ausweichend aus, und schon am Abend verließen die Franzosen die Stadt. General Bülow ließ seine Keserve-Bataillone ohne Kuhetag weiter marschiren, blieb aber den 15. noch in Conit. Den 16. folgte er

nach Schlochau.

Wie Bülow, hatte auch der Oberst Thumen in Tuchel Mübe, sowohl mit ben rudkehrenden Frangosen, als mit ben anrudenben Ruffen fertig zu werben, ja er gerieth mit feinen Truppen-Embryonen in ein Gefecht beiber hinein. Um 16. 3anuar nämlich traf ber Marschall Mortier, Bergog von Treviso, mit etwa 1000 Mann Garben, wobon aber nur bie Sälfte bewaffnet war, und mit einem Reft von 4 Kanonen in Tuchel ein. Da ber Marschall bereits einen nicht geringen Marsch an biesem Tage zurückgelegt hatte, so wollte er hier Quartier nehmen. Dies gedachte Oberft Thumen aber in jedem Fall ju Er gab bor, bag ihm besonders aufgetragen fei, die Stadt gegen bie Ruffen zu vertheidigen, und er werbe fich biefe Shre nicht nehmen laffen. Der herbeigerufene Burgermeifter mußte bem Marschall erklären, daß burchaus kein Raum in bem fleinen Orte fei, um eine so beträchtliche Truppengahl unterzubringen. Der Marschall machte jedoch tropbem Miene, sich mit Gewalt einzuguartieren. Run nahm aber Oberst Thumen eine entschiedene Sprache an und fragte ben herrn Marfchall, ob er benn bei ben jegigen Berhaltniffen fich ben Truppen eines Berbundeten geradezu widerseten und sie gleichsam als Feinde behandeln wolle? Der stolze Marschall und Berzog, ber sonst an ber Spite ber faiferlichen Garbe einen preußischen Oberften taum eines Blicks gewürdigt hatte, erfannte ben Wechsel ber Umffande und fand für aut nachzugeben: Die Frangofen setten ihren Marsch noch bis Kammin fort.

Dberst Thümen war die Franzosen los, aber mun begehreten am Abend die Kosaken Einlaß in die Stadt. Er ließ ihnen sagen, daß er Gewalt mit Gewalt vertreiben würde. Dies stellte den General Tschernitschef aber keineswegs zufrieden, sondern er sandte noch in der Nacht einen Barlamentair und ließ

bie Preußen auffordern, die Stadt zu räumen. Oberst Thümen ließ ihm antworten: er werde sich unter keinen Umständen aus dem Ort vertreiben und es ganz entschieden auf Gewalt antommen lassen. Er wünsche sonst den Russen allen Erfolg und hoffe bald mit ihnen vereint zu sechten, aber hier twerde er nicht nachgeben. Hiemit mußte sich dann der russische General beruhigen.

Raum hatte am 17. Januar früh Oberst Thümen Tuchel geräumt, als auch General Tschernitschef erschien. Er holte die Franzosen noch in der Gegend von Kammin ein, griff sie an und nahm ihnen mehr als 100 Gesangene und 2 Kanonen ab. Bei diesem Gescht kam das Ergänzungs: (Depot:) Bataillon dom ersten ostpreußischen Regiment unter dem Major von Schutter, welches die Nacht in und dei Kammin gelegen, in Gesahr, mit den Russen oder den Franzosen andinden zu müssen. Der preußische Besehlshaber hatte dazu aber nicht die geringste Lust. Er dachte: macht Ihr, was Ihr wollt, schloß mit seinem Bataillon eine dichte Colonne, ging, ohne sich auf irgend etwas einzulassen, querselbein durch beide streitende Partheien durch und kam glücklich ohne Berlust davon.

Es geschah begreisticherweise noch mehrmals eine Jusammenstressen mit französischen Truppen, wiewohl man sich preußischerzseits auf das eifrigste bemühte, sie zu vermeiden. Das gestissentliche Ausweichen geschah nicht allein aus Widerwillen oder Besorgniß, sondern hauptsächlich, um den Thyhus, das Nervenzund Lazarethsieber zu vermeiden, mit welchem alle französischen Beerestrümmer in Folge des unsäglichen Elends behaftet waren und wovon die ganze Gegend, welche sie daherzogen, auf gestährliche Weise angesteckt wurde. Sonst waren vereinzelte Franzosen und kleine Abtheilungen äußerst froh, preußische Truppen zu erreichen, denen sie sich anschließen konnten, um vor den gestürchteten Kosaken gesichert zu sein, und die Truppen konnten sie sich werden.

General Bulow kam den 17. Januar in Neustettin an, wo er vorläusig blieb und auf das nachdrücklichste die Bildung seines Truppencorps betrieb, welches in die nähere und sernere Umgegend verlegt wurde. Es setze sich von hier aus mit seinem Gouvernement und mit allen Behörden in Verbindung. Wenn er hier die nöthigsten Truppenbildungen vollzogen, war es seine Absicht, das weitere Vorgehen der Russen benutzend, sich der Oder zu nähern und sich zwischen Königsberg in der Neumark und Stargard in Pommern aufzustellen, um die Person des Königs zu sichern und die Hauptstadt zu becken.

Daburch, daß er seinen Aufenthalt weiter westlich genommen, war er mehr in ben Bereich ber frangofifchen Befehle aefommen, und er hatte alle mögliche Muhe, fich bes Ginfluffes berfelben zu erwehren. Schon am 20. Januar erhielt er ein Schreiben bes Generals Dufreffe, Commandanten bon Stettin, mit ber Aufforberung, ihm Nachrichten vom Feinde zukommen ju laffen und einen bertraulichen Briefwechsel mit ihm einquleiten. Aus bem großen frangofischen hauptquartier von Bosen erfchien am 25ften in Reuftettin ein Offizier mit einem Schreiben, worin ihm aufgegeben wird, den Beftand feiner Truppen genau anzugeben und anzuzeigen, mas bom Feinde bor ihm ftebe. Er foll ftarte Stellungen mit Abtheilungen bon allen Baffengat: tungen nehmen, um bas vorliegende Land ju beden, eine Berbindung mit Danzig fuchen und feinen rechten Flügel bis gur Nete ausbeinen. Außerbem foll er täglich ins frangofifche Sauptquartier berichten. General Bulow antwortet bierauf: er habe nur 8 Bataillone unter seinem Befehl, aus den Refruten gebilbet, die er habe versammeln konnen; es seien wenigstens noch 4 Wochen nöthig, fie zu bewaffnen, ju fleiben und irgend brauchbar zu machen. Seine ganze Reiterei bestehe aus 300 Pferden, reitende Artillerie habe er gar nicht, daher konne er Die geforberten Aufträge nicht erfüllen. Er giebt bann einige allgemeine Nachrichten bom Feinde und fchließt, daß, wenn er gebrängt würde, er fich nach Colberg gurudziehen werbe.

Schon nach zwei Tagen ist die Antwort da. Der Bice-König ist erstaunt, den General so schwach zu wissen, er will bei der preußischen Regierung dafür sorgen, daß er verstärkt werde. Der Feind scheine nicht geneigt anzugreisen; wenn der General aber von überlegenen Kräften gedrängt werde, solle er sich in der Richtung nach Schwedt zur Oder, durchaus nicht nach Colberg, zurückiehen. Bülow antwortete hierauf: der König, sein Herr, habe ihm den bestimmten Besehl gegeben, sich nach Colberg zu wenden, doch wollte er seine Bewegungen den Um-

ftanden anzupaffen fuchen.

Der Bice-König ließ sich nicht abweisen, und es sehlte nicht an Courieren und Depeschen. Immer soll Bulow seine Streitmacht bis zur Netze ausdehnen. Der Vice-König klagt, daß er von ihm keine Nachrichten erhalte; er verlangt, daß er täglich

rapportiren foll.

Am 13. Februar ging ein Schreiben des Marschalls Victor, Herzogs von Belluno, von Berlin, begleitet von einem Befehl aus dem großen Hauptquartier, ein, worin der Marschall Bulow anzeigt, der Kaifer habe seine Truppen dem zweiten französischen

Corps unter bes Marichalls Befehlen zugetheilt, beffen hauptquartier für jest in Cuftrin fei. Der Marschall wünscht fich Glud, daß, da er Bulow's Charafter und feine auten Gefinnungen fenne, sie sich immer verständigen wurden, um ihren Souberainen fo ju bienen, daß fie ihren Beifall erwürben. General Bulow foll bem Marschall ein genaues Berzeichniß feiner Truppen und genauen Bericht über die Bewegungen des Fein-Diefer wehrt fich gegen folche Zumuthungen aus bes einsenden. allen Kräften. Er führt nochmals an: wie bas Reservecorps unter seinen Befehlen aus ganz neu gebildeten Truppen, aus ausgehobenen Refruten bestehe, die außer Stande waren fich zu fcblagen. Er lebnt es entichieden ab, Befehle von dem Marschall anzunehmen, bies konne nur allein von bem Ronige, seinem herrn, geschehen. Er frage ben herrn Marschall selbst, ob es einem General ohne ben ausbrudlichen Befehl feines Souverains erlaubt fei, fich unter die Befehle eines Generals einer andern Macht zu ftellen? u. f. w.

General Bulow handelte nur patriotisch, wenn er fich weigerte, feine Streitfrafte jur Berfügung ber Frangofen ju ftellen, indem er von Tag ju Tage ben Uebergang feines Hofes ju bem ruffifchen Bundnig erwartete. Bon ihrem Standpunkt hatten aber bie Franzosen ebenfalls Recht, wenn sie bie Weigerungen und Abwehrungen bes Generals als bofen Willen betrachteten, indem er mit einem Theil seiner Truppen allerdings schon Wiberftand hatte leiften konnen. Der preußische Sof war ja fo verschwenderisch in Betheuerungen gewesen, dem frangofischen Bundniß fester als je anhängen ju wollen, daher mußten fie auch von einem preußischen General erwarten, daß er ihnen beistehen werde. Als nun bald darauf, wie wir sehen werden, Beneral Bulow mit den ruffischen Befehlshabern in Berftandniß trat, häufig abgeordnete Offiziere empfing, ruffische Abtheis langen ungehindert burch feine Cantonnements hindurchließ und mit bem General Bittgenftein vertrauliche Conferenz hielt, fo mat eben nichts Stichhaltiges bagegen ju erwidern, als ber Deried bon Baffano nach erfolgter Kriegserflärung in einer Rote an ben General Krusemark geradezu bom Berrath und Abfall Billow's fprach.

Sechs Wochen hindurch blied General Bülow in Neuftettin, um die alten Truppen, die er bei sich hatte, auf den Kriegssuß zu bringen, die Bildung der Reserve-Bataillone zu vervollständigen und freiwillige Jäger-Abtheilungen zu sammeln. Ucht Reserve-Bataillone (später bei Stettin ein neuntes) kamen hier zu Stande. Sie waren noch nicht vollzählig, auch sehlte noch viel an der Ausrüstung.\*) Die Macht des Generals kann Ende Februar auf 10—12,000 Mann von allen Waffen angenommen werden.

Wir verlaffen hier den General Bulow, um uns wieder

ju ben Ruffen und jum General Dord zu wenden.

General Wittgenftein war, wie wir wiffen, am rechten Weichfelufer halten geblieben, weil er allein sich für zu schwach hielt, und Pord alle thätige Mithulfe verweigerte. Als bann die Abreise des Königs von Berlin nach Schlesien bekannt wurde, hielten bies beibe Generale für eine Annaherung an ein ruffifches Bundnig. Pord entichlog fich nun, auf eifriges Bureben Wittgenstein's bis an die Rogat vorzuruden, und Wittgenstein magte sich über die Weichsel. Nachdem er den 2. Februar bei Dirschau übergegangen war, nußte er jedoch auf Befehl bes Oberfeldherrn Kutufof wieber Salt machen. Diefer bielt ein weiteres Borgeben für gefährlich. Der Feind war seinen Sulfsmitteln in ben Oberfestungen naber gefommen und batte burch die mehr als 17,000 Mann starke Division Grenier eine bedeutende Berftärfung erhalten. Das große hauptquarstier bes Bice - Königs, durch ettva 13,500 Mann gebeckt\*\*), stand unverrückt in Posen und er schien sich biesseits ber Ober behaupten zu wollen.

Fürst Kutusof war indes von Ploczk an der Weichsel bis Kolo an der Warthe vorgerückt. In seinem Hauptquartier war der Oberst Anesedeck mit Anträgen zu einem Bündniß angekommen. Er nahm an, daß dieses Bündniß jest unumgänglich für Preußen sei und maßte sich an, in diesem Sinne über die Generale Yord und Bülow geradezu zu verfügen. Unterm 17. Februar erließ er einen Besehl an Wittgenstein, weiter vorzurücken. Mit ihm würden sich die Corps von Bülow, 10,000 Mann, und Yord, 20,000 Mann, vereinigen, welche zu seiner Verfügung ständen. Bülow sollte den rechten, Yord die Mitte, die russischen Eruppen den linken Flügel, das ganze ehemalige Kosakencorps des Hettman Platof den Vortrab bilden. Das so vereinigte Heer solle sich, zwischen Stettin und Cüstrin die

Der überschreitend, auf Berlin wenden. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Beiträge 2c. S. 166 u. f.

<sup>\*\*)</sup> Er hatte bei sich; die Reste ber französischen Division Gerard vom Corps von Davoust, der bairischen Division Wrede, der Division Girard, Polen und Litthauer, 2 Bataillone junger, 2 Bataillone alter Garde, 500 Pferde, Reste ber Garde.

<sup>\*\*\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813. I. 1. G. 181 u. fg.;

Diese beabsichtigte Bewegung, welche allerdings ein bedeutendes Ergebniß gehabt haben würde, kam nicht zur Ausführung, weil die Generale Yord und Bülow alle Mitwirkung berweigerten, so viel Ueberredung Wittgenstein auch versuchte. Die Russen wochten darüber beinahe die Geduld verlieren, aber seindlich gegen die Preußen zu versahren lag nicht in ihrem Plane, darum blieb ihnen nichts weiter übrig, als ruhig abzuwarten, dis die preußische Regierung sich erklärt haben und das Bündniß zu Stande gesommen sein würde. Wittgenstein war von Preußisch-Stargard, wo er 11 Tage verwett, nach Conig ausgebrochen; hier sollte er wieder Halt machen und seine äusersten Vortruppen nicht weiter als dis Driesen vorschieben. Höchstens könne er Partisane über die Oder vorsenden.

General Pord fah fich hierdurch eine beträchtliche Strede bon Wittgenstein getrennt, ber ihm in ber Richtung zur Ober bedeutend voraus war. Er überlegte, daß ein längeres Berweilen seinerseits hinter ber Beichsel nicht ersprießlich mare. Der Abschluß eines Bundniffes mit Rugland war eine Rothwendigkeit geworden. Das ganze Land verlangte ihn laut. Die Ruffen rudten bor und wurden überall mit Freuden auf genommen, ja ihre Anfunft wurde erfehnt. Er konnte Die Ruffen boch nicht allein bie Rolle fpielen laffen, bie ben Breugen zukam. Erschienen sie auch als befreundete Macht, so burfte man fie boch nicht als herren schalten laffen. Auch fchien, wenn ihm auch die bisherige Zögerung des Cabinets unbegreiflich vorkam, ein Abschluß ganz nahe, ba ihm die Sendung bon Knesebeck kein Geheimniß geblieben war. Erfolgte biefer, so war es von großem Bortheil, wenn die preußische Macht schon die Ober erreicht hatte. Er war daber entschloffen, gemeinschaftlich mit ben Ruffen zu handeln, bis zur Ober vorzurücken und auch ben General Bülow aufzuforbern, ein Gleiches zu thun. Darum brach er ben 17. Februar bon Elbing auf, paffirte die Nogat und Weichsel und wandte sich nach Schlochau. Den 22. Februar hatten die drei Generale, Wittgenftein, Pord und Bulow eine gemeinsame Unterredung in Conity. Es wurde ausgemacht: Bittgenftein folle über Landsberg a. b. 28., Pord über Solbin und Bulow über Stargard in Pommern gegen bie Ober vorruden, was auch von den Ruffen fogleich, von Nord und Bulow einige Tage später unternommen wurde.

Das Benehmen Bulow's welches jeben Augenblick einen

so wie viele andere Angaben aus diesem höchft schätharen, sorgfältig bearbeiteten, nur fast zu umftändlichen Werte.

ähnlichen Aft wie den des Generals Nord vermuthen ließ, die zweibeutige Haltung des preußischen Cabinets, das Bordringen der Russen und die gefährliche Stimmung der preußischen Bewölkerung ließen den Vice-König erkennen, daß es Zeit sei, über die Oder zurüczuweichen. Er gab daher an alle seine Absteilungen den Besehl zum Rüczuge, brach mit dem großen Hauptquartier den 12. Februar von Posen auf und ging über Reseris nach Franksurt, wo er für seine Person am 18ten eintras. Schon war es für mehrere seiner Truppentheile zu spät, sie wurden von den Partheigängern und Vortruppen der Russen ereilt und erlitten nicht unbeträchtliche Verluste. Noch ermattet von den Anstrengungen des vorigen Feldzuges und im Gefühl ihrer schwierigen und unsichern Lage leisteten sie dabei mehrere Male nicht den Widerstand, den man an französisschen

Ariegern gewohnt war.

Bu ber Zeit nämlich, als ber ruffische und bie beiben preu-Bifchen Generale am 22. Februar ein allgemeines Borruden gegen bie Ober beschloffen, waren bie ruffischen leichten Truppen Wittgenftein's und felbst bom Sauptheere Rutusof's bereits über bie Ober vorgebrungen und erstere näherten sich Berlin. Die Borbut Bittgenftein's unter bem Generalmajor Fürften Repnin, größtentheils Reiterei, war in der Gegend von Landsberg. Die außersten Bortruppen unter General Tichernitschef. 11 Rosafen : und 1 Baschfiren Bulf und eine reitende Batterie, waren ichon jenseits der Oder. Bei biefen außersten Bortruppen hatten fich bie Oberften Tettenborn und Dornberg als unternehmende Bartheiganger bereits einen Ramen gemacht. 1. Februar hatten fich bereits Kofaken in Driefen an ber Nebe, am 3ten in Landsberg a. b. D. gezeigt, am 5ten hatten fie bereits 11/2 Meilen von Solbin ein gludliches Gefecht gegen eine weit überlegene Macht gehabt. Rur 42 Rosafen hatten im Balbe bon Staffelbe bei bem Schöneberger Theerofen bie ungeheure Kühnheit gehabt, fich auf etwa 1500 Mann und 6 Ranonen, Refte bes erften frangofifchen Corps, ju fturgen. Die Manner, die fo glangende Thaten ausgerichtet und bie Schreden Rugland beiberwunden, waren bor einer handvoll Feinde auseinander Toben und in panischem Schreden bis Cuffrin gefloben, wo ber Marschall Davoust, ergrimmt über bie Schmach, Die feinem Corps widerfahren, ben Dberft Durunne, Befehle: haber biefer Refte, vor ein Kriegsgericht ftellte. Um 12. Februar hatte General Tichernitschef in Birte an der Barthe Die Refte von zwei litthauischen Reiterregimentern von den Truppen bes Bice Rönigs gefangen genommen. Am 14ten war ein Bulf

Rosaken in Königsberg in der Neumark, am 15ten war Oberft Tettenborn in Soldin. An eben biesem Tage war ein Bartheiaanaer Major Benkendorf bei Zellin über bas Eis ber Ober gegangen und hatte in Wriegen ein weftphälisches Bataillon von 450 Mann aufgehoben. Daburch fühn gemacht, war er am 17ten bis Werneuchen, 3 Reifen von Berlin, vorgebrungen, batte fich aber gegen die weit übertegene Dacht bes frangifischen Generals Poincot gurudziehen muffen. Diefe Erfolge watten gereizt. Um 17ten Morgens war Oberst Tettenborn mit 6-700 Rosaken in Wrieten eingetroffen und hatte fich am Abend mit Benkendorf vereinigt. Un demfelben Abend war General Tichernitichef felbst mit 2000 Mann Reiterei nebst einigen Ranonen in Wriegen angekommen, ba bas Eis über bie Ober noch gehalten hatte. 3000 Mann Reiterei, größtentheils Rosaten, waren so vereint, mit welchen Tschernitschef am 19. Kebruar bei Straußberg erschien, um in größter Nahe Berlin gu bebrohen.

Diese großen Erfolge der ruffischen leichten Truppen, deren Berdienste im Bartheigangerkriege fonft unbestritten find, was fich auch in der Folge noch berausstellte; waren nicht möglich bas Borbringen berfelben 40 Meilen bom Jauptheere, welches ja noch bei Conity in Beftpreugen frand, ware gang wiberfinnig gewesen, trot ber numerischen Schwäcke ber Frangosen, wenn bie Ruffen des preußischen Bundniffes nicht gewiß gewesen, wenn nicht das ganze Land ihnen aus allen Kräften Borfchub geleiftet, wenn nicht die preußischen Behörden alle Sande voll ju thun gehabt hatten, blutige Erceffe ber Ginwohner gegen Die Frangosen niederzuhalten, wenn die Russen nicht überall mit Enthusiasmus als Befreier begrußt worden waren. So tief war Deutschland gefunken, bis zu bem außersten Rand ber Erniedrigung war es gefommen, daß es die Freiheit von Rosaken und Baschkiren, jenen schthischen Horben, mit Begeisterung an-Despotiemus einem Bolke die Freiheit gebracht haben.

Der Bice-König glaubte bie untere Ober eine Zeitlang halten zu tonnen. Die Frangofen besagen an berm Strome bie Feftungen Cuftrin und Stettin als Saltepuntte In Croffen waren am 16. Februar die Refte des bairischen Corps, 113 Offiziere, 2253 Din und 384 Pferbe, unter bem General Grafen Rechberg angesommen. In Frankfurt befand fich schon ber Brigade General Bettrand mit 673 Offizieren, 1479 Mann und 179 Pferden, dazu kamen nun noch die Truppen des Vice-Königs mit einer erstaunlichen Zast bon Offizieren, worunter

allein ber Marschall Gouvion St. Chr und 27 Divisions: und Brigade-Generale, 41 Oberften u. f. w. In Cuftrin ftanben unter dem General Fournier d'Albe 3000 Mann, gusammenge= rafft aus verschiedenen Truppentheilen, die noch verstärkt mur= ben. Rach Schwedt waren die Reste des ersten Corps hingewiesen worden, welche ju 178 Offizieren, 3876 Mann, 117 Bferber und 4 Geschützen angewachsen waren. Die Besatung von Steffin betrug 9000 Mann. Bur Unterstützung dieser Linie diente die 17,000 Mann ftarte Divifion Grenier, und die jetige frangofifche Garnifon von Berlin unter dem Gouverneur Marschall Augereau wird (am 20. Februar) zu 5625 maffenfähige Mann, mit allen Offizieren, Militair-Beamten und Kranfen auf 10,000 Individuen angegeben.\*) Golche Macht war überflüffig im Stande, 3000 Rofafen zu berscheuchen, und auch binreichend, die Ober einige Zeit zu halten. Es war aber für bas frangösische Intereffe von größter Wichtigkeit, so lange als irgend möglich an diefem Strome fteben ju bleiben. Mußte es den frangösischen Befehlshabern nun wohl flar geworden fein, bag Breugen jum ruffifchen Bundnig übergeben werde, fo konnten fie boch mit Sicherheit voraussetzen, daß die preutische Regierung fo lange gewiß nicht wagen wurde, Frankreich ben Krieg Bu erklaren, als fie die Dber, die Marten und die Sauptstadt im Befit hatten. Je langer fie alfo biefen Strom hielten, je mehr verzögerten fie die Kriegserklärung Preugens und verschafften ihrem Raifer Beit, ihnen mit neuen Streitfraften ju Gulfe zu kommen.

Der Vice-König mochte dies auch im Willen haben, allein er empfing vom Marschall Augereau einen so besorglichen Bericht, daß er in seinem Vorhaben wieder wankend wurde. Der Marschall schilderte die Stimmung in Verlin so, daß jeden Augenblick ein blutiger Volksaufstand zu erwarten sei, dem er mit seiner geringen Macht nicht gewachsen sein würde. Diese Besorgniß war nun in jedem Fall übertrieben. Ganz gewiß würde ein Volksaufstand der blutigsten Art erfolgt sein, wenn die Rezierung ihn hervorgerusen hätte, aber die Rezierung hätte ihn nicht hörvorgerusen, sie wäre im Gegentheil nach Kräften bemüht getten, ihn niederzuhalten, weil er den Ruin der Hauptstadt ohne wesentliches Ergebniß veranlaßt hätte. Gewiß war die Stimmung von Berlin drohend und die preußischen Behörden mochten dem französischen Goüberneur wohl gesagt haben, daß sie nicht mehr im Stande wären, einen Ausstand

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte-bes Jahres 1813. S. 198.

zu unterdrücken. Es ist auch möglich, daß wirklich theilweise Zusammenrottungen und Angriffe gegen das französische Militair erfolgt wären, aber sie würden mit einigem Ernst der Franzosen und mit Hülfe der preußischen Behörden unterdrückt worden sein.

Der Vice-König fand aber diesen Ausbruch der Bolksstimmung natürlich, er sah bieselbe im ganzen Lande. Bas bie ruffischen Streifparthieen betraf, fo tonnte er fich nicht benten, daß sie nicht ohne nahe Unterstützung sein sollten. Er glaubte die Hauptmacht der Ruffen und vielleicht die Generale Yorck und Bulow im nahen Anmarsch zur Ober und gab übereilt diesen Strom auf. Selbst in Berlin waate er sich nicht mehr hinein, sondern verlegte sein Sauptquartier nach Köpenick. Den 21. Februar brach er mit seiner Reiterei und mit Truppen der Division Roquet von Frankfurt auf und war am 22sten in Rovenid. Marschall St. Chr folgte in berfelben Richtung und ben 23sten verließ auch der Rest, die Division Gerard, Frankfurt, nachdem fie die Oberbrücke abgebrochen hatte. Croffen, Schwedt wurden ebenfalls verlaffen und die dortigen Oberbrucken abgebrannt. Der Bice-Rönig bezog eine Stellung hinter ber Spree die lette diesfeit der Elbe, die überdies nur geringe Haltbarfeit gewähren konnte.

Die Räumung der Ober von Seiten der Franzosen war kein geringes Ereigniß. Sie regte die Bevölkerung aufs Höchste auf und erfüllte sie mit allgemeiner Zuversicht. Nur noch ein kurzer Stoß, so mußte der verhaßte Franke auch die Marken räumen und hinter die Elbe zurückweichen. Freilich mußte man darauf gefaßt sein, noch sehr peinliche Scenen in der Mark zu erleben, wo es zum Kampse zwischen Franzosen und Russen kommen und wo die Hauptstadt selbst leicht den Schauplat defzselben abgeben konnte. Auch wurde es Berlin nicht erspart,

Beuge bon friegerischen Begebenheiten zu fein.

Diese fanden schon vor dem Verlassen der Oder durch die Franzosen statt und zwar durch die Verwegenheit Tschernitschef's. Schon am 20. Februar nämlich unternahm dieser von Alt-Landsberg her eine Auskundung gegen Berlin. Er umging die Abtheilungen des Generals Poinçot und bemächtigte sich des Dorfs Pankow nörd lich von Berlin. Von hier aus hatte er die unerhörte Dreistigkeit, den General-Gonverneur von Berlin und den Marken, den Maréchal de l'Empire Herzog von Castiglione, der eine Macht von 6000 Mann unter den Wassen und wenigstens 40 Geschütze zur Verfügung hatte, durch einen Parlamentair zur Räumung der Stadt aufzusordern. Ohne eine

Antwort abzumarten, drang Oberst Tettenborn mit einem Bulf Rofaten gegen bie Stadt bor, griff hier die ihm entgegengefandte Reiterei mit Ungeftum an, überrannte sie und jagte etwa gegen Mittag durch mehrere ichwachbesette Thore in Die Stadt Es geschah dies hauptsächlich vom Dranienburger Thor ein. her aber ziemlich gleichzeitig brangen Kosakenhaufen auch zum Le ger, Bernauer und Frankfurter Thor hinein. Theil derfelben fam bis auf den Alexanderplat, wo frangoffches Fugvolf und Geschütz der weiteren Berfolgung ein Biel fetten. Aber einzelne Kosaken und fleine Trupps brangen mit außerster Berwegenheit bis in die Mitte ber Stadt. Bulfe mehrerer junger freiwilliger Jäger entwaffneten fie einige einzelne Frangofen und fleine Commandos. Aus der Wohnung bes Geb. Rathe Dr. Seim holten fie einen frangbifichen Oberften heraus und führten ihn gefangen ab. Ein französischer General, ber im bon Red'ichen Saufe in ber Leipziger Straße mohnte, entging diesem Schidfal nur, indem er sich mit Bisto-Ienschüffen durch die Fenfter wehrte. Die Frangosen fürchteten nicht diese wenigen Kofaken, wohl aber daß mit ihrer Sulfe ein fallgemeiner Bolksauftand geschehen würde. Der Generalmarich hallte burch die Stragen und jeder Franzose eilte auf den Stellungsplat feines Bataillons; aber eine große Menge Bolts. brangte fich ebenfalls auf den Strafen und begrüßte die Rofafen mit Jubel. Diese, dadurch fühner gemacht, jagten ganze Haufen sich sammelnder Soldaten mit eingelegter Lanze vor sich ber, wobei ihnen von Freiwilligen in Uniform laute Hurrahs gebracht wurden, ja ein einzelner Kofak hatte die Recheit, durch ein feindliches Bataillon auf dem Schlofplat mitten durch au iprengen.

Die französischen Streitkräfte sammelten sich indes. Marschall Augereau besetzte den Schlohplatz, den Blatz vor dem königlichen Palais, den Alexanderplatz und noch mehrere andere Plätze; in mehreren Haupt: nnd Nebenstraßen wurden Truppen und Geschütz aufgestellt. Abtheilungen wurden ausgesandt, die Kosaken zu vertreiben. In den lebhastesten Straßen sielen Kanonen: und Flintenschüffe, die mehrere Bürger tödeten und verwundeten. Die Garnison blieb unter den Massen nicht sogleich beantwortete, konnte seine Unwissenheit oder Keckheit mit dem Leben büßen. — Oberst Tettenborn zog sich nach einigen lebhasten Scharmüßeln wieder aus der Stadt zurück und ward vor dem Thore vom General Tschermisches ung kore entsernt. Beide besetzen eine Höhe, einen Kanonenschuß vom Thore entsernt.

Die Franzosen famen aus ber Stadt, um Diese Bohe anzugreifen, sie wurden jedoch zurückgetrieben und verrammelten dann die Thore.\*)

Dieser Borfall, an sich selbst triegerisch von keiner Erheb. lichkeit, machte boch auf die Franzosen einen sehr peinlichen Einbrud. Sie hatten bie Stimmung ber Eintvohner Berlins näher fennen gelernt und waren in ber außerften Besorgniß bor einem großen Bolfsaufftande, den fie gang gewiß borberzusete taubten, wenn die Ruffen noch einmal in die Stadt drangen Die Ober-Regierungs-Commission bat den Marschall Augereau wieberholt bringend um Schonung ber Stadt, welche er auch, fo viel es von ihm abhinge, zufagte. Diese Zusage machte bie Dber : Regierungs : Commission in einem öffentlichen Anschlage ber Stadt befannt, mit ber bringenden Aufforderung jur Rube und Ordnung.

General Tschernitschef zog sich den 21. Februar gegen Dranienburg zuruch und die Kosaken verschwanden Nachmittags aus ber nähern Umgebung ber Stadt. Gie ftreiften jedoch weit umher bis Charlottenburg, Spandau 2c., unterbrachen die Ber-

bindung und machten die Gegend unficher.

Die Frangofen in Berlin waren von nun an intmer duf ihrer hut. Die Thore wurden verrummelt, nur das Brandenburger, Potsdamer, Hallische und Köpenicker blieben offen. Ohne Erlaubnis des Gouverneurs durfte Riemand aus der Stadt. Am linken Spreeufer in der Stadt waren an den Strafeneden Kanonen aufgefahren und die Barnison bibouaquirte. Eine Tobtenftille herrschte auf ben Stragen, selbst bie Post war geschlossen, ba alle Verbindungen aufhörten. \*\*)

Am 22. Februar kam der Vice-König von Röpenick nach Berlin, von französischer und italienischer Garde-Reiterei begleitet. Er fand für jest nicht rathsam, die Besatung von Berlin zu verstärten, wagte auch nur eine Nacht dort zu bleiben und

tehrte ichon am folgenden Tage nach Röpenid gurud.

Bu biefer Zeit näherten fich auch noch von einer anderen Seite ruffische Truppen ber hauptstadt. General Benkendorf, von bem hauptheer Kutusof's als Partisan entsandt, hatte über Guben Friedland erreicht, wollte den von Frankfert nach Stopenick marschirenden Frangosen Abbruch thun und ereilte ben

<sup>\*)</sup> Busammenftellung aus ber Boff. Zeitung vom 61- und 11. Marz. Beitrage 2c. S. 196. Plotho I. 40 u. 41. Benturint II., wonach die Angaben sehr verschieden find. \*\*) Beiträge S. 197.

22. Februar 1000 Mann Neiterei in der Gegend von Müncheberg. Selbst nur 12—1500 Pferde stark, griff er diese bei dem Dorfe Tempelberg mit solchem Ersolge an, daß er ihnen 700 Pferde abnahm. Den 25sten erschien er vor Fürstenwalde, sand hier ein italienisches Bataillon von 4—500 Mann und zwang es zum Abzug. Er besetzte darauf die Stadt und seine Streiswachen gingen dis Beeskow und Storkow. Durch diese Explin gemacht, hatte er nichts Geringeres im Sinn, als mit einer Reiterei Franksurt wegzunehmen, welche Stadt noch von einer französsischen Garnison gehalten wurde, was ihm jedoch nicht gelang. Er kehrte dann wieder nach Müncheberg zustuck, näherte sich in Uebereinstimmung mit Tschernissches Berlin und zog auch später mit diesem vereint in die Hauptstadt ein.

Die westlichen Theile der Monarchie, die wohin sich nun der Krieg gezogen, befanden sich in einer seltsamen Lage. Man hatte einen Freund im Lande (die Franzosen), gegen den der bitterste Haß kochte, und einen Feind (die Russen), den man laut als Befreier begrüßte. Dabei hoffte und erwartete Jedermann, daß die Kriegserklärung an Frankreich jeden Augenblick erfolgen müsse. Für Freund und Feind aber mußte unaufhörstich geleistet werden\*) und dabei war ein zahlreiches eigenes

Beer auf die Beine zu bringen.

Ueber das Benehmen der Frangosen in dieser kritischen Beit fann feine Beschwerbe geführt werben. Der Bice-Konig, beffen ehlem Charafter Bärte fern lag, und auch ber Marschall Augereau, die beide dem Lande noch viel Bofes gufügen konnten, benahmen fich mit Milbe und bestrebten fich, vieles Uebel abzuwenden. Die Maffe ber frangösischen Solbaten war bescheibener als je, da die Umstände gegen früher so fehr verandert waren. Bas die Ruffen betrifft, so war ihre Führung mit geringen Ausnahmen bie bon Freunden; es wurde nur allgemein getlagt über ben gang unberhaltnigmäßigen Berbrauch an Fourage für mehr als 4000 Pferde, ber fo groß war, daß an einigen Orten nicht Safer jur Saat übrig blieb, und über ben ftarten Borfbann. Die robe Art ber Rosaten überfah man, weil man bon roben Barbaren feine Civilifation verlangen fonnte; freiten beläftigte nicht felten ihre Unreinlichkeit. Gin großer Uebelftand war die Unkenntniß der Sprache. Es waren

<sup>\*)</sup> Besonders litten die Umgebungen der Festungen Stettin, Custrin und Spandau, wo die französischen Garnisonen, um sich dei einer zu erwartenden Belagerung mit Broviant zu versehen, die Gegend auf weite Streden mit Gewalt aussouragirten.

zwar schon in Berlin seit bem 21. Januar in der Erwartung, daß die Aussen nicht lange ausbleiben würden, deutscherussische und russische Wörterbücher, russische Sprachlehren, russische Dolmetscher für die nothwendigken russischen Wörter, Zahlen, Gespräche und Redensarten in Menge angezeigt und erzichienen; aber wer konnte dies Alles so schnell lernen? Regelmäßige Ausschreibungen konnten nicht stattsinden, weil die Russien so vielkach hin und her schweisten; regelrechte Quittungen aber waren von den Kosaken-Offizieren gar nicht zu erkangen. Die Unbekanntschaft mit der Sprache verursachte zahllose Miß-

verständnisse.

Mitten in biefem Wirrwarr, ben bie Frangofen und Ruffen berbeiführten, mußte ben Anforderungen ber eigenen Regierung genügt werben. Rrumper, Refruten, Pferde, Rriegsftoff aller Art follte gestellt, Freiwillige ausgerüftet und Alles nach Schlefien ober nach Bommern burchgebracht werden. Bei fo vielen burchfreugenden Anforderungen wußten Behörden und Brivaten oft nicht, wo ihnen der Ropf ftand. Dem Marichall Augereau war längst ber Abgang so vieler Mannschaft und so vielen Materials verbächtig, und er suchte bies auf alle Weise ju binbern. Mis ber Bice-Ronig in Die Rabe von Berlin fam. febte er ebenfalls ber friegerifden Auswanderung alle möglichen Sinberniffe entgegen. Die Freiwilligen und Refruten mußten baber beimlich burchzukommen fuchen. Um 20. Februar, bei ber Unternehmung Tettenborn's auf Berlin, ichloffen fich Biele ben Ruffen an und gingen mit ihnen aus ber Stadt. Auch grofere Abtheilungen bon Sunderten bon Rrumpern, Refruten und freiwilligen Jagern mußten bas Durchkommen bersuchen; manchmal konnten fie es nicht bermeiben, mit marschirenden frangofis fchen Truppen gusammen ju treffen, und es toftete bann Umsicht und Gewandtheit, das Mißtrauen berfelben zu beseitigen. Zuweilen zogen solche Abtheilungen auch ohne Weiteres froh und ftolg bor ben frangofischen Reihen borüber. "Dft", fagt ber frangofische Militairschriftsteller Labaume, "faben wir Abtheilungen von roben Landleuten, welche fich nach Schlefien begaben, shue Disciplin, ohne Waffen und Befehlshaber bor unferen Bataillonen vorübergieben, indem fie ein Freudengefdrei ausstießen. Dit brobendem Blid faben fie unfre erftaunten Krieger an. Wie viel höher ift boch die Begeisterung, welche Die Liebe jum Baterlande einflößt, als die leidende Dacht, welche nur der Gewalt gehorcht!" - Andere bedienten fich auch ber Lift. Gin Lieutenant Bree vom brandenburgifden Sufaren : Regiment hatte nach und nach 280 freiwillige Sager gefammelt. Dieser wußte sich so in das Vertrauen der französischen Besehlshaber einzuschleichen, daß sie ihm selbst zu seiner Flucht behülflich waren. Dasselbe gelang am 1. März in der Nähe von Potsdam einem Mujor von Kleist mit 500 Krümpern und Rekruten und 80 freiwilligen Jägern. Hiebei war es von großem Vortheil, daß die Franzosen das neutrale Gebiet von Potsdam noch achteten, wo sich viele Freiwillige sammelten und die Gelegenseit zum Eutsommen erspähten. Auch die russischen Offiziere halfen hier vielen Transporten glücklich durch. Die ungewöhnlich gelinde Witterung des Monats Februar begünstigte diese Unternehmungen.

Die frangösische Garnison in Berlin hatte indet feit dem 20. Februar unausgesett in den Strafen bivouaguirt. Der Bice-Konig fand diese endlich selbst zn schwach und verstärkte sie ben 24sten auf 15,000 Mann, wodurch er Miene machte, Die Sauptstadt gegen die Ruffen zu halten, selbst wenn sie in ftarferer Sahl tamen als bie leichten Geschwader Tichernitichef's. Die ganze dienstfähige Macht bes Lice-Königs in und bei Berlin betrug um biefe Beit 26,000 Mann, mit Musnahme ber Division Grenier, aus herreften bestehend, bie fich aber wieder ziemlich erholt und im Stande waren. Wiberftand que leiften: bei ihnen befand fich eine große Zahl übriggebliebener Offiniere und Generale. In Berlin waren noch 5000 französische Individuen, Richtstreiter, Beerbeamte, Gensdarmen 2c., zum größten Theil aber Kranke jeden Grades, denn das Nervenfieber, Folge der unfäglichen Leiden, wuthete schrecklich in den französischen Reihen und hatte fich durch Anstedung über die gange Proving verbreitet. Das heer war hinlanglich mit Geschüt, aber außerst schwach mit Reiterei versehen, denn diese gablte nur 500 bienstfähige Bferbe.

In Berlin hatte an Stelle Augereau's der Marschall, St. Chr den Besehl übernommen. Dieser sah den großen Bortheil ein, Berlin so lange als möglich zu halten; weil dadunch die Kriegserklärung Preußens verzögert wurde, was immer ein großer Gewinn war. Er machte diese Ansicht im Rath des Vice-Königs geltend und schlug vor, das Corps von Lauriston, welches Ender Sobruar in Magdeburg angekommen war, zur Bertheidigung vom Berlin heranzuziehen, um die Hauptstadt wenigstens gegen die heranritäende Borhut Wittgenstein's zu behaupten. Gewiß hätten 40,000 Kann Franzosen unter einem energischen Ansührer, selbst gegen die ganze Macht Bittgenstein's, die Sache noch ein paar Wochen hinziehen können. Zum Nachtheil sür das französische Interesse erkrankte der Marschall

St. Chr schwer am Nervensieber, und im Rathe des Vice-Königs gewann die Ansicht, das rechte Elbuser aufzugeben, die Oberhand. Die Stimmung der Einwohner, die bei einer wahrscheinlichen Verwüstung der Hauptstadt, wenn sie ein Kriegsschauplat wurde, zur höchsten Wuth und zu allgemeinem Austand führen konnte, war bedenklich und bei dem großen Uebermaaß der Russen an Reiterei und bei dem unverhältnißmäßigen eigenen Mangel daran konnte ein Kürzug in großer Nähe des

Feindes zu großen Berluften führen.

Der Bice-König, edel und mild an Gesinnung, wollte ein paar Wochen Verzögerung der offenen Feindschaft Preußens nicht durch solche Opfer erkaufen. Den 27sten verlegte er sein Hauptquartier von Köpenick, Berlin vermeidend, nach dem Dorf Schöneberg auf ber Straße nach Potsbam, eine Stunde von ber Stadt entfernt, und zog seine Truppen hinter ber Spree zusammen, wodurch er schon jetzt die Vertheibigung von Berlin und bamit bas rechte Elbufer aufgab. Als er ben Uebergang ber Vorhut Wittgenstein's über die Ober vernahm, entschied er sich für ben Rudzug über die Elbe, da dieffeits keine zur Ber-theibigung geeignete Stellung war. Zugleich räumten alle französischen Truppen bieses Ufer. Die Truppen in Frankfurt unter bem General Gerard brachen ben 3. Marz auf und gingen über Beestow und Jüterbogt nach Wittenberg; bie Baiern, welche einige Zeit in Kalau in der Lausitz geftanden hatten, gogen sich nach Meißen, der General Nehnier in Bauten rückte auf Dresden. Am 4. März Morgens marschirten die in und um Berlin ftehenden Franzosen in zwei Heerfaulen nach Wittenberg ab, und schon ben 9ten war bas hauptquartier bes Vice-Königs in Leipzig. Auch im Norden suchten die Franzosen die schützende Elbe. Der Divisions-General Morand verließ Stralfund, ging burch Medlenburg auf Hamburg, wo er ben 17. Mary Die Gibe paffirte. Der General Carra St. Chr räumte aus übertriebenen Besorgnissen bor Bolksaufständen am 12. Mary Samburg, fo baß am 17. Marg fein waffenfähiger fran-Bofifcher Golbat, außer in den Festungen, sich mehr auf bem rechten Ufer ber Elbe befand.

General Tichernitschef hatte über seine Unternehmung auf Berlin günstig an Wittgenstein berichtet und vorgeschlagen, nur die Vorhut unter dem Fürsten Repnin heranzuziehen, um eines sicheren Erfolges gewiß zu sein. Fürst Repnin wurde daher auch eiligst in Marsch gesetzt, um den Reiter-Abtheilungen Tschernitschef's zu Hülfe zu kommen. She dieser heran war, näherte sich Tschernitschef wieder Berlin. Den 28. Februar war er in

Tegel, wenig über eine Meile davon, und seine Kosaken streiften in der ganzen Gegend umher, wobei sie noch manchen wichtigen Fang machten.\*) Der General Benkendorf war mit seitnen Kosaken dicht an den Thoren der Stadt, wo es zu verschies

benen Blänkereien fam.

Die Borhut Wittgenstein's unter bem Generalmajor Fürsten Resnin passirte schon ben 2. März die Ober bei Güstebiese und war den folgenden Tag bei Berlin. Der französische Divisions-General Grenier, der in der Stadt befehligte, hatte die Weisung, mit den Aussen ein friedliches Abkommen um ungehinderten Abmarsch zu treffen. Deshalb sandte derselbe einen Parlamentair, um eine Uebereinkunft zu Stande zu bringen, was keine Schwierigkeiten hatte, da auch den Russen als Freunden an der Schonung der Hauptstadt gelegen sein mußte. Es wurde ausgemacht, daß die Russen nicht früher als um 6 Uhr Morgens am andern Tage, den 4. März, in Berlin einziehen bürften.

So war benn ihr Einmarsch durchaus friedlich. Mit Tagesanbruch erschienen zuerst die Kosaken von Tschernitschef. Sie eilten den abziehenden Franzosen nach und hatten noch einige Scharmützel mit ihnen: Am Hallischen Thore, innerhalb der Stadt, auf dem dortigen Rundtheil, überraschten sie noch ein französisches Bataillon. Ungefäumt rannten sie auf dasselbe los, erlitten zwar selbst einigen Berlust, trotzen aber dem Feinde doch einige Gefangene ab. Sie setzen ihre Verfolgung bis Schöneberg und Steglitz fort und brachten, nach mehreren Auftalen, ein paar hundert Gefangene zurück.\*\*) Gegen 10 Uhr rückte die Reiterei des Fürsten Repnin und die Kosaken des Generals Venkendorf ein; Fußvolk und Geschütz kamen erst um Wittaa.

Es waren gegen 5000 Kosaken, worunter auch ein Baschkiren-Bulk, welche die Berliner in ihre Mauern einreiten sahen. An regelmäßiger Reiterei befanden sich bei der Borhut des Fürsten Repnin nur 5 schwache Regimenter und von Fußvolk nur 3 äußerst schwache Jäger-Regimenter, kaum 1500 Mann stark; an Artillerie 2 Batterien.\*\*\*) Kosaken bildeten also die große Mebrzadt. Sie waren damals die Selden des Tages, denn sie

<sup>\*)</sup> In Baumgartenbrück an der Habel, ein halbe Meile südweftlich von Potsdam, boben sie den westphälischen und spanischen Gesandten am preußischen Hose, so wie den französischen Legationssecretair Lefebre, auf.

auf.

\*\*) Boffische Zeitung.

\*\*\*) Beiträge 2c.

waren der Schrecken der gewaltigen Franzosen gewesen und sie empfingen jetzt die Erstlinge der Berliner Begeisterung. Die Hauptstadt jauchzte diesen aus fernen Steppen gekommenen barbarischen Gästen als Befreiern entgegen, ja es wurden sentimentale Lieder auf sie gedichtet, wie denn damals das Lied: "Der Kosak an sein Mädchen", an der Tagesordnung war. "Da auch nicht ein einziger wassenschieder preußischer Soldat in Berlin war, so übernahm der Fürst Repnin das Gouvernement und setzte auch einen russischen Commandanten ein.\*)

Solche Erfolge reizten nun auch ben General Wittgenftein, möglichst schnell herbeizueilen. An diesem Tage, den 4. März, war er mit seinem Corps erst in Landsberg an der Warthe angekommen. Er beschleunigte seinen Marsch, setzte bei Zellin über die Ober und war am 11. März Morgens zum Einzuge

in Berlin bereit.

Dieser wurde mit aller möglichen Feierlichkeit veranstaltet. Schon Tags vorher hatten fich ber Minifter Graf Golt, Borsitender der Ober-Regierungs-Commission, die in Berlin anwefenden preußischen Generale und Abgeordnete ber Stadt zu bem ruffischen Ober-General nach Friedrichsfelbe, 1 Meile von Berlin, begeben, um ihn feierlich ju begrußen. Um Morgen bes Einzugs wurde er am Konigsthore von bem Prinzen Geinrich, Bruber bes Königs, von bem Militair-Gouverneur ber Marten, bem ehrwürdigen General-Lieutenant von L'Eftocg, der übrigen preußischen Generalität, ben anwesenden preußischen Offizieren and Deputirten bes Magiftrats bewilltommt und in die Stadt geleitet. Berlin bot ein gang anderes Bilb als in den vergangenen Tagen bar. Eine wimmelnde Menge Bolks brängte sich auf ben Straßen. Alle Fenster waren mit Zuschauern besetzt. Ein fortwährendes Hurrah: und Livatrufen, Schwenken mit weißen Tüchern aus den Fenstern, ein allgemeiner begeisterter Bubel empfing ben Felbherrn und die ruffischen Krieger. Diefe schlürften in vollen Bugen den patriotischen Enthusiasmus, der ben Streitern bes eigenen Beeres gebührt hatte; burch eine eigene Rhaung bes Geschicks marschirten diese aber hinter ben Ruffen ber und waren noch weit zurud. Bolle Fünfviertelftunden dauerte ber Bug, wiewohl bie Bahl ber Truppen gering war. Er begann um 111/2 Uhr, ging über ben Alexanderplat, Die Königs-ftraße, vor dem Schloffe vorbei, nach der Wilhelmestraße, wo im Fürftlich Saden'ichen Palaft bas Quartier bes Generals mar. Rosaten eröffneten und Rosaten und Bafdfiren ichloffen ben Bug.

<sup>\*)</sup> Loff. Zeitung vom 9. März.

Er bestand aus Abtheilungen von Dragonern und Sufaren\*), einem ganzen Dragoner-Regiment, 10 Bataillons und 48 Geichüten. \*\*) Auf bem Schlofplate hielt General Wittgenftein und ließ seine Truppen bor sich vorbeibefiliren, während an ben Fenstern des Schlosses der hier anwesende Theil des königlichen Hofes, dem Schauspiel zusah. Zu Mittag speiste er und seine Generalität beim Prinzen Heinrich. Im Theater war für ihn und seine vornehmften Offiziere eine Loge bestellt; Alles rechnete barauf, ben ruhmgefrönten helben zu sehen, und bas haus war überfüllt. General Wittgenstein beging hier eine Unschicklichkeit. Der gange in Berlin anwesenbe Sof war gleich anfangs jugegen, er und seine Generalität ließen eine ganze Zeit auf sich warten. In bem Stud, "Der dankbare Sohn," von Engel, hatte ein Schauspieler auszurufen: es lebe ber König! Augenblicklich ftimmte bas ause Haus in ben Ruf und Pauken und Trom= peten fielen in bonnerndem Tusch ein. Der Sof und die ganze Berfammlung erhoben sich unwillführlich von ihren Siten. Rurg barauf erft trat Wittgenstein mit seinen Generalen ber königlichen Loge gegenüber ein. Das Bublifum überfah bie Unschicklichfeit und rief: es lebe ber Raifer, Alexander! Alles ftand wieder auf und ber immer erneuerte Jubel wollte nicht enden. Un bemfelben Abend war die ganze Stadt freiwillig auf bas Glänzendste erleuchtet. \*\*\*) Es war biefer Tag ohne Zweifel ber schönste in dem gangen Leben Wittgenftein's und eine edlere Belohnung für feine Thaten als die, womit ihn fein Monarch nur irgend überhäufen konnte. Die allgemeine Aufmerkfamie ermudete auch in den folgenden Tagen nicht. Um 13ten gab bie Stadt ben ruffischen Generalen und sämmtlichen Offizieren im Concertsaale bes Schauspielhauses einen glanzenden Ball mit festlicher Bewirthung.

Der General der Cavallerie, Graf von Wittgenstein, auf russischer Seite der erste Held des Feldzuges von 1812, fühlte sich geschmeichelt durch so viel Enthusiasmus, aber er sah ihn als Schuldigkeit an für das Werk der Befreiung. Er wollte sich auch dankbar bezeigen, aber in seinem hohen Selbstgefühl und in Anbetracht der Größe seines Monarchen siel die Neußerung dieses Dankes so aus, als sei sie nur eine Herablassung. General Wittgenstein ließ unterm 13. März folgende Bekanntmachung in die Zeitungen rücken:

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich sind hier die sehr schwachen Reiter-Regimenter ber Ruffen gemeint.

<sup>\*\*)</sup> Boff. Zeitung vom 13. März. \*\*\*) Ebendafelbst.

"Durch den Enthusiasmus, mit welchem die Einwohner Berlins die Raiserl. Russischen Truppen empfangen, durch die Liebe und Verehrung für Se. Majestät den Raiser, meinen Herrn, welche sie die dieser Gelegenheit zu erkennen gegeben, durch die Achtung und Dankbarkeit, mit welchen sie die Truppen behandelt haben, die sie ihre Besteier von einem unerträglichen Joch ansehen, sühle ich mich aufgefordert, den Einwohnern der Hauptstadt der Preußischen Monarchie im Namen meines Monarchen für diese Gestinnungen und Gefühle den wärmsten Dank zu sagen. Ich werde nicht unterlassen, Sr. Majestät dem Raiser meinen Bericht darüber zu erstatten"), und zweisele nicht\*\*), daß Se. Majestät die Nachricht davon mit eben der Kührung ausnehmen werden, welche mir diese Aeußerungen selbst gegeben haben."

Wir bemerken hier, daß nach dem glorreichen Einzuge und dem glänzenden Aufenthalte Wittgenstein's in Berlin der Stern seines bisherigen unbestreitbaren Ruhmes erbleichen, ja in Folge der beiden von ihm verlornen Schlachten bei Lügen und Baugen

fast erlöschen sollte.

Berlin und die Marken waren von den Franzofen befreit, aber die Befreiung hatten russische Truppen, Krieger eines fremben weitentfernten Reiches vollbracht. Jedes preußische Herz sehnte sich, die vaterländische Macht zu demselben Zwecke thätig ussehen. Dieses Sehnen sollte binnen Kurzem befriedigt werden.

Das Cabinet hatte zwei Monate hindurch jede Verbindung mit dem General York bermieden und dieser war ganz auf seine eigenen Entschlüsse angewiesen gewesen. Erst als man bestimmt entschlossen war, zum russischen Bündniß überzugehen, unterm 20. Februar, war ein vorläusiger Befehl an ihn von Breslau abgegangen. Als am 27. Februar das Bündniß wirklich abgeschlossen worden, war kein Grund mehr, ihn serner zu verleugnen, im Gegentheil, es mußten alle seine Schritte gesehlich anerkannt werden. Durch einen Besehl vom 1. März, den der General am öten empfing, als er sich mit seinem Hauptquartier in Neuswedel an der Gränze von Kommern und der Neumark befänd, trat der Königt mit ihm wieder in "gesehliche" Berbindung. Dieser Besehl konnte nicht ehrenvoller für ihn sein. Ihm wurde der Abschluß des Bündnisses mit Rußland bekannt gemacht,

<sup>\*)</sup> Es war also boch möglich, daß er dies, als unbedeutend, hätte unterlassen können?!

\*\*) Also ist doch noch ein Zweisel benkbar?

welcher aber noch nicht öffentlich werden sollte. Ihm wurde der Oberbefehl einstweilen über die Truppen von Bülow und den Borstell bei Colberg übertragen und ihm aufgegeben, mit den auf den Kriegssuß gesetzten Truppentheilen bis an und über die Ober zu rücken, jedoch noch keine Feindseligkeiten mit den Franzosen zu beginnen.\*) Um den General York auch überklin in der öffentlichen Meinung wiederherzustellen, wurde eine Art Kriegsgericht über ihn angeordnet, welches ihn freisprach, worauf er durch Cabinetsbesehl vom 11. März, bekannt gemacht in den Berliner Zeitungen am 18. März, für schuldlos erklärt wurde.

General York übernahm hiernach am 6. März den Oberbefehl. Er wies vorläufig die Truppen von Borstell zur Einschließung von Stettin an; Bülow, zum General-Lieutenant ernannt und um diese Zeit in Stargard in Pommern, sollte ihm über die Ober solgen. Beide Generale bewerfstelligten ihren Uebergang dei Schwedt dis zum 12. März. Die Truppen von Bülow blieben vorläufig an der Ober, die von York wandten

fich auf Berlin.

Am 17. März erfolgte ber feierliche Einzug berfelben in die Hauptstadt. Die herzen des Bolkes schlugen den vaterländischen Kriegern entgegen, die eigenen Fahnen und Feldzeichen, deren Anblick man so lange entbehrt hatte, erweckten wieder den Stolz und die Freude, und Aller Augen waren auf den kühnen Mann gerichtet, der es gewagt hatte, zuerst die Ketten uner

träglicher Anechtschaft abzuschütteln.

Morgens um 9 Uhr begaben sich ber Prinz Heinrichter General Wittgenstein, die anwesenden preußischen und russischen Generale, eine große Zahl russischer Offiziere und preußischen Generale, eine große Zahl russischer Offiziere und preußischer freiwilliger Jäger zu Pferd, so wie eine zahllose Volksmenge vor das Königsthor, wo die preußischen Truppen ausgestellt waren. Nach dem kriegerischen Salut vor dem Prinzen geschah der Einmarsch, woder als Repräsentanten der Russen sicht seine Abtheilung Rosaken im Zuge befand, die damals nicht sehlen dursten. Die Truppen bestanden aus 19 Bataillonen, Kegimentern Reiterei, 72 Geschützen, einem Bataillon Pionnieren und dem Zubehör, der einer auf den Kriegssuß ausgestüsteten Truppe angehört, zusammen etwa 21,000 Mann. Der

<sup>\*)</sup> Da sich Bataillone, Escadrons und Batterien, getrennt von ihren Regimentern und Brigaden, in den Corps von Yord und Bülow befanben, so sollte, zufolge des königl. Befehls, in der Art zwischen beiden ein Austausch geschehen, daß ein und dieselben Regimenter z. wieder zusammen kämen, ohne daß das eine oder das andere Corps der Zahl nach geschwächt würde.

Bug machte einen doppelt so fräftigen Eindruck als ber bon Bittgenftein und bauerte über zwei Stunden. Lauter, nie enbender Jubel des Bolks begrüßte ihn. So wie jedes Regiment über die lange Brücke marschirte, empfing es einen lauten Tusch von dem am Fuß der Bilbfaule des großen Churfürften ftebenben Mufikhor ber Burgergarbe Berling. Auf bem Schlofplag geschah der Borbeimarsch, wo der Pring mit der preugischen und ruffischen Generalität und General Dord mit feinem Gefolge hielten, und wo die Bringen und Bringeffinnen bes königlichen Saufes auf ben Balton bes Schloffes hinaustraten. Sier fand ber allgemeine Jubel seinen Göhepunkt. Der Plat war bicht mit Menschen erfüllt, alle Fenster ber Häuser, selbst bie Dacher mit Buschauern besetzt. Jedes neuankommende Regiment begrüßte bonnernder Buruf, bom Weben der Tücher, Schwenken ber Sute begleitet. Es war eine Zeit, wo jedes menschliche Herz auf den Grund erregt war und Thränen der Rührung und Freude in Aller Augen glänzten. Nach langer Zeit fühlte sich Berlin wieder preußisch, da fast ein Jahr lang nur Franzosen und zus lett die Ruffen hier den Befehl geführt hatten. Die Freude war barum viel reiner und füßer als bei bem Ginguge ber, wenn auch befreundeten, Fremben. Die Machen wurden nun wieber von eigenen Truppen bezogen und ber Befehl ging in preußische hände über. Am Abend war die ganze Stadt wiederum feier-tich erleuchtet und im Theater erwartete den General York noch ein gang besonders ichmeichelhafter Empfang, indem bei feinem Eintritt in die Loge ihm von dem ganzen anwesenden zahlreichen Publifum ein begeistertes breimaliges bonnerndes Soch gebracht und die Darstellung besonders zur Berherrlichung bes preußischen Seeres eingerichtet war.

Mitten in diese Freude, die die öffentlichen Blätter durch das ganze Land trugen, kam nunmehr die Entscheidung des Königs: die öffentliche Bekanntmachung des russischen Bündenisses, der Aufruf "An mein Bolk," "An mein Kriegsheer," die Berordnung über die Errichtung der Landwehr, die Kriegserklärung an Frankreich, so daß jeder Zweifel zerstreut, die Begeifterung zur höchsten Höhe erhoben und die Nation zur äußersten Thätigkeit angespornt wurde.

## 9. Bundniß mit Kußtand. Gemeinsame Schritte. Einweihung zu dem großen Kampfe.

Unaufrichtigkeit in ber Politik ift bon jeher Regel, Aufrichtigfeit nur Ausnahme gewesen. Auch bas breufische Cabinet hatte Napoleon mit nicht aufrichtig gemeinten Versicherungen und angeblichen Beweisen seiner Treue hingehalten. Es ist indeffen genugfam ermittelt, bag bas preußische Cabinet eine Zeitlang wirklich schwankte und daß ein tüchtiges positives Anerhieten von Seiten Frankreichs im richtigen Augenblid von großer Wirfung gewesen ware. Ware es Napoleon möglich gewesen, Preugen Beweise zu geben, daß er in biefem Staate wirklich eine barrière du Nord aufrichten wollte, so ist es möglich, daß bie große Bewegung fich geftaut hatte. Aber Napoleon vermochte bied nach Lage ber Dinge jest nicht, er war felbst in Bebrangniß und hatte beim besten Willen so viel Land, als erforberlich gewesen, nicht zur Berfügung; bann aber traute er in richtigem Ueberblid ber Berhaltniffe weber ben Bolfern noch ben Cabinetten. Go machte er benti feine bofitiben Anerbietungen an Preußen. Als biefes am 16. Februar ihm feine Berntittelung anbot unter ber Bedingung: "bag Danzig, Stettin, Guftrin und Glogau den preußischen Truppen eingeräumt würden, die frangönichen aber sich hinter die Elbe guruckzögen, in welchem Fall ber Kaifer Alexander seine Truppen hinter die Weichsel gurude ziehen würde," war schon Alles zu spät, dieses Anerbieten auch nicht aufrichtig gemeint, sondern nur darauf berechnet, Napoleon aufs Neue hinzuhalten. Seinerseits hatte Napoleon nicht bie Rraft, zwingend auf die Entschlüffe Preugens einzuwirken, und mußte nur froh fein, bag biefes mit ber Kriegserklärung fo lange abaerte, buf er Bett bebielt, bie Rheinbundefürsten in feinem Intereffe festzuhalten.

In der Shat hatte Breußen viel zu lange gezögert. Der König war seit dem 25. Januar in Breslau in vollkommener Sicherheit und im Grunde hatte ihn nichts abgehalten, diese Reise noch früher zu unternehmen. Die Verständigung mit Rußland konnte fast einen Monat früher geschehen. Vereinigte dann Preußen schnell seine, wenn auch damals noch nicht zahlereichen Streitkräfte mit denen der Russen, so konnten die französischen Seerestrümmer einen Monat früher über die Elbe gejagt werden, die erschreckten Rheinbundsfürsten wären zum Beitritt gezwungen, ihre Völker zur deutschen Sache hingerissen und der unheilvolle Bund schon jeht gesprengt worden. Preußen

aber schloß das Bündniß mit Rußland erst am 27. Februar umd zögerte dann noch fast drei Wochen, es bekannt zu machen umt die Kriegserklärung an Frankreich zu erlassen. Es wollte erst jeden französischen Soldaten von seinem Gebiet entsernt haben. Dadurch behielten die Rheinbundösürsten Zeit zur Besinnung. Sie überlegten, daß für jett doch noch mehr Sicherheit für ihr Bestehen bei Napoleon sein würde, hielten darum so lange sest dei ihm, bis er ihnen zu Hülfe kommen konnte, und es kostete dann erst neun große Schlachten, zahllose Gesechte und unermeßliche Kriegsarbeit unter dem Beitritt Oesterreichs, den Rheinbund zu sprengen.

Nachbem Preußen das Bundniß mit Rußland öffentlich bekannt gemacht und seine Bölker zum erbitterten Kampf gegen Frankreich aufgerusen, war der nächste gemeinsame Schritt die Bereinigung der preußischen und russischen Waffen, wobei man sich über die verschiedenen Befehlshaberschaften einigte.

Den Befehl in der Mark machte Niemand dem ruhmgekrönten General Wittgenstein streitig, seiner Oberleitung wurden die preußischen Corps der Generale York, Bülow und Borstell zugetheilt. Der russische General hatte also über 40,000 Preußen zu gebieten, während seine eigene Macht etwa nur

12,000 Streifer betrug.

Die preußische Kriegsmacht in Schlesien, 36,000 Mann, welcher noch das ruffische Corps von Winzingerode zugetheilt wurde, follte von einem preußischen Feldheren beehligt werden. Es kamen der Feldmarschall Graf Kalkreuth, ber General : Lieutenant Graf von Tauentien und der General ber Cavallerie, von Blücher, jur Bahl. Der erftere hatte fich in den Rheinfeldzügen und als Gouverneur bei der Belagerung von Danzig ausgezeichnet und war, bem Batent nach, der alteste breußische Militair. Tauentien hatte dem Raifer Alexander gang befonders gefallen und er verwandte fich bringend bafür, bag ifin ber Befehl übertragen wurde. Beide wurden aber nicht gewählt. Scharnhorft, Diefer große Menschenkenner, hatte in Blitcher, trot feiner fiebzig Jahre, eine Selbenfeele erften Ranges erfannt und wußte es beim Ronige durchzuseten, daß ihm ber Befehl übertragen wurde. Befonders hatte er feinen populairen Ruf bei bem gemeinen Manne, seinen glühenden Saß gegen die Franzosen und seine Freiheit von Allem, was Menschenfurcht heißt, geltend gemacht. Scharnhorft, indeß zum General-Lieutenant befordert, diefer schaffende Beift, der die größten und fühnften Plane ju faffen vermochte, ber ben preugischen Staat erft fähig gemacht hatte, sich so groß in Waffen zu erheben, achtete

es nicht zu geringe, unter diesem Helbengreise zu dienen, mit welchem vereint er große Ehre einzulegen hoffte. So wurde er denn bei ihm als Chef des Generalstabes angestellt, wobei er sich den General-Major von Gneisenau als General-Quartiermeister zum gewichtigen Gehülfen erkor.

Den Oberbefehl bes Ganzen sollte für jett, an der Spite eines Rückhaltheeres, welches nach verschiedenen Entsenbungen kaum 20,000 Mann betrug, der Feldmarschall Fürst

Rutufof fortführen.

Es wurde verabredet, daß Wittgenstein von der Mark, Blücher von Schlesien aus in Sachsen und über die Elbe vordringen und Kutusof durch Schlesien und die Lausit ihnen da-

hin folgen follte.

In Rücksicht des Oberfeldherrn konnte man fich nicht verhehlen, daß große Gefahr dabei fei, Rutusof dem gewaltigen Napoleon gegenüber zu ftellen. In Rußland waren die ungeheure Ausdehnung, die Unbewohntheit, die Unfunde des Landes, ber Mangel an Lebensmitteln, das raube Klima, ber Winter und die eigene Tollfühnheit des Feindes überwiegende Berbunbete gewesen, welche den Sieg verschafft hatten. Dies Alles fiel jett fort. Der Kampfraum war eng, unendlich leichter zu überfeben, die Festungen alle in feindlichen Sanden; Deutschland bot hinlangliche Nahrungsmittel zum Unterhalt ber zahlreichsten Beere bar und bas Land war bem Feinde vollständig bekannt. Rampf eröffnete fich beim Erwachen bes Frühlings und eine lange Zeit zu friegerischen Unternehmungen ftand bevor. Selbit ber Winter Deutschlands war mit bem von Rugland nicht zu vergleichen. Auf neue große Unbesonnenheiten des Reindes ju rechnen, verbot die Klugheit. Run war Fürft Rutusof fünfundfiebzig, nach Andern fogar fiebenundfiebzig Jahre alt, auf ber äußersten Reige seiner Rorper- und Geistesfräfte, babei hochst ftolz auf seine Lorbeeren, die er unendlich überschätte, und, wie bas Alter gewöhnlich ift, fehr ftarrfinnig in feinen Meinungen. Fortwährend hatte er von einer Beiterführung des Kriegs nach Deutschland nichts wiffen wollen. Nach feiner Unficht hatte Rugland Polen und Preugen bis an die Weichsel nebst Danzig und Thorn in Besitz nehmen und behaupten und die Andern machen lassen sollen, was fie wollten. Mußte er sich dem Wil-Ien seines Herrn bequemen, so war boch zu besorgen, daß er feine übermäßige Thatfraft entwickeln werbe. Aber ber Raifer Alexander hatte Urfache, ihn ju schonen, ba er wegen bes gunftigen Erfolges bes berfloffenen Felbzuges bie allgemeine Dei= nung für sich hatte. Um wenigsten burfte er wagen, ihn bom

Oberbefehl zu entfernen, und man mußte es also barauf an-kommen lassen, was der lebensmatte Greis gegen den größten Felbherrn aller bisherigen Zeiten ausrichten wurde. Gludlicherweise befreite der Tod die Verbundeten von dieser Berlegenheit. Das russische Sauptheer war seit bem 7. April von Kalisch gegen die Elbe in Marsch. Fürst Kutusof war in Bunzlau am Bober frank zurückgeblieben und starb baselbst am 26. April. Es fonnte baber ein neuer Oberfeldberr bestimmt werben. General Tormaffof, ber feit Rutufof's Krantheit ben Befehl geführt hatte, wog nicht schwer genug; es blieben bemnach nur Blücher und Wittgenstein. Blücher war alterer General ber Cavallerie boch hatte er in der That nicht so viel Thaten aufzuweisen als Wittgenstein. Nachdem er ben Wunsch der Monarchen bernommen, ber fich letterem zuwandte, erflärte er fogleich, daß Siege ein alteres Batent gaben und daß er fich gern unter Wittgenftein's Befehl ftelle. \*)

Während ein allgemeiner Feldzugsplan entworfen wurde, in Sachsen, Weftphalen und Norddeutschland einzudringen, fah man fich möglichst nach Berbundeten um. Schweben war, wie wir ichon aus ber Darftellung bes ruffischen Krieges wiffen, ber Berbundete von Rugland und England. Es handelte fich jest barum, ben Kronpringen Carl Johann (Bernabotte) für bas große Unternehmen nugbar ju machen. Als früherer Marschall bes frangofischen Raiferreichs setten alle brei Machte, Rugland, England und Breugen, große Soffnungen auf ihn. Mit der Kriegsgeschichte im engeren Sinne damals noch nicht fo recht vertraut, hielten fie ihn für einen der vorzüglichsten Beerführer ber Republik und Napoleon's, welcher lettere ihn ja jum Fürften von Bonte Corvo erhoben hatte. Sie nahmen an, daß er, mit ber genialen Rriegsfunft seines früheren herrn innig vertraut, ihnen in Entwerfung eines Kriegsplans und beffen Musführung in der Heerleitung vorzüglich nütlich sein konnte. Wenn auch Schweben zu dem Kampfe nur verhaltnismäßig geringe Streitfrafte ftellen tonnte, fo ichatten fie dagegen fein gelbherrntalent überaus hoch. Sie wußten nicht, daß er gwar bon gro-Bem Ehrgeig befeelt fei, daß er aber, mehr Bolitifer als Militair, nicht in die erfte Reihe der frangofischen Beerführer gehore und seinen Fürstenrang mehr ber Berwandtschaft mit Rapoleon als seinen friegerischen Leistungen verdankte. - Der Kronpring, von ber Dynastie ber Basa adoptirt, übersah leicht, daß er, fern vom Nordabhang ber Phrenaen von burgerlichen Meltern ftam-

<sup>\*)</sup> Wittgenstein war an Jahren fast breißig Jahre junger als Blücher.

mend, biefem nordischen Bolke etwas bringen muffe, um sich ihm werth zu machen und ben Glanz bes Thrones zu erhöhen. Berbundeter von Rugland konnte er nicht daran benken, etwa Kinnland wieder zu fordern: Rugland giebt nichts auf, was es einmat erworben. Dagegen warf er seine Augen auf bas Königreich Norwegen. Konnte er dieses seinem Reiche hinzufügen, so war dies ein schönes Angebinde, welches er ben Schweben brachte; Finnland war dadurch reichlich erfett, er befaß bann fast die ganze ftandinavische Halbinfel. Es war nur der Uebelftand, daß Norwegen dem Könige von Danemark gehörte und Diefer erft gezwungen werden mußte, es an Schweden abzutreten. Es ericbien nicht unerreichbar, dies durch einigen Druck durchzusetzen. Dänemark, als nächster Nachbar von Frankreich, an beffen 32. Militair-Divifion es granzte, hatte fich vielleicht etwas zu eifrig bestrebt, mit dem Kaiser Napoleon auf willigem und vertrautem Jug zu fteben; dies verdiente ichon eine Zuchtigung. Bei der Zusammenkunft des Raisers Merander und des Kronprinzen von Schweden zu Abo, im Jahre 1812, gab der erftere, als Breis für eine Landung des letteren in Deutschland, Norwegen an Schweben unbedenklich bin und versprach sogar bem Rrondringen gur Eroberung von Norwegen ein ruffifches Sulfscorps von 35,000 Mann zu stellen. Go fehr lag bamals Deutschland barnieber, daß ber Czar es fehr geeignet hielt, an Dänemark für den Verlust von Norwegen die Entschädigung an Land herzugeben.

Bei Rufland fand hiernach der sehnliche Wunsch des Kronpringen von Schweden feine Schwierigkeit zur Erfüllung; nicht so leicht war babei die Verhandlung mit der Regierung von England. Mit den englischen Ministern waren viel subtilere Berhältnisse zu ordnen. Der Kronpring fagte, nachdem bie schwere Niederlage Rapoleon's in Rufland als Thatsache feststand und seine Theilnahme an dem großen Rampfe gegen Frankreich so fehr gewünscht wurde, ju dem englischen Gefandten Cbward Thornton in Stodholm: Er wolle gern mit den Berbundeten in den Kampf gegen Napoleon gieben und die Streitfrafte Schwedens dafür einseten, aber er muffe bem schwedischen Volke nothwendig erhebliche Vortheile verschaffen, wenn daffelbe fich geneigt zeigen folle, mit heeresmacht auf dem Continente ju erscheinen. Er könne demselben kaum weniger als Norwegen dafür bieten. Er wäre jedoch bereit, das Begehren wegen Norwegen allenfalls fallen zu laffen, wenn er dafür eine gleiche Entschädigung erhalte. "Wenn, " fagte er "Dänemark schadlos gehalten wird durch die Abtretung von Bommern, Medlen=

burg:Schwerin, bes Lübeder Gebiets, ober irgend eines anbern Landes, bas man ihm etwa für den Berluft von Rorwegen einräumt, fo muß biefe Abtretung im andern Falle Schweden zu Gute fommen." — Der Befit bon Norwegen ist ihm jedoch lieber, weil er seiner Lieblingsibee, sich bom Continente zu isoliren, folgen, und fein politisches Spftem mit bem Großbritanniens verbinden konnte. (Lord Caftlereagh's Denkschriften 2c., beutsch von Dr. Frankenberg III. 156 und fg. Schreiben von Thornton an L. Caftlereagh, Stocholm, 27. 3anuar 1813.) Der Gefandte findet bie Auseinandersetzung bes Kronprinzen ganz vernunftgemäß; er sagt gerade heraus, um-sonst würde der Kronprinz nichts thun, und er räth, eher Norwegen für ihn zu opfern als ihm Entschädigungen in Deutsch= land zuzuwenden. In einem fpateren Gefandtichaftsbericht bom 18. Februar warnt er das britische Gouvernement, von Schweben irgend etwas zu hoffen, wenn man ihm nicht sichere und sehr reale Ländergewinne biete. Ohnehin hatte fich ber Kronprinz beschwert, daß ihm nicht gehalten worden, was ihm versprochen, denn Rußland habe ihm ein Hilfsheer von 35,000 Mann zur Eroberung von Norwegen jugefagt und es fei tein Mann über bie Oftsee gekommen.

Es lag in ber Natur ber Sache, bag Danemart fich fein Norwegen nicht nehmen laffen wollte und daß man verbundeterfeits fürchten mußte, es werbe sich noch mehr zu Frankreich wenben, wenn man es mit ber Abtretung brängte. Man wünschte aber ein Arrangement friedlich zu Stande zu bringen und Danemark zu bermögen, dem Bund gegen Frankreich beizutreten. Es wurde dies dem Kronprinzen nicht berhehlt und er zeigte sich bann auch etwas gefügiger. Wenn Danemark bem großen Bunde beiträte, erklärte er bem englischen Gefandten Thornton (Bericht vom 19. März an Caftlereagh, S. 183. III.), sich mit Abtretung bes Bisthums Drontheim allein begnügen zu wollen, gegen eine angemessene Entschädigung in Schwedisch = Pommern, Bewillerung gegen Bevölferung, was Danemart gleichzeitig abgetreten werben solle. Der Kronpring wollte Norwegen nur annehmen, wenn Danemark eine gleiche anderweite Entschäbigung (bie nirgends anders als in Deutschland liegen konnte) erhielte. Doch wiederholte er, daß er gang Norwegen am lieb: ften nahme, weil er bann, insularisch abgefondert, fich am leich teften mit England verbinben fonne.

Der englische Gesandie, Sebward Thermon, von dem Kronprinzen ganz gewonnen, berichtete sortwarend sehr gunstig über benfelben an Lord Castlereagh. Das Cavinet von St. James war entzudt über sein Benehmen und seine Mäßigkeit, und ba man auch englischerseits ben bochften Werth auf fein Felbherrntalent legte und bringend wünschte, daß er ein großes Beers Commando in Deutschland übernehmen sollte, so war man auch englischerseits geneigt, ihm seine Forderung wegen Norwegen augugestehen. Merkwürdig ift insbesondere ein Schreiben Lord Castlereagh's, bes ersten Ministers von England, an den Kronpringen, bom 23. Marg (Caftlereagh's Dentidriften 2c. III. 187), welches zeigt, wie erstaunlich boch man feinen Beitritt schätte. Der englische Premier Minister sieht barin ehrerbietig ju ihm binauf. Die Saltung bes Schreibens ift beinahe unterwürfig. Lord Caftlereagh will von seiner Weisheit lernen. Er trägt ihm jest ausbrüdlich ein großes Seer-Commando in Deutschland an. Seinerseits, bei fo guten Aussichten, beeilte sich ber Kronpring, feine Bereitwilligfeit ju zeigen, mit ben Berbundeten gegen Frankreich zu wirken. Er fprach ju Thornton, daß er in Schwedisch: Bommern mit einer Macht von 35,000 Mann auftreten werbe. Um seinen ganzlichen Bruch mit Napoleon barzulegen, schrieb er ihm jenen fehr bekannten Brief (Caftlereagh III. 194 u. fg.), worin er unter vielen Beschwerben hochmuthig ben russischen Krieg fritifirte und den Imperator sogar bes Mangels an Feldherrntalent beschuldigte. Dafür wollte er die Erlaubnig haben, im Kall Dänemark nicht beiträte, ungefäumt Solstein in Besit ju nehmen. Letteres verboten nun gwar die Greigniffe, aber England ließ fich boch herbei, bem Kronpringen 2 Millionen Pfund Sterling für feine Rriegsoperationen in Deutschland qu versprechen, welche später auch nach und nach verwendet worden ju fein scheinen.

Nachbem Rußland und England mit Schweben einig geworden, war das Bündniß von Preußen und Schweden eine
Nothwendigkeit. Es fand sich leicht und es kam am 22. April
ein Angriss- und Vertheidigungsvertrag zu Stande, wodurch
Preußen sich verpslichtete, eine Streitmacht von 27,000 Mann
zu den Truppen stoßen zu lassen, welche der Kronprinz in Deutschland besehligen sollte. Eines Theils war dieses Bündniß zu
spät abgeschlossen; anderentheils aber beeilte sich der Kronprinz,
dem besonders nur die Erwerdung von Norwegen am Herzen
lag, durchaus nicht, in Deutschland anzulangen. Er langte erst
den 18. Mai in Stralsund an, nachdem längst der Kampf mit
Napoleon entbrannt war, zu dessen Erleichterung er also längere
Zeit hindurch nichts beitragen konnte. Mit prophetischem Geiste
hat Stein stess abgeräthen, Schweden in das Bündniß aufzunehmen, weil er bessen Theilnahme an den beutschen Angelegenheiten für schäblich, und bessen Hülfe, welche burch 10—20,000 Mann Breußen und Russen an der Niederelbe vollkommen zu ersetzen sei, für unbedeutend hielt.\*) In der That brachte der Kronprinz keinen Eifer für die deutsche Sache mit und seine Be-

fehlführung ift nachtheilig statt vortheilhaft gewesen.

Unverhältnißmäßig wichtiger ware ber Beitritt von Defterreich gewesen, und es läßt sich vorausseten, daß Breugen und Rugland nichts unterlaffen haben werden, biefe Dacht ju einem Bundniß zu bewegen. Defterreich, im Bergen entichloffen, Die Gelegenheit zu benuten, fand es jedoch feinem Intereffe gemäß, bie Creigniffe abzuwarten, und es ift befannt, bag es fich erft fünf Monate später entschied, bem Bunde beizutreten. Wir werden an einem andern Orte die Beweggründe und Entschlie-Bungen Defterreichs näher ins Auge faffen, für jest wurde bies unfere Darftellung nur nutlos burchfreugen. Dhgleich Breugen und Rugland wohl mit einiger Zuverficht barauf gerechnet haben mochten, bag Defterreich fich ihnen ichon bei ber Gröffnung bes Rampfes anschließen wurde, fo mußten fie gu ihrem Leibwefen erfahren, daß fie fich geirrt hatten. Gie blieben allein gegen den frangösischen Imperator auf dem Rampfplat, und wenn sie sich auch gesteben konnten, daß fie badurch in nicht geringe Gefahr tommen tonnten, fo glaubten fie boch einen machtigen Berbundeten an dem deutschen Bolke zu erhalten, welches bei ihrer Ankunft bie Retten abwerfen und fich mit ihnen vereinigen würde. Man erwartete, daß es nur nöthig sein würde, fraftig auf das entschlummerte Nationalgefühl zu wirken, um dieses ans aufachen und fo burch bie Bölfer bie Fürsten fortzureißen. Dazu gehörte aber, daß man ein gemeinfames Banner aufstellte und ber Nation einen Zuftand als ben Preis bes Rampfes hinftellte, ben zu erlangen ihr auf das Aeußerste wünschenswerth sein mußte.

Lange war von Deutschland und von einem deutschen Bolke nicht mehr die Rede gewesen. Es gab seit 1805 beides nicht mehr, selbst der Name war verschwunden. Deutschland hatte seitdem nur französischen Zwecken gedient. Glorreiche Erinnerungen an frühere Größe, auf die man hätte hinweisen können, gab es eigentlich nicht. Hermann den Cherusker, der vor 17 Jahrhunderten die Römer schlug, hatte man durch die gewöhnlichen Schulbücher kennen gelernt, aber die großen Kaisergeschlechter der Franken, Sachsen und Hohenstausen und ihre Thaten waren der Masse der Deutschen damals so gut wie unbekannt. Was später geschehen war, konnte nicht als glorreiche

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 131.

Erinnerung hervorgehoben werden. Es fehlte gänzlich am deutschem Rationalgefühl, auf welches man mächtig wirken konnte. In diesem Augenblick war Deutschland nur in Preußen vertreten, aber die Begeisterung in diesem Staate war jetzt durchaus nicht eine deutsche, sondern eine rein preußische, aus preußischen Erinnerungen und langem, hartem Drucke erzeugt.

Gleichwohl hatte ein deutsches Reich, ein beutscher Raifer, ein Jahrtausend bestanden, das noch der größte Theil der Lebenben gekannt hatte. Das deutsche Bolf war boch einmal vorhanden, und war durch bas Band ber gemeinsamen Abstam= mung und Sprache verbunden, wenn auch unter viele Berricher vertheilt und jest unter Frankreichs Oberherrschaft. Wenn man in einem fräftigen Aufrufe bas Nationalgefühl zu beleben fuchte, das Unabhängigkeitsgefühl anregte, so mußte dies nothwendig beim Bolke von Wirfung fein, da es von den Frangofen genug zu leiden gehabt, um nicht sehnlich zu wünschen, des Druckes ledig zu sein. Wenn man den Rheinbund sprengen wollte und das war es, wovon es fich eigentlich handelte — so konnte man sich nicht an die Fürsten wenden, denn durch diese war bas beutsche Reich untergegangen, ihr Streben nach Unabhangigkeit und Bergrößerung hatte so viel des Elends über das Baterland gebracht; man mußte sich vielmehr ans Bolf wenden und ihm bestimmte Versprechungen machen.

Man erließ daher einen "Aufruf an die Deutschen."\*). Die Berricher von Rugland und Breugen, heißt es, fündigen ben Fürsten und Bölkern Deutschlands die Rückfehr ber Freiheit und Unabhängigkeit an. Sie kommen, um ihnen diese wieder erringen zu helfen, und "ber Wiebergeburt eines ehrmurbig en Reiches" mächtigen Schutz und dauernde Gewähr zu Sie hofften für die gange Welt, und unwiderruflich für Deutschland, ju vollenden, was fie für fich felbft jur Abwendung des schmachvollen Jodies so rühmlich begonnen. Boll bon dieser Begeisterung, rudten sie mit ihren Beeren beran. Möchte jeder Deutsche, ber bes Namens noch wurdig sein wollte, rasch und fraftig sich anschließen; möchte jeber, er sei Fürst, er sei Ebler, ober er stehe in den Reihen der Manner des Bolfs\*\*), ben Befreiungsplänen Ruglands und Breugens mit Berg und Sinn, mit Gut und Blut, mit Leib und Leben beitreten! Sie forderten treues Mitwirfen, besonders bei ben beutschen Fürften,

<sup>\*)</sup> Er ift enthalten in ber Boff. Zeitung vom 3. April und in allen bamaligen Blättern.

<sup>\*\*)</sup> Damals betrachteten sich Fürst und Sole als nicht zum Bolt gesbrig, und auch jest ist dieser Gedanke noch wenig vorgeschritten.

und wollten dabei gern vorausseten, daß fich unter ihnen keiner finden werbe, ber, indem er ber beutschen Sache abtrunnig fein und bleiben wolle, fich reif zeige ber verdienten Ber= nichtung burch bie Kraft ber öffentlichen Meinung und burch Die Macht gerechter Waffen. Der Rheinbund, als eine Wirfung fremden Zwanges, konne ferner nicht gedulbet werben; die Auflösung dieses Bereins konne nicht anders als in ben bestimmten Absichten ber beiben Berricher liegen. Der Raifer von Rugland wolle ju dem wiedergebornen Deutsch= land und zu seiner Berfassung in keinem andern Berhältniß fteben, ba er ben fremden Ginflug vernichtet ju feben wünschte, als bag er eine ichutenbe Sand über ein Bert halte, beffen Geftaltung gang allein ben Fürsten und Bolfern Deutschlande anheimgestellt bleiben folle. Je schärfer in feinen Grundgugen und Umriffen dies Werk heraustreten wurde aus dem ureigenen Geifte bes beutschen Bolks, besto verjungter, lebensfraftiger und in Ginheit gehaltener wurde Deutschland wieber unter Europa's Bölfern erscheinen können. Dem schönen Zwecke ber Befreiung Deutschlands von fremdem Joche wurden ihre höchften Unftrengungen jeberzeit gewidmet fein. - Reine feindliche Unternehmung werde gegen Frankreichs rechtmäßige Grangen gerichtet werben. Aber Frankreich folle wiffen, bag bie andern Mächte eine fortbauernde Rube für ihre Bölfer zu erobern trachteten und nicht eher die Waffen niederlegen würden, bis der Grund ber Unabhängigkeit aller Staaten von Europa festgefett und gesichert fein würde.

Es gefällt zuweilen dem Schickfal, das Widerstrebendste zu vereinigen, und so wurde denn dieser Aufruf an die Deutschen im Namen der Monarchen dem Fürsten Kutusof, zur Zeit Obersbesehlshaber der verbündeten Heere, in den Mund gelegt, einem Manne, der die Deutschen gründlich haßte und, wie wir gesehen haben, mit der Versetzung des Krieges nach Deutschland durche aus nicht einverstanden gewesen war. Der Aufruf war datirt aus dem großen Hauptquartier Kalisch den 25. März 1813.

An seinem Erlaß und an seinem Inhalt hatte der Minister Stein den wesentlichsten Antheil, der damals überhaupt einen großen Einfluß auf beide Monarchen übte.\*) Der Aufruf versprach den Deutschen allerdings sehr Wesentliches: "politische Freiheit, die Wiedergeburt eines ehrwürdigen Reiches, dessen

<sup>\*)</sup> Berfaffer ist ber geheime Hofrath Carl Müller im statistischen Bureau bes Staatsministeriums in Berlin, welcher aus Sachsen nach bem russischen Haubtquartier geeilt war, um seine Dienste anzubieten. Friccius I. S. 45.

Geftaltung gang allein ben Fürsten und Bolfern Deutschlands anheimgestellt bleiben follte, hervorgegangen aus dem ureigenen Beifte des beutschen Bolks und in Einheit gehalten." Das war keine Kleinigkeit. Fürsten, Gble und Bolf find ju gemeinsamem Sandeln aufgefordert. "Benn beutsche Fürsten ber beutschen Sache abtrunnig fein und bleiben wollten, follen fie durch die Macht gerechter Baffen vernichtet werden." Es war hiernach flar, daß die beiden Monarchen eine Souberainetät ber Rheinbundsfürften nicht anerkennen wollten, woraus bon felbft floß, daß eine oberfte Macht in Deutschland, alfo ein Raiferthron, errichtet werden mußte - so daß die Deutschen wieder als Ein Bolf unter ben Bölfern Curopa's erscheinen fonnten.

Diese inhaltschweren Worte, mit ber Berfundigung einer neuen, wundervollen, Die fühnsten Soffnungen übertreffenden Beit, früher im Traume nicht zu hoffen gewagt, thaten bei bem beutschen Volke vollkommen ihre Wirkung. Feste Gisenriegel in dem verzauberten beutschen Schloffe fprangen auf. Der wüfte, schwere Traum einer langen Knechtschaft entflob; bas Roth eines neuen, schönen Morgens leuchtete über die Berge. Es war, als borte man verborgene Quellen rauschen, als vernahm man wieber bas meeresgleiche Weben bes alten beutschen Eichenwaldes. Für folche Büter, wie fie bier geboten wurden, lohnte es, in den Tob zu gehen. Wenn damals ein leuchtender deutscher Königsheld, wie ihn seit Friedrich dem Rothbart das deutsche Bolk beinahe schon 700 Jahre erwartet, aufgestanden wäre, es

hätten alle Träume erfüllt werden fonnen.

Aber die Fürften bes Rheinbundes waren weit entfernt. ein foldes Gefühl des Lolfes zu theilen. Sie hatten von Napoleon die Souverainetät über ihre Länder empfangen, und wenn fie nur feiner Bolitik getreu waren und ihre Antheile an Truppen ju feinen Rriegen ftellten, fo hatten fie volle Freiheit, in ihrem Lande nach Belieben zu schalten. Das aufzugeben war bitter! Und wer verlangte bies bon ihnen? Der Raifer bon Rukland mochte bazu allerbings als Besieger Napoleon's und als Beberricher eines ungeheuren Reiches im gegenwärtigen Mugenblid ein Recht, bas Recht des Stärkeren, haben; aber wie fam ber fleine gedemüthigte König von Breugen, ben Napoleon's Macht fast germalmt hatte, dazu, ihnen folche Zumuthung gu machen? Gaben fie bem Drange nach einem beutschen Reiche nach, fo war es nicht allein um ihre Souverainetat gefchehen, sondern es war vorauszusehen, daß ihr Landbesit fehr geschmälert werden wurde. Der Königstitel Sachsens, Baierns, Burtembergs mußte verloren geben, bochftens blieb ber eines Großherzogs bestehen, und wenn auch manche Rechte zu retten waren, so blieb doch die Oberhoheit des deutschen Kaisers, und es kam wieder ein Basallenstand auf, der im Lause der Zeit so tief heradgedrückt werden konnte, wie der Stand der Pairs won England. Blieb man dagegen bei Napoleon, so verlor man keines dieser Rechte, die doch gar süß sein müssen, weil Fürsten dieselben auch im äußersten Nothfall nicht aufgeben. Aber auch abgesehen hiervon, schien es äußerst bedenklich, von Napoleon abzusallen, von dem gewiß zu erwarten stand, daß er in kurzer Zeit mit einem mächtigen Heere wieder über den Rhein kommen würde, um sie zu züchtigen und dann in jedem Fall abzusehen.

— Außer diesen allgemeinen kamen bei den einzelnen Fürsten noch besondere Motive hinzu, sie bei Napoleon setzuhalten.

Sachsen, als ein altes berühmtes Reichsland, bem bas emporstrebende Preugen die Rolle vorweg genommen, welche ihm Lage und Geschichte angewiesen, war feit alter Beit eifersuchtig auf Breugen, und ber Sag war im fiebenjährigen Rriege reichlich genährt worden. Run fühlte ber Konig von Sachfen, Berjog von Barschau, gegen welchen Napoleon immer eine gewiffe Achtung gezeigt, fich burch diefen ju einer Macht erhoben, Die ber preufischen die Bage bielt. Diese Macht und diese Stellung mußte er, wenigstens jum Theil, aufgeben, wenn er fich ber beutschen Sache widmete. - Der König von Baiern, feit einem Jahrhundert in politischer Berbindung mit Frankreich, hatte Napoleon großen Länderzuwachs und feine Erhebung zu berbanten, außerdem war der Stieffohn bes Letteren, der Bice-König, mit einer bairischen Prinzessin verbunden. — König Friedrich von Bürtemberg, beffen Tochter bie Gemahlin bes Königs hieronymus von Weftphalen war, verdanfte Napoleon das Höchste, was es für ihn gab, nämlich Machtvollfommenheit und Willführ. Er war in seiner herrischen Art am weitesten entfernt, von dem Erworbenen auch nur das Gerinafte fahren ju laffen. Er ift Napoleon, bem er aufrichtig ergeben und bantbar war, bis zum letten Augenblid treu gewesen. — Baben, von Rapoleon beträchtlich vergrößert, lag zunächst an Frankreich, war alfo dem immer noch furchtbaren Arme Napoleon's am erften ausgesetzt und fonnte nicht baran benten, ben Schilb gegen ihn zu erheben; auch fam dies bem Großherzog, beffen Erbpring mit einer taiferlich frangösischen Pringeffin vermählt war, burchaus nicht in ben Sinn. - Das Königreich Beftphalen, Die Großbergogthumer Berg und Frankfurt waren von frangofischen Fürften beherricht, bie gang natürlich auf bas Meuberfte ftreben mußten, bas beutsche Intereffe abzuwehren.

Wenn also auch die Bölker des Rheinbundes lebhafte Sympathie für die deutsche Unabhängigkeit und die Wiederaufrichtung eines deutschen Reichs empfanden, fo war dies bei den Fürsten durchaus nicht der Fall. Die fürftliche Gewalt aber mar bamals gang allein maakgebend, die Zeit noch weit entfernt, wo bas Bolk auch eine Stimme hatte. Jest besonders herrschte bas Recht ber Kanonen und Bajonette. Die Bolker waren ja feit langerer Zeit gewöhnt, wie Waare aus einer Sand in die andere ju geben. Den warmen Sympathien ihrer Bölfer juwider, hielten die Fürsten fest zu Napoleon, stellten ihm ihre Kriegsantheile, vermehrten dadurch seine Kriegsmacht fast um bie Halfte, und machten ihn ftark genug, es wieder mit Preußen und Rugland aufzunehmen. Gie fetten baburch befonders ihre Kriegsvölker in die entseplichfte Berlegenheit, ihr Blut gegen Deutsche und für die Unterdrückung ihres eigenen Baterlandes zu vergießen. Als das deutsche Gefühl endlich so mächtig wurde, bak es alle übrige Betrachtung überwand, wurden fie später veranlaßt zu dem Aeußersten zu greifen, nämlich auf dem Schlachtfelbe mitten aus den frangofischen Reihen zu entweichen und fich auf die vaterländische Seite zu ftellen.

Der Rheinbund bildete also eine starre Masse, welche nicht so leicht aufzulösen war. Der "Aufruf an die Deutschen" hatte die Fürsten des Rheinbundes aufs Aeußerste erschreckt, für ihr Bestehen besorgt gemacht und sie eher der deutschen Sache absals zugewandt. Insofern hat er mehr geschadet als genützt. Da überhaupt Alles viel anders gekommen ist, als die Monarchen und viele edle, starke, patriotische Männer damals gehofft, so hat man später von Seiten der Gewalthaber gewagt, den ganzen Aufruf, den man doch so forgfältig überlegt, und worauf man so glänzende Erwartungen gebaut, für apokryphisch zu ers

flären.\*) —

Wenn man die verbündeten Heere in das Gebiet des Aheinbundes hineinführte, so lagen das Königreich Westphalen und das Königreich Sachsen am nächsten. Auf diese mußte man daher besonders einzuwirken suchen. Waren diese gewonnen, so war viel erreicht, denn von den Hansestädten und von Norddeutschland konnte man voraussezen, daß sie sich mit Begeisterung dem Berk der Besreiung hingeben würden. Die Einwohner des Königreichs Westphalen glaubte man am ersten gewinnen zu können. Napoleon hatte dies Land viel mehr, als es für sein

<sup>\*)</sup> Friccius I. S. 47, in ber Anmerkung; nach Polity Beltgeschichte 4. Bb. S. 338.

eigenes Interesse gut war, ausgebeutet und des Königs hieronhmus herrschaft stand auf schwachen Füßen. General Bittgenftein, jest jum Oberbefehlshaber ber ruffischen und preufischen Kriegsmacht in ben Marten ernannt, erließ barum aus feinem Hauptquartier Berlin am 16. März einen Aufruf an bie Einwohner von Deftphalen.\*) Er erkannte fein Königreich Beftphalen mehr an, nannte es baber auch nicht, mußte beshalb aber nicht weniger als 26 ehemalige Gebietsantheile aufzählen, woraus es zusammengesett war, wodurch ber Aufruf von haufe aus etwas Schwerfälliges erhielt. An die Große, an die golbenen Tage einer früheren Beit fonnte er nicht erinnern. begnügte fich, im Befentlichen ben Ginwohnern die erdulbeten Leiben vorzuhalten, von bem fremden Oberherrn gu reben, von bem fein Bruder öffentlich verkundet: feine erfte Bflicht gelte ibm (Napoleon), die zweite Frankreich, und die dritte erft feinem Lande; von ber unwürdigen Knechtschaft, Die er gekommen zu gerbrechen, um die Ginwohner ihren rechtmäßigen Fürften gurudzugeben u. f. w. Der Aufruf blieb gewiß nicht ohne Wirfung, benn Weftphalen hatte allerdings viel gelitten. Die ehemals preußischen Antheile und Braunschweig mochten wohl ben lebhaften Bunfch haben, wieder unter die alte Berrichaft gurudzukehren. Es strömten von dort auch viele Freiwillige zu ber Lütow'schen und zu anderen Freischaaren. Aber ein Bolksauf: ftand, auf ben man gerechnet haben mochte, erfolgte nirgend.

General Wittgenstein erließ unterm 23. März von Berlin aus auch einen Aufruf an die Sachsen.\*\*) Er befand sich dabei in einem ganz eigenen Berhältniß. Der König von Sachsen, Friedrich August, war vor den gewaltigen Ereignissen, die sich auf seine Staaten heranwälzten, vor dem tosenden Bolksgeiste in Preußen und den dringenden Stimmen, die von da herübertönten, aus seinem Lande geslohen und befand sich in Regensburg. Dieser Fürst, aus uraltem Hause, der bereits 45 Jahre regierte und von seinem Bolke werth gehalten wurde, mußte geschont werden, da er sich unter gewissen Bedingungen wohl noch der deutschen Sache anschließen konnte, wobei er viel weniger Gesahr lief als alle übrigen Rheinbundsfürsten, weil sein Land von Frankreich ab und den Berbündeten zunächst lag, die es sozleich durch ihre Heere sicher stellen konnten. General Wittgenstein sprach sehr populair zu den Sachsen: "Euer König hat Euch verlassen und Euch Ruhe geboten. Aber wenn ein

\*\*) Ebendafelbit.

<sup>\*)</sup> Bossische Zeitung vom 25. März. Extrablatt vom 26. März.

Saus brennt, so muß man nicht erft ben Eigenthumer um Erlaubnif fragen, ob man lofden durfe. Gures Konias Saus brennt schon lange; er selbst ift in Noth, er barf nicht sprechen, wie es ihm gewiß ums beutsche Herz ift. (?) Denn bebenkt boch nur! Er, ein beutscher König, ber ichon fo lange Guer Schweiß und Blut den Frangofen hat liefern muffen, Er follte Guch gur Ruhe ermahnen, in einem Augenblick, two Ruhe ein Berbrechen ift? Seit 45 Jahren hat Er Guer Glud, Gure Ehre gewollt. und Er follte nun Guer Unglud, Gure Schande wollen? bat eine Stunde geschlagen, Die nicht jum zweiten Male fclägt: bie Stunde der Befreiung von fremdem Joche!" — Der General will bie Sachsen nun auch an ihre früheren Großthaten erinnern. Er nennt Wittefind, ben er einen Ronig ber Sachfen heißt, der Carl dem Großen 30 Jahre widerftanden, der seinem Bolke nie zugerufen, ruhig zu sein. Jest sei wieber die Beißel von Frankreich gekommen wie ehemals, und die Sachsen wollten nicht rühmlich fampfen wie damals? Damals hatten fie allein gegen ben mächtigen Carl geftanden, jest waren Rußland und Breußen mit ihnen.\*) Wenn fie nur wollten, wurde ber Kampf, ftatt in 30 Jahren, in einem Jahre beenbigt fein. Eine icone Beit würde barauf folgen, und ihr König wurde ihnen felbst bafür bankbar sein. "Glaubt nicht," fährt er fort, "ich wollte Euch von ihm abwendig machen; ich will vielmehr bie Bande zwischen Guch und ihm enger fnupfen; Ihr follt einen freien Konig haben und freie Sachsen genannt werben! Auf! auf! bewaffnet Guch! und ware es auch nur mit Sicheln, Sensen und Reulen! vertilgt bie Fremdlinge von Curem Boben!"

Später, am 30. März, als er im Begriff war, in Sachsen einzurücken, erließ General Wittgenstein aus seinem Hauptquartier Belzig noch einen zweiten Aufruf an die Sachsen, der in der That sehr schön ist.\*) "Wählet!" sagt er, "Eure Wahl kann Eure Krone in Gefahr bringen, kann einst Eure Kinder bei dem Gedanken an ihre Bäter erröthen machen. Sehet, was um und neben Euch geschieht. Das ganze preußische Volk erhebt sich in Masse. In seinen Reihen sindet Ihr den Sohn des Pflügers neben dem des Fürsten; aller Unterschied der Stände ist neben den großen Begriffen Freiheit und Ehre, König und Vaterland zusammengeschwolzen; es giebt keinen Unterschied mehr als den des arößeren Talents, des feurigeren Eifers zum Kampfe für

<sup>\*)</sup> Der General begeht hier einen bebeutenden historischen Fehler, da die Sinwohner des Königreichs Sachsen nie gegen Carl den Grosben zu Felde gezogen find.

\*\*) Bossische Zeitung vom 1. April.

bie große, heilige Sache. Freiheit ober Tob! ist das Losungswort. — Sachsen! Deutsche! unsere Stammsbäume, unsere Geschlechtsregister schließen mit dem Jahre 1812. Die Thaten unserer Ahnen sind durch die Erniedrigung ihrer Enkel verwirkt. Rur die Ershebung Deutschlands bringt wieder edle Geschlechter hers vor, und giebt benen, welche es waren, ihren Glanz

şurück."

Auch Blücher erließ aus seinem Hauptquartier Bunzlau am Bober unterm 23. März einen Aufruf an die Sachsen. Nicht so populair und nicht ganz so unmittelbar das Herz berührend, wie der von Wittgenstein, auch nicht die deutsche Sache in den Vordergrund stellend, enthielt er das, was man in jener Zeit etwa sagen konnte. "Wir bringen Euch die Morgenröthe eines neuen Tages," heißt es, "die Zeit ist endlich gekommen, ein verhaßtes Joch abzuwerfen. Auf! Vereinigt. Euch mit mir, erhebt die Fahne des Ausstandes gegen die fremden Unterdrücker und seid frei! Euer Landesherr ist in fremder Gewalt; die Freiheit des Entschlusses ist ihm genommen. Die Schritte beklagend, die zu thun eine verrätherische Politik ihn nöthigte, wollen wir eben so wenig ihm zurechnen, als sie Euch entgelten lassen. Nur für Euren Herrn wollen wir die Provinzen Eures Landes in Verwaltung nehmen."

Die Aufruse nahmen hiermit noch kein Ende. General Wittgenstein forderte alle deutschen Jünglinge und Männer auf, in deutsche Legionen zu treten und lud dringend ein, in den heiligen Krieg zu ziehen. Bon dem Aufrus Körner's an seine Landsleute, die Sachsen, und dessen bedeutender Wirkung ist schon an einem andern Orte die Rede gewesen. Auch sogar der Kosaken-Oberst Tettenborn fand sich bemüßigt, von Hamburg aus unter dem 29. März einen Aufrus an die Sachsen ergehen zu lassen. Merkwürdig ist darin, daß er sagt: der Kaiser, sein Herr, habe besohlen, daß jeder Deutsche, der mit den Wassen in der Hand gefangen werde, nach Sibirien geschickt werden

folle.\*)

Diese Aufruse, welche man nicht allein in Zeitungen erscheinen ließ, sondern in vielen tausend besonderen Abdrücken außsstreute, schlugen mit großer Gewalt an das Herz der Sachsen und mit Enthusiasmus hätten sie sich gern der allgemeinen, der deutschen Sache angeschlossen. Wenn ein Land von 736 Gewiertmeilen und 2,300,000 Einwohnern mit solcher oder nur mit

<sup>\*)</sup> Bossische Zeitung vom 3. April.

ähnlicher Kraft wie Breußen beitrat, so war dies ein unermeßlicher Gewinn. Die Stellung des Königreichs Westphalen war dann sogleich nicht mehr haltbar, wodurch abermals mehr als 2 Millionen Deutsche der großen Sache gewonnen wurden. Statt in Sachsen hätte man den Feldzug am Rhein eröffnen können. Es ist auch gewiß, daß der König von Sachsen von den Verbündeten, wenn er sich jetz schnell ihnen anschloß, worauf so sehr viel ankam, die allergünstigsten Bedingungen er

halten hätte.

König Friedrich August war 62 Jahre alt und regierte sein Land bereits 45 Jahre. Im Privatleben achtbar, als Regent rechtlich, war er durch lange Gewohnheit seinem Bolke thener geworden. Für schwierige Zeiten durchaus nicht gemacht, leicht an allem nur irgend Außergewöhnlichen Anstoß nehmend, pedantisch und bigott katholisch, war er doch sehr eisersüchtig auf seine Bürde und nach alter Art ängstlich ceremoniell. Sinem solchen Charakter mußte Wärme für die deutsche Sache fremd sein. Hiezu kam noch der überwältigende Sindruck, den die Person und die Thaten Napoleon's auf ihn gemacht hatten, dem er seine Erhebung und die Zutheilung des Herzogthums Warschau verdankte und der ihn stets mit einer gewissen Achtung,

sogar mit Gute, behandelt hatte.

Als nun die Ruffen in Breuken eingerückt waren und ihre Bortruppen vor Berlin standen; als er von den gewaltigen Berordnungen und Ruftungen und bem erwachten Geift in Breußen vernahm, und besorgen mußte, daß der Krieg fich weiter wälzen wurde, wurde ihm in Dresden bange. In den Kampf der ftreitenden Mächte mußte Sachsen unfehlbar mit hineingezogen werben; es war daber unumgänglich nöthig, daß er schleunig Barthei ergriff und mit aller Kraft handelte. Statt beffen versuchte er neutral zu bleiben und abzuwarten, was das Alleraefährlichste war, in einer Zeit, wo sein Land, in der Mitte der Krieaführenden gelegen, zerrieben und zermalmt werden konnte. Ra noch mehr, jett, wo er mannlich auf feinem Boften bleiben mußte, sette er in Dresben, Breugen in gang verschiedener Art nachahmend, eine Regierungs Commission ein, ermahnte sein Bolf in einem Batent vom 23. Februar "zur Treue, Ausdauer und Rube, womit es den alten Ruhm des sächfischen Volks bewahren würde," beutete an, daß er seinen Pflichten als Fürft des Rheinbundes treu bleiben werde, und verließ Dresden den 25. Februar. Mit ihm jog seine Familie, ein Theil des Ministeriums, sein Schat und seine Kostbarkeiten und der frangosische Gesandte, Baron Serra. Der Wagenzug war gebeckt durch weniges Fugvolf und Mvei Kürafsier=Regimenter. Die Reise ging bis ans äußerste Ende feiner Staaten nach Blauen im Boigtlande, an ber bairifden Granze. Un feinen Schäten eben fo fehr hangend, als für seine persönliche Sicherheit beforgt, führte der König 200,000 Thaler baares Geld, über 4 Millionen Thaler in Obligationen au porteur und die Juwelen und Kleinodien aus dem grünen Gewölbe mit sich.\*) In Plauen vernahm er bie gewaltigen Stürme aus Often: bie Bekanntmachung bes ruffisch-preußischen Bundniffes, ben Aufruf Friedrich Wilhelm's an fein Bolt, ben Einzug Bittgenftein's und Pord's in Berlin, Die flammende Begeisterung in Breugen, Die lobernden Anreden Bittgenftein's und Blücher's an fein Bolf. Feber Tag brachte von Breslau und Berlin drohendere Nachrichten. Um meisten war er erschreckt über den Kalischer Aufruf an die Deutschen, der ihm Bernichtung zu broben schien. Umbrauft und umschwärmt von ben Ereigniffen einer großen Zeit, hielt er sich auch in Plauen nicht mehr ficher. Er verließ ben 28. Mary fein Land völlig, ging nach Baiern und traf ben 30. in Regensburg ein: fo fein Bolf unmännlich in der graufamften Noth und Berlegenheit allein laffend. \*\*) Wirklich brannte fein Saus, wie Bittgenftein in seiner Ansprache an das Sachsenvolk treffend bemerkt hatte, und er gog fort, um es bem Simmel gu überlaffen, ob es biefem gefiele, es wieder ju loschen.

Dabei hatte er nicht ben Muth irgend eine Parthei zu ergreifen. Er hatte erklärt, daß er seinen Pflichten als Rheinbundsfürst getreu bleiben werde. Wenn er das wollte, so mußte er auch entschieden feindlich gegen die nordischen Verbündeten auftreten. Wenn er die im Lande besindliche Streitmacht mit den aus Rußland gekommenen Resten des französischen und seines eigenen Herend vereinigte und durch neuausgehobene Mannschaft verstärkte, so konnte er den Preußen und Russen allerdings eine Zeit lang und vielleicht so lange Widerstand leisten, bis Rapoleon zu Hüsse kam. Das that er aber nicht. Er vereinigte seine Streitmacht in der Festung Torgau und verschloß diese, so wie seine Bergsestung Königstein, sowohl den Franzosen als den Berbündeten. Er verweigerte Napoleon wiederholt seine seite wies er die dringenden Aussorberungen der Berbündeten

<sup>\*)</sup> Lebensbilder III. Bb. S. 466. \*\*) Bossische Zeitung vom 15. April. Artikel Regensburg. In seinem Gesolge werden angeführt der Minister Graf von Senst Bilsach, sein erster Bertrauter, die Generaladjutanten von Gersdorf und Graf Einsiedel und der französische Gesandte Baron Serra.

beharrlich ab, ja einen preußischen Unterhändler, den General-Major von Heister, der nach Regensburg gesandt war, wollte er faum anhören. Als Napoleon in Mainz angekommen war, besorate er, daß diefer, ergrimmt über seine halben Schritte, mohl im Stande sein könne, sich seiner Berson zu bemächtigen. um ihn bann zu entschiedenem Beitritt zu zwingen. Er hielt fich barum auch in Regensburg nicht mehr sicher, brach hier ben 20. April plötlich auf und begab sich nach Desterreich, indem er zuerft nach Ling und bann nach Brag reifte, seine Familie, feine Betreuen und feine Schate unter Bebedung feiner Ruraf= fiere mit fich führend. Bergebens hatte ber frangofische Gefandte bagegen aus allen Kräften protestirt und seine biplomatischen Functionen als unterbrochen erklärt. Der König glaubte fich nur ficher unter bem Schutz ber öfterreichischen Politif, die auf Zuwarten, Sin- und Serfühlen und immerwährendes Zaudern hinauslief, himmmelweit verschieden von derienigen, die er hätte befolgen muffen.

Eine so kleinmüthige Politik mußte dem Könige von Sachsen höchst verderblich werden, ja sie hätte dahin geführt, ihn ganz von der politischen Bühne verschwinden zu lassen, wenn ihn vor diesem Aeußersten nicht beim Friedensschluß die Eisers

sucht der Mächte gegen Preußen gerettet hätte.

Gab sich ber König von Sachsen so selbst auf, so hing es nur an zufälligen Umständen, daß, was er verdarb, der Anführer seiner Streitmacht durch eigenmächtige Handlungsweise nicht

beinahe wieder gut gemacht hatte.

Der König hatte seine gange Streitmacht in ber Festuna Torgau vereinigt, welche Anfangs Mai 11,700 Mann von allen Waffengattungen betrug, wovon jedoch nur 800 Mann in streitbarem Zuftande waren. Commandant von Torgau und Befehlshaber dieser gesammten Kriegsmacht war, seit dem 26. Februar, ber General-Lieutenant und Divisionair ber Reiterei, Freiherr von Thielmann, ber, früher bürgerlich, seinen ausgezeichneten friegerischen Unlagen und Thaten seine Erhebung verdantte, wie er benn in der Borodiner Schlacht an der Spike einer fachsischen Reiterbrigade fich durch glanzende Attaken auf die Ruffen bei Semenowskoi und durch Erfturmung der Rajewski-Schanze bleibenden Ruhm erworben. General Thielmann befaß eine glänzende Berfönlichkeit, viel Einnehmendes und viel Ehrgeig. Er war früher eine Zeit lang durch die friegerische Größe Napoleon's, wie so manche beutsche Generale, ziemlich stark angezogen worden; feit der Rataftrophe in Rugland aber brach fein beutsches Gefühl durch, welches durch die späteren Greignisse zur

lichten Flamme gesteigert wurde. Klar die Berhältniffe bearei: fend, fah er ein, daß Sachsen verloren sei, wenn es nicht eine bestimmte Parthei ergreife, und er wünschte aus allen Kräften. daß es sich auf die Seite der Berbundeten, auf die Seite Deutschlands ftelle. In biefem Sinne handelte er zunächst, indem er nicht einen Mann französische Besatzung in die Festung aufnahm, feine Kanonen auslieferte, noch burch Entfendung von Truppen zur Vertheibigung der Elbe beitrug, wie ihm dies bald der Bice-König, bald General Rennier, bald der Marschall Dapoust zumuthete. In diesem Sinne berichtete er auch fortwährend an seinen Monarchen, um ihn zu entschieden feindseligen Schritten gegen Franfreich fortzureißen. Er ichilberte bie Berrüttung ber französischen Waffen und die entschieden feindselige Stimmung bes fächfischen Bolks gegen die Frangofen. Maricall Davouft hatte am 19. Marg einen Pfeiler mit zwei Bogen ber schönen Elbbrucke ju Dresden sprengen laffen; er versicherte den Rönia, daß dieser Bandalismus das Bolk gegen die Frangosen fo aufgebracht habe, daß es schwer sei, es in gehörigen Schranfen zu halten. Später meldet er: Die Stimmen ber Nation sprächen sich überall ohne Ausnahme so gegen die Frangosen aus, daß eine Berzeihung diefer ausgesprochenen Meinung von Seiten Franfreichs nie möglich fein werbe. Leipzig und befonbers die Universität befinde sich in einem Zustande, wo ber all: gemeine Aufstand schon durch ein Wort hervorzubringen sei. In einer Melbung vom 23. April, wo der König bereits nach Bobmen abgegangen und junächst aus Napoleon's Gewalt war, beutet er geradezu darauf bin, daß den fachfischen Truppen nichts willsommner sein wurde, als völlige Trennung von Frankreich und Beitritt zu ben Berbundeten.\*) Zwar wies er alle Rumuthungen bes Generals Wittgenftein, die Festung ben Berbundeten zum Durchzuge zu öffnen, zurud, lehnte auch bas Unfinnen bes preußischen Generals Kleift und bes ruffischen Generals d'Aubran (Chef des Generalftabes bei Wittgenstein), Burfgeschüt jur Belagerung ber Festung Bittenberg verabfol: gen zu laffen, ab, aber er hatte häufigen Schriftmechsel und selbst Zusammenfünfte mit Generalen der Berbundeten, ließ fogar die Generale d'Aubrah und Kleift in die Festung ein und führte letteren persönlich auf den Wällen umber. Er sandte biefem ben Plan von Wittenberg zu, als wenn Sachsen ichon

<sup>\*)</sup> Beiträge zu der Biographie des Generals Freiherrn von Thielmann. Zur Geschichte der jüngst vergangenen Zeit von Albrecht Graf von Holkendorff.

mit Preußen in völligem Bündniß wäre. Am 24. April wurde er persönlich ins Hauptquartier ber verbundeten Monarchen nach Dresben eingeladen, beren Beere damals bereits die Elbe überschritten hatten. General Thielmann faumte nicht, dahin abzugureisen, wodurch er seine Offiziere in der Meinung bestärkte, daß die Anschließung ihres Konigs an die große Sache in fürzester Zeit erfolgen muffe. Nachbem er in Dresben eine ausgezeichnete Aufnahme gefunden, öffentlich mit dem Kaifer Alexanber Arm in Arm gegangen, und wahrscheinlich fehr beruhigende Bersicherungen in Bezug auf seinen König von den Monarchen erhalten hatte, bereitete er Alles zu einer Unternehmung vor, bie in nichts Geringerem bestand, als ohne Autorisation und eigentlich gegen ben Willen feines Rönigs mit allen Mitteln, bie ihm ju Gebote standen, öffentlich jur großen deutschen Sache überzutreten, wodurch er feinen Monarchen zwang, ein Gleiches General Thielmann wollte an feinem Geburtstage, ben 27. April, an welchem Tage ihm fämmtliche Offiziere ber Garnison ein Fest bereitet hatten, biese für die große Sache entflammen und dann schnell zur Ausführung schreiten. Gewiß befand er sich in der allerpeinlichsten Lage, die es für ben Truppenbefehlshaber einer Macht nur irgend geben fann. Er ehrte seinen Souverain, bem er seine Erhebung verbankte, ohne Zweifel aufrichtig, seine Treue gegen ihn war nicht wankenb, aber er fah ihn auf bem allerfalicheften, gefährlichsten Wege und in Gefahr, sein Reich zu verlieren. Außerdem fühlte er doch auch höchst mahnende Pflichten gegen sein deutsches Vaterland. Er beschloß baber, ben entscheibenden Schritt zu thun. Ungludlicherweise hatte er sich nicht ber Zustimmung feiner Brigabe-Generale von Steinbel und von Sahr, befonders bes lettern, zu erfreuen. Er hatte biefem gebroht, ihn in Ketten und Banben werfen zu laffen, hatte biese Drohung aber nicht ausgeführt und ihn baburch aufs Heftigfte gereizt. Er beging ben Fehler, biefen fonft achtungswerthen, aber politisch beschränkten General nicht unschädlich gemacht und, ba er nun einmal jum Meugersten schreiten wollte, nicht wirklich gefangen gefett zu haben, sondern ihm zu verstatten, am Mable Theil zu nehmen. \*) Er verdarb

<sup>\*)</sup> Ein ehemaliger sächsischer, bann preußischer Offizier, mit welchem ich lange in einem Ort lebte, ber sich bamals in Torgau besand und an jenem Mahle Theil nahm, hat mich oft versichert: die Stimmung der sächssichen Offiziere wäre von der Art gewesen, daß Thielmann Alles hätte aussühren können. Jedermann hätte im Grunde erwartet, daß er Sahr arretiren lassen würde, und es hätte nicht hund und hahn barnach gekräbt.

auch viel, daß er mit Darlegung feines Borhabens bis ans Ende des Mahles wartete, wo er selbst nicht klar war und Niemand mehr die erforderliche Ruhe hatte. Kaum hatte dann Thielmann begonnen, als ihn General Sahr auf bas Beftigfte unterbrach, gewaltsam die Rede an sich riß und Thielmann's eigentliche Absicht gar nicht zum Vortrag kommen ließ. erfolgte ein wildes Durcheinanderschreien und Sahr erreichte feine Absicht fo vollständig, daß nichts zur Entscheidung fam. Am folgenden Tage machte General Sahr den Truppen eine Erklärung bekannt, die man in gewiffem Sinne ehrenwerth nennen fann, die seinem Könige aber den Untergang bringen mußte und die ihm, bei großem unverhofften Glud, wirklich die Sälfte seiner Länder gekoftet hat. Sie enthielt nämlich ben in ber jegigen Lage aberteuerlichen und gefährlichen Entschluß, die Feftung Torgau, welche der einzige Bunkt geblieben war, über welchen ber König von Sachsen in seinem ganzen Königreich noch verfügen konnte, gegen Ruffen, Preußen, Franzosen und beren Berbündete bis aufs Aeußerste zu vertheidigen und ruhig. abzuwarten, welche Barthei ber Konig ergreifen wurde. Diefe öffentliche Erklärung machte die Offiziere bedenklich, fie schuchterte den General Thielmann (der in der hohen Aristofratie des Lanbes nicht wurzelte) ein, fo daß diefer feine weiteren Schritte in diesem Sinne mehr versuchte. Der König erflärte fich forte während für keine Parthei, die Zeit ging hin, bis Rapoleon nach dem Siege bei Lützen ihn zwang, fich mit ihm zu perbinden, was Thielmann nicht abwartete, sondern seinen Abichied nahm, um in ruffifche und fpater in preugische Dienfte zu geben. -

Bäre dem General Thielmann seine Absicht gelungen, so würde der König von Sachsen, da sein Heer auf Seiten der Berbündeten trat, gezwungen gewesen sein, eben diesen Schritt zu thun. Burden die Verbündeten aber durch 8—10,000 Mann, verhältnißmäßige Neiterei und Geschütz und durch den sesten Punkt Torgau an der Elbe verstärkt, so würde die Schlacht von Lützen anders ausgesallen sein und der ganze Feldzug würde

einen viel gunftigeren Berlauf genommen haben.

Alle Bersuche der Berbündeten auf Sachsen, das laute Mahnen an deutsche Rationalität, das heroische Beispiel Breußens, die volksommene Geneigtheit der großen Mehrheit des ganzen sächsischen Bolks, der deutschen Sache alle Kräfte zu weihen, scheiterten an der Kleinmuthigkeit und Unentschlossenheit des Königs. Sachsen wurde Deutschlands Feind und sein Beisviel wirkte auch auf die übrigen Rheinbundssürsten zurück, von

benen keiner sich für die deutsche Sache regte.\*) Dadurch gingen auch die Erfolge, welche man gegen das Königreich Westphalen, gegen die Hansestädte und die untere Elbe bereits erkämpft hatte, wieder verloren. Napoleon behielt Zeit, dem Rheinbunde zu Hülfe zu kommen, und es erforderte einen der großartigsten und blutigsten Kämpfe, die je auf Erden gesochten worden sind, um einen Bund zu sprengen, der, ohne die Bürgsschaft der Dauer in sich zu tragen, nur durch Gewalt eines Sinzigen gebildet worden war und zusammengehalten wurde.

Nach dieser nothwendigen Darlegung der Schwierigkeiten, die sich dem Unternehmen Preußens und Rußlands entgegenstellten, kehren wir nunmehr zu den innern Angelegenheiten und zu den Begebenheiten zurück, die dem Beginn des großen Kam-

pfes vorangingen.

Nachdem die Kriegserklärung Preußens dem französischen Gefandten übergeben, ftand der perfonlichen Zusammenkunft der beiden Monarchen von Breuken und Rukland nichts mehr ent-Sie war nothwendig zu vielerlei Besprechungen und wegen des Eindrucks, den fie auf Freund und Feind machen Sie fand ben 15. März zu Breslau mit möglichster Feierlichkeit statt. Bur Begrüßung Alexander's schon an der Gränze, hinter dem Städtchen Wartenberg, sandte der König ihm ben General-Lieutenant von Kleift, den Oberften Pringen Biron von Kurland und den Regierungspräsidenten Merdel entgegen, denen fich Abgeordnete der schlesischen Stände und der hohen Geiftlichkeit anschlossen. Der Kaifer erschien in Begleitung seines Ministers des Auswärtigen, Grafen Nesselrode, des Kriegsministers Araktschejef, des Oberhofmarschalls Grafen Tolftop und mehrerer Adjutanten 2c. Der König, in Begleitung aller Prinzen seines Hauses, fuhr ihm 4 Meilen bis Dels ent-Bu jener Zeit murden bie Ruffen von der preußischen Bevölkerung allgemein als Befreier angesehen, daher war bie Freude über die Ankunft Alexander's überall rein und ungebeuchelt. In allen Städten und Dörfern wurde er mit lautem Freudengeschrei und dem Geläute der Glocken empfangen. Gine balbe Meile von Breslau ftiegen beide Monarchen mit ihrem Gefolge zu Pferd und hielten zusammen durch das von da an bis jum königlichen Palaft in ber Stadt aufgestellte Militair, umgeben von einer wimmelnden Menschenmenge, ihren feierlichen Einzug, der erft um 6 Uhr Abends bei eintretender Dämmerung

<sup>\*)</sup> Nur Medlenburg, burch seine Lage begünstigt und bem preußisschen Hause nab' verwandt, war zu ben Berbundeten übergetreten.

beendet war. Alle Gloden Breslau's läuteten, es wurden 101 Kanonenschüsse gelöst, und ein immerwährendes Zujauchzen und Hurrahrusen des Volks und Militairs gab Beweis von der allgemeinen Freude. In der Stadt empfing den Kaiser der höchste preußische Militair, der Feldmarschall Graf von Kalkreuth, um ihn zu seiner Wohnung im Palast zu begleiten. Abends

war gang Breslau freiwillig erleuchtet. Die persönliche Zusammenkunft beider Monarchen gab nun erft dem Bundniß die rechte Beihe. Jedermann wurde von frobem Bertrauen burchbrungen und gab fich ben ichonften Soffnungen für die Butunft bin. Es follte gleich ber Marich ber Truppen ins Feld beginnen, und es ziemte fich, bie Truppen, welche in Breglau ftanden, Die preußischen Garden, zu bem großen Rampfe religios einzuweihen, welches burch die Begenwart der beiben Monarchen ein erhöhtes Intereffe bekam und woran Jedermann den innigsten Antheil nahm. Am 16. und 17. Marg war feierlicher Gottesbienft im Freien, darauf Mufterung bor bem Ronige und Raifer auf bem Schweidniger Anger vor Breslau, worauf die Truppen sich, begleitet von Taufenden bes Bolks, sofort auf ben Marich begaben.\*) Um ersten Tage fam das Fußbolk, am zweiten bie Reiterei heran. Besonders feierlich war der zweite Tag. Die gefammte Garde-Reiterei bildete zuerft ein Biereck. Darauf löfte fich daffelbe zu einem großen Kreise auf, in welchen fich beibe Monarchen mit ihrem ganzen zahlreichen Gefolge begaben. Es geschah nun die laute Berlefung des königlichen Aufrufs: "An mein Kriegsheer", welche bei allen Kriegern und dem überaus zahlreich versammelten Bolf ben tiefften Eindrud machte. Der große Rreis löfte fich barauf in vier fleinere auf. Die beiden erften wurden von bem Regiment Garbe bu Corps gebilbet, und ju einem derfelben verfügten sich beide Monarchen mit ihrem Gefolge, mit allen Bringen und Bringeffinnen bes foniglichen Saufes in ber Art, daß fie einen Theil dieses Kreifes bilbeten. In jedem ber alfo gebilbeten Ringe hielt ein Brediger Die Ginweihungs = und Felbrede mit ber Begeisterung, Die damals in Aller Herzen glühte. In dem Rreise, bei dem die kaiserlichen und foniglichen Berrschaften waren, hielt ber an Geftalt und Gefichtsbilbung hervorragende, hervisch=ehrwürdige Feldprobst, Consistorialrath Offelsmeher, die Weihrede.\*\*) Um den Geift zu bezeichnen, der bamals alle Diener der Religion durchdrang, die fraftig zu bem

<sup>\*)</sup> Bossische Zeitung vom 23. März. \*\*) Bossische Zeitung vom 10. April.

auch nicht an reger Theilnahme bes Bolks, welches sich zahlreich auf ber Terrasse ber Tuilerien einfand, und als er sich
zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittags einen Augenblick an einem Fenster bes Schlosses zeigte, brachte es ihm, gleichsam um ihn zu skärken und zu ermuthigen, ein lautes, wiederholtes Vive 1'Empereur!! \*)

Schon den 20. December Mittags 12 Uhr empfing der Kaifer auf dem Throne in feierlicher Sitzung den Senat. Der Bräfibent Graf Lacepède hielt eine Rede voll von Glückwünschen zu seiner Ankunft, voll Complimenten über seine Thaten, voll Entschuldigungen über die Niederlage, welche allein nur die Elemente verursacht hätten, und kam dann auch auf das unsinnige Attentat vom General Wallet, wobei er die seste Anhänglichkeit

bes Bolfs an die Dynastie Napoleon hervorhob.

Die Verschwörung des Generals Mallet, eines in weiteren Rreisen völlig unbefannten Mannes, bem es beinahe gelungen war, aus dem Kerker, worin er sich befand, unter dem Vorgeben, der Raifer sei todt, die bestehenden Autoritäten umaufturzen und eine provisorische Regierung einzuseten, und den man, so wie seine Mitverschworenen, allzuschnell hingerichtet hatte, war der wunde Punkt Napoleon's, der ihn mehr schmerzte, als seine ganze Niederlage in Rußland. Seine Dynastie, seine Regierung stand also nach länger als 9jähriger Aufrichtung und nach fo glänzenden Thaten in ben Gemüthern ber Menschen noch so wenig fest, daß es einem unbekannten, rubmlosen Manne, einem Abenteurer, beinahe gelungen war, sie, wenn auch nur auf Augenblicke, ju fturgen. Es schmerzte ihn tief, daß wenn er für todt gehalten wurde, man nicht augenblicklich Napoleon II. proclamirt hatte. Darum legte er in seiner Antwort auf die Rebe bes Präsidenten bes Senats auf das Attentat von Mallet auch bas größte Bewicht und fette seine Großwürdenträger ernft zurecht, daß fie fich hatten überrumpeln laffen. "Der schönfte Tob eines Kriegers", fagte er, "fei der auf dem Schlachtfelbe, rühmlicher aber noch sei ber Tod einer Obrigfeit in Ausübuna ihres Amtes. Das größte Bedürfniß eines Staates fei eine mutbige Obrigfeit. Bare ber Monarch gestorben, so galte es, sogleich seinem Nachfolger zu huldigen; da hieße es nach dem alten französischen Spruch: Der König ist todt! es lebe der König!" — Er kam bann auf ben Krieg mit Rußland und nannte ihn einen bloß politischen, den er ohne Erbitterung ge-

<sup>\*)</sup> Haube- und Spenersche Zeitung vom 2. Januar 1813. Artikel Paris vom 19. December 1812.

führt. Er hätte gegen Rußland den größten Theil von beffen eigener Bevölkerung bewaffnen, er hätte die Aufhebung der Leibeigenschaft verfündigen können; er habe es aber nicht gethan, weil der russische Bauer noch zu roh sei. Die großen Unfälle des Heeres seien allein durch die ungewöhnlich frühe Kälte entstanden. Schließlich wies er auf die Nothwendigkeit hin, wieder eine drohende Stellung einzunehmen.

Auch in seiner Antwort auf die Rede des Staatsraths kam er wieder auf das Attentat von Mallet.\*) Er sprach von jener Joeologie und Theorie ohne Kenntniß der Nothwendigkeit, der Menschen und Dinge, die ins Verderben führe, welche auch der Convent gehabt. Bor solcher gefährlichen Art bewahre die Monarchie. Aber die Diener müßten Muth haben und gleich den Präsidenten Harley und Mole bereit sein, für den

Souverain, den Thron und die Gesetze zu sterben.

Während der Kaiser in alle Abern des Reichskörpers neues Leben goß, traf er zugleich die Vorbereitungen zu dem neuen Kriege mit einer Kraft, Umsicht und riesenhaften Thätigkeit, die seines wunderbaren Genies würdig waren. Er hatte nicht allein den Krieg in Deutschland, sondern auch den in Spanien ins Auge zu fassen. Gegen Rußland und Preußen mußte mit größter Schnelligkeit ein völlig neues, sehr zahlreiches Geer aufgestellt werden. Um dies zu können, mußte die Kraft seines eigenen Reiches, Italiens und des Rheinbundes aufgeboten, mußten zahlreiche diplomatische Verhandlungen gepflogen und alle inneren und äußeren Angelegenheiten geleitet werden.

Der Imperator verhehlte sich keinesweges, daß der Kampf der entscheidende seines Lebens sein, daß er sich noch auf zahlereichen Schlachtfeldern herumtummeln würde, daß er im günstigsten Fall nur einen ehrenvollen Frieden erkämpfen konnte. In diesem Kriege konnte er fallen und Frankreich mußte dann von Neuem in schwere politische Zuchungen gerathen. Um wesnigstens seine Dynastie für Frankreich sicher zu stellen, wurde dem Erhaltungssenat ein Gesehentwurf über die Regentschaft im Fall des Todes oder der Abwesenheit des Kaisers vorgelegt. Derselbe wurde in der Sizung vom 5. Februar discutirt, angenommen und an demselben Tage vom Kaiser bestätigt. Er bestand in 10 Titeln und 58 Paragraphen, und es waren darin wohl alle möglichen Fälle vorgesehen. Zufolge

<sup>\*)</sup> Die Actenstücke über die Berschwörung von Mallet wurden im Moniteur vom 25. December bekannt gemacht; sie sind mitgetheilt in der Bossischen Zeitung vom 5. Januar 1813.

des 9. und 10. Titels sollte die Kaiserin und der König von Rom gekrönt und gesalbt werden, welche Ceremonie nebst der Huldigung in der Kirche Notre: Dame auch wirklich vollzo:

gen wurde.\*)

Napoleon fand für schicklich und nothwendig, auch öffentlich ju feinem Bolfe ju reden, um den Muth nach allen Seiten bin ju ftarten. Um 14. Februar, am Tage der feierlichen Eröffnung der Situngen des gefetgebenben Rorpers, berfügte er sich mit Entfaltung alles kaiserlichen Glanzes in den Balaft beffelben und hielt eine Rede, in welcher er die Begebenheiten bes Krieges in Spanien, der damals ziemlich wortheilhaft ftand, und des nordischen Krieges schilderte, und die ihm zu Gebote stebenden Hülfsmittel auf das Kräftigste hervorhob. Es mußte ihm baran liegen, die Treue seiner Bundesgenoffen, von benen Breugen und felbst Desterreich von der öffentlichen Stimme als wankend betrachtet wurden, als unzweifelhaft darzustellen; deshalb erklärte er keck heraus, wiewohl er selbst an ihrer Treue ju zweifeln Urfache hatte: "Ich bin gufrieden mit bem Benehmen aller meiner Bundesgenoffen: ich werde feinen derfelben verlaffen und die Unverletbarfeit ihrer Staaten aufrecht erhalten. Ich wünsche den Frieden," fagte er, "die Welt bedarf feiner. Seit dem Frieden von Amiens habe ich ihn viermal durch feierliche Schritte vorgeschlagen. werde niemals einen andern als einen ehrenvollen, dem Interesse und der Größe meines Reiches angemessenen Frieden Schließen. Ein schlechter Frieden wurde uns Alles, ja auch die hoffnung rauben, wurde Alles, felbft die Bohlfahrt unferer Entel, aufs Spiel feten."

Um aber Frankreich zu überzeugen, daß bessen Hüssmittel mehr als hinreichend wären, seinen Feinden die Spitze zu bieten, besahl er eine umständliche Darlegung der Lage des Reichs, welche der Minister des Immern in einer zweistündigen Rede dem gesetzgebenden Körper in der Sitzung vom 25. Februar 1813 vortrug. Es ergab sich daraus, und es war durch zahlreiche Belege nachgewiesen, daß trot der großen Heeresmacht, welche der beständige Kriegszustand unter den Fahnen zu halten nöttigte, die Bevölserung in fortwährendem Zuwachs, die Industrie in ununterbrochenem Fortschritt begriffen war; daß das Land nie besser bebaut, die Fabrisen zu keiner Zeit blühender, Wohlhabenheit zu keiner Epoche der französischen Geschichte alls

<sup>\*)</sup> Boff. Zeit. vom 16. Febr. Artikel Baris. Friccius I. S. 49.

gemeiner verbreitet gewesen.\*) Die Darlegung wies serner nach, daß der Kaiser seit seiner Thronbesteigung, ungeachtet fortwährender Kriege, für öffentliche Arbeiten an Häfen, Canälen, Strassen, Bauwerken, Denkmälern mehr als 1000 Millionen Fransen verwandt. Hiebei wurden die beendigten, die im Bau begriffenen und die beabsichtigten Bauwerke namentlich angeführt, es wurde auch besonders hervorgehoben, was zur Herstellung der französischen Marine geschehen u. s. w.

Diese öffentliche Darlegung im gegenwärtigen Augenblick war febr zwedmäßig und praktisch, benn fie war die glanzendste Lobrede auf die Berwaltung Napoleon's. Dieser hatte allerdings bas eigene Land nicht gebrückt, weil die unterworfenen Länder ihm die nothigen Mittel hergeben mußten. Die Gemuther beruhigten sich und das alte Bertrauen fehrte gurud. Es war die erfte Niederlage, die der Kaifer erfahren, und diefe war nicht durch den Feind, sondern, wie man allgemein annahm, durch die Elemente herbeigeführt worden, gegen die Riemand ankampfen konne. Es verstand fich von felbft, daß die öffentliche Meinung ju feinen Gunften fich babin neigte, man muffe den großen Kaifer aus allen Rraften unterftuten, damit er in den Stand gefett werde, feinen Feinden fraftigen Widerftand Bu leiften. Go fehlte es benn Napoleon nicht an vielfachen Beweisen der regsten Theilnahme. Noch einmal brachte die Nation willig große Opfer. Adressen von unwandelbarer Anhänglichfeit mit Anerbietungen von freiwilliger Truppenftellung, befonders von Reiterei, da diese ganz in Rußland vernichtet war, liefen aus allen Theilen Frankreichs, sogar aus italienischen, niederländischen und rheinischen Städten ein.

Alle diese Anstalten wurden getroffen und diese Opser angeboten, als es nicht mehr zweifelhast schien, daß Rußland den Krieg nach Deutschland fortsetzen und Preußen zu ihm übertres

ten würde.

Als Napoleon das Heer in Litthauen verließ und im Fluge nach Baris eilte, ließ sich seinerseits der Verlust noch nicht gesbörig übersehen. Er glaubte, daß es dem König von Neapel möglich sein würde, sich in Preußen und an der Weichsel zu halten, weil der strenge Winter auch den Russen das Vordringen erschwerte. Er meinte daher, daß er mit der gewöhnlichen alljährlichen Truppenaushebung reichen würde, und verkündigte dies auch seinem Lande. Als jedoch sernere Berichte den Umfang des Verlustes klarer herausstellten, war ersichtlich, daß das

<sup>\*)</sup> Moniteur vom 26. Februar 1813.

mit nicht auszukommen sei. Sein Eroberungsplan war gescheitert, es galt nur, das Erworbene zu erhalten, auch dem Frieden wohl Opfer zu bringen, aber ernstliche Befürchtungen hat er damals schwerlich gehabt. Gewiß hielt er Preußen, wo er überdies alle Festungen besaß, zu schwach und ausgesogen, um etwas Großes unternehmen zu können, den König auch wohl zu unentschlossen, und von Desterreich konnte er nicht glauben, daß es auf die Seite seiner Feinde treten würde. Im schlimmsten Fall traute er Preußen, und, wenn die österreichische Aristokratie die Gelegenheit günstig hielt, dieser Macht besonders, keine rasche Handlungsweise zu, und glaubte im Frühjahr bei guter Zeit mit einem mächtigen Seere wieder in Deutschland zu sein, um alle etwanigen Gelüste der Regierungen unterdrücken

au können.

Da erhielt er am 9. Januar die Nachricht, daß Nord abgefallen und die Trummer feines heeres Oftpreußen verlaffen hätten. Das mußte schon ernstliche Bedenken erwecken. Wenn ein preußischer General es wagte, mit 15,000 Mann schlagfähiger Truppen fich auf die Seite seiner Feinde zu stellen, so konnte er es nur thun im geheimen Einverständniß feines Sofes, ober wenn nicht, so mußte der Geist des Widerstandes gegen die Franzosen bereits eine Sohe erreicht haben, der den gesammten Abfall dieses Landes voraussehen liek. Gewiß ist, daß Napoleon dies Creignif für böchst bedeutungsvoll ansah. Schon den folgenden Tag, ben 10. Januar, berief er ben Senat, wo ber Bräfident, Erzfanzler Cambaceres, die Bermehrung der Streitfrafte, "zur Berbeiführung eines ehrenvollen Friedens, wie ein französisches Berg ihn munschen durfe", zur Berathung brachte\*), worauf der Minister des Auswärtigen, Herzog von Bassano, seinen Bericht "an den Kaiser und König" mit den Beweggründen und Actenstücken, welche bie Bermehrung bes Seeres nothwendig machten, mittheilte. Nachdem dies geschehen, brachten die Staatsrathe sogleich einen Entwurf zu einem Senatsbeschluß vor, der in der Sitzung vom 11. Januar von dem Staatsrath Grafen Regnault de St. Jean d'Angely mit Beweggrunden vorgetragen, berathschlagt, angenommen, dem Raifer überreicht und sogleich bestätigt murde. Hiernach murden 350,000 Mann jur Berfügung bes Kriegsministers gestellt, nämlich:

1. 100,000 Mann, welche die 100 Cohorten des ersten

<sup>\*)</sup> Boff. Zeit. vom 21. u. 23. Januar. Art. Paris vom 12. Januar.

Ausgebots der Nationalgarde bilden, welche als solche aufhören und zum dienstthuenden Heer übergehen.

2. 100,000 Mann von den Conscriptionen der Jahre 1809 — 1812, die noch nicht zum dienstthuenden Geere aufgerufen worden; wobei diesenigen Mämner, welche sich vor Bekanntmachung dieses Beschlusses verheirathet haben, nicht einberusen werden sollen.

3. 150,000 Mann von der Conscription von 1814, welche im Lauf des Jahres zu der vom Kriegsminister zu be-

stimmenden Zeit ausgehoben werden sollen.

Es ift nicht bekannt, was Napoleon von den Berficherungen des preußischen Cabinets, daß es an dem Abfall Yord's unbetheiligt fei, und daß es bei dem frangofifchen Bundnig berharren wolle, hielt; eben so wenig, ob er auf das Heirathsproject des Kronprinzen von Preußen mit einer frangösischen Prinzessin irgend Hoffnungen gebaut habe. Es ift hiebei anzunehmen, daß er die Berhaltniffe viel icharfer burchbrang als fein Gefandter in Berlin, der Graf von St. Marfan. Die Abreife bes Königs nach Schlefien legte er gewiß im richtigen Sinne aus, benn als ber König gleich nach seiner Ankunft in Breslau an ihn das Gefuch ftellte, feine Zuftimmung gur Abfendung eines preußischen Abgeordneten ins ruffische Hauptquartier ju ertheilen, um zu bewirfen, daß Breslau und ein Theil von Schlesien auch von den ruffischen Truppen als neutral anerkannt wurde, ichlug er dies furz ab, indem er die geringfte Berührung bes Königs mit dem Kaiser Alexander fürchtete.\*) Als ihm, etwa um die Mitte oder in der zweiten Salfte des Februar, bie außerordentliche Bermehrung der Streitfrafte und der drohende Bolksgeist in Preußen bekannt wurde, konnte er nicht mehr zweifeln, daß Alles gegen ihn gerichtet war, wenn auch Hardenberg unaufhörlich versicherte, es geschehe nur, um inmitten der friegführenden Partheien dem Könige, seinem Herrn, ein Fledchen Erbe als Zufluchtsstätte zu sichern.

Wir haben schon in einem früheren Abschnitt darauf aufmerksam gemacht, daß Napoleon zu einer gewissen Zeit das preußische Cabinet wohl hätte gewinnen können, wenn er ihm etwas recht Tüchtiges geboten hätte; wir haben aber ebenso ausgesührt, daß er nicht in der Lage war, dies thun zu können. So war denn auch die Rede St. Marsan's, daß Napoleon in Preußen eine barriere du Nord aufrichten werde, nur eine

<sup>\*)</sup> Friccius I. 1. S. 24.

Phrase. Die Wahrheit war: Napoleon hatte das preußische Land zu schwer gedrückt und barum den grimmigsten Saß gegen fich; er hatte den König persönlich nie gewinnen können, so viel Mühe er sich früher auch gegeben, weshalb er ihn öfter ftätisch, einen Starrfopf genannt\*); endlich befanden fich 15,000 Breu-Ben unter Nord in ruffischer Gewalt, die Ruffen brangen im Lande vor, von den Gintrohnern als Befreier beartikt, ber Ronia mußte genöthigt werden, jum ruffifden Bundnig übergugehen: was Napoleon daher auch bieten konnte, er durfte es nicht, weil er Breußen nicht trauen konnte. Auch geschah von seiner Seite nichts ber Art, er gab in biefer Beziehung Preu-Ben völlig auf und glaubte viel ficherer, fich auf seinen Degen verlaffen zu können. Er konnte im Frühighr wieder mit einer aroken Kriegsmacht an der Elbe erscheinen und dann hoffte er mit Breußen und Rugland schon fertig zu werden. nur Desterreich in seinem Bundnig zu erhalten, und da ließ er Anfanas April dem Wiener Cabinet eröffnen: er febe die Auflösung der preußischen Monarchie als eine natürliche Folge der Abtrunnigkeit Breugens von Frankreich an, und es wurde jest nur von Defterreich abhängen, ob es bie wichtigfte und schönfte seiner ehemaligen Provinzen — nämlich Schlesien — wieder mit seinen Staaten vereinigen wolle\*\*), ein Anerbieten, welches bei dem länderfüchtigen Defterreich gewiß nicht ganz auf durren Boden gefallen sein wird, wiewohl er bies Anerbieten in dem Manisest nicht als Kriegsgrund gegen Frankreich anführt. Die Kriegserflärung Preugens überraschte ihn nicht, er hatte fie icon feit einiger Zeit erwartet. Mit großer Ruhe fagte er ju bem preußischen Gefandten General Krufemark, als er fie ihm am 27. Marz überreichte: "er ziehe einen offenen Geind einem Freunde vor, der ftets bereit sei, von ihm abzufallen."

Wenn er sich nun auch stellte, als wenn die Vermehrung seiner Feinde durch Preußen ihm nicht große Besorgniß einslöße, so ärgerte ihn doch dieser Schritt von einem so kleinen zertretenen Staate, den er im Jahre 1807 hätte vernichten können. In stolzer Erhebung erklärte er am 31. März im Journal de l'Empire, nachdem die Kriegserklärung Preußens und der Uebergang der preußisch-russischen Heere über die Elbe gemeldet worden: "daß wenn die Russen und Preußen auch auf dem Montmartre bei Paris stünden, Frankreich nicht ges

<sup>\*)</sup> Splert III. 1. Abthl.

\*\*) Desterreichische Kriegserklärung an Frankreich. Abgedruckt bei ber Boss. Zeitung vom 26. August 1813.

sonnen wäre, auch nur ein Dorf von seinen Eroberungen herauszugeben." In der Sitzung des Erhaltungs Senats vom 1. April theilte der Herzog von Bassand die Kriegserklärung Preußens mit, und machte eine Darlegung von dem Verfahren des preußischen Cabinets seit dem Kriege 1806—1807, wobei es der Wankelmüthigkeit, des Verraths, der Hinterlist und des Undanks reichlich beschuldigt wurde und wobei der Minister die vermeintliche Großmuth des Kaisers und Königs gegen dieses Cabinet hervorhob.\*) In Folge von Preußens Hinzutritt zu den Feinden Frankreichs war indest eine neue Vermehrung der Streitkräfte ersorderlich, und so bewilligte der Senat in seiner Sitzung vom 3. April eine neue Aushebung von 180,000 Mann; nämlich:

10,000 Mann Shrengarbe (Garde d'honneur) zu Pferde, aus Söhnen der gebildeten und wohlhabenden Stände, eine Art Nachahmung der preußischen freiwilligen

Jäger.

80,000 Mann, die aus dem ersten Bann der Nationalgarde

genommen werden follten.

90,000 Mann von der Conscription von 1814, die zur Bertheidigung der Gränzen des Westens und Südens und besonders der Werste von Antwerpen, Cherbourg, Brest, l'Orient, Rochesort und Toulon bestimmt waren.

Napoleon achtete anfangs die Macht Preußens nicht gar sehr, weil er das Land einer großen Kraftentwickelung nicht fähig bielt. Als er dann nicht allein von außerordentlicher Bermehrung des stebenden Heeres, sondern auch von Errichtung von Landwehr und Landsturm vernahm, als er inne wurde, wie der Geist des Widerstandes gewaltig empor loderte, schalt er ihn Rebellion des Böbels und gab fich das Ansehen, ihn zu verachten. Als er die Gewißheit erhielt, daß die Regierung selbst die ganze Volkskraft gegen ihn aufbiete, als ihm der Aufruf von Kalisch an die Deutschen zukam, worin die Berstellung eines deutschen Reiches verheißen war und diejenigen deutschen Fürsten entsetzt werden follten, die sich der deutschen Sache feindlich zeigten; als ihm die Aufrufe Wittgenstein's und Blucher's befannt wurden, fab er die gange Gefahr, aber in prophetifthem Beifte rief er ben Fürften ju: "fie mochten wohl gufeben, was fie thaten, wenn fie die Bolfer und ihren gefahrlichen Geist gegen ihn in Kampf führten. Dersebe Geist wurde

<sup>\*)</sup> Diese Rebe steht vollständig mit Anmerkungen im preußischen Sinne in der Loss. Zeitung vom 24. April. Artikel Paris dom 6. April.

sich nicht bannen lassen und würde eines Tages seine Kraft gegen sie selber kehren. Mehrmals in seinen Kriegen hätte er auch den Geist der Bölker gegen ihre Fürsten kehren können, er habe es aber nicht gewollt, um den Dämon der Revolution

nicht abermals zu wecken."

Die Gefahr war nun aber einmal für ihn ba, und ihr mußte mit allen Kräften begegnet werden. Napoleon hatte von seinem Lande vom 11. Januar bis 3. April nicht weniger als 530,000 Mann gefordert und bewilligt erhalten, was bei ber damaligen Bevölferung des Kaiserreichs von 79 Bewohnern einen Streiter gab. Diefe ungeheure Forderung an Streitfraften erreichte gwar noch nicht die Kraftanftrengung Breugens, aber Frankreich führte auch seit 20 Jahren Krieg, hatte hunderttausende seiner fräftigsten Söhne auf zahllosen Schlachtfeldern und in den Lazarethen verloren, und es galt nicht des eigentlichen Frankreichs Unabhängigkeit zu bewahren, die Niemand antaften wollte, sondern nur unnatürliche Eroberungen zu beschützen. In der That kam bei weitem nicht so viel zusammen, als die genannten Decrete bewilligten. Der lette Beschluß über 180,000 Mann war ein leeres Wort, nur gemacht, um bas Ausland zu täuschen. Schon bei Ausführung ber am 11. Januar beschlofsenen Aushebungen zeigte sich nicht allein die Unmöglichkeit, Die verlangte Bahl an Mannschaft (350,000 Mann) ju ftellen, fonbern auch häufig Mangel an gutem Willen, und geradezu Didersetlichkeit.

Was aber bei der merkwürdigen Concentration seiner Berwaltung und bei der Kraft und dem Nachdruck, die ihm selber eigen waren, im Reich der Möglichseit lag, setzte er ins Werk, und so wurde er, wiewohl Alles neu zu bilden war, früher sertig als die Verbündeten. Der Rest der alten Garde begab sich nach Paris, der Rest der jungen Garde wurde an den Rhein zurückgenommen, um sich aufs Neue zu bilden\*), was sich der Kaiser selbst am meisten angelegen sein ließ. 150 Bataillonsstämme wurden von dem Herre inzuüben und Offiziere und Unterossiziere zu erhalten. Der größte Theil der Seesoldaten und Matrosen wurde von den Schiffen gerusen, um die Landmacht zu vermehren. 1200 Geschütze hatte Rapoleon in Rußland verloren, noch enthielten seine Arsenale und Festungen einigen Vorrath; da dieser nicht ausreichte, wurden neue Kas

<sup>\*)</sup> Gourgaud II. deutsche Uebersetzung. S. 232. Anmerkung.

nonen erft gegoffen. Das Schwierigste war die Neubilbung ber Reiterei. Frankreich hat Mangel an Pferden und die Franzofen find keine guten Reiter. Der Raifer befahl einen bedeutenben Ankauf von Pferden (angeblich 14,000) in Dänemark\*), aber das war doch immer weitläufig und zeitraubend. Auch hatte das französische Heer beim Ausbruch des Krieges in der That großen Mangel an Reiterei, erft später halfen die Rheinbundsfürsten und von Spanien berbeigezogene Regimenter biefem Mangel einigermaaßen ab. Napoleon hatte in den Gewölben der Tuilerien, trot des ruffischen Feldzuges, noch 200 Millionen Franken baaren Gelbes in seinem Schate; aber biefe reichten zur Errichtung eines so großen neuen Beeres bei weitem nicht aus. Um die Rosten so umfangreicher Rüftungen zu bestreiten, welche nicht weniger als 1150 Millionen Franken erforderten, wurde ein Theil des Bermögens der Communen, unter dem Borwande, Frankreichs Industrie aufzuhelfen, einge-30aen. \*\*)

Der Rest des französischen Seeres unter dem Oberbefehl des Vice-Königs von Italien hatte fich, nachdem er die Mark verlaffen, hinter ber Elbe gesammelt und aufgestellt. Die geringe Zahl beffelben war nicht hinreichend, ben Ruffen und Breugen zu widersteben, fo wie die Rheinbundsfürsten zu schüten ober in Respect zu halten. Es mußte so schnell aus möglich Berftärfung dorthin gesandt werden. Napoleon beeilte dies auf alle Weise, und während er in Paris täglich Truppen musterte, waren seine Marschälle und Generale an anderen Orten thätig.

Schon am 1. Februar rückten die ersten Regimenter eines Beobachtungscorps, welches sich unter dem Divisions-General Grafen Coubam am Main bilden follte, in Frankfurt ein. Diefes sammelte sich gegen die Mitte des Monats und marschirte, anderen Truppen Plat machend, am 16. Februar weiter vor nach Hanau, Schlüchtern und ber benachbarten Gegend. \*\*\*) Das Mainthal diente vorzugsweise als Versammlungsgegend der französischen Streitfräfte. Bei Frankfurt sammelten fich die Garben unter bem Marschall Bessières und das sechste Corps unter bem Marschall Marmont. Den Truppen des dritten, Marschall Ney, und des zwölften Corps, Marschall Dudinot, war die Gegend von Burzburg angewiesen. Die Burtemberger, Bad-

<sup>\*)</sup> Boff. Zeitung vom 30. Januar und 2. Februar. \*\*) Friccius I. S. 50. Daffelbe behauptet das englische Blatt, die Times, vom 13. April; mitgetheilt in der Boss. Zeitung vom 24. April.

\*\*\*) Boss. Zeitung vom 9. Februar und die folg. Blätter.

ner, Heffen Darmstädter 2c. mußten sich in diese Corps einreihen. Die Baiern sammelten eine neue Kriegsmacht bei Bamberg. Die Bestphalen scheinen sich bei Kassel sormirt zu haben. Das erste Corps, General Bandamme, bildete sich bei Besel.\*) Ein zweites Beobachtungscorps war im Königreich Italien schon seit Ansang Januar in und bei Berona in der Bildung begriffen. 30,000 Mann stark, das vierte Corps genannt, unter dem General Grafen Bertrand, passirte es Mitte März Tyrol und

näherte fich bem obern Main.

Schon Mitte und Ende Marz mar alfo bereits wieder eine beträchtliche Truppenzahl in Deutschland vorhanden und in der Bilbung begriffen. Auch die Truppenmacht bes Lice-Könias an ber Elbe hatte ichon Berftarfung erhalten und war nicht mehr unbedeutend. Es fam nämlich vor Allem barauf an, bie beiden hauptübergange über die Elbe, Magdeburg und Bittenberg, zu schützen. In beiben Festungen war begreiflich schon früher, bor bem ruffischen Feldzuge, eine Befatung geblieben. Mls der Bice-König die Mark verließ, fandte er die Divifion Grenier, 17,000 Mann, auf Wittenberg, fie wurde hier verftarft und bildete ben Stamm jum elften frangofischen Corps, beffen Befehl fpater ber Marfchall Macdonald übernahm; mit bem Rest feiner Streitmacht, Die nur aus Beerestrummern bestand, verftärfte er jum Theil bie Garnison von Magdeburg. jum größeren Theil gab er fie ju neuen heerbildungen ab. Magbeburg und beffen Gegend war nämlich ichon geschützt burch Die feit einiger Zeit erfolgte Unfunft bes fünften Corps unter bem General Grafen Lauriston, mehr als 20,000 Mann ftart\*\*), welches eiligst aus den in Norddeutschland noch gestandenen und von Frankreich angekommenen Truppen aus den Cohorten des ersten Banns der Nationalgarde gebildet worden war. Diese Truppen gaben immerhin einen beträchtlichen Salt. Sonft war ber übrige Theil ber Elbe nur von Heerestrummern besetht: in Dresben ftanden die aus Rugland gurudgefommenen Refte bes Corps von Reynier, 1500 Franzosen (die Division Durutte) und 1500 Sachsen, außerbem aber noch Marschall Davoust mit 9-10,000 Mann und 20 Geschützen; in Meigen die Reste ber Baiern unter Graf Rechberg, 1600 Mann; in Torgau 8000 streitfähige Sachsen unter Thielmann, von benen man noch nicht mußte, auf welche Seite fie fich schlagen wurden.

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813 I. 1, S. 272 u. 273.

\*\*) Rach Plotho 32,000 Mann, nach Bauboncourt 22,000 Mann starf.

wärts bildete sich bei Bernburg das zweite Corps unter dem Marschall Victor aus verschiedenen Heerestrümmern, 5000 Mann stark, im Braunschweigischen das erste Reitercorps, General Latour=Maubourg, 1800 Pferde, und das zweite Reitercorps, General Sebastiani, 1000 Pferde. Von der Rieder-Clbe hatten sich die Divisions=Generale Carra St. Chr und Morand, zusammen mit 4000 Mann, nach Bremen zurückgezogen. In Allem standen hier etwa 66,000 Mann den vereinigten Preussen und Russen unter Wittgenstein gegenüber. Es war dies nur ein Schirm, hinter welchem die großen Heerbildungen im

westlichen Deutschland ins Werk gerichtet wurden.

Hierzu müssen noch die Besatzungen in den von den Franzosen besetzten Festungen im Rücken der Verbündeten gerechnet werden. Es standen nämlich in den Odersestungen: in Stettin 8500, in Cüstrin 3000, in Glogau 5000, in Spandau 3140; in den Weichselfestungen: in Danzig 20,000, in Thorn 5500; in Modlin 5000, serner in Jamose 4000 Mann; mozu noch das Corps des Fürsten Poniatowski dei Krakau, 8000 Mann, zu zählen ist; in Summa also über 60,000 Mann\*), welche Kriegsmacht Napoleon dei Eröffnung des Feldzuges zwar nicht unmittelbar zu Gute kam, die ihm aber im weiteren Vordrügen und auch darum von großem Nupen sein mußte, weil die Verdündeten genöthigt waren, die Festungen zu bei gern und mit Truppenmacht zu umstellen.

Wunderbar war die Bildungsgewandtheit, die Kraft und Schnelligfeit, mit welcher der große Meifter in der Kriegsfunft nach der Bernichtung seines ganzen Heeres in Rugland ein gro-Bes neues Beer aufstellte; wie er die durftigen Beerestrummer mit neuen Elementen verband und mit Sulfe der geretteten Intelligenz in den Beerestrümmern, mit seinem eigenen großen Namen und dem feiner Marschälle und Generale dem Gangen schnell eine Seele einzuhauchen wußte. Es gränzte an Zauberei, daß er, was für ihn gang unschätbar war, wieder querft und zwar mit überlegenen Kräften zum Angriff übergehen konnte. Aushebung und Abmarich der jungen Mannschaft nach den Sammelplagen erfolgte meistentheils gleichzeitig. Indem er auf die unleugbar große friegerische Unstelligfeit der Franzosen baute, ließ er einen großen Theil der Truppen unbewaffnet in Deutschland hineinmarschiren; die Waffen wurden auf ber Boft ober auf anderen Schnellsuhren nachgefandt und auf bem Marsche



<sup>\*)</sup> Beiträge 2c. I. S. 272. Plotho.

vertheilt.\*) Die Einübung der Bataillone geschah auf dem Marsche und beschränkte sich auf das Allernothwendigste, wobei die kriegerische Gewandtheit seiner Generale und Offiziere den Mangel ersehen mußte. Mit den vorhandenen Kanonen mußte man dis zum Wassenstillstande reichen, nach dessen Ablauf es erst gelang, die Artillerie ans einen achtunggebietenden Fuß zu bringen. Man mußte sich auch ohne Keiterei zu behelsen suchen, die ebenfalls erst nach dem Wassenstillstande als ins Gewicht fallend angesehen werden konnte.

Es fam darauf an, ben Berbundeten zu zeigen, daß er ber Erfte fei, ber wieder im Felde erscheine, um fie burch ben Bauber seines Namens zu schrecken. Sobald es also nur seine Unstalten zuließen, eilte er an den Rhein. Er war dadurch seinen Ruftungen nahe und feine Unwesenheit brachte die nothwendiae belebende Wärme hervor. Schon den 15. April früh verließ er das Schloß St. Cloud und, seinem Gefolge weit voraus, traf er den 17. früh um 2 Uhr Morgens in Mainz ein. Er blieb hier bis zum 24. April, mahrend welcher Zeit die Ruftungen, Uebungen, Busammensetzungen und Mufterungen mit erstaunenswerther Thätigkeit betrieben wurden. Jeder Tag, jede Stunde war von der größten Wichtigkeit. Seine Feinde waren bereits in Sachsen eingerückt: es war kein Augenblick zu verlieren. Nach seinem Befehl ergossen sich seine Kriegsvölker über ben Thuringer Wald und von Baiern ber. Er selbst war ben 25. April schon in Erfurt, mabrend seine Vortruppen sich ber Saale näherten. Den 28sten war er in Weimar. Bis hierber war er gefahren, von da an stieg er zu Pferde und ist bis zum Abschluß bes Waffenstillstandes nicht mehr in den Wagen gekommen. "Ich werde diesen Feldzug als General Bonaparte und nicht als Kaiser machen", sagte er\*\*), um anzudeuten, mit welcher Energie er zu handeln gedenke.

<sup>\*)</sup> Obeleben's Feldzug in Sachsen. Diese Thatsache spricht mehr als vieles Andere für die große Kriegsgewandtheit der Franzosen, und es ift die Frage, ob man dies mit deutschen Truppen jemals wagen könnte.

<sup>\*\*)</sup> Obeleben.

## Drittes Buch.

Der Rampf bis zum Waffenstillstande.

Benn es gilt ju tampfen und ju ichirmen, Rampfer gegen Rampfer filtrmen Auf bes Kampfes, auf bes Ruhmes Bahn, Da mag Ruhnheit fich an Araft zerichlagen.

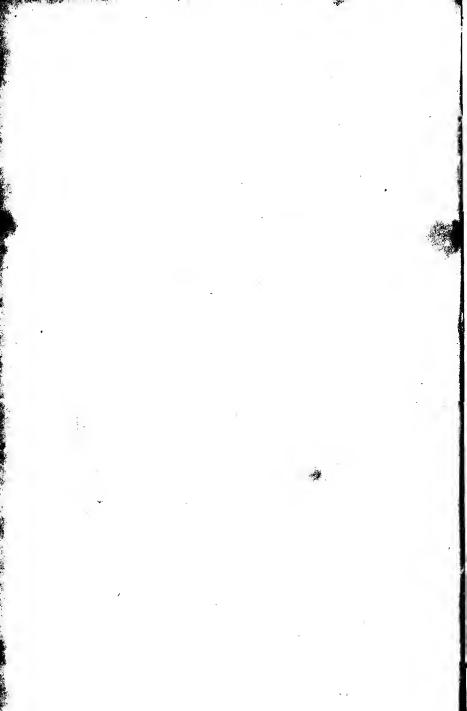

### Hebersicht.

Im vorigen Buche wurde gezeigt, daß das preußische Cabinet viel zu lange zögerte, sich mit Rußland zu verbünden. Dasselbe Zaudern setzte sich nach Abschluß des Bündnisses noch sort. Den 27. Februar war dieses in Kalisch zu Stande gekommen. Schon den 11. März war Wittgenstein und den 17. York in Berlin eingerückt, und erst in den Berliner Zeitungen vom 23. März erzuhr das Bolk öffentlich dieses Bündniß und vernahm den königlichen Aufruf. Auch dann rückten die Dinge nicht ohne vielsache Zögerung vorwärts, und in der ganzen Unternehmung vernißt man einen sesten Plan und Zweck. So ging eine lange Reihe günstiger Momente verloren, und die erste Periode des

großen Kampfes endete fehr unglücklich.

Coalitionen absoluter Monarchen haben von je ber die Schwäche langfamen Sandelns und halber Maagregeln an fich getragen. Gine hauptschuld lag hier indeß in der Führung bes oberften Heerbefehls. Fürst Rutusof war, wie wir wiffen, nicht für Fortsetzung des Krieges in Deutschland. Als er bennoch sich dazu entschließen mußte, that er es mit Widerstreben. fühlte sich unbehaglich in dem verhältnismäßig gegen Rugland engen Raum bes beutschen Kriegsschauplates, auf welchem ber Feind noch weit und breit, und tief im Ruden alle Festungen Besonders hielt er sich nicht für stark genug. Nach ben vielfachen Entfendungen zur Umftellung ber Festungen waren allerdings Wittgenftein jum Gebrauch in freiem Felbe nur 10,000 Mann und 5000 Mann leichte Truppen und bem ruffischen Oberfeldherrn selber, bei Kalisch, nach der Abtrennung von Wingingerode jum Corps von Blücher, nur 17,000 Mann übrig geblieben. Dies hielt er für viel zu wenig. - Bon ben Breufen hatte er eine geringe Meinung, da er die Veränderung seit 1806 und den jetigen großen Aufschwung nicht begriff. Roch weniger verstand er die Berhältnisse von Deutschland und bie großen Soffnungen, bie fich barauf bauen liegen, fo viel Mühe man sich auch preußischerseits gab, ihm diese klar zu machen. General Scharnhorst mochte reden, so viel er wöllte, der starrsinnige Greis blieb bei seiner Meinung. Lon hohem Selbstgefühl und von russischem Nationalstolz erfüllt, mochte er es auch für unschielich halten, daß in seinem Heer die Preußen an Zahl weit das Uebergewicht vor den Russen haben sollten.

— Alls endlich der Wille seines Monarchen bei ihm durchdrang,

gehorchte er zwar, aber nur murrend und langfam.

Erst ben 7. April brach Kutusof von Kalisch auf und erst ben 24. April war sein Heer an der Elbe. Alle übrigen Corps, besonders Blücher, der schon seit drei Wochen in der Gegend von Altendurg voraus war, und Wittgenstein, in der Mark, mußten so lange unthätig warten. Napoleon wurde so recht gestissentlich Zeit gelassen, heranzukommen und den Angriff zu beginnen. Man hätte, als man an der Elbe war, gegen Sachsen die Drohung von Kalisch wahr machen, die eingesetzte Regierungs-Commission nicht anerkennen, vorläusig die Regierung selbst übernehmen und sich der Hülfsquellen des Landes versichern können; das wagte man aber nicht zu thun. Wahrscheinlich hätte man mit dem weiteren Vormarsch noch länger gezögert, wenn Napoleon's Uebergang über den Thüringer Wald nicht zur Eile angespornt hätte.

In der langen Zeit, seit der Einnahme Berlins durch die Russen, hatten die leichten Truppen Wittgenstein's Hamburg, Lübeck und die ganze Nieder-Elbe in Besitz genommen und verschiedene glänzende Unternehmungen ausgeführt, die, als Erstlinge des großen Kampses, den Muth der Nation aufzurichten in hohem Grade geeignet waren. Wären diese Truppen von den Berbündeten, von England oder Schweden nur mäßig unterstützt worden, so waren, mit Hülfe der Einwohner, bedeutende

Erfolge in Nordbeutschland gewiß.

Aber diese Unterstützungen erfolgten nicht. Das Hauptheer der Verbündeten verlor durch die Ungelenkheit des Oberbefehls-habers Wittgenstein und das überlegene Genie Napoleon's die Schlacht bei Lützen, später durch die unglückliche Einmischung des Kaisers Alexander in den Heerbefehl die Schlacht bei Bautzen, und wurde tief in Schlesien hineingetrieben; wobei es im Ganzen nur eine geringe Genugthuung gewähren konnte, daß General Bülow durch das siegreiche Gesecht dei Luckau die Franzosen vom weiteren Vordringen gegen Berlin abhielt, und daß das ebenfalls siegreiche Reitergesecht dei Hannau das französsische Hauptheer zu großer Vorsicht dei der weiteren Versolgung nöthigte. — Versuchte Napoleon, so erschöpft er auch war, noch

einen Stoß gegen das verbündete Hauptheer, so war ihm ein vortheilhafter Friede gewiß und Deutschland blieb in seiner Gewalt. Glücklicherweise schloß er den Waffenstillstand, der sein

Untergang wurde.

Durch das Zuruddrängen des verbundeten hauptheeres tief in Schlesien hinein ging auch die Nieder : Cibe wieder verloren, da die leichten Truppen Wittgenstein's, wie schon bemerkt, ohne alle Unterftützung gelaffen wurden. Wenn England irgend beabsichtigte, sein Chursurstenthum Sannover wieder zu erhalten, wenn ihm baran lag, Deutschland vom Ginfluß der Frangofen ju befreien, was feinen Zweifel julagt, fo mußte es, trot bes Krieges in Spanien, eine, wenn auch nur geringe, Streitmacht nach Norddeutschland senden, an welche sich die Aufstände des Landes anschließen konnten. Statt deffen sandte es nur einen Feldherrn, Gewehre und viel aufregende Broclamationen. die Berbündeten würdigten die großen Mittel ber Sansestädte und des nordbeutschen Ruftenlandes, die höchst vortheilhafte Stimmung ber Bevölferung und die Leichtigkeit, von hier aus England die hand zu bieten, bei weitem nicht hinlänglich, fie hätten sonst wenigstens eine geringe Verstärfung - woburch ihre Hauptmacht nicht wesentlich geschwächt worden ware, - borthin geworfen. Was aber bas Schmählichfte war: der Kronpring bon Schweben, gefommen, um gur Befreiung bon Deutschland mitzuwirken, und vollständig in der Lage, das reiche Sambura Bu retten, verfagte feine Gulfe und ließ feinen General, ber Diefe bringen wollte, bor ein Kriegsgericht stellen und schimpflich absehen. Go gelang es benn ber überlegenen Streitmacht beg Marichalls Davoust und des Generals Bandamme, burch bie Beihülfe ber Danen - die fich, wegen ber beabsichtigten Lostrennung von Norwegen, mit ben Frangofen verbanden - die gange Nieder-Elbe bis in Medlenburg hinem wieder gu erobern. Die reichen Mittel biefer Gegend fielen so wieder in französische Gewalt und das Land war rettungslos der Rache des Feindes Breis gegeben.

Für Breußen und Rußland war der Waffenstillstand Rettung in der Roth; ohne ihn würde Deutschland verloren gewesen sein. Beide Mächte erhielten Zeit, ihre Rüstungen zu vollenden, Desterreich hinzuzuziehen und mit so weit überlegenen Krästen aufzutreten, daß auch das große Genie Napoleon's endlich unter-

liegen mußte.

# 1. Die Erfolge der leichten Truppen Wittgenstein's an der Rieder-Elbe und Gegenmaagregeln der Frangofen.

### Tettenborn in Hamburg.

Bon der Besetzung Berlins durch die leichten Truppen Bittgenstein's bis zur wirlichen Eröffnung des Feldzuges verging eine lange Zeit. Diese konnten fo flüchtige Schaaren nicht un= genutt verstreichen lassen. Die Russen haben noch viel von ihrer atten schthischen Natur übrig behalten und haben sich in Streifzügen den Deutschen überlegen gezeigt. Raum hatten die Fransofen Berlin aufgegeben und waren im Rückzuge gegen bie Elbe, so schwärmten die Ruffen im ganzen Lande rechts der Elbe umher und thaten den Franzosen noch vielen Abbruch. Ueberall wurden sie von der Bevölkerung mit Freuden aufgenommen und man klagte nur über den ganz erstaunlichen Berbrauch an Fourage für die Pferde. Go erschienen sie benn vor Magdeburg, Wittenberg, Torgau, sogar vor Dresden. Rühn gemacht durch mancherlei Erfolge und ohne Aussicht, etwas auf die vom Feinde besetzten Festungen unternehmen zu können, wandten sie sich nach ber Nieder-Elbe, und hier war es, wo sich ein glanzendes Feld für fie eröffnete.

Schon den 13. März rückte Oberst Tettenborn in Lauenburg ein, die erste Stadt, welche damals zu dem großen französischen Kaiserreich gehörte. Die Einwohner sahen seine Kosaken mit Entzücken, rissen das französische Wappen ab, steckten das hannöversche auf, die Bürgerschaft bewaffnete sich und stellte sich

zur Berfügung des ruffischen Befehlshabers.

1.5

Dies war aber nur das Borspiel zu viel größeren Erfolgen, benn es war dem Anführer von etwa 1200 Kosaken beschieden, in die reiche Stadt Hamburg einzuziehen und die Wiedererrich:

tung der alten hanseatischen Berfassung zu bewirken.

In Hamburg, bem Sitz ber 32. französischen Militair-Division und Hauptstadt des Departements der Elbmündungen, stand im Februar und Ansangs März nur eine schwache französische Besatzung unter dem Divisions General Carra St. Chr., etwa 1000 Mann von allen Waffen, einschließlich der Douanen zu Fuß und zu Pferd, welche letztere die Aufrechthaltung des Continentalspstems auszuüben hatten. Die strenge Sperrung der See war es, welche die Hamburger sast zur Berzweislung gebracht und sie mit Ingrimm besonders gegen die Douanen erfüllt hatte. — Der Umschwung der Dinge und die schwache

Besatzung der Stadt machten dem Volke Muth und es kam zu mehreren Tumulten, in welchen die Douanen arg mißhandelt, einige sogar getödtet wurden. Auch über die französischen Abler an den Amts: und Zollhäusern ging es zertrimmernd her; man drang sogar nach dem Rathkause und befreite die Conscribirten, die eben ausgehoben werden sollten, mit Gewalt. Schiffer auf der Alster zogen die alte Hamburger Flagge auf. — Dieses

geschah in den letten Tagen des Februar.

Kaum hatte die Bürgerwest Hamburgs die Ordnung mit Mühe einigermaaßen wiederhergestellt, als der französische General ein Strafgericht über die Schuldigen hielt, um das Bolk durch Strenge einzuschüchtern. Am 2. März wurde ein Mann Namens Kupfer vor ein Kriegsgericht gestellt und erschossen, und am folgenden Tage traf dies Loos noch sechs andere Einwohner. Die größte Wachsamseit wurde geübt. Am 4. März wurde ein Mann, der auf den Anruf einer französischen Schildwache nicht sogleich Antwort gab, todt niedergestreckt, ein anderer verwundet.

So ftrenge Maagregeln hielten bie Stadt einige Tage im Baum, aber ber General Carra St. Chr fah die fleigende Erbitterung und mußte befürchten, daß in einer Stadt von 100,000 Einwohnern der geringfte Umftand eine Wirfung erzeugte, die ihm höchst verderblich werden konnte. Dhnehin war zu erwarten, daß die Ruffen nicht mehr lange ausbleiben würden. Er beichloß daher, Samburg zu räumen. Db er dagu in Bahrheit genöthigt war, vermögen wir nicht zu beurtheilen. Napoleon beschuldigte ihn deshalb öffentlich der Zaghaftigkeit, und wenn man bebenkt, daß er fich in wenigen Tagen durch die von Strale fund her im Anmarich befindliche Macht des Divifions-Generals Morand von 3000 Mann und 17 Geschüten berftarten fonnte, so scheint es, als wenn das kaiferliche Urtheil nicht ganz ohne Grund war. Nachdem St. Chr alle Rriegsgegenftande und faiserliche Kaffen fortgefandt, verließ er mit der Truppenmacht und den wirklich frangöfischen Behörden am 12. März die Stadt, nachdem er die Burgerschaft ermahnt hatte: "Er. Majeftat bem Raifer Napoleon auch ferner treue Anhänglichkeit zu bewahren."

Gleich nach dem Abzuge der Franzosen wurde auf Besehl des, wie man glaubte, franzosenfreundlichen und verhaßten Maire Abendroth in allen Quartieren der Stadt Generalmark geschlagen und die 52 Compagnicen der Bürgerwehr bersammeken sich und bezogen die Wachen. Bekanntmachungen des Maire und des Generalsecretairs der Präsectur wurde angeschlagen, worin die Einwohner Hamburgs zur Ruhe und Ordnung ers

mahnt wurden.\*) Einige Tage wurde dieselbe auch wirklich erhalten, da der General Morand im Anmarsch war und noch

nicht die Elbe paffirt hatte.

General Morand wäre, trotz des Abzuges von Carra St. Chr., geradesweges auf Hamburg marschirt, wenn es Dänemark nicht verhindert hätte, welches damals noch schwankend und geneigt war, unter gewissen Bedingungen auf die Seite der Berbündeten zu treten. Der dänische General Lieutenant Ewald protestirte nachdrücklich gegen die Besetzung von Hamburg, und General Morand mußte sein Borhaben aufgeben. So wandte er sich den 16. März auf Bergedorf, um bei dem sogenannten Zollenspiecker über die Elbe zu gehen. Seine Nachhut wurde hier von Tettenborn am 17. ereilt und nach einem sehr lebhaften Gesecht wurden ihr 6 Kanonen abgenommen, die er auf dem schmalen Damm nicht zu retten vermochte.

Nach biesem glücklichen Gefecht sandten die noch immer dem Namen nach bestehenden französischen Behörden in Hamburg Abgeordnete an Tettenborn nach Bergedorf, um ihm ihre Huldigung darzubringen. Dieser erklärte, nur wenn sie sich von Frankreich lossagten und ihre alte Berfassung wiederherstellten, könne er sie in seinen Schutz nehmen und werde dann in ihrer Stadt erscheinen. Hierauf erst wagten die Hamburger öffentlich, diesen Schritt zu thun, sandten aufs Neue Abgeordnete an Tettenborn, die ihm dies anzeigten, und luden ihn ein, in der Stadt zu erscheinen. Er säumte nicht, einer so schmeichelhaften Einladung Folge zu leisten, und schon am 18. März erfolgte sein seierlicher

Einzug.

Der Kosaken-Oberst Tettenborn, nur Anführer einer Streifschaar, allein aus Neiterei und aus jenen uncivilisirten Söhnen Schthiens bestehend, seierte hier einen Triumph, wie er nur gekrönten Häuptern bei besonderen Gelegenheiten, oder berühmten Feldherren nach mehreren gewonnenen Schlachten zu Theil wird. So lange Hamburgs Wälle stehen," heißt es in dem Bericht des Hamburgischen unpartheiischen Correspondenten, der, nachdem er seit mehr als 3 Jahren immer deutsch und französisch erschien, "ist solch" ein Tag der Freude nicht erlebt worden." Bis auf 2 Meilen vor Hamburg waren gegen 30 Bürger zu Pferd den russischen Truppen entgegengeritten, um ihnen Führer zu sein. Später war die berittene Bürgerwehr auf dem Wege aufgestellt und setzte sich an die Spitze des Zuges, der in einiger Entser-

<sup>\*)</sup> Boff. Zeitung vom 23. März. Art. Atona vom 12. März.

nung burch die Schützengilde vermehrt wurde. Bis auf eine halbe Meile von der Stadt waren die Ginwohner entgegengefommen und füllten rechts und links alle Bege, Saufer und Ein fortwährendes Hurrah erfcoll, wo ber Bug porüberritt, mahrend die Kosaken ihre Bolkslieder sangen. Bor bem Thore überreichten Abgeordnete bes Senats bem Oberften die Schlüffel der Stadt. Im Thore selbst wurde er von weißgefleideten Madchen befrangt. Unter lautem Beifallrufen bes Bolks, welches hier in Maffe versammelt war, und unter fteigendem Jubel, der Alles mit fich fortriß, jog er mit feinen Rosafen in die Stadt ein. Tucher und Fahnen wehten Sute mit grünen Zweigen wurden auf Stangen und Degenfpigen getragen ober jauchzend in die Luft geschleubert, alle Gloden Samburgs läuteten, überall Freudenschuffe aus Flinten und Biftolen, und braufender Buruf von taufend und aber taufend Stimmen. Das Bolf brangte heran und schmudte bie Bferbe ber voranreitenden Offiziere mit grunen Zweigen und die Damen warfen ihnen Blumen und Kranze zu. Biele fah man bor Freude wei-Befannte und Unbefannte umarmten fich und wünschten sich Glück, diesen Tag erlebt zu haben; Alles schien verbrüdert und in Entzuden berauscht. - In allen Stragen waren Buften des Kaisers Alexander aufgestellt und mit Lorbeeren befrängt. Bor jeber Bufte bielt Oberft Tettenborn ftill und brachte feinem Monarchen ein Hurrah, welches jedesmal vom Bolke jauchzend wiederholt wurde. Abends und bis 2 Uhr Nachts war die ganze Stadt erleuchtet. Als Oberft Tettenborn aus dem Theater nach Saufe fahren wollte, spannten ihm die Bürger die Pferde aus und zogen ihn nach feiner Wohnung, wo fie ihn im Triumph auf ihren Schultern aus bem Wagen trugen. Es war bie Zeit, wo Rofafen als Berolbe ber Freiheit galten und ben Schaum des Bolksenthusiasmus trinken konnten.

Die Ginnahme und Befreiung von hamburg, ber erften handelsftadt Deutschlands und der reichsten Stadt bes Continents mit unermeglichen Gulfsmitteln, machte ben größten Ginbrud, und biefe Erftlingsthat erregte überall Jubel und Entjuden. In Berlin wurde fie wie ein großer Sieg betrachtet und mit 100 Kanonenschüffen gefeiert. Nach allen Seiten bin

sitterte diese wichtige Nachricht in weite Fernen.

Dem Oberft Tettenborn schwoll nach folden Borgangen der Muth. Schon am folgenden Tage erließ er eine Erflärung: "daß auf Befehl des commandirenden Generals Grafen von Bittgenftein von heute an die Schifffahrt mit England wieber freigegeben fei und jeder dazu berechtigte Burger Samburgs

ungestört mit benjenigen Nationen Sandel und Wandel treiben fonne, die nicht mit Rugland im Rriege fich befänden." Inbessen hatte er diesen und anderen Befehlen Nachdruck zu verschaffen nicht die Macht, benn diese bestand, mit Ausnahme einer kleinen Abtheilung Dragoner und einigen Geschützen reis tender Artillerie, nur aus Kosaken, das Ganze etwa 1500 Pferde ftark.\*) Mit Reiterei aber vermag man nicht eine Stadt von 100,000 Einwohnern zu vertheidigen, und es war doch zu erwarten, daß die Franzosen nicht säumen würden, wieder mit Heeresmacht heranzukommen. Dberft Tettenborn forderte baber ichon am 19. in einem fräftigen Aufruf die hamburger auf, ju ben Waffen ju greifen. Das ehrenvollste Gefchaft fei jett, mit Sand anzulegen an bas große Wert ber Befreiung Deutschlands, das Schwert zu ziehen und bie Fremdlinge vom deutschen Boben zu verjagen. Unter bem Schutze seines Raifers follten fie sich unter eigenen Panieren sammeln u. f. w. Er erließ in die= sem Sinne auch einen Aufruf an die Stadt Lübeck und an die Bewohner des linken Ufers der Nieder-Elbe. Um diefen Aufrufen Nachdrud zu verschaffen, entfandte er kleine Rosaken : Ab: theilungen in der Stärke von 1 Offizier und etwa 50 Pferden auf das linke Elbufer, eine Maaßregel, die von beträchtlichem Erfolge war. Bereits am 21. März wurden die französischen Behörden in Lüneburg vertrieben und die alten wieder eingesett. Der Bräfident der Bremen- und Berdenschen Ritterschaft rief Die Stände beider herzogthumer zusammen, um eine provisorische Regierung einzuseten und eine Volksbewaffnung zu bilden. Lübeck sagte sich schon den 19. März von der französischen Herrschaft los, stellte bie alte Berfassung als Hansestadt wieder her und nahm ben 21. März mit Entzuden ben von Tettenborn gefendeten Oberftlieutenant Benkendorf mit 300 Rofaken auf.

So hatte benn die Erhebung überall guten Fortgang, aber der Kern des Widerstandes mußte immer Hamburg bleiben. Die Hamburger waren im Freudentaumel über ihre Befreiung und Jedermann sah auch ein, daß etwas Tüchtiges geschehen müsse, aber als friedlicher Handelsrepublik, was Hamburg seit undenklicher Beit gewesen, sehlte ihr die kriegerische Gewohnheit und das kriegerische Borbild. Anstatt sich in Masse zu erheben, sollte eine Hanseatische Legion nur aus Freiwilligen gebildet werden, wozu sich, wie gerühmt wurde, in wenigen Tagen

<sup>\*)</sup> In der Boff. Zeitung vom 25. März wird in einem Artikel Altona vom 18. März die Macht Tettenborn's auf 2000 Mann angegeben, was aber wahrscheinlich zu hoch ist, da alle leichten Truppen Wittgenstein's nur etwa 5000 Mann stark waren.

2000 Mann gemelbet hätten, was jedoch unter den obwaltenden Verhältnissen nicht ber Rede werth war. Die Hamburger Bürger wollten nicht selbst das Schwert in die Hand nehmen, weil es ihnen ungewohnt und unbequem war. Sie wünschten wohl die Freiheit und wollten dasur zahlen, aber es sollte auch nicht zu viel kosten. Wenn es wahr ist, wie in der Vossischen Zeitung vom 27. März angezeigt wird, daß die versammelte Bürgerschaft von Hamburg am 20. März für diese Hanseatische Legion nur 200,000 Thaler bewilligt hat, so würde dies einen Beweis von höchst schwächlicher Gesinnung geben. Sine so reiche Stadt konnte um den Preis der Freiheit wenigstens 10 villionen geben, und sie würde, wenn ihre Bürger nicht selbst das Schwert ergreisen wollten, Streiter in Menge gesunden haben. Aber auch die freiwilligen Gelbbeiträge für die Hanseatische Legion sielen für eine so reiche Stadt höchst kümmerlich aus, denn die zum 29. März waren nur eingegangen 3000 Mark, 109 Frie-

brichsb'or und 83 Ducaten.\*)

Die Hamburger Begeifterung erlitt auch fofort einen Stoß, als die Frangofen ben 26. und 27. März von Bremen her fich wieder ber Stadt zu nähern schienen. Alles war nun wieder in größter Beforgnig. Dberft Tettenborn mußte in einem neuen Aufruf tröften, daß er ftart genug fei, sie zu schützen, und daß er seine Anstalten getroffen habe. Er beruft sich auch auf die Corps der Generale Tichernitschef, Benkendorf und Dörnberg, welche bereits die Elbe überschritten und die wenigen Frangosen ichon in Respect halten wurden. Dabei erflart er ben Samburgern, fie würden 20,000 Feinde nicht zu fürchten haben, wenn sie muthig das Ihrige thaten. In einem weiteren Aufruf bom 29. Marg fagt er ihnen rund heraus: ihre Gelbftbertheidigung durfe sich nicht auf ein augenblickliches Aufgebot, bas nur im Momente ber Gefahr stattfindet, gründen, sondern muffe gehörig vorbereitet und geordnet sein. Es müßten Bürgerwehren errichtet werben; jeder muffe eilen, sich einschreiben zu laffen. Ein mächtiges Bollwert muffe gegen ben vorrudenben Feind aufgestellt werben, Samburg muffe unter allen Stäbten bes sich befreienden Deutschlands groß, würdig und fraftvoll gerüftet dastehen.

Diese Aufforderung wirkte in so weit, daß der Senat von Hamburg schon am folgenden Tage eine Bekanntmachung erließ, daß, nicht etwa aus eigener Bewegung, sondern "auf Ordre des Kaiserlich Russischen Herrn Obersten Baron von Tettenborn" ein

<sup>\*)</sup> Boff. Zeitung vom 3. April.\*

Hamburgisches Bürgercorps von 6 Bataillonen für Stadt und Land errichtet werden solle, zu dem alle Bürger und Einwohner in ber Stadt und beren Gebiet von 18 bis 45 Jahren fich gu stellen und einzuschreiben hätten. Dieses Bürgercorps scheint benn auch so ziemlich zusammengekommen zu sein, da durch bie Berftarfung der frangofischen Truppen und die Anfunft des Generals Bandamme in Bremen die Gefahr dringender wurde, wenigstens wird es Mitte April zu 6000 Mann Stärke angegeben. Doch fehlte es dabei an dem fo fehr nothwendigen Geiste ber Eintracht, ber Ordnung und bes Gehorfams; es fehlte besonder an Kriegskundigen (Niemand war Solbat gewesen und wußte sich in die neue Ordnung ju schicken), an einer einheis mischen stehenden Truppe, an welche sich die neue Bewaffnung hätte anschließen können, und welche die Lehrmeister abgegeben Bur Hanseatischen Legion stellte Hamburg bas 1. und 2. Bataillon, 1 Compagnie Jäger, 6 Schwadronen und 2 Batterien von je 6 Geschützen. Lübeck stellte das 3. Bataillon und 2 Schwadronen. Die Etatsstärfe hätte für hamburg 2800 Mann und für Lübeck 1100 Mann, in Summa also gegen 4000 Mann betragen muffen; es scheint aber, daß die Truppen von Samburg die Zahl von 2000 Mann nur um ein Beniges überstiegen haben. Es waren also entweder nicht Geldmittel genug gegeben, ober es hatten sich nicht Freiwillige genug gefunden. Die sonstige Unterstützung war gering. Der Herzog von Medlenburg-Schwerin ließ ben 28. Marg fein Garde-Bataillon, 400 Mann ftark, in Hamburg einrucken. 200 Mann Breußen unter einem Hauptmann von Lucadou ftießen zu dem Lübeder Bataillon, und Die hanseatische Reiterei wurde durch einen Major von Schill um 100 Pferde verftarft.

Diese Streitkräfte waren zu unbedeutend, um eine so große Stadt gegen einen ernsthaften Angriff des Feindes zu vertheidigen. Die Bürgerwehr konnte bei weitem nicht als regelmäßige Truppe gelten, und nur bei einem unmittelbaren Angriff der Stadt in Betracht kommen. Die Legion, besonders die Reiterei, brauchte Zeit zur Bildung, selbst das Fußvolk konnte frühestens in einem Monat selbdienstfähig sein. Die vorhandenen Streitkräfte verwandte Tettenborn, wie es anging; er hatte verschiedene Schanzen auswersen lassen und die Thore mit Kanonen besett. Im Uebrigen glaubten die Hamburger, wie es nicht möglich sei, daß die verbündeten Mächte sie ohne Unterstützung lassen könnten. Rußland oder Breußen, meinten sie, müßten Insanterie senden, die Schweden könnten leicht aus Pommern herbeieilen, England müßte ein natürliches Interese haben, zum Wieder,

gewinn von Hannover Schritte ju thun, und felbst Danemark gabe ja hoffnung, zur Cache der Berbundeten überzutreten. Alle biefe Boraussekungen waren falsch und hinderten eine energische Bewaffnung von Samburg und Lubed, aber fie hielten boch den Muth aufrecht und förderten die Aufstände an anderen Orten. Im Lauenburgischen bildete ein Major von Berger eine Schaar, welche Anfangs April bereits 1000 Mann gahlte. Im Hannöber'schen entstand ein Scharfschützencorps von Bagern und Forstbeamten unter einem Grafen von Rielmannsegge. Auch in Oldenburg griff man zu den Waffen. E. M. Arndt's Schrift über Landwehr und Landsturm, hatte den Weg hieher gefunden und wurde mit Begeifterung gelesen. Bon England hafte man eine, wenn auch nur geringe, Truppensendung erwartet, es erschien aber bloß ein englischer Gefandter in Hamburg. einiger Unterstützung durch einen festen Kern Linientruppen und unter einer gemeinsamen Leitung waren fehr große Erfolge zu erringen gewesen. — Eine Zeit lang war auch die Rede, den preußischen General Borftell hinzusenden. Es kam aber nicht bazu, und diefe wie jebe andere Unterstützung von Seiten ber Berbündeten blieb aus. Man zog keinen Bortheil von den unermeglichen Hülfsquellen des Landes, und fo fielen sie nach furger Zeit in die Sand des erbitterten Feindes, welcher fie unendlich beffer auszubeuten verstand.

#### Gefecht von Lüneburg den 2. April.\*)

Der General Carra St. Chr hatte sich von Hamburg nach Bremen zurückgezogen, wo er sich mit der dortigen Besatung vereinigte und die Stadt im Zaum hielt, die große Sehnsucht hatte, wie ihre Schwesterstädte Hamburg und Lübeck, ihre alte Unabhängigkeit wieder zu erlangen. Zu ihm stieß nun der Divisions-General Morand, der von Mecklenburg her beim Zollenspieder über die Elbe gesetzt und dort ein Gesecht mit Tettensorn's Kosaken gehabt. Beide Generale fühlten sich start genug, der allgemeinen Schilderhebung des Landes entgegenzutreten. Carra St. Chr brach von Bremen in nördlicher Richtung auf, trieb den Landsturm vor sich her, dämpste die Bewassnung und erreichte Bremerlehe. General Morand mit 2300 Mann und Kanonen wandte sich östlich in der Richtung auf Hamburg, war am 27. März in Tostädt, nur noch einen Marsch von Haars

<sup>\*)</sup> Zusammenstellung aus: Beiträge 2c., Plotho und ben amtlichen Berichten aus ben Zeitungen.

burg, wo er Gefechte mit Tettenborn's Kosaken hatte, und diese, so wie den zusammengerufenen Landsturm, nach Haarburg zu

und por sich ber drängte.

General Morand blieb den 28., 29. und 30. März in Toftädt, wo er noch Verstärfung erhielt. Er hatte hier fortwährende Gesechte mit den Kosaken und dem Landsturm, trieb diese
noch näher an Haarburg heran, indem er sich stellte, als beabsichtige er eine Unternehmung auf Hamburg, bog aber dann
rechts ab und zog auf Lüneburg. Er wollte diese Stadt züchtigen, daß sie die französischen Beamten verjagt, sich für ihre
frühere Regierung erklärt, offen für diese sich erhoben und sich
unterstanden hatte, am 28. März 250 französische Keiter, größtentheils Gensbarmen, zurückzuschlagen. Diese Unternehmung endete

jedoch mit seinem Untergange.

Die Streifereien der Wittgenstein'schen leichten Truppen unter den Generalen Tschernitschef, Dörnberg, Benkendorf gegen Die festen Positionen der Frangosen an der Elbe bei Dresden, Torgau, Wittenberg, Magdeburg 2c. fonnten von feinem vraftischen Nuten fein; viel beffer mar es, diese Streitfrafte gegen die untere Elbe zu verwenden, wo bereits der Oberst Tetten= born so glänzende Erfolge errungen hatte. Sie erhielten daber auch die Weisung, nach dieser Richtung ihre Unternehmungen Besondere Hoffnungen setzte man hiebei auf den au lenken. Obersten, jett General, von Dörnberg. Der Plan bieses Offiziers im Jahre 1809, den König Hieronhmus von Westphalen in seiner eigenen Hauptstadt Cassel gefangen zu nehmen, hatte einen gewiffen Glanz auf ihn geworfen. Der Ruf, welchen er im Sannöver'schen genoß, seine einflugreiche Bermandtschaft und seine vielfachen Verbindungen ließen erwarten, daß es ihm besonders gelingen würde, diese Gegend in Aufstand zu bringen. Sonach wurde er mit dem Auftrage betraut, über die Elbe zu setten und in das Hannöver'sche einzudringen, und ihm zu bem Ende die Abtheilung des ruffischen Generals Benkendorf untergeordnet. Den 23. März traf er in Habelberg ein. Nach ber Bereinigung mit Benkendorf betrug seine Macht: 1 Jäger-Bataillon, 4 Schwadronen Hufaren, 2 Schwadronen Dragoner, 3 Rosaken= und 1 Baschfiren-Bult, 2 reitende Geschütze. Dieser ruffischen Macht war preußischerseits das Füsilier-Bataillon des 1. pommerschen Regiments unter dem Major von Borde und 1/2 reitende Batterie (4 Geschütze) unter dem Lieutenant von Neindorff beigegeben.\*)

<sup>\*)</sup> Nach einer mündlichen Angabe bes Generals Dörnberg selbst. Siehe Beiträge 2c. 1. S. 279, welche jeboch nicht ganz mit Plotho stimmt.

Das Ganze zählte 1100 Mann Fußvolk, 2000 Reiter und 6 Geschütze. Es war indeß auch noch die Abtheilung des Generals Tschernitschef im Anmarsch, welche den 28. Märk in

Havelberg eintraf.

General Dörnberg setzte in der Nacht vom 25. zum 26. März unter thätiger Mitwirkung eines preußischen Wasserbaubeamten gegenüber von Werben über die Elbe, bemächtigte sich des Städtchens Werben und machte dabei einige Gefangene. Indessen kam von Stendal eiligst der französische General Montbrun mit 3 Bataillonen, 500 Pferden und einigen Kanonen herbei und nöthigte den General Dörnberg, nordwärts nachenenstirchen zurückzuweichen und bei Scharpenlohe wieder auf das rechte Elbuser überzusetzen, wobei es nicht ganz ohne Verlust

abaina.

Inzwischen war auch General Tschernitschef in Havelberg angekommen. Alle brei ruffischen Generale verabredeten hier eine neue Unternehmung. In Folge beffen ging Tschernitschef mit seiner Abtheilung am 29. Marz unweit bes Dorfes Balow in Rahnen und Fahren über die Elbe, und befette das Stadtchen Seehaufen und die Gegend nach Werben zu, um auch den Nebergang der Dörnberg'iden Truppen ju fichern. Als diese ebenfalls übersetzen wollten, erschien General Montbrun aufs Neue. General Tschernitschef griff ihn beherzt an und warf ihn mit Berluft nach Werben zurud. Indeffen wagte Dörnberg nun boch nicht, bei Balow bie Elbe zu paffiren, ging nördlich nach Lengen und gelangte auf der dortigen Fahre am 31. Marg gludlich über ben Strom. Die 3 Generale brangen nun in westlicher Richtung zwischen Salzwebel und Sitacker weiter vor. Im Borrucken erfuhren fie ben Bug Morand's auf Lüneburg und beschloffen, das biefer Stadt zugedachte Strafgericht abzuwenden, indem sie in Gilmärschen herannahten.

Sie erreichten ihre Absicht nicht ganz, benn General Morand zog am 1. April Mittags wirklich in Lüneburg ein, nachbem die Bürger ohne Erfolg versucht hatten, ihre Stadt zu vertheidigen. Die Macht, worüber Morand versügen konnte, betrug ungefähr 2500 Mann, nämlich 2 sächsische Bataillone vom Regiment Prinz Mar, 1 französisches Bataillon, 450 Mann stark, 2 Compagnien Douanen zu Fuß, 1 sächsische Batterie von 6 Geschützen, 2 französische Geschütze und 75 Reiter.\*) Der

<sup>\*)</sup> Beiträge 1. S. 280 und 281, welche sehr zuverläsig find. Sonst find die Angaden außerordentlich verschieden. Nach einem amtlichen Bericht (Bossische Zeitung vom 8. April) bestand die Macht Morand's aus 3000 Mann Fußvolk, 200 Reitern und 15 Kanonen. Erobert wur-

französische General begann sein Strafgericht mit zahlreichen Berhaftungen, Einleitung von Untersuchungen gegen viele Bürger, wobei gedroht wurde, am andern Tage 50 derselben erschießen zu lassen. Gern hätten die russischen Generale schon am heutigen Tage angegriffen, sie mußten dies aber auf den folgenden Tag, den 2. April, verschießen, weil ihre Truppen einestheils zu ermüdet waren und sie anderentheils für zweckmäßig hielten, sich südlich, von dem Städtchen Bevensen bis Bienenbüttel, der Stadt zu nähern.

Lüneburg, eine Stadt von mehr als 10,000 Einwohnern, liegt am linken Ufer der Imenau, ist mit Wall und Mauern umgeben und hat 5 Thore: östlich gegen die Imenau das Altenbrücker und das Lüner Thor, gegen Norden das Bardewicker, gegen Westen das neue und gegen Süden das rothe Thor. Man beschloß, den Hauptangriff an der Ostseit der Stadt, wo die Imenau nach Norden vorbeisloß, zu unternehmen, also auf das Altenbrücker und Lüner Thor. Um diese Absücht zu verbergen, wurde der Oberst Graf Pahlen mit 2 Kosaken-Pulks von Tschernitsches Abtheilung entsandt, um zuerst die Stadt auf der Süde und Westseite anzugreisen, damit der Feind dahin der siche Ausmerksamkeit richte. Die Franzosen hatten jedoch den östlichen Thoren nach der Imenau zu mehr Kücksicht gewidmet, weil von dieser Seite her ein etwaniger Angriff am ersten vermuthet werden konnte.

Rachbem die Kosaken des Oberst Pahlen auf der Süb- und Westseite genug Lärm gemacht hatten, rückte die Hauptmacht auf dem rechten Ufer der Imenau im Südost der Stadt gegen das Altenbrücker Thor vor. General Morand hatte hier seine wernige Reiterei nebst 2 Kanonen vorgeschoben. Sie wurde unvermuthet von russischer Reiterei angefallen, übergerannt und die beiden Kanonen genommen. Nun wurde der Sturm auf die beiden östlichen Thore vom General Dörnberg vorbereitet. Nachbem die Artillerie, auf den rechten Thalhöhen ausgepflanzt, eine Zeit lang ein lebhaftes Feuer eröffnet, drang das russische Jägers Bataillon unter dem Major von Essen gegen das Altenbrücker, und das preußische Füsslier-Bataillon von Borcke gegen das Lüner Thor (das nördlichere, von dem Amt Lüne im Kordorst der Stadt so genannt) vor. Der Kampf währte hier gegen 2 Stunden mit größter Heftigkeit, denn die Franzosen vertheidigten die



ben nach einem anbern amtlichen Bericht (Zeitung vom 10. April) nur 9 Kanonen (wovon eine durch die Kosafen Tettenborn's, die also auch Theil an dem Gefecht nahmen), 3 Fahnen, 2200 Gefangene.

Ilmenau-Brücken mit Truppen und Geschütz auf das Hartnäckigste. Die Preußen aber, im frischen Gefühl des glühend erwachten Patriotismus, die mit ihrem tapferen Führer den russischen Krieg siegreich überstanden, überwanden alle Schwierigkeiten. Stürzmend drangen sie, den Feind vor sich hertreibend, durch das Lüner Thor in die Stadt ein. Dadurch kamen sie den das Altenbrücker Thor Bertheidigenden in den Rücken und zwangen sie nach versuchter muthiger Gegentwehr zur Flucht. Die Russen brangen num auch zu diesem Thore in die Stadt ein. Es gab dann wüthende Gesechte in den Straßen, wobei die Franzosen im Nachtheil waren, weil die Einwohner Theil am Kampfe nahmen und aus den Häusern auf sie seuerten. Ein beträchtlicher Theil von ihnen wurde getödtet, ein noch größerer ges

fangen genommen.

General Morand, des größten Theils seines Geschützes beraubt und auf bas heftigste bedrängt, befahl ben Rudjug, und suchte sich aus der Stadt nach der westlichen, entgegengesetzen Seite ju retten. Es gelang ihm, mit etwa 500 Mann und 2 Geschützen durch das neue Thor das Feld ju gewinnen. Aber, von Einwohnern geleitet, war es auf Nebenstragen ruffischer Reiterei und 4 Geschützen möglich gewesen, ben General Morand zu überholen und ihm zuworzukommen. Als dieser sich aus der Stadt gerettet und auf das nahegelegene Dorf Reppenstädt zueilte, sah er fich von Geschützfeuer angegriffen und von sahlreichen Reiter-Abtheilungen umftellt. Er schwankte furze Zeit, ob er fich burch fie bin Bahn machen ober jur Stadt jurud: fehren follte, wo ber Kampf noch fortbauerte, und wählte zu seinem Unglud bas lettere. So gelangte er benn, bon ber Reiterei und bem Gefchut im Ruden berfolgt, wieder bis an bas neue Thor. hier war aber eben ber Major von Borde mit etwa 150 Füfilieren seines Bataillons angekommen. unübertrefflichem Muth und großer Geschicklichkeit vertheidig= ten die Breugen bas Thor und ließen ihn nicht in die Stadt ein. Bu gleicher Zeit hatten die Generale Tichernitschef und Benkendorf Gelegenheit gefunden, die burch die Stadt vorgenommenen Geschütze vortheilhaft aufzustellen und ein mörderisches Feuer zu eröffnen. Es war ihnen auch gelungen, fo viel Reiterei in Morand's Ruden aufzustellen, daß er völlig eingeschloffen wurde, "gefeilt in brangvoll fürchterlicher Enge." Rach einem langen Rampfe, ber außerhalb und innerhalb ber Stadt und an den Thoren bis 5 Uhr fortgesett wurde, war der Berluft des Feindes fo groß, daß er nicht langer wiberfteben tonnte. General Morand felbst fiel schwer verwundet und wurde mit allen

seinen Truppen gefangen. Einer der geachtetsten Divisions: Generale des kaiserlichen Heeres, ein Mann, der unter dem Corps von Davoust die Schrecken Rußlands überwunden, fand hier auf beschämender Beise sein Ende unter den Streichen von

Bartheigängern.

Alle Truppen derselben hatten sich fehr tapfer erwiesen; den Preis der höchsten Tapferkeit erhielt der preußische Major von Borcke\*) und sein Füsilier-Bataillon. Die Stadt Lüneburg verehrte dem Major einen Ehrensäbel, der General Dörnberg richtete an "die preußischen Kameraden" einen eigenen Dank, der auch in die öffentlichen Blätter kam, und Borcke und sein Bataillon erhielten die ersten eisernen Kreuze, die in diesem denkt

würdigen Kriege verliehen worden find.

Das Gefecht von Lüneburg, welches so bald auf die Einnahme von Hamburg folgte, machte, als zweite glückliche Erstlingsthat, überall einen sehr günftigen Eindruck und beslügelte den Enthusiasmus; bedauert wurde nur, daß es der Mehrzahl nach Sachsen gewesen waren, gegen welche man hatte kämpfen müffen, mit denen man so sehnlich wünschte, in ein Bündniß zu treten. Sonst hatte das glorreiche Gesecht gar keine oder eigentlich sehr nachtheilige Folgen für den Landstrich auf dem linken Ufer der Nieder-Elbe, da keine Truppen zur Unterstützung da waren, um die errungenen Bortheile behaupten zu können. Leider sahen sich die kühnen Partheigänger genöthigt, bald vor der weit überlegenen Macht der Franzosen über die Elbe zurückzuweichen, und daß zum Theil in Wassen aufgestandene Land wurde der ganzen Rache eines erbitterten Feindes Preis gegeben.

Die Küstenländer der Nordsee und eines Theils der Oftsee gehörten als Departements der Lippe (Münster), der Ober- und Nieder-Ems, der Weser- und Elbmündungen zum großen französissischen Kaiserreiche. Sie waren im Jahre 1810 von Napoleon gewaltsam Frankreich einverleibt worden, um den Einsluß Engslands vom Continent abzuhalten und mit Strenge das Continentalspstem durchzusühren, wie er denn mit allem Eiser strebte,

<sup>\*)</sup> Der Major von Borcke war in der Schlacht an der Katbach bezreits Brigade Commandeur, Ende 1814 General Major und Divisionsz Commandeur. Er ftarb 1832, 53 Jahre alt, im kräftigken Manneszalter, als General Lieutenant und Commandeur ter 4. Division in Stargard in Pommern, nach einer unglücklichen Selbstverwundung auf der Jagd.

wenn auch nur zeitweise, alle Ruften des Meeres in seine Gewalt zu bekommen. Die Ginwohner diefer Länder, ehrliche. tlichtige niederdeutsche Manner, waren durch Machtspruch Franzosen geworden. Ihre Lebensquelle war ber Sandel, der hatte aber seit 7 Sahren aufgebort, weil alle Kuften durch strenge Aufrechthaltung des Continentalspstems gesperrt waren, ihre Söhne, ihr Bermogen mußten frangofischen Zwecken dienen, und sie waren der Verzweiflung nahe gebracht. Das Land war von früherer Zeit her wohlhabend, theilweise reich. In ihm lagen die drei ehemaligen Handelsrepubliken Hamburg, Lübed und Bremen voll unermeglicher Hulfsmittel, das reiche Münfter, Die Sandelsstadt Emben, Minden u. f. w. Naturlich sehnten fich die Einwohner, aus dem schrecklichen und schmachvollen Zustande erlöft zu werden. Sobald also nur die Wittgenstein'ichen leichten Truppen famen, waren fie bereit, aufzustehen und ihren früheren Buftand wiederherzustellen. Wir haben gefehen, wie Hamburg und Lübed abfiel, wie Bremen nur die Gelegenheit erspähte, ein Gleiches ju thun, wie die Aufstände bereits tief

ins Hannöber'sche und Oldenburg'sche fich erstreckten.

Ihrerseits mußten die Franzosen möglichst eilen, das Land wieder in Befit ju erhalten und alle Aufstände schnell mit Gewalt niederzuschlagen. Es war ihnen zu viel werth, wegen feiner reichen Hulfsmittel, sie hielten dadurch die Englander und selbst die Berbundeten ab, an irgend einem Theile der Ruste zu landen, friegerisch wichtig war auch ber Wiedergewinn der Elbe. und politisch wichtig, bem ichwantenden Danemark die Sand au reichen; endlich erforderte es die Chre, keinen Theil des aroken Raiserreichs fahren ju laffen. Es wurde damals von Seiten ber Berbundeten viel beclamirt und ein großes Geschrei erhoben über die harte, mit welcher ber frangofische General Bandamme bie Aufftande niederschlug und die Schuldigen beftrafte; aber es war da politisch kaum ein anderer Weg einzuschlagen. irgend einer Spur von Anhänglichkeit, von einer Art Berfohnung der Einwohner mit den Frangofen konnte feine Rede fein. nur der Schrecken konnte etwas wirken, und da war es im Grunde beffer, daß gleich anfangs ein tüchtiger Schred eingejagt wurde, um sich spätere Executionen zu ersparen. Man hat auch Rapoleon angeklagt, daß er gerade Bandamme zu diesem schrecklichen Strafgericht ausgewählt, aber in Bezug auf diesen mit Unrecht, benn es erforderten die Umftande, daß er gerade biefes Commando erhielt. Bandamme, aus Caffel im frangofischen Nord Departement gebürtig, war Jahre lang bei ben Kriegen in Deutschland thätig gewesen, hatte deutsche Truppen befehliat und war der deutschen Sprache mächtig. Er hatte im Anfang des russischen Feldzuges die Westphalen commandirt, stand bei diesen in gutem Andenken, es war also nur natürlich, daß er wieder ein deutsches Corps erhielt, bei welchem Westphalen wie-

ber einen Sauptbestandtheil ausmachten.

Die Berfonlichkeit Bandamme's darf nicht nach dem Maaßftabe gewöhnlicher Zeiten gemeffen werden. Gin Kind bes Krieges, beständig an gewaltsame Maagregeln gewöhnt, eine machtige Natur von außerfter Berwegenheit, icon unter ber Republit und als Jüngling Divifions-General\*), hatte er allein seinem Degen vertraut, burch ben er zu Ruhm und Ehre gelangte. Rur friegerischen Werth achtenb, war ihm alles Uebrige gleichgültig. Dhne graufam zu fein, oft felbst militairifch-jovial, war er boch ju Gewaltthatigfeiten und harten Schritten geneigt und zeigte eine eigenthumliche Bilbheit im Benehmen. Bon Person gehörte er zu ben hervorragenoften Erscheinungen im gangen frangöfischen heere. Groß und verhaltnigmaßig ftart gebaut, waren die Grundzuge feines Gefichts icharf gezeichnet, mit einer ichongeformten romifchen Rafe, großen ichwarzen Augen und dunkeln Saaren. Alle feine Bewegungen verriethen eine wilbe Rraft. "Nie fah ich einen Mann," fagt ber heffische General Logberg \*\*), "ber ein fo fraftwolles und militairifches Meu-Bere hat. Er gleicht einem Kriegsgott, der aber das Wort Mitleiden nicht tennt. Gben fo berb und fraftig, aber auch eben fo lichtvoll ist seine Sprache, obgleich ihm die Worte aus dem Munde ftromen." Er war außerft gefürchtet, doch wegen feiner großen friegerischen Eigenschaften bon feinen Golbaten geschätt und nicht unbeliebt. Man wirft ihm vor, dag er diesen zu viel Freiheit in Bezug auf fremdes Eigenthum eingeräumt habe, und beschuldigt ihn selber der Raubsucht, allein er hatte in diefer Sinficht im Laufe feines friegerifden Lebens gu viel bofe Beifpiele gefeben, benn nur wenige frangofifche Beerführer hielten fich gang frei von unrechtmäßigen Erwerbungen. Der gwangigjährige Krieg hatte in Bezug des Mein und Dein bie Begriffe gelodert. Später in Sachsen hat Bandamme's Corps sich burch Ordnung und Mannszucht ausgezeichnet.

Schon seit dem Januar betrieb Bandamme die Bildung bes ersten französischen Corps in Wesel mit möglichstem Siser. Im März brachen Truppentheile von ihm nach der Weser auf. Um

<sup>\*)</sup> Banbamme, 1771 geboren, war, 22 Jahre alt, schon Brigades, 28 Jahre alt, schon Divisions-General.

<sup>28</sup> Japre att, 1998 Scientath, geschrieben während bes Feldzuges 1812 in Rufland vom General-Lieutenant von Loßberg. Cassel 1814. S. 15.

Tage feiner Abreife von Befel, am 26. Marz, erließ er einen Aufruf an die Ginwohner des Departements ber Lippe (Mun: fter), ber Wefer: (Bremen) und Elbmundungen (Samburg), worin er strenge Mannszucht bersprach, aber aufs Meußerste bor Aufftanden warnte und anzeigte, daß er 4 Militair Commissionen zu Wesel, Münfter, Osnabrud und Bremen eingesett habe, wo bie Schuldigen gerichtet werden sollten. Am 27. März war er schon in Bremen. Bon bier erließ er unterm 3. April einen Tagesbesehl, worin er anzeigt, daß die Umstände ihn nöthigten, außerordentliche Maaßregeln zu treffen. Um Schluffe fagt er: "Meinem Charakter nach gut und offen, gerecht aus Gewohnheit, werde ich furchtbar aus Pflicht. Ganz meinem Stande und bem, was er von mir fordert, hingegeben, schone ich nichts, wenn der Wille meines Souverains, das Wohl meines Laterlandes und der Ruhm unserer Waffen es erfordern."\*) ben nächsten Tagen hatte er feine 3 Dibifionen Dufour, Carra St. Chr und Dumonceau, 24,000 Mann ftark, an ber Wefer beisammen, welche mehr als hinreichend waren, jeden Geift des Aufftandes im Lande zu erdruden, die ruffischen Partheiganger zu verjagen und auch wohl Hamburg wieder zu erobern.

Ueber die Einwohner verfügte General Bandamme ein schredliches Strafgericht. Wer bon einflugreichen Bersonen bei dem- Aufstande fich betheiligt und fich nicht durch die Flucht gerettet, wurde verhaftet und in Bremen vor eine Militair-Commission gestellt. Am 10. April wurden daselbst 2 Mitglieder ber Olbenburgischen Regierungs : Commission (von Berger und Fint) und 22 Bersonen erschoffen, Andere zu den Galeeren berurtheilt, noch Andere geschloffen ins Gefängniß geworfen, viele Ortschaften durch Geldstrafen gebüßt. \*\*) Eh' Bandamme heran: fommen konnte, Rache für die Schmach von Lüneburg zu nehmen, war der furchtbare Marschall Dabouft, aufs Neue zum Befehlshaber ber 32. Militair = Division ernannt, von feinem Hauptquartier Celle herbeigeeilt. Ihm hatte der Kaiser den Oberbefehl aller Truppen gegen die Niederelbe, also auch über das Corps des Generals Bandamme, übergeben. 3. April, den Tag nach dem Gefechte von Lüneburg, erfchien der General Montbrun mit dem Lortrabe der Division Lagrange bei der Stadt, was die ruffischen Generale veranlaßte, Boitenburg und Doemit eiligst auf das rechte Ufer der Elbe zurückzukehren. Den 4. April war der französische Marschall

<sup>\*)</sup> Bossische Zeitung vom 20. April. Art. Altona vom 10. April. \*\*) Bossische Zeitung vom 20. April. Art. aus einem Schreiben aus Hamburg vom 13. April und anderen Nachrichten daselbst.

selbst in Lüneburg und blieb daselbst mehrere Tage. Er sah noch die Trümmer des Gesechts, welches 2 Tage vorher stattgesunden, und war geneigt, es nicht aufs Aeußerste zu treiben. Er begnügte sich daher mit zahlreichen Verhaftungen, Androhen von Erschießen und Eintreiben von Strafzahlungen. Weit mehr beschäftigte er sich mit dem Feinde und ließ das linke Elbuser

pollig von feindlichen Partheigängern reinigen.

Gin Schrei bes Entfetens und ber Entruftung ging burch bie beutschen Lande über die Grausamkeiten der frangbfischen Beerführer, obgleich biese in der That unerheblich waren gegen das, was fich in neuerer Zeit mit ber Niederwerfung von Aufftanden beauftragte Generale gegen das eigene Land erlaubt haben. Die russischen Bartheiganger Tschernitschef, Dornberg, Benkendorf, Tettenborn drohten den frangofischen Generalen, für jeden erschoffenen Bürger blutige Rache an den frangösischen Gefangenen ju nehmen. Ebenfo erließ der General b'Aubray, Chef des Generalftabes von Wittgenftein, unterm 24. April aus Deffau eine Erklärung des Inhalts: es hätte der Befehlshaber der ruffisch-preußischen Truppen, General der Cavallerie Graf von Wittgenftein, in Erfahrung gebracht, daß die frangofischen Generale fich erlaubt hatten, in beutschen Brobingen Personen erschießen oder verhaften zu laffen, weil diese eine treue Anhänglichkeit an die heilige und gerechte Sache bewiesen. Der General Wittgenstein nehme Gott zum Zeugen, daß er an ben frangofischen Gefangenen, an den Generalen, Dberoffizieren, Kriegscommissionen 2c. ftrenges Bergeltungsrecht ausüben werbe: fie würden ihm mit ihrem Leben für das Leben, Die Sicherheit und das Gigenthum ber Einwohner aller der Städte und Brovingen haften, welche fich für die Unabhängigkeit Deutschlands erflärt hätten.\*)

Diese Bekanntmachungen mochten die französischen Marschälle und Generale für die Folge ein wenig zur Mäßigkeit stimmen, aber großen Sinfluß konnten sie nicht haben. Die Franzosen betrachteten das Land, da es für jeht zu Frankreich gehörte, als ihr eigenes. Hier waren die Sinwohner aufgestanden, also waren sie Rebellen. Daß diese sammt und sonders mit höchster Erbitterung gegen sie erfüllt waren und sogleich wieder ausstehen würden, wenn es irgend nur möglich, war offenbar. Es blieb daher nur übrig, durch den Schrecken zu wirken und sie zu lähmen. Die Schuld trifft hier weniger die Franzosen, die diese blutigen Executionen nicht aus Grausams

<sup>\*)</sup> Boff. Zeitung v. 4. Mai.

keit verübten, sondern die Berbundeten, die erst die Einwohner für ihre Sache in Aufstand brachten und fie nachher im Stiche

lieken.

Ueberhaupt find die Verbündeten in Bezug der Riederelbe und Nord Deutschlands von großen Fehlern nicht frei zu spreden. Die Streitfrafte, welche bort vorhanden, maren nicht im Stande, einen fo ausgedehnten Landstrich zu vertheidigen, noch weniger Fortschritte zu machen; auch fehlte es an jeder Einheit im Befehl. Es hatte dort ein Corps von wenigstens 5000 Mann Linientruppen und ein Befehlshaber vom Range eines General-Lieutenants, etwa ber General Bulow, mit ausgebehnter Vollmacht hingefandt werden müffen, um fich ber reichen Kräfte bes Landes zu bemächtigen und den Aufstand zu leiten. Wenn auch nur die Partheigänger einmuthig gehandelt hätten, so ware schon immer etwas zu erreichen gewesen, aber fie waren Einer auf den Andern eiferfüchtig. Der faiferliche General-Abjutant Graf Tichernitschef wollte nicht unter Dörnberg stoben. der doch durch seine Verbindungen am meisten wirken konnte, beide, mit Benkendorf, waren neidisch auf die Rolle, Die Tettenborn in Samburg spielte. So tamen fie dieser Stadt nicht einmal zu Gulfe, als fie auf das Meugerge bebrangt mar. Seit dem 20. April hatte England in der Perfon des General-Lieutenants Grafen Ballmoden Simborn ben Befehlshaber eines Nordcorps nach Hamburg gefandt, aber ohne alle Truppen, nur eine Anzahl Gewehre, etwas Munition und Uniformen mit bringend. Es verließ sich hier, wie es scheint, Einer auf den Breußen und Rußkand wollten alle Kräfte für ben großen Kampf in Sachsen zusammenhalten. England glaubte genug zu thun, wenn es den Krieg in Spanien tüchtig führte. Man hoffte, daß Dänemark noch zur Sache der Verbundeten übertreten werde, man bot ihm aber nicht genug für feinen norwegischen Berluft und so trat es mit Frankreich in Bund. Der Kronpring bon Schweden, der am ersten Gulfe senden komte, hatte gar nicht den Willen, für Deutschland irgend etwas zu thun. Hamburg felbst entwickelte keinen friegerischen Geift und verließ fich auf die verbundeten Staaten. Go ging Norddeutschland und seine ganze reiche Kraft verloren und fiel bam Beinde wieder in die Sande.

## 2. Marsch der verbündeten heere über die Elbe. Schlacht bei Lügen.

Ms die Berbündeten sich endlich entschlossen, über die Elbe in Sachsen einzudringen, thaten fie es im Bertrauen auf bie großen Ruftungen Preugens. Auf das Zustandekommen ber Landwehr war in längerer Zeit noch nicht zu rechnen, bagegen aber war die Bilbung der Reserve-Bataillone so weit vorgeschritten, daß diese füglich zur Ginschließung ber preußischen Feftungen verwandt werben konnten. Go wurde benn in ber Mark und Bommern ein Corps von Referve : und Garnison: Bataillonen unter dem General-Lieutenant Grafen Tauentien gebilbet, welches die Belagerung von Stettin übernahm, wodurch bas Corps von Bulow jum Rampf im freien Felbe berfügbar murbe. Ebenso murbe bie Macht bes ruffischen Generals Miloradowitsch vor Glogau, 11,500 Mann, burch ein Corps schlesischer Reserve-Bataillone abgelöst. Wichtig war ber Fall der Festung Thorn am 4. April, wodurch die ehemalige Molbau-Armee, jest unter Barclat, die bie Belagerung unternommen, 12-13,000 Mann, zum großen heere abgehen tonnte und zur Schlacht von Bauten fehr gelegen tam. lich erleichterte es die Unternehmungen gegen die Elbe beträchtlich, bag Spandau am 27. April an ben General Thumen überging. Je mehr Festungen in der Folge übergingen, je mehr Truppen konnten in freiem Felbe verwandt werben. Als nach dem Waffenftillstande die Errichtung der Landwehr beenbigt war, übernahm ber eine Theil die Belagerung ber Festungen, ber andere rudte mit ben Referbe Bataillonen ins Felb.

Die Streitkräfte, welche den Marsch über die Elbe antra-

ten, waren folgende:

## Beer von Wittgenstein: \*

| Ruffen                            | 10,000        | Mann,                                 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Nord (20 B. 16 Schw. 68 Gesch.)   | 16,000        | ,,                                    |
| Bülow (10 B. 8 Schw. 24 Gesch.)   | 8,000         | "                                     |
| Borftell (4 B. 4 Schw. 16 Gesch.) | <b>4</b> ,000 | <i>ii</i> ,                           |
|                                   | <br>          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

Summa 38,000 Mann\*)

<sup>\*)</sup> So nach ziemlich übereinstimmenden Angaben preußischer Schriftsteller. Rach der Etatsstärke hätte das Corps von Porck aber über 20,000 Mann, das von Bülow 10,000 Mann, die drei preußischen Generale 33,000 Mann und das Heer von Wittgenstein daher 43,000

## Beer bon Blücher:

| Die Ruffen unter Bintingerobe              | 10,000 | Mann,  |
|--------------------------------------------|--------|--------|
| Blücher (22 B. 43 Schw. 88 Gesch.).        | 26,000 | ,, *), |
| Summa                                      | 36,000 | Mann.  |
| Miloradowitsch                             | 11,500 | "      |
| Russisches Hauptheer unter Kutusof, später |        |        |
| Tormassof                                  | 17,000 | "      |

Total 102,500 Mann,

ausschließlich von 5000 Mann der Wittgenstein'schen leichten Truppen unter Tichernitichef, Dornberg, Benkendorf und Tettenborn.

Als bie preußischen und ruffischen Truppen gusammenrud ten, zeigten sich manche Uebelftande und große Berschiedenheiten, die erft nach und nach ausgeglichen werden konnten. Die ruffischen Generale, die einer großen faiferlichen Regierung und einem Reiche angehörten, in welchem eine einzelne Statthalterschaft so groß und größer war, als das ganze Königreich Breu-Ben, und die da glaubten, daß bloß ihre Umficht und Tapferfeit Napoleon befiegt hatte, zeigten einen gewaltigen Stolz, und es war, als wenn fie fich blog herabliegen, die Bulfe Preu-Bens anzunehmen und ihm die Ehre erzeigten, es zu befreien. Roch lag auf bem preußischen Beere bie Schmach von 1806. und wenn die Ruffen auch den großen jetigen Enthusiasmus saben, so glaubten fie boch, daß sie die Hauptsache wurden thun muffen. Es lag also in den Umftanden, daß die preußischen Generale und Führer fich anfangs fehr fügen mußten. Dazu tam die Berschiedenheit der preußischen und ruffischen Beerbildung. Ein preußisches Bataillon auf dem Kriegsfuß war 800 Mann ftarfi\*); brei Bataillone bilbeten ein Regiment; zwei Regimenter, wozu gewöhnlich noch ein Grenadier Bataillon fam. bilbeten eine Brigade; wenn hiezu noch ein ober zwei Cavallere Regimenter nebst ein ober zwei Batterien tamen, was jetzt eine Divifion heißt, fo wurde biefer felbstftandige Korper auch nur eine Brigade genannt. Man geizte in Preußen mit den höheren Chargen, um höheres Gehalt zu ersbaren. Gin Bataillon

\*) Auch hier sind etwa 2000 Mann freiwillige Jäger nicht gerechnet.

\*\*) Genauer 802 Mann ausschließlich ber Offiziere.

Mann ftart sein müssen. Es wird eingewandt, daß sehr viel Nerven-sieberkranke gewesen wären; aber es sind auch die freiwilligen Jäger nicht berechnet, deren es bei Porak, Bülow und Borstell wenigstens 2000 gab. Daher ist die obige Angabe sehrenden und wohl um 2000 Mann zu niedrig.

befehligte ein Major, ein Regiment ebenfalls nur ein Major, die gange Infanterie einer Brigade, 7 Bataillone mit ihren freiwilligen Fäger-Abtheilungen, 5600 - 6000 M., zuweilen auch nur ein Major, gewöhnlich ein Oberft-Lieutenant, die ganze Brigade (Division) ein Oberst-Lieutenant, Oberst oder General-Major, der Brigade Chef hieß. Wenn aus etwa 3 folder Brigaben ein Corps gebildet wurde, ward ein Theil der Reiterei und bes Geschützes in besondere Abtheilungen zusammengezogen, welche, als Rückhalt bestimmt, Referve-Cavallerie und Referve-Artillerie genannt wurden. Eine preußische Batterie besteht nach älterer Bestimmung aus 8 Geschüten: 6 Kanonen und 2 haubigen, die zuweilen nur von einem Seconde-Lieutenant, baufig von einem Premier Lieutenant, feltener von einem Sauptmann befehligt wurden. Anders war es im ruffischen beere. Ein ruffisches Bataillon war zufolge ber Corruption in ber Heerwaltung auf dem Papier ftarter, aber in Wahrheit bestand es nur aus 200, höchstens 300 Mann. Drei Bataillone follten ein Regiment bilben, aber fast alle Regimenter hatten schon bei Eröffnung bes Feldzuges 1812 ein und später noch ein Bataillon zur Bildung neuer Truppen abgeben muffen, so daß viele Regimenter nur aus einem Bataillon bestanden. Zwei bis fechs Regimenter bilbeten eine Divifion, zwei Divifionen ein Infanterie Corps. Säufig nun war der Befehlshaber eines Bataillons, was ein Regiment vorstellte, Oberft; der Befehlshaber mehrerer Regimenter, die jufammen nicht ftarter als ein preußisches Bataillon waren, General Major; ber Commandeur eines Infanterie-Corps, zuweilen nicht ftarter als ein preußisches Regiment, war General-Lieutenant. Dieselbe Truppengahl, welche beim preußischen Heere von einem Major befehligt ourde, wurde beim ruffischen von einem General Lieutenant mandirt. Eine ruffische Schwadron war in der Regel um Bferbe schwächer als eine preußische, und ber Befehlshaber eines Regiments (Pulfs) immer vom Range eines Oberften. Dagegen war nun eine ruffische Batterie um 4 Geschütze ftarfer als eine preußische: fie bestand nämlich aus 12 Studen und wurde, der größern Wichtigkeit wegen, von einem Major ober Oberften commandirt. Eine andere Eigenthümlichkeit war bei ben Ruffen bie baß, so wie es ganze Corps von Infanterie auch, ähnlich wie bei den Frangofen, ganze Corps von Caval-lerie gab. Im Ganzen sehen wir bei den Breußen große Truppen-Abtheilungen und miedrige Befehlshaber-Chargen, bei ben Ruffen kleine Truppen-Abtheilungen und hohe Chargen. preußischen Beere hatte man den niedrigen Rang aus Deconomie bestehen lassen, im russischen, wo selbst die höchsten Chargen sehr dürftig bezahlt sind, war ein hoher Rang nicht kostspielig und zur Subsistenz des Individuums beinahe nothwenz dig. Im Kriegerstande gilt nun einmal der höhere Rang, der Höhere stang, der Höhere stund sonder, wenn rüssische und preußische Truppen zusammenkamen, Uebelstände nicht ausbleizben, welche die Verschiedenheit der Sprache noch vermehrte.

Bas die Gute und Kriegstüchtigkeit der Truppen betrifft, so war hier der Bortheil bei weitem auf Seiten der Berbundeten. Die Ruffen hatten die Erfahrung eines eben erft überstandenen gewaltigen Feldzuges für sich. Ihre Abtheilungen waren burch Gefecht und Strapaten schwach an Bahl, a die noch in Reih' und Glied befindlichen waren nun auch bersuchte Krieger, ohne alle Beimischung von Refruten; und sie hatten sich von den Anstrengungen des vorigen Feldzuges durch die Rube in Preugen völlig erholt. Die Pferde der Reiterei hatten den schweren ruffischen Winter ohne Schaden überstanden und waren vollkommen brauchbar. Die preußischen Truppen hatten theilweise ben ruffischen Feldzug mitgemacht und dadurch gang unschätbare Rriegsgewandtheit erworben. Die übrigen waren feit Jahren eingeübt. Es befanden fich wohl Bei jeber Abtheilung auch neben schon geübten Krumpern neu eingestellte Refruten; es war ja aber auch fast ein Bierteljahr Zeit gewefen, um fie ben alten Solbaten faft gleich ju machen. Der Geift dieser Truppen, die von der reinsten Baterlandsliebe alühten, war anübertrefflich. Sie wurden von einer Auswahl tuch: tiger Offiziere commandirt, aus welchen nachher eine glänzende Bahl siegreicher Befehlshaber hervorgegangen ift. — Much mußte es das allgemeine Bertrauen ftarten, daß Jedermann wußte, es würden im Rüden noch überaus gahlreiche Streitfrafte neu gebilbet.

Die französischen Truppen erreichten bei weitem nicht eine Güte. Rur die alte Garbe mochte aus alten Soldaten bestehen, die man aus den noch vorhandenen anderen Regimentern zusammensetzte. Die junge Garbe hatte schon in der Mehrzahl Rekruten. Was aber die übrigen Corps betrifft, so bestanden ziemlich alle Gemeine aus Rekruten und nur die Unterossiziere aus alten Soldaten; wahrscheinlich auch diese nicht einmal überall. Auch viele Offiziere machten ihre erste Schule. Es sehlte zuerst fast ganz an Reiterei, auch an Geschütz war ein sehr fühlbarer Mangel. Was aber den Franzosen zu Gute kam, war das Genie ihres Kaisers, die Einheit des Besehls, die Umsicht und Erfahrung der Generale und höheren Offiziere, die leichte Ans

stelligkeit der Franzosen im Kriege und die größere Zahl der Streitkräfte. Die Franzosen fochten für Erhaltung ihres Uebergewichts in Europa, für Bewahrung alten Waffenruhms, für den Chraeiz ihres Kaisers; die Berbundeten, wenigstens die Breugen, für das Söchste, wofür Bölter die Waffen ergreifen fonnen. Es zeigte fich, daß Tuchtigfeit, Begeisterung und nach: haltige Rraft bennoch dem Genie Napoleon's und der Kriegsgewandtheit seiner Generale unterlag. Die Intelligenz ber Ruffen, die den Oberbefehl führten, reichte nicht aus. General Bittgenstein, mit einem tüchtigen Generalstabe verseben, batte früher Rühmliches geleistet; einem Napoleon gegenüber erblich fein Stern. Much ben preugischen Generalen fehlte es anfangs noch an jener Gewandtheit, die sich nur durch Uebung im Rriege felbst erlangen läßt. In ihnen war jedoch die meiste Intelligenz und nachhaltige Thatkraft, und erft als die Ruffen preußischen und beutschen Heerführern ganz das Commando überließen, erlangten die verbundeten Baffen den Gieg. -

Folgen wir nun den Truppen ins Feld.

Der Marsch über die Elbe geschah von zwei Hauptrichtungen aus, aus der Mark von den Truppen Wittgenstein's und von Polen und Schlesien aus durch die Lausit von den Heeren Blücher's und Kutusos's. Wittgenstein's Marsch war nicht ohne Schwierigkeit, denn der Feind besaß alle Uebergangspunkte über die Elbe und war bei Magdeburg besonders stark. Er mußte erst durch das heftige Gesecht bei Möckern am 5. April gänzlich vom rechten Elbuser vertrieben werden, und als der Uebergang geschehen, kostete es wegen der Nähe des Feindes immer noch große Borsicht, die Ebenen von Sachsen zu gewinnen. In der anderen Richtung fand so gut wie gar kein Gesecht statt, und die einzige Schwierigkeit war die Herstellung der Elbbrücke resden, die der Marschall Davoust hatte sprengen lassen. Vir versolgen zuerst den Marsch Wittgenstein's.

Der Befehlshaber der preußisch-russischen Streitkräfte in der Mark hätte viel früher nach der Elbe ausbrechen können, wenn er nicht durch das lange Zögern Kutusof's verhindert worden wäre, etwas Tüchtiges zu unternehmen. Doch geschah vom 27. März an ein allgemeines Vorrücken in der Richtung gegen Magdeburge Den 31. März passirte auch, von der Belagerung von Stettin kommend, das Corps von Bülow Berlin

und schloß sich bem Borgeben der übrigen Truppen an.

Der Bice-König hatte seit einiger Zeit zur Verprobiantirung von Magdeburg starke Fouragirungen, zum Theil mit großer Härte, am rechten Elbufer unternehmen laffen. Entweder in der Absicht, diese noch in größerem Maaßstade auszusühren und durch eine bedeutende Truppenmacht zu decken, oder auf bestimmten Besehl des Kaisers, um den Verbündeten zu imponiren, vielleicht sie wegen eines Vordringens auf Berlin besorgt zu machen, ging der Vice-König mit zwei Corps, denen von Lauriston und Grenier, am 2. April vom linken auf das rechte User.

Das preußischerussische Seer war zu dieser Zeit in der Rähe der Elbe angekommen. Zur Beobachtung von Magdeburg war der General Borstell die Wahlitz, eine Meile von der Stadt, vorgeschoben. Das Hauptquartier von Wittgenstein und York war in Zerbst; nordwestlich von dort stand die russische Macht unter dem General Berg in Liehow, General Bülow

war bei Ziesar.

Als es bekannt wurde, daß der Lice-König ansehnliche Streitfräfte auf dem rechten Elbufer versammele, war es auch sogleich die Absicht Wittgenstein's, diese anzugreifen. General Borstell erhielt daher den Auftrag, den Feind zu necken, sich aber auf kein ernsthaftes Gesecht einzulassen, sondern sich in östlicher Richtung zurückzuziehen, um ihn zur Verfolgung zu verlocken. Wenn er folgte, wollte Wittgenstein ihm von Süden her in die rechte Seite fallen und ihn wo möglich ganz von

Magdeburg wegdrängen.

Der Bice-König, der seine Streitkräfte erst so positirt hatte, als wenn er von Burg her den Feind erwarte, erkannte bald seinen Jrrthum und wählte eine Stellung an beiden Seiten der Straße nach Möckern mit dem Centrum dei Redlit, der rechte Flügel dei Gommern, der linke an die Straße nach Burg gestehnt. Sine Rüchhalts: Abtheilung besetzte den Clus: Damm, einen wichtigen Engweg, der von Gommern auf einem schmalen Damm durch Sumpsniederung und Lachen nach Magdeburg führt. Das Hauptquartier kam nach Königsborn, auf der Straße von Möckern, drei Viertel: Meilen von Magdeburg. Die Stellung war auf dem rechten Flügel durch ein sumpsiges Flüßchen, die Shle, und auf dem linken durch andere Bodenvortheile gedeckt. Der Vice-König ließ sich übrigens durch die Neckereien von Borstell nicht stören, sondern verharrte ruhig in seinem Lager.

Da bieser sich nicht rührte, beschloß Wittgenstein, ihn anzugreifen, und bestimmte dazu den 6. April. Sein Plan war: die Generale Bülow und Borstell, vereint, sollten den Feind auf der Straße von Möckern beschäftigen und festhalten, er selbst wollte ihm dann mit dem Corps von York und Berg über

Gommern mit aller Kraft in die rechte Seite fallen. Schon am 4. wurden demgemäß vorläusige Einleitungen getroffen. Als am 5. Morgens die Nachricht anlangte, der Feind ziehe sich nach Magdeburg zurück, beschloß Wittgenstein, ihn noch an diesem Tage anzugreisen, und ertheilte sogleich die dazu nöthigen Beschle. Es führte dies zu drei einzelnen Gesechten, die man unter dem Gesammtnamen des Gesechts von Möckern, etwas uneigentlich auch unter dem des Gesechts von Danigsow, begreift.

Die mehrmalige Abanderung des Befehls von Seiten bes Oberfeldberrn ichabete ber Gleichzeitigkeit und ber Uebereinstimmuna des Angriffs. Dieser wurde gegen die Uebergange über bas Chle-Flüßchen bei Danigkow und Bebelit und gegen bas Dorf Behbenid auf ber Möderer Strage gerichtet. Diefe Orte find von Süd nach Nord eine deutsche Meile von einander entfernt, daher denn die Unterstützung der Angriffs Saufen schwer war, selbst wenn sie gleichzeitig angekommen wären. Ihre Unfunft war aber sehr verschieden. Auf dem linken Flügel der Berbundeten eröffnete das Gefecht bei Danigkow ber Bortrab des Generals Nord unter dem General Hunerbein um 1 Uhr Nachbem biefes 4 Stunden mit größter Erbitterung gedauert und damit geendigt hatte, daß die Franzosen das Dorf Danigkow und die Brude über die Ghle hatten räumen muffen, kam erst das Corps von Nord selbst heran, wodurch der Feind gezwungen wurde, das Feld völlig zu räumen, wobei jedoch bie Kanonade bis zum Einbruch der Nacht dauerte.

Das Gefecht bei Danigkow war in vollem Gange, als der General Borstell erst süblich von Möckern\*) angekommen war. Er hörte die zunehmende Kanonade von Danigkow und beschloß, bei Behelit über die Shle zu gehen, um dem Feinde bei Danigkow in die linke Seite und in den Rücken zu fallen. Das der Kanonendonner immer heftiger wurde, ließ er das Reziment Königin Dragoner und eine halbe reitende Batterie im Trade gegen Behelit vorgehen, welches eine halbe Meile nördelich von Danigkow am westlichen Ufer des Shle-Flüßchens liegt.

Man fand das Dorf stark vom Feinde besett, und von sofortiger Wegnahme, besonders durch Reiterei, konnte wegen der schwierigen Lage keine Rede sein. Bor dem Ehle-Flüschen nämlich lag eine 1000 Schritt breite sumpsige, von Gräben durchschnittene Niederung, durch welche ein eben so langer Damm

<sup>\*)</sup> Modern ift ein Städtchen, der Sitz einer Standesherrichaft, bie dem Grafen von hagen gehört.

führte. Die Brücke über die Ehle, welches Flüßchen hier vier bis fünf Fuß tief und zwanzig Fuß breit war, lag im Bereich des feindlichen Kartätsch: und Kleingewehrfeuers vom Dorf Behelit her, welches am westlichen Kande dieser Niederung ge-

legen war.

Zwei feindliche Bataillone und vier Geschütze vertheidigten das Dorf Behelitz und die Ehle-Brücke, und hinter dem Dorf befanden sich noch mehrere Bataillone und Geschütz als Rückhalt. Es war hier also nur durch Artillerie und Fußvolk etwas auszurichten. Glücklicherweise war die russische Division Berg angekommen, hatte Geschütz vorgezogen und kanonirte den Feind. General Borstell ließ sogleich ebenfalls seine reitende Batterie ausstellen und vereinigte sein Feuer mit dem russischen. Als bald darauf seine Fußbatterie ankam, mußte sie sich ungesäumt dem Gesecht beigesellen, und es war somit das Feuer von vielleicht 24 Geschützen in Thätigkeit. Bom General Yorck tras jetzt, etwa um 5 Uhr, der Besehl zum Angriff von Behelitz ein, und es erhob sich ein Kamps, welcher an Bedeutsamkeit den von Danigkow übertras.

Der Angriff hatte durch die beschriebene Derklichkeit seine besonderen Schwierigkeiten, auch war es von Rachtheil, daß die preußisch-russische Artillerie, bei der großen Breite der Riederung, auf ein wirksames Kartätschfeuer verzichten mußte; der her roische Muth des preußischen Fußvolks (Pommern und Oftpreu-

Ben) besiegte hier jedoch alle Hinderniffe.

General Borftell ließ zwei Bataillone links des Dammes, unterftutt von einem ruffischen Säger-Bataillon, und zwei Bataillone rechts beffelben ungefäumt vorruden. Die Mitte und den Rudhalt bilbeten die ruffischen Truppen von Berg. Die Preugen überwanden alle Schwierigkeiten der Sumpfniederung und drangen unter einem morderischen Feuer bis an die Ehle vor. Hier besannen fie sich keinen Augenblick, sondern gingen durch den Fluß bis über ben Gürtel, jum Theil bis unter bie Arme im Baffer. Bon ben links bes Dammes borgebenden Bataillonen eilten fogleich Schütenschwärme gegen vier feindliche, nabe am Dorf stebende Ranonen bor, so daß nur zwei babon Beit gewannen, eiligft davon zu fahren. Einige Escadrons feindlicher Reiterei jagten fie zwar zurud, aber einige Füsiliere hatten die Besonnenheit gehabt, ihre Bajonette in die Bundlöcher der zwei fteben gebliebenen Kanonen ju ftogen und fie abzubrechen, fo daß biefe ihnen nicht schaden fonnten. Rechts des Dammes ging das vordere Bataillon in ganzer Fronte burch den Muß. Als es jenfeits fich jum Angriff ju ordnen im

Begriff war, erschien von rechts her in vollem Rennen ein Haufe feindlicher Reiterei von 800 bis 1000 Pferden von allen Reiterwaffen. Schnell besonnen, bildete das Batgillon\*) ein Viered und begrußte auf 50 Schritt jene Reiterei mit einem Keuer, welches eine außerordentliche Wirkung bervorbrachte. Die Masse stob rechts und links vorbei. Der eine Saufe fprenate links nach dem Windmühlenberge, links feitwarts binter dem Dorfe, der andere preschte über den Rluß zu den Ruffen, wo er querft lebhaft beschoffen, bann von preußischer und ruffischer Reiterei niedergehauen und gefangen wurde. Das Bataillon nahm nun das Dorf Behelit mit Sturm und behauptete fich darin. Es gab aber dann noch einen überaus beftigen Kampf um dem Besit des Windmühlenberges. Drei preußische und ein russisches Bataillon nahmen daran Theil. Der Feind wehrte sich aus allen Kräften und räumte ihn erst Abends bei eintretender Finfterniß, indem er fich langfam nach seinem Centrum bei Nedlit gurudgog.

General Bulow, der in der Richtung von Zehdenick angreifen follte, konnte mit feinem Fugvolf nicht mehr zur rechten Beit heran kommen, dagegen hatte seine Reiterei noch Gelegen= heit, eine schöne Attake auszuführen. Bor Zehdenick ftand ber Feind mit einer Reiterei, die man auf 1200 Pferde schätzte, mit einer reitenden Batterie und mit drei Bataillonen in Bier-Gegen diese machten drei preußische Reiter-Regimenter unter Führung des Generals Oppen\*\*) einen fräftigen Unlauf. Die feindliche Reiterei (ein Conglomerat von sieben Regimentern) wurde gesprengt, ein großer Theil niedergehauen, 150 Mann gefangen. Das frangofische Fugvolt, von preußischem Geschüt wirksam bestrichen, bedte mit Muhe ben Rudzug auf bas Centrum bei Nedlit. Noch immer blieb die preußische Reiterei dem Keinde, ungeachtet bes fumpfigen Bobens, bicht zur Seite, um einen gunftigen Augenblick jum Ginhauen zu erspähen. Es erschienen aber sechs neue feindliche Schwadronen, ber Abend brach herein und man mußte den Feind ziehen laffen.

Das Gefecht bei Danigkow wurde eigentlich bloß durch zwei Bataillone vom Vortrabe von York, unterstützt von einer reitenden Batterie, das Gefecht bei Lehelitz durch die ganze Macht von Borstell bei geringer Unterstützung der Russen, das

<sup>\*)</sup> Das 2. Bataillon bom 1. pommerschen, jest 2. (Königs-) Regiment,

<sup>\*\*)</sup> Das combinirte Leibhusaren=, das litthauische und 2. westpreußi=sche Dragoner=Regiment.

bei Rehdenick bloß von preußischer Reiterei geliefert, wobei Kofakentrupps bie rechte Seite bedten. Breugische Truppen waren also fast allein thätig gewesen. Es konnte und burfte bies auch nicht anders fein, denn die Breugen mußten fich erft Respect bei den Russen erwerben, überdies bildeten sie die große Mehrheit im heere Wittgenftein's. Die Erwerbung dieses Respects war ihnen denn auch im hoben Grade gelungen, denn fie hatten mit unübertrefflicher Tapferkeit gefochten. Der Bice-König war darüber so betroffen, daß er besorgt an seinen Kaiser be-richtete. Französischerseits wurde der Divisions General Graf Grenier, zur Zeit Befehlshaber bes 11. Corps, burch beibe Wangen geschoffen, der Brigade : General Gründler verwundet. Dem General Borftell war ein Bferd unter dem Leibe erichoffen, sonft aber auf Seiten ber Berbundeten fein Offizier bon Rang verlett. Als Trophäen zählte man 1 Kanone, 5 Pulverwagen, und an Gefangenen 27 Offiziere und 900 Mann. Der eigene Berluft an Todten und Berwundeten wird auf 8 Offiziere und 560 Mann, der Berluft des Feindes viel höher angegeben.\*)

Der Lice-König, ber auf bem rechten Elbufer eigentlich nichts zu thun, von dem Kriegsmuth der Verbündeten Alles zu fürchten hatte, die starke Festung Magdeburg aber ganz süglich ihrer eigenen Kraft überlassen konnte, räumte in der Nacht das rechte Elbufer, und ging durch Magdeburg auf das linke zurück. In den nächsten Tagen nahm er eine Aufstellung zwischen dem Harz und der Elbe, Front gegen Süden. Das Centrum war bei Alsleben und Bernburg, der linke Flügel bei Barby an der Mündung der Saale, mit dem Hauptquartier in Neu-Gatters-

leben zwischen Magdeburg und Bernburg.

Das siegreiche Gefecht bei Möckern und der Abzug des Vice-Königs machte auf Preußen und die Sache der Verbündeten den günstigsten Eindruck. Es wurde dies mit dem ziemlich gleichzeitig erfolgten Siege bei Lünedurg durch Kanonendonner und durch Dankselte in allen Kirchen geseiert. Auch auf dem linken Elbuser — so sehr auch die wachsame königlich westphälische Poliziei die Verdreitung zu verhindern trachtete — wirkte es so, daß die Universität Halle sich auflöste, und von hier, so wie aus allen vormals preußischen Landestheilen, die Jünglinge zu den

<sup>1)</sup> Amtlicher Bericht in der Boss. Zeitung v. 10. April. Wer sich näher über diese Gesechte unterrichten will, sehe die umfassende militairriche Darstellung im Militair-Wochenblatt, Jahrgang 1833, No. 892, 893 und 894 mit Plan.

Baffen eilten, wozu auch allerdings ber Aufruf bes Rönigs

bom 6. April viel beitrug.

Leider konnte der Sieg bei Möckern nicht fo benutt werben, als bies unter anderen Umftanden möglich gewesen ware. Es lag in der Bögerung und dem bofen Willen Kutofof's, der mit dem Rüchaltsbeere um diese Zeit noch unverrückt in Ralisch stand. Auch auf bem Kriegsschauplat war Wittgenstein vielfach Noch war Spandau nicht erobert, und Magdeburg, Wittenberg und Torgau erforderten wenigstens Beobachtungs-Abtheilungen, Die bas Beer ichwächten. Go ließ er Bulow und Borftell bor Magdeburg, Kleift mit einer preußisch-ruffischen Abtheilung bor Wittenberg. Mit dem Reft, den preußischen Truppen von Nord und ben ruffischen von Berg, mar er fo fühn, auf das linke Elbufer überzugehen, um die Frangofen bort nicht allein ben Berrn fpielen ju laffen, bem fachfischen Enthusiasmus Nachdruck ju geben und die Freiheit ju haben, fich mit Blücher zu vereinigen, der über Dresben bereits vorging. Er hatte an einem Nebergange bei Roslau arbeiten laffen, ging am 8., 9. und 10. April wirklich über die Elbe, und

stellte sich bei Rothen und Deffau auf.

General Wittgenftein hoffte noch immer auf ben Beitritt der fächfischen Regierung, wenigstens auf eine Erhebung bes sächsischen Bolks; in dem ersteren täuschte er sich ganglich, in dem letteren zum größeren Theil. Es war aber von außerster Wichtigkeit, einen festen Bunkt an der Elbe zu haben, um, im Fall man eine Schlappe erlitt, sicher wieder über ben Strom zurudzukommen. Wegen Torgau ftand er mit dem General Thielmann in Unterhandlung, und er hoffte damals, daß es sich mit diesem Bunkte noch in irgend einer Art machen wurde. Er warf baher seine Augen auf Wittenberg, wo sich mehrere gunstige Umftanbe zusammen zu finden ichienen. Wittenberg, früher eine offene Stadt, war erft feit dem Marz bon bem frangififchen Commandanten General Lapoppe zu einer provisorischen Festung umgewandelt worden. Die Werke waren noch nicht so weit vorgeschritten, daß man nicht Hoffnung haben sollte, die Stadt durch ein heftiges Bombardement und durch einen plöglichen Sturm zu überrumpeln. Ueberdies war man mit ber Dertlichkeit durch einen vom General Thielmann sehr bereitwillig mitgetheilten Plan befannt geworben.

Die Macht bes Generals Rleift vor Wittenberg betrug 5000 Breugen\*), 2000 Ruffen, 16 preußische leichte und 24

<sup>\*) 6</sup> Bataillone (bas 2. oftpreußische u. das Collbergische Regiment).

ruffische schwere Geschütze. Der Angriff wurde auf den 17. April festgesetzt, und General Wittgenstein traf persönlich im Hauptquartier bon Kleift in Thiefen (eine Meile nördlich bon Bittenberg) ein. Die Stadt liegt auf dem rechten Elbufer, ein paar hundert Schritte vom Strome und von der Brude entfernt; auf dem linken Ufer hatten die Franzosen jedoch noch einen Brudentopf errichtet. In ber Nacht bom 16. jum 17. wurde Alles zum Sturm zunächst auf die Borstädte bereitet, die jedoch, seit dem 6. abgebrannt, in Trümmern lagen. Die Breu-Ben waren für den Angriff auf der Nord- und Westseite, die Ruffen für ben ber Oftfeite bestimmt, und er begann schon um 3 Uhr Morgens. Mit großer Tapferkeit wurden die Frangosen auf allen Bunkten zurückgeworfen, die Vorftadte genommen und, jum Theil nicht ohne den erbittertsten Widerstand, behauptet. Besonders ernst war der Kampf auf der Westseite, am wenigften blutig auf ber Oftseite, wo die Ruffen ftanden. Sobald es Tag wurde, erhob sich die heftigste Kanonade von beiden Seiten, welche ununterbrochen bis 2 Uhr Nachmittags bauerte, ohne daß die Berbundeten einen Fuß breit wichen. In ber darauf folgenden Nacht ließ General Wittgenstein 4 Batterien erbauen, um die Stadt zu bombardiren. Am Morgen sandte er einen Parlamentair, um sie zur Uebergabe aufzufordern, was vergeblich war. Er begann darauf aus 27. Geschützen ein möglichst heftiges Beschießen und Bewerfen. Waren nun die Batterien fehlerhaft erbaut, ober in ber Richtung der Geschütze Berfehen vorgefallen, ober waren die Schwierigkeiten des Bobens zu groß, - genug, die Granaten und Brandfugeln gunbeten kein einziges Magazin und die Geschosse richteten überhaupt keinen sonderlichen Schaben an, ja, ber Feind beantwortete das Feuer kaum. Ebensowenig war es dem russischen General Kafatschkowski gelungen, auf dem anderen Ufer der Elbe ben Brüdenkopf zu erobern. Die ganze Unternehmung, die nicht unbeträchtliche Opfer gekostet hatte, mißlang wegen nicht ausreichender Mittel, wegen nicht hinlänglicher Kenntniß ber Stärke ber Festung und allerdings auch wegen der Tapferkeit des französischen Commandanten. Gine zweite Unternehmung gegen Wittenberg miglang bekanntlich noch einmal dem General Bulow im September, nach ber Dennewiter Schlacht, und biefer wichtige Elbübergang blieb den Franzosen bis in den Januar 1814 erhalten.

Während so General Wittgenstein von vielkachen widrigen Zuständen behindert war, ging am 19. April die angeblich zuverlässige Nachricht ein: Napoleon sei mit einem Heere einge-

troffen und ftebe im Beariff, fich mit bem Bice-Konige zu bereinigen. Damit hatten alle einzelnen Unternehmungen ein Ende und Wittgenftein muffte nur trachten, alle auf bem rechten Ufer irdelt entbehrlichen Truppen auf bas linke zu ziehen, um ben fichon binibergegangenen Deuppen feines eigenen Beeres, befonbets über dem Heere Blücher's zu Plufe zu kommen. Wor Wittenberg ließ General Kleift nur 2 Bakaffone, 1 Schwadron. 1 Rofafenvult und eine reitende Batterie; mit der übrigen Racht matibte er fich nach Roslau, um bort über die Etbe zu gehen. Bei Roslau wurde am linken Ufer ein fester Brudentopf angelegt, buthit ein Uebergangsbunkt ethalten bliebe. Um fich Bluder meht zu nähern, ging Bittgenstein weiter nach Suden bor. Am 21. April befand fich Pord in Jorbig, in ber Nichtung auf Halle, Berg noch weiter bor in Delitsch, Kleist bei Deffau. Es fant fich bald, duß die nahe Ankunft Napoleon's und seines Beetes nur em Gericht gewesen war. Doch ließ der Bice-König von Teineln Centrum Beinblich ansehnliche Trubbenglige gegen Köftlen inib Kölinern bergeben, gegen welche man auf der Hut fein mußte. Es gefchah bies aber nur, wie man fpater erführ, um ben Abmurich gur Bereinigung mit bem nummehr über ben Thuringer Wald berbeieilenden Raffer in der Richtung auf Merfeburg zu verbergen, nachbem et eine Division zur Deduna von Magbebutg zurückgelaffen.

Die Ankunft des ruffischen Corps von Woronzof vor Magdeburg, welches früher Cüstrin eingeschlossen hatte, so wie einer anderen rususchen Abtbeilung vor Wittenberg machten, daß General Bülow und der Rest der Truppen von Kleist noch auf das linke Svigade Thümen vor Spandau versugbar, weil die Festung an diesem Tage überging. Wir sinden demnach Ende April: das Hänptquartier Wittgenstein's mit den Truppen von Berg in und um Leitzig, Ports in und bei Schseidig, Reist in Halle, Bülow in Köthen, zusammen eine Macht von 30,000 Mann, deren Vereinstein hauptheere (den Garden) nichts mehr

im Bege ftand.

In der Mark hatte General Wittgenstein den Feind zu vertreiben gehabt, ein größeres Gesecht geliefert, einen Angriff auf zwei Festungen (Wittenberg und Spandau) unterwimmen; er war durch den feindlichen Besitz der Eld- und Oberkestungen

eingeengt, — und doch hatte er fast mit seiner ganzen Macht den Uebergang über die Elbe bewerkkelligt. Die Truppen, welche von Schlessen und von Kalisch auskrachen, hatten kis zur Elbe gar keinen Feind vor sich und selbst die Elbe dei Dresden und Meißen war sehr schwach besetzt, so daß hier gar kein himderniß stattsand. Denwoch währte das Hendigiehen der gesammten Streitkräfte hier am längken, dem seit dem ersten Erscheinen russischer Truppen vor Dresden am 18. März vergingen

fünf Wochen, eh' das Hauptheer dasalbst anlangte.

Bon Schlesien aus eröffmete ber Bortrab bom Geere Blüder's, ber ruffische General Bingingevobe mit 10,000 Mann, größtentheils Reiterei, ben Marich nach Sachsen, nachdem ihm nach Art der Ruffen einige fliegende Trupps unter Orlof, Flieft Mandatof, Geismar einige Tage früher warausgegangen waren. Am 20. Marz hatte Binhingerobe fein Sauptquartier in Bauben, aber ben 18. Mary erschienen Rosaken auf bem rechten Gibufer bei Dresben, mit welchen es frangofischerseits zu einigen Blanfeleien fam. In der Stadt befehligte feit dem 7. Marg ber franzöfische General Repnier, der mit ben Ueberreffen feines Corps, etwa 3500 Sachsen und 12-1400 Franzosen von ber Division Durutte, einigen baju gestoßenen bairifden und würzburgifchen Trabben nehft mehreren Batterien \*) über Glogan burch bie Laufes hier angekommen war. Außer biefer Macht ftand noch einiges fächfische Militair in Dresben. General Revnier besetzte die Stadt, worziglich die Reuftabt, welche, als am rechten Ufer, dem ankommenden Feinde gunächst lag, ließ bont auch Berfchanzungen aufwerfen und erklärte, bag er, um bem nachbringenden Feinde ben Nebergang über bie Elbe zu erschweren, auf böberen Befehl einen Bfeiler ber berühmten fteinernen Elbbrücke unterminiren und nöthigenfalls in die Luft fprengen laffen werde. Der französische General ließ Befestigungsarbeiten an ber Brilde felbst vornehmen und traf Anstalten, den vierten Pfeiker ber Brücke abzutragen. In diesom Unternehmen aber wurde er durch das Volk gehindert. Eines Theils war die Stimmung beffelben burchaus ber deutsthen Sache jugewandt, anderen Theils war ben Sachsen dies schöne Kunftbentmal ber Elbbrude fo ans Berg gewachsen, daß fie die Berftorung Deffelben nicht ohne Widerstand geschehen ließen. Es entstand ein Aufruhr, der nur durch Anwendung von fachfischem Militair und Bürgergarden gedämpft werden konnte, auch fammelte fich

1

<sup>\*)</sup> After, Schilberung der Kriegsereignisse in und vor Dresden vom 7. März bis 28. August. Dresden, 1844. S. 19 u. fg.

ein Bolkshaufe vor dem Hotel Reynier's, warf ihm die Fenster

ein und stieß aufrührerisches Geschrei aus.

Der General, ber die Sachsen stets human behandelt und sonst bei ihnen in sehr gutem Ansehen stand, ahndete diese Unbill nicht, auch hatte er zu wenig wirkliche Franzosen am Orte, um mit Ernst auftreten zu fonnen. Aber am 13. Marg traf Marschall Davoust mit einer bedeutenden Berftärkung in Dresben ein, welche die Streitfrafte der Frangofen, wenn auch aus Beerconglomeraten bestehend, auf 12,000 Mann mit beträchtlichem Geschütz vermehrte. Diese Macht und die finstere Stirn bes eifernen Marichalls ichrecten fogleich Jedermann zum Gehorfam zurud. Dieselbe wäre auch wohl hinreichend gewesen, die Elbe einige Reit zu vertheidigen; man wußte aber französischerseits, daß Blücher Winkingerode auf dem Fuße folge, und wollte fich ohnehin bei ber feindlichen Stimmung der Ginwohner nicht in unnüte Unternehmungen einlaffen. Der Bice-Rönig hatte baber dem Marschall Davouft befohlen, bei der Ankunft der Truppen Blücher's Dresden und auch Meißen, wo die Ueberrefte der Baiern unter Graf Rechberg standen, ju räumen und beide Brücken über die Elbe zu gerftören. \*)

Marschall Davoust begann die Bertheidigungsanstalten aufs Neue mit großer Thätigkeit, eben fo ließ er sogleich wieder an ber Zerftörung der Elbbrude arbeiten. Er ließ 30 Bergleute von Freiberg kommen, um den Pfeiler zu unterminiren und bann zwei Bogen der Brude in die Luft zu sprengen. ankamen, wurde die Arbeit Tag und Nacht forgesett. Einwohner herbeieilten, diese Maahregel beflagten und geneigt schienen, die Ruffen als Befreier anzusehen, mußte auf Befehl bes Marschalls ber Rath zu Dresden öffentlich bekannt machen: baß, wenn feindliche Truppen sich nähern und die dieffeitigen Boften beunruhigen würden, fämmtliche Gintvohner fogleich ruhia und friedlich in ihre Wohnungen gurudtehren follten. Diejenigen, welche sich unterfangen wurden, um die auf irgend einem Bunkte vereinigten Truppen umberzuschleichen, würden für "Spione" angesehen werden. Wenn fich Mehrere in Gruppen versammelten, die fich nicht auf das erste Zeichen wieder zerstreuten, waren

die Truppen befehligt, "auf sie zu feuern."

Diese Bekanntmachung war hinlänglich geeignet, Furcht einzujagen, und that ihre Wirkung. Die Einwohner wagten sich nicht mehr recht zu den Truppen vor. Am 19. März früh Morgens wurde folgende gedrucke Bekanntmachung des Raths

<sup>\*)</sup> Norwin's Portefeuille von 1813, Knapp'sche Nebersetung 1. S. 115.

von Dresden an die Stragenecken angeschlagen: "Auf Befehl bes herrn Reichsmarschalls Bringen von Edmubl wird fammtlichen Einwohnern zur Nachachtung hiedurch bekannt gemacht, daß, sobald beute Morgen drei Kanonenschuffe fallen, Jedermann schleunigst nach Saufe zu gehen und nicht eher als nach Berlauf von brei Stunden feine Wohnung zu verlaffen hat." Die Dresdner mußten hiernach, daß ihre Brude gesprengt murbe. Gegen 8 Uhr erfolgten die brei Kanonenschuffe, worauf die Ginwohner der benachbarten Stadttheile dem Gebot des Marichalls Folge leiften mußten und Jebermann nun die Sprengung er: wartete. Gegen 10 Uhr wurde bie Mine angezundet. Zuerft bedeckte eine schwarze Rauchwolfe die Brücke, dann zeigte sich ein weißer Strahl, endlich eine helle Flamme und ein Pfeiler und zwei Bogen fanten mit fürchterlichem Baffergezisch in fich nieder, ohne aufzufliegen. Die Erschütterung felbst war fo unbedeutend, daß fie in manden Bierteln ber Stadt faum gebort wurde, und für den übrigen Theil der Brücke so wenig nachtheilig, daß die Laternen am nächsten Pfeiler gang blieben, was man dem Umstande zuschrieb, daß die Mine nicht sowohl mit Bulber, als mit Quedfilber gefüllt war. In der That lobte Die Dinenarbeit ihren Meifter. Ein Schabe von mehr als 30,000 Thalern war in einem Augenblid verursacht und die Wiederftellung mußte wenigstens brei Monate Beit erfordern.\*)

Die Sprengung der Brücke wurde damals verdündeterseits als ein Vandalismus betrachtet. Die öffentliche Stimme in Deutschland war entrüstet über die Zerstörung eines der schönsten öffentlichen Denkmale des Vaterlandes. Marschall Davoust, der nur auf Befehl des Vice-Königs handelte, wurde mit Verwümschungen überhäuft. Blücher führte in seinem Aufrus an die Sachsen die Zerstörung der Brücke als einen besonderen Grund an, weshalb die Sachsen Ursache hätten, die Franzosen zu hassen. Die Sache machte so viel Lärm, daß später Naposeon persönlich nach dem Eindruck dieser Maaßregel forschte.\*\*) Indessen war vom kriegerischen Standpunkt die Sprengung wohl gerechtsertigt. Die Herstellung von Schisstörücken, welche die Verdündeten zu schlagen genöthigt waren, nahm später mehrere Tage hin, welche den Franzosen zu Gute kamen, und die Anfertigung einer hölzernen über den gesprengten Theil der steiner

nen Brücke kostete sogar 12 Tage Zeit.

Marschall Davoust marschirte am 20. März mit 10,000

<sup>\*)</sup> After und Boff. Zeitung vom 1. April. \*\*) Obeleben S. 69 (1. Auflage).

Mann von Dresden ab, 30g auch die Ueberreste der Baiern von Meißen an sich, wo er ebenfalls die Elbbrücke verbrennen ließ, und begab sich nach Leipzig. Hier erhielt er vom Kaiser den Oberkefehl an der Riederelbe und ging nach der Altmark, wo wir ihn nach dem Gesecht von Lüneburg thätig gesehen haben.

Zwischen 3 und 4000 Mann, Sachsen. Baiern und Burgburger, unter dem Divisions-General Durutte, blieben noch in ber Altstadt Dreaden zurud. So wie nun die Truppen Winkingerode's in ftarkerer Anzahl berankamen, verfuchte ber frangöfische General, indem er bie Schonung ber Stadt bervorbob. mit bem ruffifchen eine Uebereinkunft zu schließen. Birklich ging Bingingerode barauf ein, und es wurde festgesett, das die Ruffen am 22. Mittags bie Neuftadt friedlich befeten follten. Nachbem der ruffifche General fo nachgebend fich gezeigt, versuchte Durutte noch mehr zu erlangen und erhielt es auch. Winkingerobe ging einen völligen Waffenstillstand mit vorheriger 24stünbiger Rundigung ein. Go batte benn Durutte mehr als nothia Beit, alle Anordnungen zu treffen und Alles fortzuschaffen, was er mollte. Er entfernte alle Kranke, brachte alles Heergeräth in Sicherheit, verfengte und zerftorte alle Elbfahrzeuge, die jum Bau einer Brücke hatten bienen konnen, und jog am 26. Marg Abende mit Truppen und Geschütz jum Bilsbrufer Thor hinaus, die Richtung nach Altenburg einschlagend. Neun Tage nach dem ersten Erscheinen ruffischer Truppen waren so gemonnen.

Nachdem die Frangofen' (oder vielmehr die Sachsen, Baiern und Bürzburger unter Befehl bes frangofifchen Dibifiens Generals Durutte) abgezogen waren, wurden am Morgen bes 27. März 250 Rosafen auf Flößen übergefahren, biefen folgte eine Abtheilung Jäger und ein Bataillon leichter Truppen. Am folgenden Tage wurde ber Bau einer Flogbrücke unterhalb ber Stadt angefangen, die den 29. Marz früh nach 28stundigem Ban beendigt war. Runmehr wurde auch, ohne Liveifel zu fpat, ber Befehl gegeben, die gesprengte fteinerne Brüde wieder gangbar zu machen, welches aber erft in 12 Tagen, nämlich ben 10. April, beendigt werben konnte. Es wurde auch noch eine aweite Flogbrude, eine balbe Stunde unterhalb Dresben, au banen angefangen. Rachdem die erste Alogbrude beendigt war, ging das ganze Corps von Bintingerode über die Elbe. Es war bafür geforgt, daß fo balb als möglich ber Aufruf Blicher's an die Sachsen in allen Stadttheilen angeschlagen mar. Diefer und das Erscheinen der verbundeten Krieger brachte auch bei bem größten Theile ber Bevölkerung die gehoffte Birtung berpor, indem auch hier die Aussen als Bafreier begrüßt wurden. Wingingerode konnte sich in Dresden nicht aushalten, indem in Folge seiner langen Zögerung Blücher ihn eingeholt hatte und ebenfalls zum Sinrücken bereit war. Er zog blos durch, exreichte am 3. April Leipzig und ließ seine leichten Truppen bis

nach bem Barg und nach Thuringen hinein freifen.

Das heer Blücher's, weiches von Schlessen her durch die Lausit jett die Elbe exreicht hatte, 26,000 Mann stark, war geeignet, ein großes Gewicht in die Waagschale zu legen, denn es bestand aus dem Kern der preußischen Kriegsmacht. Nie ist eine Herschäaar mit mehr Begristerung, Muth und Hingebung zum Streit ausgezogen. An der Spüze stand der Feldberr, der in diesem Riesenkampse allein dem großen Thaten sinnend, mit ihm die seuchteuben Sterne Scharnhorst, Ineisenau, mit ihm die seuchteuben Sterne Scharnhorst, Ineisenau, mit ihm die Prinzen des königlichen Hauses, Wilhelm, August und Friedrich, wozu in Dresden noch der Kronprinz sam. Tünf Tage dauerte der Durchmarsch, vom 30. März die zum 3. April. Blücher besand sich an der Spüze und nahm am ersten Tage sein Hauptquartier in der Neustadt Dresden.

Beim Cinnarsch in Sachsen hatte er zu seinen Kriegern gesagt: "Ihr betretet Sachsen nicht als Feinde, sondern als Befreier. Seid mild und menschlich gegen dieses Bolf und betrachtet die Sachsen als Freunde der heiligen Sache deutscher Unadheit die Sachsen als Freunde der heiligen erhoben haben; betrachtet sie als kinftige Bundesgenossen. Er hatte gedroht, Ausschweisungen unerdittlich zu ahnden. Nächstem hatte er nun den brüderlichen Aufruf an die Sachsen erkassen. Er glaubte hiernach auf ein freundliches Entgegenkommen der Behärden in Dresden rechnen zu können und Jedermann war der Meinung, daß es gar nicht anders möglich sei, als daß die Sachsen zu

ber beutschen Sache übertreten müßten.

Statt dessen mußte der preußische Feldherr gleich von worn berein ersahren, daß die sächsischen Behörden weit entsernt waren, für die deutsche Sache zu erglüben. Es darf dies bei unbefangener Würdigung der Verhältnisse nicht Wunder nehmen. In absoluten Staaten wählt der Regent seine höheren Beamten nicht nach Talent und Tüchtigkeit, sondern wie sie seinem Charafter gemäß und ihm ähnlich sind, die höheren Beamten aber wählen in diesem Sinne die niederen. Wie nun dem König von Sachsen in seiner beschränkten Weise die deutsche Sache völlig fremd war, so konnten seine Diener auch nicht dasür erswärmt sein. Ueberhaupt war damals lange noch nicht die Zeit,

wo ein Minister sich als Patriot des Landes fühlte, sondern er glaubte seine Pflicht am besten zu erfüllen, wenn er genau nur den jeweiligen Willen des Regenten ausstührte. So ähnlich alle übrige Beamte, die, vom Volk abgetrennt, nur Organe der höheren Beamten waren. Man hätte von Seiten der Verbündeten, dem Aufrufe von Kalisch gemäß, dictatorisch gegen die sächsischen Behörden versahren können, absolute Monarchen wagten das aber doch nicht gegen einen anderen absoluten Monarchen, von dem sie überdies immer noch hofften, daß er zu ihnen übertreten würde.

Blücher bedurfte zum Marsch, zur Verflegung, selbst noch gur letten Inftandsetzung feines Beeres Mancherlei, welches er im Wege der Requisition ausschrieb. Nun fand die Immediat-Regierungscommission, an beren Spite ber Minister von Globig, ber Oberkammerherr bon Friesen, Die geheimen Rathe bon Manteuffel und von Zezschwit standen, die Forderungen Blücher's viel zu hoch und machte dagegen in hohem Tone bringende Vorstellungen. Mit Recht war Blücher über diesen Widerstand erzürnt und er erließ an die Immediat-Regierungscommission unterm 31. Marz eine febr ernfte Ruge. \*) Seine an Sach= gemachten Unforderungen wären weit unter dem, mas ben preußischen Mitbürgern aufgebürdet worden, mas diese boch ungeachtet sieben leidensvoller gabre für die Unabhangigkeit gern und freudig trügen. Es sei auch von ihm nirgends gesagt, daß die Bedürfniffe unentgeltlich geliefert werben follten; man hege die zuversichtliche Hoffnung auf ein bald abzuschließendes Bündniß mit Sachsen, da könne bestimmt werden, wie die gelieferten Heerbedurfniffe vergütet werden foll= Uebrigens muffe er bemerken, daß der ungeziemende Ton der Borftellung an ihn einen Anderen, ber es mit beutschen Mitbürgern weniger redlich meinte, wohl hatte erbittern konnen, daß er jedoch deffenungeachtet fich bestreben werde, die Drangfale des Krieges dem Lande so viel wie möglich zu erleichtern und nicht den Geift der Erbitterung, den die Commiffion in ihre Verhandlungen mit ihm zu legen angefangen, bei seinen Behörben zu geftatten. - Diefes Schreiben ließ Blücher am folgenden Tage in das Wochenblatt von Dresden einrücken, und da die sächsische Oberbehörde gegen den Abdruck, der ihr große Beschämung zuziehen mußte, eifrige Vorstellungen machte und benfelben auf alle Weise zu hintertreiben suchte, so wurde

<sup>\*)</sup> Fürst Blücher von Wahlstatt von Larnhagen von Ense. S. 159.

preußische Wache in die Druckerei commandirt, um die Einrückung und die Ausgabe der Blätter gehörig zu über-

wachen.

Es war bamals ichwer, über bie Berhältniffe in Sachsen nicht alle Gebuld zu verlieren. Gin König, ber vor den gewaltigen Ereigniffen aus bem Lande gewichen ift und mitten in Sturm und Brand zur Rube ermahnt; eine Regierungscommiffion, bie nicht weiß, was fie thun foll; Beamte, bie bei bem Bechsel bes Systems ihre Stellen zu verlieren fürchten; Furcht por Napoleon's Wiederkehr und seiner Rache; bas heer geneigt, auf eigene Sand die Entscheidung ju geben, aber wegen seines Eides bangend und im letten Augenblid von furglichtigen Royaliften gurudgehalten; bas Bolf aus allen Rraften fich fehnenb, ber deutschen Sache beizutreten; aber nirgends ein Führer, nirgende ein Banner, um welches man fich ichaaren tonnte. -Blücher glaubte, bag es viel belfen wurde, Die öffentliche Meinung jum Durchbruch fommen ju laffen, wenn er Bregfreiheit proclamirte. Er ftand auch nicht an, diefe Maagregel fogleich zu befehlen, er erlaubte sich auch eigenmächtig, die Handwerker, welche bem General Rennier bie Fenfter eingeworfen hatten und bie auf bem Königsstein gefangen saßen, loszugeben; ba er aber in ber Hauptsache nichts thun burfte, b. h. sich geradezu der Re-gierung bemächtigen, so war seine Anwesenheit in Rücksicht ber Erhebung bes Landes von feinem Ginflug, auch marfchirte er ben 3. April icon wieder weiter. Ueber Freiberg, Chemnit und Benig traf er ben 14. April in Altenburg ein, wo er Salt machen mußte, weil Rutufof mit bem Sauntheere noch lange nicht heran war. Ungebulbig, fandte Blücher wenigstens eingelne Schaaren ber Reiterei, woran bie Berbundeten dem Reinde so weit überlegen waren, schneller voraus. Der Major Hellwia überfiel am 13. April in Langenfalza bie Baiern unter Graf Rechberg und nahm ihnen Kanonen und Gefangene, ber Major Blücher ftreifte mit seinen schlefischen Susaren bis Gotha und Eisenach, wo er ein Bataillon bergoglich sächfischer Truppen gefangen nahm, welches sogleich in preußische Dienste ging. Dies waren jedoch immer nur fleine Unternehmungen, bas Beer felbst mußte mußig fein, was dem thatendurstigen preußischen Feldberrn gur außerften Qual murbe. Der Frühling fnospte und feimte bereits mit Macht, es war die schönfte Beit im Felde thatig gu fein, überall fand man auch die regste Theilnahme für die deutsche Sache, indem die Aufrufe Rutufof's, Bittgenftein's, Blücher's in Aller Bergen widerklangen. Zufolge "höherer Befehle" blieb aber sein Hauptquartier vierzehn Tage unverrückt in Altenburg vom 14. bis 28. April, bis bie unmittekbare Raho Napoleon's zu

thätigem Sandeln nöthigte.

Sehr vereinzelt samen die übrigen Zuzüge der Verhündeten an, was auf das Merkwürdigste mit den dichtgedrängten Massen des französischen Oberseldherrn contrastirte. Nämkich volke vierzehn Tage, nachdem Blücher über die Elbe gegangen, erschien erst die nächste Seeresabtheilung, das russische Corps von Milorradowitsch, 12,000 Mann stark, welches, wie schou früher bemerkt wurde, vorher zur Einschließung von Mogay verwandt, aber durch preußische Truppen abgelöst worden war. Es zog vom 16. die 19. April durch Dresden und vereinigte sich dann mit dem Geere Blücher's.

Sudlich am 24. April erschien dann das russische Hauptheer, 17,000 Mann auserlesene Truppen, nämlich die russischen Garden und Grenadiere unter den Generalen Konowniczin und Galliczin und unter dem Oberbesehl des Generals der Cavallerie; Tormassof, der aber kränklich gewesen zu sein scheint und als leitende Berson nicht mehr genannt wird. Bei diesem Hauptheere besanden sich die beiden verbündeten Ronarchen, der König

von Preußen und der Kaiser von Außland.

Es waren also seit dem ersten Exscheinen der Aussen, vor Dresden, dem 18. März, mehr als fünf Wochen vergangen, oh' die letzten Abtheilungen der Berbündeten über die Elbe gelangten. Auch in sich selbst waren die einzelnen Abtheilungen sehr getrennt marschirt, indem z. B. das kleine Corps von Miloradowissch dies Tage gebrauchte, die Elbe zu überschreiten. Es sticht dies auffallend gegen die Narschbeinegung Rapoleon's ab, der nach der Schlacht bei Lützen an einem Tage 100,000 Mann über die Elbe bei Dresden, Torgau und Wittenberg gehen ließ.

Auf die Meldungen Blücher's über die kalte Aufnahme, welche die deutsche Sache bei der Jmmediat-Commission in Oxesden gesunden, hatte der König von Preußen seinen General-Major von Heister mit einer dringenden Einladung vom 9. April an den König von Sachsen nach Regensburg gesandt, sich der deutschen Sache anzuschließen. "Alle deutschen Bölker", sagt er, "brennen vor Begierde, die Unabhängigkeit ihrer Fürsten, den ruhigen Genuß ihres Eigenthums und die Früchte ihres Kunstsleißes endlich sicher zu stellen. Die Gelegenheit wird nie wiederschren. Ein muthiger und laut ausgesprochener Entschluß der Fürsten mird überall dieselben Kraftäußerungen horvorrusen, welche sich in meinem Lande, wie noch nie, gezeigt

haben."\*) Aber ber kleinsinnige König war nicht zu erwärmen. Er nahm ben General Heister nicht einmal förmlich an, und antwortete unterm 16. April ausweichend, indem er die Rücksicht auf das vermeintliche bleibende Wohl seiner Staaten porschützte, die ihm durch eben diese Rücksicht verloren gehen mußten, und die Verbindlichkeiten gegen Kapoleon, als Protektor des Rheinbundes, die doch gegen die beutsche Sache sederleicht wogen und die er durchaus nicht halten wollte, indem er sich gleich darauf der bewassenen Bermittelusg Desterkichs anschloß, welche ein Blick auf die Karte ihm als widerstnnig und gesährlich verbieten

mußte.

Als die verbündeten Monarchen am 24. April in Dresden einzogen, wurden fie zwar mit Kranzen, Freudenbezeigungen und Erleuchtung empfangen, aber ba ber König nicht gesprochen hatte, sprach auch die Immediat:Commission oder sonft ein einflußreicher Mann nichts. Mit Ausnahme Einzelner regte fich Riemand. Zwei Monate fast hatten die verbündeten Monarchen bei bem Konig von Sachsen follicitirt, und nichts erlangt. Rapoleon zwang ihn nach ber Schlacht von Luten fogleich zur Entscheidung. Rur 6 Stunden wurde ihm Beit gelaffen, fich ju erklaren, ob er fich noch als Mitglied bes Rheinbundes betrachte; wenn nicht, fo habe er aufgehört zu regieren. Ramen bie Berbündeten nur vielleicht 14 Tage früher an der Elbe an, fo hätte eine folche Zauberformel Wunder gewirft. Jest war es ju fpat; wenn man auch wollte, man hatte nicht mehr bie Macht bagu, benn die frangöfischen Beere waren im Anmarsch. In ber gewiffen Boraussetzung daß Sachsen sich ber beutschen Sache auf jeden Fall anschließen muffe, hatte man bas Land nach Möglichkeit gefchont; wenn man nicht fiegte, so tam bies Alles dem Reinde zu Gute.

Der Aufenthalt des russischen Heeres und der verbündeten Monarchen in und bei Dresden hätte, durch Berathungen aufgehalten, noch wohl einige Zeit gedauert, wenn nicht am 27. April die Nachricht eingetroffen wäre, der Kaiser Napoleon sei bei seinem Geere angekommen, und dieses habe bereits den Thüringer Walt überschritten. Jetzt war nun freilich an kein Säumen mehr zu benken. Man mußte ihm entgegenrücken und schnell alle Streitkräfte vereinigen. Man hatte also so lange gezaudert und gesäumt, so viel verhandelt und überlegt, daß Rapoleon Zeit behalten, ein großes Heer zu sammeln, den Rheinbund

<sup>\*)</sup> Dr. Richter, Gefchichte bes beutschen Freiheitstampfes I. S. 113.

zum Gehorsam zu bringen, sich ber Kräfte besselben zu bemächtigen, und ben Berbündeten noch obenein zuvorzukommen.\*)

## Schlacht bei Lügen oder Groß = Goriden am 2. Mai.

Seit dem 17. April war der Kaiser der Franzosen in Mainz, von wo aus er die Ruftungen und heerbildungen mit einer Umsicht, Kraft und Schnelligkeit betrieb, wie es nur ein fo großes Kriegsgenie fähig ift. Dbgleich Deutschland selbst ihm einen großen Theil seiner Mittel ftellen mußte, und eben Deutsch= land ja zu den Waffen gegen ihn aufgerufen wurde, fo wußte er dies für jett gang unschädlich zu machen, indem die Streitfrafte der Rheinbundsfürsten so weise in seinem Beere vertheilt wurden, daß der Befehl immer frangöfischen Generalen und Offizieren blieb. Da die Verbündeten schon über die Elbe porgerückt waren, und ihm durch ihre Aufrufe und öffentlichen Erklarungen die Stimmung bes Bolks in Deutschland mit jedem Tage gefährlicher machten, so beschloß er sogleich jum Angriff überzugeben, obgleich er feine Streitfrafte noch nicht beisammen hatte. Alle Corps mußten ihren Marsch beschleunigen, und hatten am 23. April größtentheils ben Thüringer Bald überschritten. Gin großer Theil bes Jugvolfs erhielt in Gifengch und Gotha erst Gewehre und wurde ungeachtet der beschwer: lichen Märsche täglich Morgens und Abends exercirt. weitere Marsch ging die große Straße von Erfurt über Weimar. Ecartsberga nach Naumburg. Den 25. April war Napoleon selbst in Ersurt angekommen; er war so sehr geeilt, daß die Offiziere seines Gefolges kaum ein Pferd bei fich hatten, um ben Marich antreten zu können. Schon ben 28. stieg er selbst zu Pferbe, um nun in gewohnter Weise bas grause Spiel zu beginnen. Mit sich führte er die alte und die junge Garbe, unter den Marschällen Mortier und Bessieres, und 4 Corps, nämlich die von Neh '(das 3.), Bertrand (das 4.), Marmont (bas 6.) und Dubinot (bas 12.). Bei bem Bice-König waren die Corps von Lauriston (bas 5.) und von Macdonald, früher Grenier (bas 11.). Das Ganze des Heeres betrug nur etwa 120,000 Mann, wobei wenig über 5000 Mann Reiterei und

<sup>\*)</sup> Aus Lorb Castlereagh's Depeschen, Schriftwechsel 2c. III. 259 geht hervor, daß man verdündeterseits auch nicht entsernt daran dachte, geschlagen werden zu können, daß man vielmehr nur besorgt war, der jedenfalls geschlagene Napoleon könne mit heiler Haut über den Thüringer Bald entsommen. — Alle Stärkeangaben über Napoleon, von den Berbündeten erkundet, sind weit unter der Wirklichkeit.

nur 250 Geschüße.\*) In vollsommen tüchtigem Zustande war wohl nur die Garde, und die Corps von Bertrand und Macbonald, wodon das erstere in Italien, das andere hinter der Elbe beim Vice-Könige gebildet worden, mochten Zeit gehabt haben, ihre innere Einrichtung zu ordnen, so daß überall die Unterossiziere und der größere Theil der Subaltern-Offiziere aus kriegsersahrenen Individuen bestanden. Dagegen aber war bei dem Fußvolk, welches der Kaiser mit sich führte, der Mangel an kriegsersahrenen Soldaten so groß, daß bei mehreren Regismentern zwei Orittheile der Unterossiziere aus den neuen Conscribirten gewöldt werden mußten. Daß hiernach die Bataillone noch ganz unausgearbeitet und kaum mit den allerersten Unfangsgründen ihres Berufs vertraut sein konnten, ist klar. Reisterei war nur äußerst wenig erst vorhanden, und von diesem Wenigen waren nur die 16 Escadrons der Garde unter dem Marschall Bessieres in gutem Stande; die 22 Escadrons, welche unter Latour-Maubourg, dem besten französischen Reiter-General, in der Bildung begriffen waren, konnten noch nicht thatkräftig verwandt werden. Vortresslich waren ohne Zweisel die Obersten und Generale, vortresslich war ebenfalls die Führung durch die Marschälle, wie sie nur durch lange, glorreiche Kriegsperioden erlangt werden kann, und das Genie und der große Name des Kaisers mußten das Fehlende erseten.

Die Streitkräfte, welche die Verbündeten auf den Ebenen von Sachsen entgegenstellen konnten, bestanden in den Corps von Blücher, von York und einem Theile von Bülow (da der andere, namentlich die Brigade Thümen, noch auf dem rechten Elbufer geblieben war), ferner aus den russischen Truppen von Berg, von Miloradowitsch und Wintsingerode, endlich aus dem Garde: und Grenadier-Corps unter Tormassof: 46,000 Mann Preußen und über 50,000 Mann Russen mit 204 preußischen und über 320 russischen Seschützen, zusammen also 96,360 Mann, wobei nicht weniger als 25,000 Mann Reiterei und 524 Geschütze.\*\*)

<sup>\*)</sup> Es ift hinlänglich ermittelt, daß die Stärke Rapoleon's nicht größer war. So Lebensbilber aus dem Befreiungskriege, Clausewitz, Müffling, Obeleben, Friccius, französische Berichte 2c. Der Berlust der Schlacht hat preußische Schriftfteller veranlaßt, die Stärke der Franzosen zu übertreiben und die der Berbündeten herabzusetzen. Die Geschütze nach Obeleben 1. Aussage S. 55.

<sup>\*\*)</sup> Nach genauer Berechnung ber vorzüglichsten vorhandenen Quellen ann die verblindete Streitmacht nicht geringer gewesen sein. Dabei ist Blücher nur zu 25,000 Mann, Yord mit Kleist zu 16,000 Mann, Bülow nur zu 5000 Mann berechnet; eben so ist an den früheren Stärkean-

Hiernach war die französische Streitmacht der verbündeten um etwa 23,000 Mann überlegen. Die Neberlegenheit bezog sich jedoch nur auf das Fußvolk, an welchem das französische Heer freilich um 40,000 Mann in der Neberzahl war. Dazegen über waren die Berbündeten an Reiterei um 20,000 Mann und an Geschitz um das Doppelte überlegen. Was die Güte der Truppen betrifft, so waren die der Verbundeten denen der Franzosen bei weitem vorzuziehen, denn es waren mit geringer Ausnahme alles alte, ersahrene Krieger, die schon an physischer Stärke die eigentlichen Franzosen überragten. Der Geist aber, der besonders das preußische Heer beselte, war so außerverdent

lich, wie er in Jahrhunderten nitht wiederkehrt.

Die Berhälmisse beider friegführenden Partheien waren hiernach so ziemlich gleich; denn was den Berbündeten an Zahl abging, ersetzen sie durch die Güte der Truppen, durch das Uebermaaß an Reiterei und Geschüt, wodurch sich, richtig angewandt, große Dinge ausstühren ließen. Wenn auch nicht mit Sicherheit auf einen vollskändigen Sieg zu rechnen war, so war es doch recht wohl möglich, das Feld zu behaupten, die Angrisse des Feindes abzuschlagen und so in der öffentlichen Meinung Vertrauen zu gewinnen. Auf dem linken Elbuser schlagen mußte man aber in jedem Falle, wenn man nicht allen Eredit verlieren wollte. Wan hatte gegen die Fürsten und Bölker Deutschlands einen zu hohen Ton angestimmt, Heer und Bolk wünschte, erwartete, suchte mit höchster Spannung eine Schlacht; wich man ihr aus, so war Alles verdorben.

Benn der Oberbesehl des Heres in sähigen Händen war, so konnte man auf eine Schlacht hoffen, in welcher man das Feld behauptete; dies war aber leider micht der Fall. Bon beiden Monarchen war derselbe dem General Wittgenstein andertraut, der ihn jedoch erst in den letzen Tagen des April antrat. In der That hatte dieser General die vortheilhaftesse Meinung sitr sich. Er hatte im Jahre 1812 in einer ganzen Anzahl Schlachten selbsiständig commandirt und in den meisten durch große Entschlossenheit und Tapferkeit den Sieg davon getragen. Was davei auf Rechnung der Generale Diebitsch und d'Auvrap zu sehen sei, war freisich nicht besannt geworden. Klücher wur älterer General der Cavallerie, aber er hatte solche Thaten nicht aufzuweisen und stand darum willig zurück. Höchstens konnten dann noch Tormassos, Nord und Nilovadowirsch in Betrucht

gaben bei ben ruffischen Truppen in Bezug auf möglichen Abgang noch abgeknappt.

kommen; es war aber kein Grund, sie auf Kosten jener zu bevotzugen. Tormassof litt überdies schon feit einiget Beit an

feiner Gefundheit.

Die Wahl Wittgenftein's jum Dberanführer war gerecht: fertigt, allein er übernahm den Oberbefehl unter fehr schwierigen Berhältniffen. Er follte fonteich eine Schlant liefern, und zwar gegen einen ber erften Felbherren aller Betten, bem er nich nie aegenüber gestanden und von dem er wuhte ober glaubte, daß er mit Nebermacht herankance. Im Juhre 1812 hatte er nur Ruffen befehligt, jetzt hatte er zwei fehr verschrebene Bölfer unter fich und tannte einen Theil ber Bruitpen und Generale gar nicht. Er hatte in Rugtand, unbeiert von den Befehlen feines Raifors, Barelay's ober Rutufof's, feine Schlachten geschlagen, jest waren sein Kaffer und ber König von Breugen unmittelbat in feiner Nähe, die er von ben Hauptsachen doch unterriebten, felbst ihre Genehmigung einholen mußte, wodurch leicht Befannenheit fich einschlich; überdies wufte er. bag int preuklichen Svere febr intelligente Generale fcharfe Kribitet feiner Maaffregeln fein wurben. Es war nicht mehr bas einfache Berhältenis in Russand, sondern ein fehr zusammengesetztes, welches zu bewährigen ein Talent ersten Ranges erforderne. General Wittgenstein hielt die Probe nicht aus, er verker die Schlacht bei Engen, verlor die folgende bei Banben und verfchwand darauf als Oberanführer vom Schaudlas.

Da nicht vorherzusehen war, ob Napoleon von Naumbura aus auf bem hügeligen und burdhimittenen Lundfrich übet Beth, Altenburg, Rochlit auf Dresben, wo fich Fusvolf allenfalls ohne Reiterei, woran er fo großen Mangel litt, behelfen tonnte, ober auf ber völligen Gbene gegen Ledpzig, Balle u. f. m. vordringen werde, fo ftrecte Geneval Bittgenftein feine Boobachtung weit aus. General Bulow wurde nach Salle gefandt, in Merseburg wurden 2 Bataillone mit 4 Kanonen postirt, Leibzig ward durch den General Abeift mit preußisch-ruffischen Truppen befett. Auf bem linken Flügel wurde nach Zeit das Corps von Miloradowitsch vorgezogen. Die Hauptmacht (Buder, gord, Berg, Windingerobe, die ruffifden Garben und Grettebiere), 74,000 Mann, ftand am rechten Ufer ber weißen Gifter, Front nach Nordweft, gegen die große Straße, die von Naumbierg über Weißenfels und Lüten nach Leipzig führt, und zwar auf bem litten Flügel Blücher bei Borna, Portt und Berg in und bei Zwenkau, die ruffischen Garben babinter. Bon biefer Hauptmacht wurde das Corps von Winkingerode als Borhut in ber Richtung auf Beißenfels vorgefandt. Kam es jur Schlacht,

so konnten die Corps von Kleist in Leipzig und Miloradowitsch in Zeitz herangezogen werden, wodurch sich die Summe der

Streiter auf beinahe 90,000 Mann fteigerte.

Napoleon war den 29. April Bormittags in Naumburg. Das Corps von Ney, das stärkste des Heeres, welches gegen 40,000 Mann gahlte, war an diesem Tage in Beigenfels und traf hier auf die leichten Truppen von Wintingerode unter bem General Lanstoi, welche bei der Uebermacht der Frangosen bald bas Feld räumen mußten. Es war bas erfte Mal, daß bie jungen Conscrirten ins Feuer kamen. Napoleon mochte über ihr Berhalten wohl fehr in Sorge gewesen fein, benn ber Marschall berichtet an ben Kaifer in Naumburg: Se. Majestät möchten wegen ber neuen Mannschaft durchaus nicht in Sorge sein, diese Leute hätten sich mit einer Unerschrockenheit geschlagen, die Alles von ihnen erwarten ließe.\*) Napoleon erhielt hier auch Nachricht vom Bice-Könige, daß er mit seinem Seerestheil drei Meilen nördlich von Naumburg bei Querfurt angekommen sei und an diesem Tage eine preußische Truppenmacht aus Merseburg vertrieben habe. Der Vereinigung mit dem Bice-Könige am folgenden Tage stand also nichts entgegen und Napoleon konnte über seine ganze Streitmacht ohne Schwierigkeit verfügen.

Diese Nachrichten versetzten ihn in die angenehmiste Stimmung. Sein ganzes Heer mußte am 30. April auf Weißenfels ziehen, wo sich der größte Theil desselben vereinigte, diesseits der Stadt dicht gedrängt aufstellte und ein Lager bezog. Die kleine Stadt selbst wimmelte von Truppen. Das Corps von Ney war schon über dieselbe hinaus und lagerte auf der Sbene, die sich von hier ununterbrochen die zur Elbe erstreckt. Napoleon ritt im stärksten Regenwetter in gestrecktem Laufe ebenfalls nach Weißenfels, um am andern Tage persönlich die Leitung seines

Heeres zu übernehmen.

Begen der Eile, mit welcher er vordrang, und wegen des bittern Mangels an Reiterei, der ihm nicht verstattete, nur einigermaaßen weit vorzugreisen, hatte er keine näheren Nachrichten von der Stellung der Verbündeten. Er glaubte, daß Blücher noch dei Altendurg und daß Bittgenstein dei Leipzig stehe. Er erwartete daher keinen Angriff und beabsichtigte nun, schnell auf Leipzig vorzudringen, Wittgenstein zu schlagen, alle Straßen dis zur Elbe zu besetzen, wodurch er mit den von ihm behaupteten Elbsestungen in Verdindung kam, und Blücher dann

<sup>\*)</sup> Obeleben 1. Auflage. S. 39.

im Ruden zu faffen. Bei dem großen Uebermaaß an bortrefflicher Reiterei auf Seiten der Berbundeten und bem eigenen Mangel baran war es ein fühnes Unternehmen, blos mit Fußvolk fich auf die weiten fachfischen Gbenen zu wagen, allein er besorgte keinen nahen Angriff und wagte es. In biefer Absicht ließ er am 1. Mai sein Beer sehr fruh aufbrechen. Boran war das Corps von Neu, nur etwa 32,000 Mann ftark, da der Marschall eine seiner fünf Divisionen, die Division Marchand, aus Badenern und Seffen Darmftädtern bestehend, hatte abgeben muffen, die mit den Garden vereinigt wurde. Den Truppen von Rey konnte nur eine einzige Reiterbrigade ber Garde (8 Escabrons) beigegeben werden. Diese Reiterbrigade und bie Division Souham an der Spite, brach der Marschall mit seinem Corps auf die Ebene vor, um die Reiterei Bintingerode's ju ju vertreiben, die vor folden Maffen allerdings jurudweichen mußte.

Eine Meile von Weißenfels burchschneidet bie Strafe nach Lüten das Thal der Rippach, welches bald darauf in das der Saale ausgeht und hier einen Enghaß bildet. Die Strafe geht hier in mäßiger Reigung ichrag burch bas tiefliegende Dorf Rippach und fteigt jenseits wieder die Anhöhen hinauf, welche fich febr gut jur Bertheidigung eignen. Die Truppen von Winkingerode wurden von überlegenen Maffen durch den Grund getrieben, hielten fich aber eine Zeit lang auf den öftlichen Anhöhen, wo fie mit Erfolg Geschüt aufpflanzten. Den Maricall Beffieres, Bergog von Iftrien, Befehlshaber ber Reiterei ber Barbe, hatte fein Gifer an die Spite der Reiterbrigade Rellermann geführt, und er eilte bis an die Schütenlinie vor, welche burch Rippach vorging. Er war schon im Begriff, mit ihr ben Rand der öftlichen Soben ju ersteigen, als er, von einer Ranonenkugel in den Unterleib getroffen, fogleich tobt niedersank. Der Fall dieses wichtigen Mannes wurde ben Truppen möglichft verheimlicht und der Angriff fortgefett. Man erkannte an biefem Tage noch fehr das mangelhafte Zusammenwirken neuge bildeter Truppen, beren Lenkung die gange Intelligeng und Thätigkeit der Befehlshaber in Anspruch nahm. Der Uebergang über die Rippach wurde erzwungen und der weitere Vormansch auf die jenfeitige Ebene angetreten; da aber die eigene Reiterei nirgends auslangte, so war das Fußvolk gezwungen, die überlegenen Reitergeschwader Wintingerobe's ju bertreiben, mas nur lanafam und mit Borficht in dichten Biereden gefcheben tonnte. Dennoch vermochten die ruffifden Reiter nichts Ernftliches gegen fo überlegene Kräfte, und fo jog fich Bingingerode über Lüten

gegen Zwenkau zurück. So wie Neh auf der Ebene Raum gewann, folgte von Weißenfels das ganze französische Heer nach, wie sich auch die Truppen des Vice-Königs in der Richtung auf

Leipzig vorbewegten.

Napoleon erreichte an diesem Tage mit der Garde ungebindert Lüten, wo er fein Sauptquartier nahm. Um weiteften bor gegen Leipzig, in Gunthersborf, war bas Corps von Laurifton, vom heere des Bice-Königs; das andere, Macdonald, war in Markranftädt. Auf bem rechten Flügel hatte Nen fein Sauptquartier in Caja, eine Stunde sublich von Luten, und mit ben ibm gebliebenen vier Divisionen die Dorfer Starfiedel, Caja, Rabna, Groß: und Klein-Görschen besett, weil von rechtsber bie Streitfraft Blücher's erwartet wurde. Wir bemerken hier gleich, bag Ney's Anwesenheit mit 32,000 Mann nur eine Meile vom Sauptheer ber Berbundeten biefen am 1. Mai gar nicht befannt murbe und fie dies erft unerwartet beim Beginn ber Schlacht am folgenden Tage inne wurden, was auf den Gana derfelben von dem allernachtheiligsten Ginflug war. Gin hauptporwurf trifft hier ben General Wintingerode, ber mit feinen zahlreichen Reitergeschwadern dies nicht erkundet; überhaupt wird es nicht zu entschuldigen sein, daß man in biesem erften Theil des Feldzuges das große Uebermaaß an Reiterei nicht beffer benutt hat. - Bas die übrigen frangofischen Corps betrifft, fo batte das von Bertrand die Rippach bei Boferna erreicht, Marmont war in Beigenfels, Dudinot erft in Naumburg eingetroffen.

Am 2. Mai, dem Tage der Schlacht, wußte Napoleon immer noch nicht, daß das verbündete Heer ihm vereinigt so nah' auf der rechten Seite stehe, er setzte daher die allgemeine Bewegung auf Leipzig fort und ließ nur zur Deckung seiner Rechten den Marschall Neh in seiner gestrigen Stellung. Alles marschirte in großen Vierecken dichtgedrängt hintereinander. General Lauriston hatte bereits Lindenau, eine halbe Meile von Leipzig, erreicht und es erhob sich der Kanonendonner mit den Truppen von Kleist. Napoleon selbst war mit dem Vice-König schon über Markranstädt hinaus im vollen Marsch auf Leipzig, wo er das Heer von Wittgenstein zu sinden glaubte, was er

mit aller Gewalt anfallen wollte.

Im Lager der Beröundeten hinter der Elster glaubte man noch am 30. April guten Grund zu haben, daß Napoleon wegen des fast gänzlichen Mangels an Reiterei nicht füglich eine andere Richtung wählen könne, als die hügelige Gegend von Naumburg über 3ch nach Altenburg, also um ihren linken

Flügel herum. Als nun sein Marsch über Weißensels und Lüten am 1. Mai klar wurde, sah man, daß er, indem er sich mit seinen Massen von Fußvolk mitten auf die sächsischen Sbenen gewagt, das Kühnste unternommen, was er thun konnte. Indem er unaushaltsam auf Leipzig zog und dadurch den Berbündeten seine ganze rechte Seite Breis gab, war es ersichtlich, daß er ihr Borhandensein hinter der Elster nicht kannte. Für die Berbündeten konnte es nicht leicht günstigere Verhältnisse geben, denn man durfte nur, während das französische Heer unentwicklt und in sich noch getrennt den Marsch auf Leipzig sortsetze, mit möglichster Schnelligkeit auf dessen Ruten seine mußte, wobei die zahlreiche Reiterei von großem Ruten sein mußte,

um eines bebeutenden Erfolges gewiß zu fein. General Scharnhorst entwarf einen Plan zur Schlacht, ben Kriegskundige zu den vortrefflichsten aller Zeiten rechnen, welchen ber Oberfeldherr Wittgenftein zwar annahm, aber leider nicht ausführte, wenn auch die Ginleitungen barnach getroffen wur-Nach demselben sollte das Heer bei Begau vereinigt werben, über die Elfter geben und in der Richtung mischen Weißen= fels und Lüten so vordringen, daß es am 2. Mai früh um 6 Uhr ben rechten feindlichen Flügel bei Lüten mit Ungeftum anfallen kontte. Bu fo früher Zeit (fest der Entwurf voraus) wird man den Feind noch in der Stellung finden, welche er in ber Nacht hatte. Seine Macht ist bann noch auf vier Stunden auseinander, er wird nicht gleich auf einen Angriff gefagt fein und mindeftens drei Stunden Beit gebrauchen, fich ju bereinigen und aufzustellen. Im Unfange werden die Berbundeten bie größte Uebermacht haben. Da es auf Neberraschung abgesehen ift, so muß ber Angriff ohne Borhut, mit großen Maffen und so lebhaft als möglich geschehen. Starke Reitergeschwader und reitende Artillerie muffen sich zwischen die feindlichen Beerfaulen eindrängen, die nachrückenden mit Ungeftum anfallen, in Berwirrung bringen und nicht zur Vereinigung tommen laffen. Daburch wird das eigene Fußvolf Zeit erlangen, den feindlichen rechten Flügel (hier Macdonald, Lauriston und die Garden) vollständig zu überwältigen. Gelingt dies und wird dieser Flügel auf das Centrum jurudgedrängt, fo wird bie gahlreiche eigene Reiterei ihn gegen das Sumpfland der Elster zwischen Merse-burg und Leipzig werfen und in die schlimmste Lage bringen.\*)

<sup>\*)</sup> Betrachtungen über die großen Operationen und Schlachten der Feldzüge von 1813 und 1814 von C. von W. (General Miffling), S. 15 und 16; auch Clausewis.

Wenn Blücher und Scharnhorft diesen Blan auszuführen gehabt hatten, so möchte er wohl gelungen fein; unter Dberleitung ber Ruffen schrumpfte er jedoch zu einem Berrbilbe gusammen, und bom ersten Kanonenschuß an war von ihm vollends nicht mehr die Rede. Zuerst wurde die Anordnung (Disposition) jum Angriff für die verschiedenen Truppentheile gu fpat ausgegeben. Sie erfolgte erft im großen hauptquartier ju Zwenkau um 111/2 Uhr Nachts.\*) Wenn nun erft die Befehle an die einzelnen Truppentheile gelangen follten, fo wurde es Tag, eh' der Marich angetreten werden konnte. Diese Berspätung wurde zum Theil dadurch wieder eingeholt, daß die Truppen ichon lange vorher aufgebrochen und die Nacht durch marschirt waren; nun aber zeigte fich ein neues wichtiges Sinderniß, welches bem ruffischen Generalstabe zur Laft fällt, der eine fehlerhafte Marschordnung getroffen hatte, wodurch fich die Truppenzuge freuzten, was, beiläufig gefagt, die Kriegsgeschichte bei den Auffen öfter nachweift. Blücher, ber bas erfte Treffen bilden follte, tam bon Borna und follte bei Stordwit, eine halbe Stunde nordlich bon Begau, und Pord, der das zweite Treffen bilben follte, fam von Zwenkau und follte bei Begau bie Elfter paffiren. Durch diese verkehrte Marschordnung mußte Blücher durch die Truppen Pord's und die von Pord burch die von Blücher hindurchmarfchiren, um ju ben bestimmten Uebergangspunkten ju gelangen und die bezeichneten Ereffen bilden gu konnen. Diefer große Fehler des ruffifchen Sauptquartiers machte, daß eine unerfetliche Zeit verloren ging und daß beide Corps, ftatt um 6 Uhr Morgens jenfeits ber Elfter und bes Floggrabens in Schlachtordnung gu fteben, diefes nach großer Ermitbung erft fünf Stunden später, gegen 11 Uhr, vermochten. Die verbundeten Monarchen, welche fich ichon um 4 Uhr Morgens mit gablreichem Befolge vor Begau eingefunden hatten, konnten zwar den Muth und die Kampfluft der Truppen durch perfönliche Zusprache beleben, aber fie konnten den einmal begangenen Fehler nicht wieder gut machen. Der hauptzwed bes Ungriffs, Die Ueberraschung, war größtentheils verfehlt.

Der erste Aufmarich bes Heeres geschah jenseits bes Floßgrabens\*\*) zwischen ben Dörfern Domsen und Werben durch

<sup>\*)</sup> Plotho. Der russische General und Senator Michalowski Danilewski will in seinen Dentwürdigkeiten die Verspätung durch eine böllig aus der Luft gegriffene Ursache erklären.

<sup>\*\*)</sup> Der Floggraben ist ein vielsach gewundener künftlicher Canal jum Zwed bes Holgklößens, ber, zwischen Zeit und Pegau aus der Ester berausgeleitet, öftlich bei Lüten vorüber, öftlich von Merseburg sich wie-

einen fanften hügelzug gededt. Das Fuftvolf war brigadenweise in Angriffscolonnen formirt, die Artillerie por ber Front, Die Reiterei jeder Brigade rudwärts berfelben. In erfter Linie stand das Corps von Blücher, in sich wieder zwei Treffen bilbend, in zweiter das Corps von Porck in berfelben Art; rechts bon Nord die ruffische Division Berg. Die preußische Referve-Reiterei unter bem Oberften von Dolfs ging links vorwarts von Blücher gegen Starsiedel vor; hinter ihr das Corps von Winkingerode rechts von Domfen. Sinter biefer Schlachtordnung bildete bas ruffische Barde - und Grenadiercorps unter den Generalen Kanowniczin und Fürst Galliczin die große Heerreserbe. Obgleich auf ben weiten Ebenen Reiterei in Maffen vorzüglich wirksam sein mußte, und man bei dem Unternehmen, mas man vorhatte, auf sie besonders rechnete, so war sie, wie man sieht, hier gleich im Unfange fehr vereinzelt bei ben Brigaden und Corps eingetheilt. Erft fpater wurde fie links herausgezogen, ohne einer gemeinsamen Führung anvertraut zu werden und ohne in wirkliche fraftige Berwendung zu kommen.

Nachbem ber Aufmarsch beenbigt war, mußte man eine Stunde ruhen, weil die Preußen seit sechsunddreißig Stunden sast unaufhörlich marschirt waren\*), wodurch sich der Ansang der Schlacht dis 12 Uhr verzögerte. Von den vorliegenden Höhen sah man auf der großen Straße von Weißenfels über Lüßen nach Leipzig den Staub marschirender Truppenzüge. Nahe vor sich, bei dem Dorfe Groß-Görschen, bemerkte man mit größter Verwunderung ein feindliches Lager. Es war das des Ney's schen Sorps, welches hier und in den nächsten Dörfern schon seit dem gestrigen Abend stand. Von demselben hatte die Die visson Souham mit einer Reiterbrigade Groß- und Klein-Görsschen, die Division Girard Starsiedel und Umgegend besetzt, die Divisionen Brennier und Riccard lagerten bei Caja.\*\*)

Noch immer ware es Zeit gewesen, im Sinne des ursprünglichen Schlachtplans zu handeln. Man wußte und sah, daß daß französische Heer in vollem Marsch auf Leipzig und auf der Straße von Weißenfels dis über Markranstädt hinaus auseinan-

Straße von Weißenfels bis über Markranstädt hinaus auseinanber sei. Wenn man jetzt das, was man vor sich hatte, gleich mit überlegenen Kräften ansiel und über ben Haufen warf, so

ber mit der Esster vereinigt. Er ist überall zu durchwaten, hat aber steile, mit Bäumen besetzte User, welche für Reiterei und Geschütz hinzbernisse entgegensehen und die freie Umsicht hindern.

<sup>\*)</sup> Clausewit VII. S. 274; auch Friccius. \*\*) Oberst Wagner.

fonnte man recht wohl bas eine Stunde entfernte Lüken gewinnen und so das frangofische Seer in der Mitte burchbrechen. Der Oberfeldherr Wittgenftein hatte aber nun ploplich eine anbere Anficht von bem Grundverhaltniß bekommen. Jest hielt er seltfamerweise die in den vorliegenden Dörfern fichtbaren Truppen für eine ftarke Vorhut des Feindes, beffen hauptmacht in einer Stellung bei Luten ftebe. Go gab er benn Befehl, diefe vermeintliche Borhut anzugreifen, und fie aus den vorliegenden Dörfern ju bertreiben. Bei biefer neuen Auffaffung ber Sachlage, bei der Wittgenstein keinen Widerspruch duldete, war nun von einem gesammten und ungestümen Angriff nicht mehr die Wenn die Dörfer genommen waren, was er fich wahrscheinlich nicht schwer dachte, follte fich das Beer möglichst links ziehen, um die rechte Seite des bei Lüten vorausgesetten Sauptheeres und die Straße nach Weißenfels zu gewinnen. Die preukische Reiterei sollte, mabrend des Kampfes um die Dörfer, links um Groß-Görschen und Rahna herumgehen, um dem geworfenen Feinde in die rechte Seite ju fallen u. f. w. Diefe Anordnungen wurden jedoch beim wirklichen Beginn des Kampfes wieder aufgegeben und konnten später auch nicht ausgeführt werben, benn es gelang nicht, bem Jeinde biefe Dorfer wollständig ju entreifen. Es bilden nämlich in der Nähe des Floggrabens Die Dörfer Rahna und Groß Görschen und etwas nördlich über biesen Caja und Klein-Görschen in ihrer Lage zu einander und in der geringen Entfernung eines Kanonenschuffes unter fich ein Biereck, welches man bei einer Schlacht nicht unpaffend mit einer Baftion vergleichen fann. Dörfer bieten an fich schon eine große Widerstandstraft dar; hier war diese aber noch verstärft burch den zwischen ihnen liegenden Erdstrich, der von Wiesen, naffen Graben und Baumreihen durchschnitten war. General Wittgenstein verbiß sich in den Kampf um diese Dörfer, aber aus übertriebener Borsicht führte er ihn nur mit so vereinzelten Kräften, daß es den hier anwesenden drei Divisionen von Rev. bochftens 24,000 Mann, mehrere Stunden hindurch möglich wurde, sich, wenn auch mit großem Berluft, so lange zu halten, bis ber Raifer mit bem ganzen Beer zu Gulfe fam. Er gonnte biefen brei Divisionen die Ehre, mehrere Stunden gegen bas gange Beer ber Berbundeten Stand gehalten zu haben.

Um 12 Uhr Mittags hatte General Wittgenstein ben Angriff befohlen. Das heer brach auf und rückte gegen Groß-Görschen vor. Ungefähr 30 preußisch-russische Geschütze eröffneten auf 800 Schritt Entfernung ihr Feuer auf das feindliche Lager und das Dorf. Es dauerte ziemlich lange, eh bies Feuer beantwortet wurde. Der Feind hatte einen Angriff nicht erwartet, ber Marschall Neb selbst war nicht anwesend, sondern befand fich beim Raifer jenfeits Martranftadt, um feine Befehle für ben heutigen Tag ju erhalten. Bis ju feiner Ankunft fiel die Sorge bes Widerstandes dem ältesten Divisions-Beneral Souham anbeim, von beffen Truppen Groß Gorichen und die nachste Gegend befett war. Auf die erften Schuffe lief im frangofischen Lager Alles unordentlich durcheinander, doch gelang es bald, eine Linie herzustellen, die das Feuer standhaft aushielt; auch wurden öftlich bes Dorfes zwei Batterien vorgezogen, Die ein lebhaftes Feuer begannen. Aus noch heute nicht aufgeklärten Grunden blieb das preußische Vordertreffen gleich bei seinen eigenen ersten Kanonenschuffen halten und benutte die Ueberrafdung des Feindes nicht. Dadurch aber erhielt biefer Zeit, fich zu sammeln und aufzustellen. Erft als burch bas eigene überlegene Geschütz bas bes Feindes jum Schweigen gebracht war, ging die preußische Brigade Klur jum Angriff auf Groß-Görschen vor. Dem festen Willen und ber hohen Tapferteit ber Preußen waren die Franzosen nicht gewachsen, fie wurden im raschen Sturmlauf aus bem Dorf hinausgeworfen. Souham brachte frische Truppen ins Gefecht und suchte es wieber zu nehmen, aber bie Breugen wiesen alle Angriffe mit größter Festigfeit jurud, ohne einen Schritt jurudjuweichen. Der General jog neue Streitfrafte von den Divisionen Brennier und Riccard von Caja ber heran und ein immer wuthenderer Rampf erhob sich. Dies veranlagte, daß auch bie rechtsftehende Brigade Bieten rechts um Groß-Görschen herum gegen Rlein-Görschen porgefandt wurde. Gett erhielt man preußischerseits das Uebergewicht; bie Brigade Bieten brang in Rlein : Goriden ein, weldes rechtsrudwarts von Groß-Gorichen nur etwa 800 Schritt entfernt liegt; und von Groß Görschen brang die Brigade Klur links gegen Rabna vor, welches ebenfalls nur in Kartatichichußweite gelegen ift. Doch wehrten fich die Frangofen aus allen Rräften. Mit wachsender Bedeutung und fteigender Erbitterung dauerte ber Rampf hier mehrere Stunden fort, und die Truppen waren einander dabei so nahe, daß ihr beiderseitiger Berluft unglaublich war. Die Preußen brachten nach und nach fo viel Gefounge ins Gefecht, als ber beengte Raum nur immer geftatten wollte, und auch fleine Reiter-Abtheilungen, von 1 bis 2 Schwadronen, suchten sich einzelne vortheilhafte Belegenheiten zu Ginhauen auf. General Souham erkannte, bag er ein ganges Geer bor fich habe, und bag bie bochften Intereffen auf bem Spiel ftanden, er zog von Caja fo viel Berftarfungen heran, als ihm nur irgend die Borsicht erlaubte, um die Dörfer Rahna und Klein-Görschen wieder zu nehmen. Es gelang den Franzosen auch, einzudringen, aber nur in einem Theile sich zu behaupten, so daß der Kampf furchtbar hin und her wogte. Auf einer Bodenausdehnung von 1000 bis 1500 Schritten, von Dörfern, Wiesen und Gräben durchschnitten, wurde hier mit allen Waffen in aroker Nähe und mit seltener Erbitterung gestritten.

Marschall Neh war angekommen und hatte neue Berftarfungen mitgebracht. Er verstärfte die Schlachtlinie und gewann wieder Boben. Die preußischen sehr zusammengeschmolzenen Bataillone wurden zurudgedrängt, und Rahna und Klein-Görschen zum größten Theil behauptet. Dieser Bortheil dauerte jedoch nur furze Zeit. Die Generale und höheren Offiziere, vor allen Blücher und Scharnhorst, die mit gezogenem Sabel sich an die Spite der Truppen stellten\*), fachten überall die Kampfbegier wieder an. Mit neuem Ungestum brangen die Breußen bor, wobei die glücklich ausgeführten Attaken einzelner Schwadronen ben Angriff febr wirkfam unterftütten. Klein-Borichen und Rahna wurden dem Feinde wieder entriffen, und er mußte die errungenen Bortheile fahren laffen. Sierbei zeigte fich, daß bas feindliche, erst fürzlich gebildete Fugvolf dem preußischen an moralischem Muthe nicht gewachsen war, benn, obwohl an Zahl überlegen, räumte es boch von Neuem das Feld, und mehrere Bataillone liefen in unordentlichen Saufen gegen Caja gurud.

General Blücher ließ zur Unterstützung und zur weiteren Berfolgung dieser Vortheile jest die Gardebrigade Röder zum Kampf vorrücken. Mit unübertrefflicher Tapferkeit drangen die Garden gegen Klein Görschen, welches zum Theil schon wieder in den Besitz des Feindes gefallen war, und rechts daran gegen das Dorf Cisdorf am Floßgraben vor. Sie stürmten beide Dörfer und mit unwiderstehlicher Gewalt stießen sie den Feind dis Caja zurück. Auch in dieses Dorf drangen sie ein und trieben die Franzosen hinaus. Aber auch die Preußen konnten sich nicht lange darin halten, weil sie mit einem entsetzlichen Hagel seindlicher Geschosse überschüttet wurden; doch wagten auch die Franzosen nicht, es wieder zu besetzen. Rahna, Großund Klein Görschen brannten schon seit längerer Zeit, jetzt gerrieth auch Caja in Flammen.

\*) Beiträge zu einer künftigen Biographie Friedrich Wilhelm's III., so wie einiger Staatsbiener und Beamten seiner nächsten Umgebung, vom General : Lieutenant von Minutoli, S. 136; auch Clausewit VII.

S. 276.

Während dieser Kämpfe war die Reiterei von den einzelnen Brigaden, wo fie nichts nüten konnte, links herausgezogen worben und hielt mit vorgezogenen reitenden Batterien in unabsehbarer Linie rudwärts hinter Rahna und Starfiebel. Wenn biefe gahlreichen Geschwader jett zwischen diesen Börfern durchgebrochen und auf die erschütterten Feinde bei Caja gesturzt waren, so hatten fie große Dinge ausführen können. Der lette Stutpunkt Caja ware genommen und ber Feind auf bas freie Feld hinaus nach Lüten bin gestoßen worden. General Wittgenftein hatte aber ber Reiterei feinen Oberanführer gegeben, es fehlte an einem Seiblit, einem Zieten, er hatte ihr nicht einmal eine Bestimmung angewiesen und fie war unter vielen Befehlshabern sich selbst überlassen. Auch scheint ihm die Ankunft bes Corps von Marmont bei Starfiebel, welches Dorf burch Fugvolf befeten ju laffen er verfaumt hatte, Beforgniffe für bas Borbringen der Reiterei eingeflößt zu haben.

Hiemit endete der Glanzpunkt der Schlacht für die Berbunbeten; von nun an gingen alle Bortheile wieder verloren, da jett Napoleon, dessen Streitkräfte nach und nach auf dem Schlachtfelde angekommen waren, die kräftigsten Gegenmaaßregeln

eintreten ließ.

Napoleon war, wie wir wiffen, in vollem Marsch auf Leipzig, wo er das Heer von Wittgenstein zu treffen hoffte, und schon über Marfranftädt hinaus. General Lauriston war bei Lindenau im Kampf mit den Truppen von Kleift, und der Ranonendonner hallte von dort her. - Bielleicht durch Meldungen bon Lauriston aufmerksam gemacht, daß bei Leipzig sich keine jahlreichen Streitfrafte bes Feindes ju zeigen schienen, hielt Napoleon an und verweilte eine halbe Stunde feitwärts von ber Straße auf bem Felde, in Gedanken versunken, wobei er mehrmals sein Fernglas auf ben Kampf bei Lindenau richtete. Die Truppen zogen unaufhaltsam vorüber und das Geschützfeuer bei Lindenau währte fort. Auf einmal, gegen 12 Uhr, erhob fich ein heftiger Kanonendonner rückwärts entfernt in seiner rechten Seite, muthmaaklich beim Corps von Ney, der mit jedem Augenblid vielfacher murbe. Er verweilte noch einige Zeit, beobachtete ben entfernten Rauch und Schall, vernahm ben noch vermehrten Kanonendonner und ahnte nun gleich seinen Frithum. Es wurde ihm klar, daß er Wittgenstein vergebens bei Leipzig gesucht, daß dieser fich vielmehr mit Blücher vereinigt und daß bas gange verbundete Beer ben Kampf in feiner rechten Seite und im Ruden beginne.

Auf ber Stelle anderte er seinen Plan, und die Entschlos-

The raise

senheit, Einsicht und Kraft, womit er ihn sogleich ins Werk sette, sind der höchsten Anerkennung werth. Der Marschall Net, welcher noch bei ihm war, wurde angewiesen, sogleich auf feinen Boften ju eilen und die Stellung feiner Truppen um jeden Preis zu halten. Das Corps von Lauriston ließ er vor Lindenau. Aber alle auf der Straße noch vorrückenden Trubpen, wo fie fich gerade befanden, mußten umtehren und mit Geschütz und Munition querfelbein "über die grune Saat" in ber Richtung bes Kampfes vorgehen, der zwei Meilen von hier gefämpft wurde. Ein so schnelles herumwerfen ganzer Maffen verursachte natürlich fein geringes Gedränge, aber die frangosis schen Befehlshaber waren darin durch Napoleon's schnelle Maaß: regeln hinlänglich erfahren und leisteten, was gefordert wurde. Der Vice-König mit dem Corps von Macdonald wurde von Markranftabt in die rechte Seite ber Berbundeten nach Cisdorf gewiesen; was zwischen Markranftadt und Lüten und noch zwiichen Lügen und Beigenfels marichirte, gegen Caja und Starsiedel gerichtet; an Marmont und Bertrand, die noch am weitesten zurud waren, erging der Befehl, ihren Marsch gegen und um ben linken Flügel der Berbundeten ju beschleunigen. poleon fandte faft alle seine Abjutanten und Ordonnang-Offiziere aus, um biefe Befehle ins Werf zu feten. Mit biefen Unordnungen beschäftigt, famen Abjutanten über Abjutanten vom General Souham, Die Die große Bedrängniß bes Corps von Neh und die Anwesenheit des gangen verbundeten Beeres bei Groß-Görschen melbeten, woraus er fab, daß feine eben getroffenen Anordnungen die richtigen waren. Nachdem er noch bas Nothwendigfte befohlen, sprengte er mit verhängtem Zügel selbst bin, wo gefochten wurde.

Als er bei Caja ankam, welches spätestens um 2 Uhr gewesen sein wird, gab er den erschöpften Truppen von Neh die Kraft wieder und laute Bivats begrüßten ihn. Es war der Moment, wo die Breußen Klein Görschen und Rahna genommen hatten und Miene machten, auch Caja zu erobern. Napoleon, dem die Berwundeten hausenweise entgegenstürzten, mußte hier sehen, wie seine Bataillone auseinandergesprengt, in wirren, unordentlichen Hausen völlig zurückslohen und daß die äußerste Gesahr war, daß auch das letzte Dorf Caja verloren ging. Er sühlte die ganze Wichtigkeit dieses Tages und setzte sich selbst der größten Gesahr aus, die Flüchtigen zum Stehen zu bringen, zu ordnen und sie wieder gegen den Feind sühren zu lassen. In das Ganze kam durch seine belebende Gegenwart bald wieder Haltung, es langten auch die nächsten Berstärfungen von

bem wenig entfernten Lützen an, und es gelang, wie wir wissen, nicht allein Caja zu behaupten, sondern auch Rahna und Klein-Görschen wieder zu nehmen. Während dies geschah, kamen immer mehr Verstärkungen an; die Garde stand schon hinter Caja und von allen Seiten waren seine Truppen im nahen Anmarsch. Noch einmal mußten seine Kämpfer jedoch alle Vortheile sahren lassen, als die preußischen Garden ins Gesecht gesührt wurden. Napoleon sah zum zweiten Mal, wie Rahna und Klein-Görschen verloren gingen, wie Caja selbst erobert, wie mehrere erneuerte Angrisse darauf abgeschlagen wurden und verschiedene seiner

Bataillone fliehend zurückwichen.

Es war etwa um 6 Uhr Abends und der gefährlichste Augenblid für bie frangösische Schlachtordnung war eingetreten. Das feindliche Geschüt schlug in das Gefolge des Raisers hinter Caja und selbst bie kleinen Rugeln pfiffen um ihn ber. Rapoleon selbst war eine Zeit lang in großer Besorgniß. "Ich babe", fagt Oberft Obeleben\*), ber bamals als fächfischer Offigier bom Generalftabe fich in feinem Gefolge befand, "nie fprechendere Spuren von Berlegenheit in seinem Gesichte wahrgenommen, als in diesen Augenbliden." Indeffen waren nun auch seine Streitkräfte nabe herbeigekommen. Die Division Birard von Neh's Corps mochte schon früher, bei der Ankunft bes Corps von Marmont, von Starfiedel herbeigeholt fein, jest war auch die Division Compan's von eben biesem Corps von Marmont jum Gingriff in bie Schlachtordnung bereit. Um 5 Uhr hatten fich bie Spipen ber Truppen bom Bice-Ronig gezeigt. Sie bemächtigten sich balb barauf bes Dorfes Eisdorf am Floßgraben, wodurch fie ben rechten preußischen Flügel umfaßten, und um 6 Uhr befanden fie fich hier bereits in Maffe vereint. \*\*) Destlich von Caja war die der Garde zugetheilte Division Marchand von Ney's Corps angekommen. Napoleon, dem darum zu thun war, die Seinigen jum Kampfe zu entflammen, zeigte sich überall vor der Front der neu ankommenden Truppen. Wo er vorüberflog, mitten im Kanonenfeuer, begrüßte ihn bas fortlaufende tosende Bivat der Colonnen. Ueberall brangen neue frangofische Streitfrafte vor.

General Wittgenstein, der auf seinem rechten Flügel den Bice-König ankommen und die französische Schlachtlinie in der Mitte so ansehnlich verstärken sah, befahl das Vorrücken des zweiten Treffens unter Porck und Berg. Er zog vom linken

<sup>\*)</sup> Erste Auflage: S. 57.
\*\*) So nach E. von W. (Müffling), nach Plotho erst um 7 Uhr.

Flügel das Fußvolf von Winzingerode's Corps herbei und verwendeter es theils gegen Rahna, theils gegen Eisdorf, um mit den Truppen von Berg den Fortschritten des Vice-Königs Ein-

halt zu thun.

Kon Neuem erhob sich der wüthendste Kampf. Die erschütterten Truppen von Blücher verbanden sich mit den neu ankommenden von Yord. Die ganze Schlacht erneuerte sich noch einmal auf dem engen, durchschnittenen Raume zwischen den brennenden Dörfern Caja, Rahna und Klein-Görschen. Aber die Kräfte der Franzosen hatten sich jetzt bedeutend verstärkt, es war keine Entscheidung mehr herbeizusühren. Der heißeste Kampf wogte hin und her, bald daß die Berbündeten bis Caja vorprallken, bald daß sie wieder gegen die anderen Dörfer zurücktwichen.

Es war 7 Uhr und Napoleon urtheilte, daß nun der ent= scheidende Moment der Schlacht gekommen fei. Er ließ durch eine Division ber jungen Garde, 16 Bataillone, unter Führung eines seiner unerschrockensten Generale, Graf von der Lobau, Caja mit Sturm wegnehmen. Sein Artillerie-General Drouot mußte eine Batterie von 60 Beschüten sammeln, zwischen Caja und Starfiedel auffahren laffen und ein furchtbares Feuer eröffnen. Hinter diesen bildete Napoleon selbst eine furchtbare Schlachtlinie aus allen noch schlagfähigen Streitfräften. Er flog im Kanonenfeuer von einem Buntt jum andern, trieb und trieb, um seine Linie in beständigem Vorwärtsschreiten zu erhalten und ben bon dem mörderischen Artilleriefeuer bestürmten Zeind nicht zur Befinnung kommen zu lassen. So brach er zwischen Starfiedel und Caja durch, auch Rahna ging verloren, und die Preußen hielten sich nur noch im größeren Theile von Grok-Böriden.

Auch der Bice-König machte Fortschritte. Sisdorf und Kitzen wurden ganz von französischen Truppen besetzt und diese drangen über den Floßgraben in die rechte Seite der Berbündeten vor. Die Division Marchand ging zwischen Caja und Sisdorf über den Floßgraben und bemächtigte sich Klein-Görschens.

Bei so großen Erfolgen bes Feindes entschloß sich nunmehr der Oberfeldherr der Verbündeten mit Bewilligung des Kaisers Alexander, den letzten großen Heerrückhalt, das russische Garde und Grenadier-Corps, vorrücken zu lassen. Es geschah, aber es war bereits völlige Dunkelheit eingebrochen, als dieses Corps näher kam. Es wurde zu keinem Angriff mehr verwandt und diente nur dazu, unter seinem Schutz das Heer zu sammeln.

Bahrend bom Mittag bis jum spaten Abend bei ben aenannten Dörfern der Rampf wuthete, hielt die gahlreiche preu-Kisch-russische Reiterei auf bem linken Flügel füblich von Rahna bis füdlich von Starfiedel bin, mit vorgezogener reitender Artillerie. Sie hatte anfangs nichts vor sich als die Infanterie-Division Girard vom Corps von Nep in und bei Starfiedel. Diese zog eine Batterie öftlich vom Dorfe vor und wagte es, mit 3 Bataillonen und etwas Reiterei aus dem Dorfe vorzukommen. Diese kleine Macht wurde von einem Theil ber nachften preußischen Reiterei unter perfonlicher Anführung des Pringen Bilbelm, Bruber bes Königs, mit Ungeftum ins Dorf gu-Dies war die wesentlichste Thätigkeit, obgleich rückaeworfen. fie noch burch bas nähere Beranziehen ber Reiterei Bingingerobe's gegen Starfiedel zu verftärkt murbe. Als bas Corps von Marmont bei Starfiedel ankam\*) und die Division Girard zum Kampf gegen Caja und Rahna mit herangezogen wurde und fo ju fagen por ihrer Front vorübermarichiren mußte, fiel fie biefe nicht etwa auf bem Marsche an, sondern ließ fie blos fanoniren. Feftgehalten burch Marmont bei Starfiedel, ließ fie es eben fo geschehen, daß biefer Marschall die Division Compan's gegen Caja bin entsenden konnte. Nirgends fiel sie ben ankommenden feindlichen Streitmächten entgegen. Als das Corps von Magmont bei Starfiedel antam, hielt General Bittgenftein fie fogar für zu schwach und fandte vom rechten Flügel bie ruffifche Divifion Berg zu Gulfe, die er aber, noch ehe fie auf bem linken Flügel angekommen war, wieder zurücknehmen mußte, weil sein rechter Flügel burch bas Erscheinen des Bice-Königs aufs Aeußerste bedroht wurde. Als nun auch bas Corps von Bertrand auf bem äußersten finten Flügel, diesen umfaffend, anlangte und Marschall Marmont aus Starfiedel vordrang, 30g fich bie ganze mehr als 15,000 Pferbe zählende Reiterlinie, Die bie Erbe hatte erbeben machen fonnen, gurud, fo bag fie eine Richtung von Soeheften nach Groß-Görschen einnahm, wobei ber äußerste linke Flügel eine halbe Meile Boden verloren hatte. Eine große Reiterattake fand an dem ganzen Tage nicht statt, nur bas Geschütz ber reitenden Artillerie, welches zur Reiterei gehörte, blieb im Feuern und von den Rahna naheftebenden Regimentern wurden hie und da einzelne Schwadronen zum theilweisen Einhauen verwandt. Dagegen war die Reiterei ben

<sup>\*)</sup> Dem Marschall Marmont wurde durch die zahlreichen Massen von Reiterei so imponirt, daß er den Kaiser um Verstärkung bitten ließ; dieser ließ ihm aber sagen: er solle sich nicht beirren lassen, bei Caja "liege die Schlacht."

größten Theil des Tages, besonders aber in der letteren Zeit, wo Napoleon seine große Batterie vor der Front seiner Schlacktlinie bildete, einem mörderischen Feuer ausgesetzt, wobei sie saste den dritten Theil ihrer Stärke einbüßte, mehr als sie bei den hitigisten Attaken verloren haben würde. Der Oberfeldherr Wittgenstein war selbst Cavallerist und General der Reiterei, aber er wußte in dieser Schlacht von dieser höchst wirksamen Wasse keinen Gebrauch zu machen.

Alls der Tag sich neigte, dehnte sich die Linie der Franzosen, die Schlachtordnung der Berbündeten in der Figur eines Halbmondes umklammernd, von Kitzen und Gisdorf über Klein-Görschen, Rahna dis Pobles aus, wonach Starsiedel schon eine

halbe Meile hinter ihrem rechten Flügel lag.

Statt alfo die Frangofen auf dem Marsche in weiter Chene zu überraschen, fie mit aller Kraft unvorbereitet anzufallen, als ihre Kräfte noch weit auseinander ftanden, fie zu durchbrechen und über ben Saufen zu werfen, waren vielmehr, trot großer Ueberlegenheit an Reiterei und Geschütz, die Berbundeten von den Franzosen umfaßt und in eine nachtheilige Lage gebracht Was Scharnhorft groß entworfen hatte, wurde vom Oberfeldheren Wittgenftein flein ober vielmehr gar nicht ausgeführt. Scharnhorft war bei der Schlacht und ihrer möglichen Leitung ohne allen Ginfluß. Als preußischer General Quartiermeister konnte er nur bei ber Blücher angewiesenen Rolle thätig Als er fah, daß auf dem rechten Flügel bei Eisdorf ein ganzes feindliches Corps (ber Vice-König) in den Kampf eingriff, als er die jeden Augenblick von Caja her fich verftarkende französische Schlachtlinie gewahr wurde und nicht mehr zweifeln fonnte, daß der Raiser der Frangosen felbst mit seinem ganzen heere gegenüber sei, gab er es auf, noch irgend etwas Anderes zu erreichen, als einen fichern und ehrenvollen Rudzug. Born und Schmerz ergriffen ihn über die Bereitelung aller feiner hoffnungen. Mit gezogenem Sabel und lautem Ruruf fette er sich an die Spite mehrerer Abtheilungen, um sie gegen ben Keind zu führen, wurde aber bald verwundet und mußte den Kampfplat verlaffen. Bald barauf wurde auch Blücher, der nach gewohnter Art im Feuer thätig war, verwundet und der Befehl kurze Zeit vom General Yord aufgenommen, boch verließ Blücker nicht das Feld und nahm das Heft gleich wieder in die Hand.

Napoleon hatte bei Einleitung ber Schlacht in ber Gegend von Markranstädt gesagt: "Ich habe keine Reiterei, das thut aber nichts, es wird eine Schlacht werden, wie in Neghpten. Französisches Fußvolf muß sich überall selbst genug sein; ich verlasse mich unbesorgt auf den Muth meiner jungen Carfcribirten." Er hatte nun durch die That gezeigt, daß er mit einem Heer von Rekruten gegen alte Soldaten, daß er allein mit Fußvolk auf weiten Sbenen gegen Massen von Reiterei und überlegenes Geschütz siegen könne, und sein gewaltiges Feldherrntalent aufs Neue bewährt.

Eine übertriebene Vorsichtigkeit, ein angstliches Zurudhalten der Kräfte, wie er es Napoleon gegenüber thun zu muffen glaubte, verführte ben General Bittgenstein, gar nichts Entscheibendes zu magen. Aber er vergeudete in ben mörberischen Dorfgefechten und in bem burchschnittenen Boben pedantischerweise die edelsten Kräfte und ließ nutlos Strome Blutes vergießen. Der Raum war hier so beengt, daß die Truppen nur immer bataillonsweise ins Gefecht geführt werden konnten. Sie löften fich bann gewöhnlich in Schwärmerlinien auf und mußten nach ungeheurem Verluft zurückgenommen werden, um andern Plat zu machen, die ein gleiches Schickfal hatten. Go focht während sechs Stunden nur immer eine geringe Zahl von Batallionen, während die andern ftillstehend zusahen und ablöften, wo die Fechtenden erschöpft waren. Mit mehr Hingebung und perfönlicher Aufopferung ju fampfen, als hier von ben Breußen geschah wwar nicht möglich, da ein heiliges, glühendes Gefühl für Baterland, Ehre, Freiheit und Rache jede Bruft beherrschte. "Selbst die Todten", sagt Plotho (I. 124), "lagen da umber mit verklärtem Angeficht, benn fie waren mit bem Gefühl aus ber Welt gegangen, daß fie ihr Baterland und fich felbst ge-Man hörte keinen Klageton der Verstümmelten, weil die edleren Gefühle selbst den Schmerz besiegen, keine Trauer über ben gefallenen Freund und Waffenbruder, benn er war ja ruhmvoll gefallen."

Billig war es, daß die Preußen in den Borderkampf gestellt wurden, da es auf deutschem Boden zunächst ihre Sache wa., such die Befreiung zu erringen. Allein daß General Wittgenstein sie wenig oder zw nicht durch russische Truppen unterstützte, mußte, abgesehen, daß es für den Erfolg höchst verderblich war, bei ihnen mit Recht große Besorgnisse für die Lukunst erwecken. Die russische Division Berg war hin und her marsschirt und hatte nur zuletzt einigen Antheil am Kampf genommen. Wintsingerode war so unthätig gewesen, daß er am andern Tage des Commandos entsetzt wurde.\*) Rur sein Kuß-

<sup>\*)</sup> Er erhielt es einige Zeit nachher wieher.

voll unter dem jungen Prinzen Eugen von Würtemberg, welches vom linken auf den rechten Flügel gezogen wurde, hatte sich tapfer geschlagen. Das Garde und Grenadiercorps hatte gar nichts gethan. Endlich hatte General Miloradowitsch mit 12,000 Mann bei Zeit, kaum zwei Meilen vom Schlachtselbe, müssig gestanden. Mehrmals im Laufe der Schlacht auf das Heranziehen von Miloradowitsch aufmerksam gemacht, hatte Wittgenstein dies nicht gewollt, weil man mit Napoleon nicht kämpsen könne, ohne starke Reserven hinter sich zu haben\*), und weil er sonst keine Kräfte übrig behalte, die Schlacht am folgenden Tage zu erneuern. Auf die dringende Bitte der preußischen Generale an Miloradowitsch, ihnen zu hülfe zu eilen, war dieser nicht

eingegangen.

Die Finsternik war herabgefunken, die Blutarbeit gethan. Auf mehreren Quadratmeilen Landes war die Saat, bei ber Die Aehren schon hervorkamen, zertreten, zerstampft, niedergefahren, bas Erdreich von den gahllosen eisernen Bällen aufgeriffen, und ber blutgetränkte Boben von Tausenden von Todten und Sterbenden bedeckt. Dabei schlug das Feuer der brennenden Dörfer Eisdorf, Klein- und Groß-Görschen, Caja, Rahna und Starfiedel jum himmel! Und dieser Tag hatte jum Nachtheil der verbündeten Waffen geendet! Die größte Tapferkeit und äußerste hingebung war dem erstaunlichen Feldherrntalent Napoleon's erlegen. — Buth und Schmerz burchglühte besonders Die Breuken und ihr Feldherr Blücher war erfüllt von Grimm. Noch in der Dunkelheit drang eine Abtheilung feindlicher Truppen links von Rahna gegen die Brigade Steinmet vor, welche ichon bie Gewehre zusammengesett hatte, und gegen bas zweite Leibhusgren-Regiment, welches ichon abgesessen war. Diese Truppen kamen etwas durcheinander, faßten sich aber bald wieder und trieben den Feind zurück. Das war für Blücher zu viel der Frechheit und es war ihm unmöglich, in dieser Hinsicht etwas schuldig zu bleiben. In Uebereinstimmung mit Wittgenftein befahl er, mit einem Theil ber preußischen Reserve-Reiterei unter Dherst Dolfs noch einen nächtlichen Angriff auf ben Feind gu bersuchen. Dberft Dolfs sammelte 11 Schwadronen \*\*), größten-

\*\*) Oberst Wagner giebt nur 9 Schwadronen (namentlich) an; aber Berfasser weiß mit Bestimmtheit, daß noch die erste und die Jägers Schwadron des brandenburgischen Husaren Regiments mit dabei ge-

wesen sind.

<sup>\*)</sup> Nach Gneisenau in seinem Briefwechsel mit dem Grafen Münster in den Lebensbildern II. Th. S. 321 geschah das Nichtheranziehen von Miloradowitsch aus persönlichen Berhältnissen. (Miloradowitsch war älterer General; vielleicht also aus gegenseitiger Eisersucht?)

theils Kuraffiere, und ging damit zwischen Soehesten und Groß-Görschen bor. Es war unmöglich, in ber Nacht die Ordnung zu erhalten, die Schwadronen geriethen burcheinander, und als fie ben Weg überschritten, ber von Soeheften nach Groß-Görschen führt, welcher stredenweise völliger Sohlweg ift, machten Biele Reiter höchft gefährliche Sturge. Dennoch gelangte bie Reiterei bis an die Bierede der alten Garde, welche, burch bas Geraffel aufmerksam gemacht, zu den Baffen griff. Nur ein paar hunbert Schritte bavon befand fich ber Kaifer mit feinem Gefolge. welches sogleich auseinanderstob. Die französischen Maffen bielten sich, wiewohl mit Mübe; es wurden Kanonen vorgezogen, mit Kartatichen geschoffen und die preußische Reiterei mußte eiligst ben Rudweg suchen. Hierbei tam fie so burcheinander, daß einzelne Abtheilungen erst jenseit der Elbe wieder zu ihren Regimentern gelangten. Der Angriff hatte nichts Wefentliches bewirkt, im Gegentheil mehrere Reiter Regimenter ruinirt, aber ber moralische Eindruck auf die Franzosen war boch so groß, daß am Abend noch ganze Abtheilungen aus der Linie guruckwichen und daß Napoleon für gut fand, mit dem gangen Beere etwas zurud zu geben. Er blieb auch die Nacht nicht auf bem Schlachtfelbe, wie er wohl anfangs beschloffen haben mochte, fondern begab fich fpat Abends in fein früheres Sauptquartier nach Lüten.

Die verbündeten Monarchen sahen auf einem Berghügel, der seitbem der Monarchenhügel genannt worden ist, der Schlacht zu, aber sie verließen denselben auch mehrere Mal, um sich näher von der Lage der Dinge zu unterrichten. Kaiser Alexander setzte sich mehrmals dem Kanonenseuer aus, und bei einem Ritt nach dem linken Flügel zu kam er in ernstliche Gesahr. Der König von Preußen setzte sich noch weit mehr aus. Auf einem weißen Araber ritt er mit Gesolge sogar in Caja hinein, als seine Truppen dieses Dorf genommen hatten, und blieb dort, dis die französisischen Colonnen im Sturm andrangen.\*) Als der Tag sich völlig neigte und das Feuer schwieg, begaben sich beide Monarchen vom Schlachtselbe hinweg. Bei einer sehr sinstern Racht konnten sie sich nur mit Hülfe einer Laterne und unter Führung eines Feldjägers durch die Berwundeten, Wagenzolonnen 2c. hindurchwinden. Mit der sesten Ueberzeugung, daß

<sup>\*)</sup> Erinnerungen aus meinem Leben von W. L. B. Grafen Hendel von Donnersmark (damals königl. Flügelabjutanten), K. B. Gen.-Lieut, a. D. Jerbst 1846. S. 181 und 185. Auch der Kronprinz und der Brinz Friedrich hatten sich heftigem Fener ausgesetzt, ohne ein Commando zu führen.

Beiste, Freiheitefriege. I. 3. Muff.

am andern Tage die Schlacht zn erneuern wäre, ritten sie über Stöntsich und Begau nach Groitsich, wo sie fehr spät ankamen

und ihr Nachtquartier nahmen.

Der Berluft ber Breufen betrug obngefähr 8000 Mann, eber mehr als weniger, die Ruffen wollten 2000 Mann verloren haben. Geblieben war ber Pring Leopold von heffen-Homburg in Groß-Görschen, wo ihm nachmals ein Denkmal errichtet worben ift. Der General-Lieutenant von Scharnhorft ftarb fpater an seinen Bunden in Brag. Die Bertvundung von Blücher war gludlicherweise unbebeutend. Sonft hatte man feinen Offizier bon Rang verloren. Fünf Kanonen mit einigen Bulberwagen und 800 Gefangene hatte man bem Feinde abgenommen, ohne Gefchüt und Gefangene verloren zu haben. - Den Ber-Luft bes Feinbes berechnete man auf 15,000 Mann. Franzöfischerseits waren ber Divisions-General Goure, Chef bes Generalstabes von Rey, und ber Brigade : General Gruner tobt: bie Division&: Generale Girard und Brennier, die Brigade: Generale Chemenaur und Guillot, felbst zwei Ordonnang-Offiziere bes Raifers ichwer verwundet.

## 3. Rückzug der Verbündeten hinter die Elbe. Schlacht bei Banken. Fernerer Rückzug nach Schlefien. Abschluß des Waffenstillkandes.

Spat am Abend ber Schlacht, beim Schein ber brennenben Dörfer, versammelte General Bittgenftein auf einem Sügel bor Werben bie Anführer, um zu berathschlagen, was zu thun sei. Der Oberfeldherr ichien anfangs wirklich geneigt, die Schlacht am folgenden Tage zu erneuern. Diefer Gedanke machte jedoch balb ernfteren Betrachtungen Raum. Es lief die Nachricht ein. daß zwar General Bulow an biesem Tage fiegreich in Salle eingedrungen, daß aber General Rleift von Lindenau und Leipgia bis Burgen zurückgewichen und ber frangöfische General Lauriston sich schon um 3 Uhr Nachmittags Leipzigs bemächtigt habe, wodurch man sich auf dem rechten Flügel und selbst im Ruden bedroht fah. Auf dem Schlachtfelbe felbst fah man fich auf beiben Flügeln umfaßt und erkannte, daß für den folgenden Tag alle Streitfrafte bes Feindes vereinigt sein würden. Man schätte bas, was vom Feinde nicht mitgefochten hatte, auf wenigstens 40,000 Mann; bagegen betrugen bie Truppen, welche

verbündeterseits unberührt geblieben waren ( bie ruffischen Garben und Grenadiere und das Corps von Miloradowitsch) nur 28,000 Mann. Man glaubte es baber bieffeits ber Elbe mit bem frangofischen Imperator nicht aufnehmen zu können, ja man fürchtete fogar, wenn man es auf bas Aeußerste ankommen ließe, burch Ueberflügeln von rechtsber (ba schon ein ganzes franzöfisches Corps in Leipzig ftand) von Preußen abgeschnitten zu werden. Bum Ueberfluß erklärte Fürst Jachmil, Befehlshaber ber ruffischen Artillerie, daß nicht Munition genug für eine aweite Schlacht bei ber Sand fei, ba bie ruffischen Parks nicht hätten folgen können. Go entschloß fich benn Graf Wittgenftein zum Rudzuge hinter die Elbe. Später freilich wollte Niemand ben Befehl bazu gegeben haben. Jeder hütete fich forafältig und am Ende hatte bann ber ruffische Artillerie Befehlshaber Fürst Jachmil bie Schuld baran, ber wegen mangelnder Munition auf dem Rudzug bestanden.\*) Thatsachlich murde derfelbe icon in der Nacht angetreten, indem bas Beer über den Aloggraben zurückging.

General Wittgenstein mußte indessen eine höhere Autorität für einen fo folgenschweren Entschluß haben, beshalb verfügte er sich noch in der Nacht zum Kaiser Alexander nach Groups. Es gelang ihm, feinen Souverain bollständig zu überzeugen, baß ber Rudzug unumgänglich nothwendig fei. Es galt nun auch ben König von Preußen zu überzeugen. Das war indeß, besonbers mit Rudficht auf die obwaltenden politischen Verhaltniffe, feine fo leichte Sache. Allegander hatte im Bertrage bon Ralifch nur in Baufch und Bogen berfprochen, Breugen an Land und Einwohnern fo groß zu machen, wie es vor 1806 gewesen war; bestimmte Länder waren dabei nicht bezeichnet worden. man nun zurudwich und noch weiter zurudgetrieben murbe, fo war kein Land vorhanden, womit Preußen entschädigt werden konnte, ja es lag im Reich ber Möglichkeit, daß auch bas jetige Rlein-Breußen von Neuem von den Frangosen überschwemmt, vielleicht vernichtet wurde. Alexander felbst war in Berlegenheit, wie er bem Könige die bochft unangenehme Rachricht mittheilen folle.

Der König war ichon zur Auhe gegangen. Lox seiner Thür schlief der Flügeladjutant, Oberstlieutenant Graf Henckel, auf Stooh. Rach Mitternacht wurde dieser von einem russischen Ordonnanz-Offizier geweckt und zum Kaiser Alexander beschieden, der schräg gegenüber wohnte. Der russische Monarch, noch völzlig angekleidet, setzte nun dem Abjutanten des Königs die

<sup>\*)</sup> Gneisenau in Lebensbildern II. Thl. S. 321. 3. Auflage.

Gründe auseinander, weshalb er genöthigt sei, den Rückzug bis jur Elbe ju befehlen, und forderte ihn auf, feinen herrn babon in Renntniß ju feten. \*) Graf Bendel erlaubte fich ju bemerken, daß in einer fo höchst wichtigen Sache es wohl erforderlich sein durfte, daß er felbst dem Konige diese Mittheilung mache. Gichtbar verlegen brachte ber Raifer noch mancherlei "Wenn" und "Aber", so daß deutlich zu sehen war, wie ungern er daran ging. Der Flügeladiutant wiederholte seine Bitte dringender, eilte fort, den König ju wecken, und Alexander entschloß sich, ihm ju folgen. Der König, eiligst gewedt, hatte nicht Zeit aufzustehen, weil Alexander gleich hereintrat und sich neben ihn niedersetzte. In sichtbarer Beklommenheit setzte der Kaiser dem Könige (Die Unterhaltung wurde in frangöfischer Sprache geführt) bie Nothwenbigfeit bes Rudzugs bis zur Elbe auseinander. Der Konia wurde daburch fichtbar angegriffen und erwiederte mit einiger Heftigkeit: "Das kenne ich schon, wenn wir erst anfangen zu retiriren, so werben wir bei der Elbe nicht aufhören, sondern auch über die Beichsel gehen, und auf diese Art sehe ich mich schon wieder in Memel." Der Kaiser suchte bei dem Ruckzuge auch noch auf einige Bortheile aufmerksam zu machen, was ben Konig jedoch nur noch mehr aufbrachte. Wirklich entruftet entgegnete er: "Ich mache Ihnen mein Compliment, — ich muß aufstehen!" und warf damit fo ju fagen den Raifer gur Thure hinaus, ber auch fogleich das Zimmer verließ. Er fprang dann aus dem Bette, ging ans Fenfter und rief schmerglich bewegt aus: "Das ift ja wie bei Auerftat!" Um Morgen war ber König noch fehr verftimmt, er konnte fich nur schwer überwinden, die Nothwendigkeit des Rudzugs anzuerkennen. Endlich brach er auf und suchte in Altenburg Troft und Rath bei dem verwundeten Scharnhorft, mit bem er lange über die ju ergreifenden Maagregeln verhandelte. \*\*) Bahricheinlich hat Scharnhorft bazu beigetragen, seine Berftimmung zu mäßigen, eine mögliche Erkaltung mit bem Kaifer Alexander, welche die übelsten Folgen haben mußte, zu verhuten, und zugleich einleitende Schritte berabredet, Defterreich in das Bundniß zu ziehen.

Das preußische Heer vernahm den Befehl zum Rückzug über die Elbe mit großem Schmerz und wahrhafter Trauer, worüber der alte Blücher es mit heroischer Jovialität und in seiner populären Art zu trösten suchte. Wahrscheinlich gingen gleich am Abend des Schlachttages, als es sessisstand, daß man am andern

<sup>\*)</sup> Graf Hendel von Donnersmark. S. 185. \*\*) Graf Hendel von Donnersmark. S. 186 und 187.

Tage die Schlacht erneuern wollte, aus bem foniglichen Quartier Groitsch die ersten Rachrichten von der Schlacht nach Berlin ab. Bufolge berfelben machte bas Gouvernement in Berlin amtlich bekannt, baß die Schlacht gewonnen worden. Es wurden Ranonenfalven gelöft, im gangen Lande Dankfefte gefeiert und bie Bergen des Bolfes erbebten vor Freude ob der Nachricht. Bahrheit konnte nicht lange verborgen bleiben; sie machte einen schmerzlichen Eindruck, aber die Begeisterung und die Zuversicht des Bolks waren fo überschwenglich, daß von einer Erschütterung

nicht die Rede fein, konnte.

Dadurch, daß die Berbündeten das Feld räumten, gestanden fie öffentlich ein, daß fie geschlagen worden, und im Ganzen war badurch doch viel verloren, was man in ben oberen Regionen auch in voller Stärke fühlte. Zunächst fiel Sachsen in Napoleon's Gewalt, und es war zu erwarten, daß diefer schnell Mittel finden würde, ben unen Infenen Konig jum Bundniß gu Man hatte Sachsen geschont in der hoffnung, daß es fich für die deutsche Sache erklaren wurde, jest fam biefe Schonung dem Feinde ju Gute. Ueberhaupt mar ber Rheinbund nun aufs Reue im Gehorfam gegen Rapoleon befeftigt und diefer tonnte alle Kräfte beffelben jum Berderben Breugens und Deutschlands benuten. Bon Seiten der Berbundeten hatte man gehofft, ihn zu fprengen, indem man den deutschen Bolkern eine Wiederaufrichtung des alten, ehrwürdigen, fast tausendjährigen Reichs vorgehalten hatte; jest mußte man erfahren, daß man auch nicht einen Fürsten von ber frangofischen Sache hatte abwendig machen können. Der erhabene, fraftige Aufruf bon Kalisch an die Deutschen erschien dadurch beinahe lächerlich. Man hatte den Rheinbund für aufgelöft erklärt und die Fürften entsetzen wollen, die sich der deutschen Sache abwendig zeigen würden, und überhaupt einen hohen Ton angestimmt; jest zeigte fichs aber, daß Rugland und Preugen große Muhe hatten, gegen ben Raifer der Frangofen nur einigermaaßen das Feld zu halten, und daß nothwendig noch Defterreich mit in das Bundniß gezogen werden mußte, wenn man ihm mit Erfolg widerstehen follte. Bon einem Berfahren gegen die Rheinbundfürften, wie in bem Aufruf angebeutet worden, tonnte nun vollende nicht mehr die Rebe fein. Man mußte überhaupt gunachft alle Abfichten auf Deutschland im Ginne bes Aufrufs fahren laffen und burch die Gewinnung von Defterreich feine Macht zu verftarten fuchen. Gewiß ift, daß durch diefe Wendung ber Dinge die ganze Entwidelung bon Deutschland einen harten Stoß erlitten hat. Ein großer Uebelftand war auch, daß man dem frangofischen

Imperator keinen Feldberrn entgegenstellen konnte, der ihm nur einigermaaßen gewachsen war. Das Ansehen Bittgenftein's war burch die Lütener Schlacht tief erschüttert, Barclay war, als langfam und wenig unternehmend, auch nicht im beften Anbenten, und was Blucher fpaterbin Großes leiftete, abnte man Dabei waren der Kaifer Alexander und damals noch nicht. seine Ruffen durchaus nicht geneigt, den Breußen auch nur einen makigen Antheil an ber oberen Befehlführung juzugefteben. Sie hielten sich als Angehörige eines großen, machtigen Kaiferreichs und als Sieger bes Jahres 1812 berechtigt, diese ganz allein zu führen, und betrachteten die Preußen gewissermaaßen als bloße Sulfstruppen, die zufrieden sein mußten, wenn man sich ihrer Sache annähme.\*) Andererseits glaubten wieder bie Preußen mit Recht, an dem Oberbefehl der Ruffen viel aussetzen zu konnen, und daß ihnen, die bis jett fast allein gefämpft hatten, wenigstens ein Untheil am Oberbefahl eingeräumt werben muffe. Bei diesen Umftanden und bei der ohnehin merklichen Erkaltung in den höchsten Regionen konnte es an Mißtrauen und Zerwürfnissen nicht fehlen. Leider hatten die Breußen die Russen dringend nöthig und lernten sich fügen, und die Nothwendigkeit des Busammenhaltens fohnte auch beibe Monarchen bald wieder aus. Biel half auch die in der Schlacht bewiesene helbenmüthige Tapferkeit der Preußen, welche die besondere Achtung und selbst bas Erstaunen ber Ruffen erweckt batte.

Der Rückzug wurde von beiden Bölkern getrennt angetreten. Die Preußen zogen über Borna, Coldit, Döbeln auf Meißen, wo sie den 6. Mai eintrasen; die Russen gingen über Frohdurg, Rochlit, Rossen, Wilsdruf auf Dresden, wo sie einen Tag später anlangten. Die beiden Heersaulen marschirten ziemlich nahe aneinander, um sich gegenseitig unterstützen zu können, und der Rückzug konnte mit Ordnung und Festigkeit geschehen, da die zahlreiche Reiterei vollkommnen Schutz gewährte. Die Richtung des Rückzuges war insosern die natürlichste, als man sich nicht von Desterreich entsernen durste, welche Macht man ins Bündniß ziehen wollte. Sie gewährte aber noch den Bortheil, daß man den linken Flügel an neutrales Gebiet lehnen konnte, indem Böhmen zwei Mal sehr bedeutend in die Lausitz vorspringt. Auf dieser Richtung fand man auch am wenigsten vom Feinde besetzte Festungen und die russischen Berstärkungen

konnten hier am leichtesten herangezogen werden.

Beide Monarchen waren den rudkehrenden Beeren voran-

<sup>\*)</sup> Rlagen Gneisenau's in dem Briefwechsel mit dem Grafen Münfter.

geeilt und befanden sich den 4. Mai schon in Dresden. Bom Balkon des Schlosses herab verkündigten sie dem versammelten Bolk einen Sieg über die Franzosen, welcher diesem mehr als verdächtig vorkommen mußte. Es sollte auch am 5. und 6. Mai ein Tedeum mit Artilleriesalven geseiert werden, welches aber von Stunde zu Stunde verschoben wurde\*) und endlich unterblieb, weil der Kaiser mit dem ankommenden Heere weiter ging und der König sich zu den über Meißen rückgehenden Breußen begab.

Der Kaiser ber Frangosen war durch die hohe Tapferkeit der Breußen, die nicht die entfernteste Aehnlichkeit mit ihrem Zuftande von 1806 gezeigt, und burch ben unvermutheten nächtlichen Reiterangriff so besorgt gemacht, daß er am 3. Mai sicher eine neue Schlacht erwartete. Er ließ zu dem Ende vom Corps von Laurifton nur eine Divifion in Leipzig, die am 3. Bormittags ebenfalls die Stadt verließ, bie beiden anderen gog er gur Berftarfung an fich heran und fette fich burch viele andere Unordnungen in den Stand, von Neuem ichlagen zu fonnen. Als er früh am Morgen, noch in Luten, die Meldung erhielt, ber Feind fei in vollem Rudzuge, wollte er es nicht glauben und eilte fogleich berbei, um fich mit eigenen Augen ju überzeugen. Wirklich war bas ganze Feld vor ihm leer, was ihn in nicht geringe Freude verfette. Satte er jest eine genugende Bahl Reiterei gehabt, fo murbe er die Berbundeten unfehlbar in große Berlegenheit haben bringen konnen, fo aber mußte er dies freilich aufgeben und fich mit möglichft schnellem Rachruden feines muden Fußvolks begnügen. Go viel war indeß schon jest zu übersehen, daß der Rückzug der Berbundeten bis hinter die Elbe fortgefest werden wurde, und daß der Berbindung mit den bon ihm befetten Elbfestungen nichts mehr im Bege ftand. Durch geschickte und fraftvolle Leitung hatte er mit einem Beere gang neu ausgehobener, eiligft zusammengeraffter, faft gang ungeübter Truppen über alte versuchte Soldaten, die an Reiterei und Geschütz ihm überlegen waren, den Sieg erfochten. Er hatte seinen jungen Conscribirten die Feuertaufe gegeben, fie nun erft gu Solbaten erhoben, ihnen das unbegränzte Bertrauen seiner alten Rrieger eingeflößt und feinen Feinden, trot feiner Fehler und Des Ungliids in Rugland, aufs Neue feine Furchtbarteit bewiesen. An diesen Sieg, wenn er auch bei weitem tein voll-ftändiger war, mußten sich noch große Erfolge knupfen. Wenn auch ber Blan einer Universalmonarchie feit der Riederlage in Rugland aufgegeben war, so konnte er boch hoffen, mit neuem

<sup>\*)</sup> Oberft After.

Glanz aus diesem Kriege als mächtiger Regent hervorzugehen. Stolz, wie in früheren Schlachtberichten, fagte er in dem von Lützen: "Europa würde endlich wieder Ruhe genießen, wenn die Souveraine und Minister auf diesem Schlachtselde hätten zugegen sein können. Sie würden die Hoffnung aufgeben, Frankreichs Gestirn zum Rücklauf zu bringen; sie würden sehen, daß die Rathgeber, welche das französische Keich zertheilen und Seine Majestät den Kaiser demüthigen wollten, den Untergang ihrer

eigenen Souveraine vorbereiteten."

Bunachst war nun der König von Sachsen jum Bundniß. ju zwingen. Dieser hatte Rapoleon seine für den Marschall. Neb geforderte Reiterei wiederholt verweigert, Torgau und Königstein den Franzosen verschlossen. Schon von Mainz aus hatte Napoleon seinen Adjutanten, General Flahaut, nach Brag an ihn geschickt, um die Absendung der beiden Küraffier-Regimenter zum französischen heere, Bündniß mit ibm, Deffnung von Torgau 20. ju verlangen. Bon Weimar ließ er durch den regies renden Bergog diefes Landes nach Brag schreiben, fich rund und offen zu erklären. Wäre der König wider ihn (den Kaiser), fo würde er Alles verlieren, was er hatte. Diese Rachricht erhielt Friedrich August am 3. Mai und man kann benken, wie sie ibn erschütterte. Inawischen wagte er noch ju zögern, indem er den Erfolg der ersten Schlacht abwarten wollte. In der Racht vom 5. jum 6. Mai drangen gerngeglaubte preugische Siegespoften nach Prag, aber schon Vormittags folgte ihnen als Schreckensbote ber frangöfische Gefandte an seinem Sofe, Baron Serra. Im Auftrage feines fiegreichen herrn verlangte diefer fturmisch: augenblidliches Bundnig, die Bereinigung aller fächfischen Truppen mit den frangösischen, die Deffnung von Torgau u. f. w., und drohte, denselben Nachmittag wieder fortzureisen. Der schwache alte König war in unbeschreiblicher Verlegenheit. war der Ausgang der Lützener Schlacht nicht gang flar, ben ganzen Tag jagten sich die Widersprüche und er war geneigt, fich noch ferner an Defterreich anzuklammern. Am Morgen des 7. Mai blieb endlich kein Zweifel mehr. Graf Hohenthal traf beim Könige ein, der Napoleon's Siegesstolz und seine heftige Unrede an die städtischen Abgeordneten von Leipzig, die fich ihm in Lüten vorgestellt, von den Mitgliedern diefer Deputation felbit erfahren hatte. \*) Gleich darauf erschienen der frangofische

<sup>\*)</sup> Rach einer mir gewordenen sichern Mittheilung ist Graf Hohenthal nicht bei dieser Anrede persönlich zugegen gewesen, wie in der ersten Auslage nach von Hormahr's Lebensbildern gesagt ist.

Dberft Graf Montesquiou, Adjutant des Prinzen von Reufchatel (Berthier), in Begleitung bes Grafen Georg Ginfiedel, bon Ravoleon abgefandt. Sie brachten ihm die Beifung: augenblicklich nach Dregden zurudzukehren, Torgau ben Frangofen zu öffnen, Die sächsischen Truppen mit ben französischen unter General Revnier zu vereinigen, bei schwerer Geloftrafe und feindlicher Behandlung seines Landes. Binnen 6 Stunden hätte er biefe Befehle in Ausführung zu bringen. Bürde er diese in der festgesetzten Zeit nicht ertheilen, so ware er als Fürst bes Rheinbundes wegen Treubruchs abgesett und hätte aufgehört zu regieren.\*) Aufs Meugerste bestürzt, willigte ber Könia nun in Alles; er melbete Napoleon, daß er augenblicklich nach Dresden zurückehren, die beiden Kuraffier-Regimenter und Geldmittel mitbringen werbe, um den Forderungen seines allergnäbigsten Gebieters Genüge zu leiften. Sofort machte er sich auch auf den Weg und sank nun zum willenlosen Werkzeug bes frangofischen Raifers herab.

Einigermaaßen hatte biesem bie zögernde Bolitik des Königs doch geschabet. Zufolge der von ihm erhaltenen Besehle verweigerte General Thielmann den Franzosen die Deffnung von Torgau, weshalb diese hier nicht den Strom passiren konnten, sondern genöthigt waren, sich nach Wittenberg zu wenden. Grenzenlos war hierüber Napoleon's Wuth gegen den General Thielmann, der, wenn er nicht als französischer Staatsgefangener in Ketten abgeführt werden wollte, schon dieserhalb suchen mußte, im Dienst der Berbündeten Rettung zu sinden. Und doch handelte Thielmann in vollkommenem Einklang mit dem Besehl seines Königs, denn dieser hatte ihm noch am 5. Mai, drei Tage nach der Lüchener Schlacht, von Prag aus besohlen: den Franzosen Torgau nicht zu öffnen, auch wenn die Kriegsereignisse

Napoleon wieder an die Elbe zurückführten!!! \*\*) —

Bon diesen allgemeinen Berhältniffen wenden wir uns wie=

ber zu den Kriegsbegebenheiten selbst.

Napoleon wurde am Morgen nach der Schlacht von seinen in große Lierecke aufgestellten Truppen mit lautem Jubel begrüßt. Er musterte die einzelnen Brigaden und besah, wie es seine Gewohnheit war, einige Einzelnheiten der gestrigen Stellung. Die kriegerische Haltung, welche durch die siegreiche Schlacht in den jungen Conscribirten wie durch einen Zauberschlag hervorgebracht worden, war bewundernswerth. Ziemlich früh noch

\*\*) Ebendafelbft.

<sup>\*)</sup> Lebensbilder III. S. 465.

fette Napoleon dann das Corps von Macdonald, unter Führung des Bice-Rönigs, als Borbut, jur Berfolgung der Berbundeten gegen Begau in Marich; das übrige Beer blieb noch Der Raifer felbft brachte bann mehrere Stunden an einem großen Bachtfeuer ju, welches in einem mächtigen Bierede ber alten Garbe bei Groß-Görschen loderte, um den Erfolg des erneuerten Angriffs abzuwarten. Als um halb 10 Uhr der Kanonendonner beim Bice-Könige sich hören ließ, befahl er ben Aufbruch. Auf einem fleinen Grenzhügel füblich von Groß-Görschen ordnete er das weitere Vorrüden seines Beeres an. Er hoffte vielleicht noch einen Theil des feindlichen Nachtrabes ins Gebrünge ju bringen und trieb ju möglichster Gile. "Bum Teufel, Sie friechen ja!" schnob er einen General an, ber ihm nicht fcmell genug vorwarts brang. Es half ihm jedoch nichts, die Verblindeten hatten bereits einen folchen Borfprung und fonnten fich burch Wolfen von Reiterei fo ficher einhüllen, bag ihnen von ihrem gabireichen Geschütz und Fuhrwesen auch nicht eine einzige Kanone und nur einige Bagen verloren gingen. Ja, es gelang ben Franzosen nur einige Male, ben feinblichen Nachtrab einzuholen, wo sich bann Gefechte entwidelten, unter benen jeboch nur das bei Coldits am 5. Mai einen ernsteren Charafter träat.

Da Napoleon erfuhr, die Breußen hätten fich von den Ruffen auf dem Rückzuge gesondert, so theilte er sich bei der Berfolgung ebenfalls. Das Corps von Lauriston mußte bem General Kleift über Wurzen gegen Mühlberg an die Elbe folgen; bas Corps von Ney richtete er auf Torgau, um diefe Festung in Besitz zu nehmen und fich mit ben Sachsen zu vereinigen. Wenn Dies geschehen, sollte Marichall Ren sein eigenes Corps won funf Divifionen, bas von Laurifton und die Sachfen, ferner bas von Magdeburg hertommende Corps von Bictor (bas 2.) und bas von ber Nieder-Elbe ber in Anmarich befindliche Reitercorps von Sebastiani (das 2.) vereinigen, die Breugen, welche er im Rudmarich zu ihrer Hauptstadt glaubte, schlagen, geradeweges auf Berlin vordringen und diefen heerd bes preußischen Die Unternehmung des Marschalls Enthusiasmus austreten. erlitt gleich aufangs eine Berzögerung durch die Beigerung Thielmann's, Torgau jum Durchmarich zu eröffnen. Rep fah fich nach mehreren vergeblichen Berfuchen, fich mit dem fachischen General zu verständigen, genöthigt, nach Bittenberg zu marichiren. Dadurch wurde die Unternehmung glüdlicherweise aufgehalten. Rachber ergab fich, daß die Breugen fich nicht von ben Ruffen getrennt und fich nicht nach Berlin gewandt hatten, und bie Greigniffe von Baugen lenkten balb vollends von ber preußischen

Hauptstadt ab.

Mit der Hauptmasse des Heeres, den Corps von Macdonald, Marmont, Bertrand, Dudinot und der Garde, 15 Divisionen, wandte sich der Kaiser selbst auf Dresden und versuchte nach Möglichkeit auf den Nachtrab der Berbimdeten zu drücken. Wir sagten schon, daß dies nur einmal ernstchaft bei Coldiz am

5. Mai geschah.

Die preußische Nachhut war bei Coldit, die ruffische unter Miloradowitsch bei Rochlis über die Mulde gegangen und beide hatten die Bruden abgeworfen. Der Bice-König folgte auf der Strafe nach Colbit und erschien um 9 Uhr mit zwei Dibifionen bes Corps von Macbonald vor der Stadt, die auf dem rechten Mulbeufer liegt. Sofort eröffnete er vom linken Ufer ber eine heftige Kanonade gegen bie Brigade Steinmet vom Corps von Nord, welche diese mit Kaltblütigkeit aushielt, weil die Preußen Befehl hatten, nicht eher ben Rudzug anzutreten, als bis bie ruffische Nachhut bei Rochlit über den Fluß gefett haben würde. Der Bice Ronig hielt sich nicht lange mit Frontalgefecht auf, sondern suchte und fand links unterhalb Coldit eine Ruhrt durch Die Mulde, wo er unbemerkt eine ganze Division nebst Geschüt burchgeben ließ, die ben Preußen in die rechte Seite und in ben Ruden fiel. Oberft-Lieutenant Steinmet, fonft ein unerschrockener Offizier und in fo frühem Range schon Divisions-Commandeur\*). fab fich nun jum Rudzuge genöthigt, ben er nur mit empfindlichem Berluft antreten konnte. Gelang es ber Uebermacht ber Franzosen, ihn völlig zu werfen, so war auch die russische Nachbut in Gefahr, in den Ruden genommen zu werden. General Miloradowitsch erkannte bas Mifliche seiner eigenen Lage, wenn er ben Breuken nicht augenblicklich Sulfe sandte. So verstärkte er die Brigade Steinmet durch eine Grenadier Divifion, ein Reiterregiment und zwei Batterien unter bem General Grafen St. Prieft. Jene hatte ben Rudzug auf ber Straße nach Dobeln über eine Meile bis Gersborf in großer Bedrangniß fortgefest. Go berftartt, machten nun aber Breugen und Ruffen Front, um dem französischen Angriff zu begegnen. Der Bice-Ronig hatte seine beiden Divisionen vereinigt und rudte mit Macht heran. Die Preußen und Ruffen aber leisteten mit gro-Ber Ausbauer fo lange ben hartnädigften Widerstand, bis die

<sup>\*)</sup> Wir wiederholen nochmals, daß, wenn in diesem Kriege preus Bischerseits von einer Brigade die Rebe ist, darunter immer eine Division im beutigen Sinne zu verstehen ist.

russische Nachhut vollkommen heran und mit Geschütz und Fuhrwerf in Sicherheit war. Die Preußen marschirten darauf nach Döbeln, die Russen setzen ihren Weg über Waldheim und

Roffen fort.

Der Vice-König warf sich nun in den folgenden Tagen auf die Nachhut der Russen, und Miloradowitsch hatte noch heftige Nachhutsgesechte am 6. dei Etdorf (nahe bei Roswein), am 7. dei Wilsdruf und am 8. dei Kesselsdorf zu bestehen, wobei er zwar alle Energie und Thätigkeit entwickeln mußte, aber doch bewirkte, daß die Franzosen keine wesentlichen Vortheile erkämpften. Die Russen fanden völlig Zeit, auf zwei Brücken, einer Schissvicke oberhalb und einer Floßbrücke unterhalb Dresden, über die Elbe zu gehen und die Brücken dann abzubrennen, eh die Franzosen heran waren. Am 8. Mai um 2 Uhr Nachmittags war dieser Nebergang vollendet und alle Verbindung über

ben Strom gerftort.

Dresben, in einer ber reizenbsten Gegenden bes europäischen Festlandes, am Juße des Erzgebirges, von anmuthigen arunen und waldbewachsenen Bergen umgeben, an der goldgelben Cibe, die nach Durchbrechung des bobmifchen Kelfenthores die gesegnete Aue geschlängelt zögernd und wie ungern burchfließt, um in die weiten Ebenen bes Nordens überzugehen, die Stadt voll prangender Garten, das deutsche Florenz, erglänzte eben in voller Frühlingspracht, als die gegenseitigen gablreichen Kriegs= beere sie burchzogen. Die Luft war rein, alle Bäume blühten, alle Singvögel waren wach und das Korn auf dem Felde bereits in Aehren aufgeschoffen. Aber ber Krieg fehrte fich nicht an biefe Bauber. Die breiten Beerfäulen marschirten, unbefummert um die Ernte, über das Feld hin; die Reiterei gerftampfte die Saaten und das gahlreiche Geschüt fuhr fie in den Grund; die Bögel floben bavon vor dem Kriegslärm und dem Kanonenbonner.

Napoleon wollte am 8. Mai mit seinem Hauptquartier in Wilsdruf bleiben, als er aber über das Städtchen hinaus war, erhielt er, an der Spitze seines Gefolges reitend, die Meldung, daß der Bortrad des Vice-Königs bereits am Morgen in der Ultstadt Dresden angekommen sei. Sofort begab er sich eben-

falls dahin.

Etwa eine halbe Stunde von der Stadt, unfern des Wegzollhauses auf der Freiberger Straße, empfing ihn eine aus Mitgliedern der vom Könige von Sachsen eingesetzten Immediat-Commission und des Magistrats bestehende Abgeordnetenschaft, welche ihm in einer seierlichen Anrede das Wohl und die Schonung ber Stadt ans Berg legte. Napoleon fragte fie rauh und baftig: "Ber feib ihr?" Mitglieber ber Runicipalität. "Sabt ihr Brod?" Es erfolgte feine genügende Antwort, worauf Rapoleon befahl: "Es muß Brod, Fleisch und Wein herbeigeschafft werden!" und bann fortfuhr: "Ihr hattet verdient, daß ich bie Stadt als eine eroberte behandelte. Ich kenne Alles, was ihr während der Anwesenheit der Berbundeten gethan habt . . . . Ich weiß, welches feindselige Entzuden ihr an ben Tag legtet, als ber Raifer Megander und ber König von Breugen in eure Mauern einzogen. Roch hängen an ben häusern die Refte ber Blumengewinde und noch find in den Stragen die Blumen fichtbar, welche eure Töchter ben Monarchen gestreut haben. — Ich will indeffen Alles verzeihen. Segnet bafür euern König, benn er ift euer Retter. Sendet Abgeordnete mit der Bitte an ibn, euch wieder seine Gegenwart zu schenken. Ich verzeihe bloß aus Liebe ju ihm. Uebrigens feit ihr bereits hinreichend geftraft. Baron Stein hat euch im Namen Kutusof's abministrirt, und ihr wißt nun, was ihr von ben ichonen Gefinnungen ber Berbunbeten zu halten habt. Ich verlange für meine Truppen nicht mehr, als was ihr für die Ruffen und Preußen gethan habt. Ich felbst werde dafür wachen, daß euch der Krieg so wenig Nebel als möglich zufüge .... "\*)

Es war in der That weit mit dem deutschen Bolke gekommen, daß ein fremder Eroberer einen Stamm desselben wie Schulknaben meisterte, ihn empfindlich strasen zu können meinte, weil er deutsche Regungen gehabt, und daß er ihm verzieh, weil sein König so im höchsten Grade undeutsch handelte, daß er sich mit dem Unterdrücker gegen sein eigenes Baterland verband. Es bleibt empörend für ein deutsches Herz, wenn ein deutscher Fürst vom Feinde gepriesen und der Netter seines Landes genannt wird, weil er die Kräfte desselben zur Unterzochung des eigenen deutschen Baterlandes herzieht. Leider ist dies nur eins von den vielen Beispielen der Berleugnung aller Nationalität in der

beutschen Geschichte.

In dumpfer Erwartung bessen, was kommen würde, stanben die Einwohner Dresdens vor ihren Häusern. Die Truppen der Verbündeten hatten schon gegen Mittag dis auf den letzten Mann das linke Elbuser geräumt, und auch die Franzosen waren, dis auf wenige Abtheilungen, nach den Uebergangspunkten der Russen oberhalb und unterhalb der Stadt durchgeeilt. Die Thorwachen waren von den Bürgerwehren besetzt. In der Stadt

<sup>\*)</sup> Obeleben und Fain.

herrschte eine schauerliche Stille, Die nur burch einzelne bom rechten Elbufer herüberkommende Schuffe unterbrochen wurde. Bon den durch die Ruffen abgebrannten Brücken erhoben fich oberhalb und unterhalb der Stadt bei Blasewis und Uebigau schwarze Dampfwolken. Die erstere, aus getheerten Schiffen gebildet, schwamm schwarzqualmend stromab und legte sich endlich quer por die Dresdener Elbbrude, welche burch Abbrennung ber von den Ruffen erbauten bolgernen Sulfsbrude ungangbar gemacht worden war. Auf ben Thalhöhen des rechten Ufers erblidte man das ruffische Beer, welches auch noch die Neuftadt

Dresben befett hatte.

Rapoleon berührte nicht die Stadt, fondern ritt rechts um Die Schläge berfelben berum bis auf die nach Billnit führende Strafe. Dort ftieg er ab und ging zu Fuß, nur bom Großstallmeifter Caulincourt und einem Pagen begleitet, über die Kelber nach dem Buntte, wo die Ruffen die Schiffbrude gehabt batten. Sier tam ihm ber Bice-König entgegen und führte ihn zulett ganz allein bis nahe an das Elbufer bor, von wo man die feindlichen Bosten jenseits sehen konnte. Ein paar Kanonen fandten von den jenseitigen Soben einige Rugeln berüber und verstummten bann, weil es, wie Obeleben bemerkt, Thorheit gewefen ware, auf zwei einzelne Manner zu fchießen. Batten bie Ruffen freilich die hohe Bedeutung derfelben gekannt, fo wurden

Taufende von Schüffen gelöft worten fein.

Napoleon fand ben Uebergang, ber völlig im Bereich bes feindlichen Feuers lag, für seine Truppen nicht paffend und eilte nun durch die Stadt nach dem anderen feindlichen Uebergangspuntte, Uebigau gegenüber. Die hier erbaute Flogbrude war zwar von dem linken Ufer abgelöft, lag aber noch, zu zwei Drittheilen erhalten, schwach brennend, unbewacht am jenseitigen Ufer. Ort und Gelegenheit wurde bier gunftig befunden, bas Kener ber größtentheils erhaltenen Brüde gelöscht, biese selbst and linke Ufer gezogen, Sandwerker berbeigeschafft, Truppen zum Schut ber Arbeit aufgestellt und Alles ju einem Nebergange porbereitet. Man hatte sich noch alucklich eines Elbschiffes bemächtigt; mit Gulfe beffelben und einiger fleinen Rahne wurden mehrere Bitaillone aufs rechte Ufer übergefett. Sie mußten fich bort eiligst verschanzen, um ben Bau zu beden.

Die Ruffen hatten den beabsichtigten wahren Uebergangs: punkt bemerkt und suchten am Morgen bes 9. Mai Rapoleon's Borhaben wenigstens möglichst zu erschweren. Sie beschoffen von der Neuftadt aus die Altstadt Dresden mit Kanonen und bem fleinen Gewehr, um die Gangbarmachung ber fteinernen großen Elbbrücke zu hindern. Zugleich mitwickelten sie in der Thalebene am rechten Ufer unterhalb der Reuftabt, bei den Börfern Trachau und Bieschen, eine beträchtliche Zahl Truppen und verhältnismäßig noch mehr Geschütze, um den Bau bei Uebigau

zu hindern.

Napoleon betrieb den Uebergang mit Feuereifer und war am 9. Mai schon um 3 Uhr Margens in voller Thätigfeit. Zuerst fam es ihm barauf an, ben zustiffden Feuer von ber Reuftadt her zwedmäßig zu begegnen, barum ließ er eine Angahl Geschütze nicht ohne große Mühe auf ben 3winger hinaufbringen, um bon ba aus die Elbbrude ju beftreichen; auch auf bie Brühl'iche Terraffe ließ er Gefchütze ichaffen. Es entstand Kanonen- und Kleingewehrfener; ba es aber nur baju gebient hätte, Dresden nuglos ju zerftoren, fo murbe es nur fchwach unterhalten und gegen Mittag gang eingestellt. Bon hier berfügte sich ber Kaiser nach bem Uebergange bei Uebigau, um ben Brudenbau felber zu leiten und zu beschlennigen. Die Ruffen versuchten, benfelben nach Möglichkeit zu hindern, brachten immer mehr Truppen ins Gefecht und pflanzten nach und nach 50-60 Ranonen auf. Es wurde fehr heiß an ber Stelle, aber ber Kaifer wich und mantte nicht, und fette fich felbst perfonlich ber größten Gefahr aus. Immer breifter und heftiger murbe ber russische Angriff. Da bonnerte Napoleon feinem Feuerwerksmeifter, bem Artillerie General Drouot, ju: "hundert Gefdüte!" Der General hatte schon früher seine Feuerschlunde in Bewegung gesetzt und beeilte fich, fie aufzustellen. Er lieft biefe auf ben Soben von Priesnit, von wo fie ben Ruffen bie rechte Seite faßten, bei ben Schufterhäufern und am Ausgange ber Oftra-Allee auffahren und ein furchtbares Feuer erheben. Die Ruffen zogen sich nun allmählig zurud, benn es war, wie wir sehen werben, gar nicht ihr Ernst, die Elbe zu halten. Beibe Theile hatten mehrere hundert Mann Berluft. Die Frangofen fuhren in ihrer Arbeit fort und befetten Uebigau und Bieschen. Roch blieb die Reuftadt Dresden von den Ruffen besetzt, und bas Feuer aus dem fleinen Gewehr wurde bis jum Abend unterhalten; aber am Morgen bes 10. Mai waren nur noch einzelne Rosakenhaufen bort zu sehen, sämmtliche übrige Streitfrafte waren abgezogen.

Da man fand, daß die Elbe bei der Floßbrücke, Aebigau gegenüber, ziemlich tief und reißend war, es auch an Material zum Bau mangelte, und der Feind sich zurückgezogen, dagegen ein Uebergang über die große Dresdener Elbkrücke leichter schien, wenn man die gesprengte Stelle durch hölzerne Arbeiten wieder

herstellte, so gab Napoleon ben Bau der Flogbrücke auf, und verwandte allen Fleiß auf bie Gangbarmachung ber anderen. Schnell wurden einige Kanonen auf vorgefundenen Fähren und bie nothige Bebedung über ben Strom gefett, und bie Arbeit begann, die der Raifer durch seine fast unausgesette Gegenwart befeuerte. Der fachfische Landbaumeister hauptmann, bem Napoleon die Herstellung übertrug, forderte nach Art des früher bon ben Berbundeten unternommenen Baues, ber zwölf Tage erfordert hatte, wenigstens mehrere Tage Zeit, aber Napoleon erwiderte unwillig und heftig: bazu braucht man nur 24 Stunben! Wirklich brachte er es burch seinen Feuereifer, indem un: ausgesett bie ganze Nacht bei Fadelschein baran gearbeitet werben mußte, bahin, daß sie am anderen Morgen, schon nach 16 Stunden, so weit fertig war, daß Truppen und Geschütz darüber hinziehen konnten. Während dies geschah, wurde noch immer daran fortgearbeitet, so daß sie nach 48 Stunden, mit Geländer versehen, wöllig fertig baftand.\*) Zwei Tage barauf waren durch bie frangöfischen Marinefolbaten noch zwei Schiffbruden über die Elbe fertig, eine ober- und eine unterhalb ber fteinernen Brude. \*\*)

Ehe noch die steinerne Brücke gangbar gemacht werden konnte, war die Division Charpentier von den Truppen des Bice-Königs mittelst über die Klust gelegter Feuerleitern hinübergeschafft worden. Den 11. Mai, Vormittags 10 Uhr, ging sogleich der übrige Theil der Heerschaar desselben darüber hin; ihm folgte das Corps von Bertrand und von Marmont. Napoleon brachte fast den ganzen Tag auf der Brücke zu, und saß auf einer steinernen Bank neben einem Pfeiler, während seine Truppen rastlos vorüberzogen und von ihrem Vive l'Empereur die Lust ertönen ließen.

Der sächsische Oberst Aster\*\*\*) hat uns ein Berzeichniß ber Truppen ausbewährt, die an diesem Tage die Brüde passirten, von dem er versichert, daß es diplomatisch genau sei. Es ist höchst merkurdig und kann hier nicht übergangen werden, weil es zeigt, aus wie vielen Bölkern bunt zusammengesett, aber von einem mächtigen Willen geleitet, Napoleon's Heer bestand. Man sieht auch daraus, daß nur die etwas größere Hälste dieser Truppen aus wirklichen Franzosen, die andere aus allen Nationen West-Curopa's zusammengesett war. Man sieht auch, daß

<sup>\*)</sup> After. S. 56-61.

<sup>\*\*)</sup> After. S. 63. \*\*\*) After. S. 59 und 60.

ban allen Rheinbundsfürsten nicht etwa Westphalen ober Burgbarg, sondern Würtemberg den meisten Gifer gezeigt, und allen 2 Caballerie- und 6 Infanterie-Regimenter gestellt hatte.

Es jogen der Reihenfolge nach über die Brude:

- 2 frangofische Kuraffier-Regimenter,
- 2 frangofische Dragoner-Regimenter,
- 3 frangösische reitende Batterien,
- 1 badeniches Regiment reitender Jäger,
- 1 würtembergisches Regiment Ulanen,
- 1 würtembergisches Regiment Dragoner,
- 1 illbrifches Regiment Infanterie,
- 1 neapolitanisches Regiment Infanterie,
- 3 frangofische Regimenter leichter Infanterie,
- 4 italienische Regimenter Infanterie,
- 1 schweizerisches Regiment zu Fuß,
- 4 italienische Fuß Batterien,
  - 2 würtembergische Jager-Regimenter gu Sug,
  - 2 würtembergische Regimenter Füsiliere,
  - 2 würtembergische Regimenter Linien-Infanterie,
- 13 frangofische Bataillone Marine Golbaten,
  - 1 beffen barmftabtifches Regiment Infanterie,
- 1 fpanisches Regiment Infanterie,
- 6 frangösische Fuß-Batterien,
  - 3 frangofische Regimenter leichter Infanterie,
    - 1 neapolitanische Fuß-Batterie,
    - 8 frangöfische Linien-Regimenter zu Fuß,
    - 3 frangösische Fuß-Batterien,
    - 1 frangofisches Regiment leichter Infanterie,
    - 1 westphälisches Regiment Garde zu Fuß,
    - 1 westphälisches Regiment Jäger zu Fuß,
    - 1 westphälische Fuß Batterie,
    - 1 frangofischer Artillerie Bart,
    - 1 französische Train-Colonne,

zusammen 109 Bataillone, 28 Escabrons, 3 reitende und 15 Fuße Batterien, zwischen 60 und 70,000 Mann mit 140 Geschüffen. Diese Heeresmassen zogen alle an einem Tage über die Brück, wohingegen die Verbündeten fünf Wochen bedurft hatten, um eine merklich geringere Zahl hinüberzusühren.

Den folgenden Tag, den 12. Mai, kehrte nun auch der König von Sachsen gezwungen in seine Residenz zuruck. Es kam Napoleon darauf an, sein Opfer mit so viel Glanz zu whangen und ihm so viel Schein äußerer Shre zu erweisen, is die Umktände nur irgend erlaubten. Die französischen Gare

den paradirten vom Schlosse an bis zum Birnaer Schlage und außerhalb desselben war im grünen Getreide bis Gruna hin die Reiterei und die reitende Artillerie ausgestellt. Sobald die Aufstellung vollendet war, die der Kaiser selbst in ihren Sinzeln-heiten anordnete, sandte er einen Offizier an den König von Sachsen ab, der beim Schlosse des großen Gartens mit einem kleinen Gesolge zu Pferde hielt, mit der Einkadung, daß er seiner auf der Pirnaer Chausse an einer der kleinen Straßens brücken harre, um ihn zu umarmen. Unter dem Donner der Kanonen, dem Läuten aller Glocken und dem Zujauchzen der französischen Garden ritt der König von Sachsen an der Seite Napoleon's in die Stadt ein. Ob ihn ein Gesühl der Scham und der Keue über seine Kolle und sein Verhalten anwandelte,

ift nicht bekannt geworben.

Bas er früher freiwillig zur Befreiung Deutschlands thun fonnte, mußte er jest gezwungen ju beffen Unterbrudung anwenden. Den 11. Mai wurde Torgau an die Frangofen übergeben und fammtliche fachfifche Truppen, an 12,000 Mann, vereinigten fich mit ben frangofifchen. Sie bildeten, in zwei Divifionen getheilt, mit der frangofischen Divifion Durutte bas 7. Corps, beffen Befehl wieber ber General Retmier erhielt. General Thielmann war ichon am 10. ins Lager ber Berbunbeten abgereift. Der General Steinbel, ber altefte fachfische Beneral nach ihm, mußte frantheitshalber ben Dienft berlaffen, und so ging ber Befehl über bie fachfischen Truppen an jenen General von Sahr über, ber bie Unternehmung Thielmann's, bas heer zur beutschen Sache herüberzuführen, vereitelt hatte. Unberührt von dem erwachten beutschen Nationalgefühl, fich weder jum deutschen, noch jum fachfischen Bolf geborig betrachtend, nur als Wertzeug bes Königs fich fühlend, biente er nem herrn mit ausbauernder, pedantischer Treue und ichlug fich für die Sache Rapoleon's überall mit großer Aufopferung und Tapferkeit. Er gehörte auch nicht zu benen, die später zur Sache der Berbündeten übertraten. Db er fich ftets in diefer Rolle behaglich gefühlt, wiffen wir nicht. - Die zwei schönen Rüruffier:Regimenter (Garbe bu Corps und Baftrow-Kuraffiere), die der König mit nach Baiern und Böhmen genommen und die mit ihm von Prag zurückgekehrt waren, wurden, so wie Alles, was von sächsischer Reiterei noch übrig war, dem 1. Reiter-Corps unter bem General Latour-Maubourg zugetheilt.

Nachdem bestimmt war, Torgau ben Franzosen zu übergeben, erhielten auch alle Streitkräfte, die sich bereits nach Wittenberg gewendet hatten, den Befehl, umzusehren und bei

Torgau die Elbe zu passiren. Am 11. Mai zogen den ganzen Tag französische Truppen durch die Festung: schon Bormittags die Division Durutte, Nachmittags die 5 Divisionen von Neh und das Corps von Lauriston. Bei Wittenberg waren an diesem Tage das Corps von Victor und das zweite Neiter-Corps (Sebastiani) über den Strom gegangen. Alle diese Massen, 4 Corps zu Fuß oder 14 Divisionen und ein Corps zu Pferd, zusammen etwa 80,000 Mann, waren unter den Oberbesehl des Marschalls Neh, Prinzen von der Moskwa, gestellt, um die rückschrenden Preußen anzusallen und eine Unternehmung auf Berlin auszussüssen. Der Marschall hatte indeß durch die Weigerung Thielmann's vier Tage verloren, eine nicht wieder einzubringende Zeit, die nicht unwesentlich auf den ganzen Feldzug eingewirkt hat, da die Preußen sich wieder mit den Russen bereinigt hatten und der Zug nach Berlin ausgegeben wurde.

An ben brei Punkten, Dresben, Torgau und Wittenberg, war so am 11. Mai das ganze Heer des Kaisers der Franzosen über die Elbe gegangen, was einen großartigen Contrast mit dem vorherigen Uebergange der Verbündeten nach Sachsen darbietet, und am 12. Mai befand sich dasselbe auf dem rechten User dieses Stromes. Er konnte mit Uebermacht sich nach jedem beliebigen Punkte hinwenden, und es stand dahin, wie ihm

die Berbundeten widerstehen wurden.

Mus französischen und felbft beutschen Quellen find wir, was die Berson Napoleon's und feine außeren Sandlungen betrifft, fehr genau unterrichtet, und es konnte davon ein fehr bezeichnendes Gemälde aufgestellt werden. Ueberaus mangelhaft dagegen sind die Nachrichten über die perfonlichen Berhaltnisse ber verbundeten Monarchen, ihrer Umgebungen, des Dberfeldheren und der leitenden und einflugreichen Berfonen. Alle ihre Beweggrunde, Sandlungen, Buftande 2c., Die Die Gefchichte bebingen und ihr ihren eigenthümlichen Reiz verleihen, find in undurchbringliches Dunkel gehüllt, burch welches nur hie und ba ein balb verschwindender Strahl dringt. Reiner bon ben Mittviffenden und Mithandelnden hat darüber etwas bekannt zu machen gewagt. Jest find diefe fast alle ichon ins Grab geftiegen, ihr Mund ift ftumm, und so sind diese Umstände auf immer für die Geschichte verloren. Auch über einen großen Theil bes ganzen ungeheuern Krieges schweben viele Dunkelheiten, weil die absoluten Regierungen nicht verstattet haben, daß von mitwiffenden und mithandelnden Perfonen etwas darüber betannt gemacht werden durfte. Auch die diplomatischen Berhandlungen mobern unbefannt in ben Staatsarchiven. Diefe

Heimlichkeit aber straft sich in der Geschichte, denn diese kannnichts erzählen, wo ihr keine Nachrichten zu Gebote stehen, und
so bleibt — wenn auch manches Trübe unterdrückt wird —
boch auch vieles Preiswürdige für immer vergessen. — Tie Franzosen sind unendlich günstiger daran. Durch Kriegsgesschichten, zahlreiche Denkwürdigkeiten ist dei ihnen fast Alles aufgehellt, und da sie diese Geschichte allein schrieben, so haben
sie sie natürlich zu ihrem Bortheil eingerichtet. Sehr Vieles
ift uns erst aus ihren Beröffentlichungen bekannt geworden.

Die Verbündeten gaben sich anfangs die Miene, als wollten sie die Elbe halten, aber es war nicht ihr Ernst. Sie hatten dazu zunächst nicht Fußvolk genug. Dann aber vertheidigt sich ein Strom schlecht, an welchem der Feind alle Festungen besitzt und zudem noch drei Festungen an einem rückwärts gelegenen Strome (ber Oder). Da die Elbe gegen Nordwest fließt, so hätte man auch den rechten Flügel zu weit vor und darum bloßstellen müssen. An eine ernstliche Vertheidigung der Elbe

konnte baher nicht gedacht werden.

Es fam barauf an, sich über ben Bobenabschnitt ju einigen, den man wirklich vertheidigen, die Linie zu finden, wo man wieder ernstlich Stand halten wollte. hierüber, scheint es, was ren Breugen und Ruffen fich anfange durchaus nicht klar. Die Anhäufung großer feindlicher Truppenmassen bei Torgau und Wittenberg unter dem Marschall Ney machte die Breußen billia beforgt für ihr Land und ihre Hauptstadt, und man scheint im preußischen hauptquartier allerdings ben Gebanken gehabt zu haben, sich von den Ruffen zu trennen und dem eigenen Lande ju Hülfe zu eilen. In der That marschirte das ganze preukische Heer am 9. Mai von der Gegend von Meißen nordwärts nach Großenhain, wo es eine Marschstellung bezog. Der Rang selbst war nicht mehr in der unmittelbaren Rabe bes Kaisers Alexander, fondern befand fich bei feinen Truppen und fein Hauptquartier war in Weißig, ein paar Stunden öftlich von Großenhain. Die natürliche Rudzugslinie ber Ruffen aber war die Straße nach Bauten, um im schlimmsten Fall nach Schle ften und ju ihren Verstärfungen in Polen ju gelangen. Die Ruffen durften fich in feinem Fall weit von diefer Rudzugs: linie entfernen, sie gaben gber den Preußen insofern ein wenig nach, als sie sich nordwärts von dieser Linie aufstellten. Während nämlich die russische Rachhut unter Miloradowitsch, wie wir gesehen haben, hartnädig bei Dresben Stand hielt, um ben Uchergang der Franzosen über die Elbe zu erschweren, sammelte fich bas ruffifche Beer in einer Stellung hinter bem Röberflüßchen bei Rabeberg, in welchem Städtchen der Ober-General Wittgenstein sein Hauptquartier nahm. Kaiser Alexander war noch weiter zurück und sein Hauptquartier befand sich in Bischofs- werda. Die Hauptquartiere beider Monarchen lagen daher in

verschiedenen Richtungen 5 Meilen auseinander.

Es war dies offenbar der gefährlichste Augenblick. Wollten die Preußen noch weiter nordwärts ziehen, um zur Rettung ihres Landes und ihrer Hauptstadt eine Schlacht zu wagen, so würde sich Napoleon zwischen sie und die Russen geworfen haben, und sie würden beide durch seine Uebermacht geschlagen worden sein. Dann gab die Trennung beider Heere und Völker der Welt ein zu ärgerliches Schauspiel. Preußen und Rußland hatten ja ein Schutz und Trutbündniß gegen Frankreich geschlossen, sie hatten erklärt, daß sie den Rheindund nicht mehr anerkannten, sie wollten Deutschland als unabhängiges Reich wieder aufrichten. Dazu stimmte schlecht, wenn nun Jeder seinen unmittelbaren Privatvortheil verfolgen wollte. Beide hatten vereint in einer großen Schlacht Napoleon nicht widerstehen können und nun wollten sie sich gar noch trennen, wo sie dann um so gewisser besiegt werden mußten!

Glücklicherweise gehörte nur eine geringe Ueberlegung dazu, um zu ermessen, daß eine Trennung das Gefährlichste von Allem sei und daß ein geringeres Uebel entstehe, wenn selbst Berlin in Feindes Hand fallen sollte. Obgleich nun die Preußen alle Ursache hatten, mit dem Oberbesehl der Russen unzufrieden zu sein, so wählten sie doch bei weitem das Bessere. Sie gaben ihr Land und ihre Hauptstadt Preis und wandten sich am 11. Mai in Eilmärschen wieder links über Königsbrück nach Camenz, um mit den Russen in Verbindung zu kommen. Schon der 10. waren die Hauptsquartiere beider Monarchen wieder dicht zusammen, nämlich das Alexander's in Pulsnitz, das des Königs eine Stunde davon im Dorfe Lichtenberg, und von nun an haben

Beibe fich nie mehr getrennt.

Sogleich wurde auch von Beiden beschlossen, dem Feinde von Neuem eine Schlacht zu liefern. Man wollte nicht weiter zurückweichen und war entschlossen, bei Königsbrück alle Streitfräfte zusammenzuziehen und es auf einen Hauptschlag ankommen zu lassen. Königsbrück liegt ungefähr in der Mitte der Strassen, die nach Berlin und nach Schlessen führen, und beide Theile hatten sich so gegenseitig nachgegeben. Freilich ging dadurch die Anlehnung an das neutrale Gebiet von Desterreich verloren, und daman diese Macht gern mit ins Bündniß ziehen wollte, es aber doch geschehen konte, daß man durch den Feind noch weiter von

Desterreich abgebrängt wurde und also dann weniger Hoffnung zum Bündniß hatte, so war diese Gegend zur Schlacht ungunstig gewählt, und es war ein Glück, daß sie bald aufgegeben wurde.

Noch war man barüber nicht klar, ob Napoleon mit seiner Hauptmacht auf der Straße nach Schlesien oder nach Berlin vordringen werde. Der Oberfeldherr Mittgenstein wollte am 10. Mai entdeckt haben, daß der Druck der seindlichen Kräfte von Dresden her, obgleich der Kaiser sich dort befand, nur ein Scheinangriff sei. Die Hauptmasse des Feindes, wollte er wissen, sammele sich auf bessen kinkem Flügel und werde dei Wittenberg und Belgern über die Elbe setzen. Der Oberfeldherr wollte daher einen Marsch von Bautzen stehen bleiben und eine entscheiderdende Bewegung des Feindes abwarten. Würde der Feind nachdrücklich auf ihn losgehen, so glaubte er Zeit genug zu haben, sich bei Bautzen aufzustellen und dort eine Schlacht anzunehmen. Sollte der Feind von Wittenberg und Belgern her mit Uebermacht gegen Berlin vordringen, so wollte er ihm mit aller Kraft in die rechte Seite fallen.\*)

General Wittgenstein wurde jedoch bald seinen Jrrthum gewahr. Thielmannn war im Hauptquartier der Berbündeten angekommen. Er meldete die Uebergabe Torgau's an die Franzosen und die Bereinigung der sächsischen Streitkräfte mit ihnen, sodann, daß mehrere französische Corps unter Besehl des Marschalls Ney hier auf das rechte Elbuser übergehen würden. Am 11. Abends wußte man bereits, daß bei Dresden 3 französische Corps wirklich übergegangen wären, daß der französische Kaiser dort mit den Garden anwesend sei und daß am solgenden Tage der Einzug des Königs von Sachsen erwartet werde. Hierdurch verschwand denn die Idee eines Scheinangriffs von Dresden her, vielmehr war von dort ein Hauptstoß zu erwarten. Gineral Wittgenstein gab nun die Hoffnung auf, in der Nähe des Clbstroms unter günstigen Verhältnissen eine Schlacht liesern zu können, und trat am 12. Mai den Kückzug hinter die Spree an.

Weiter wollten aber weber die verbündeten Souveraine noch sonst irgend Jemand ohne einen neuen erbitterten Kampf zurückweichen. Man hatte die Schlacht bei Lützen kaum eigentlich verloren und es durften die Nachtheile derselben doch nicht dahin führen, daß man dis Schlesien zurückgeworsen wurde. Man mußte zeigen, daß man noch Widerstandskraft genug besitze, um auf gleichem Fuß mit Napoleon zu stehen. Man mußte

<sup>\*)</sup> Bericht Mittgenstein's an ben Raiser Alexander in Micailowsti- Danilewski's Denkwirbigkeiten.

dem eigenen Lande genug thun, den zahlreichen Freunden in Deutschland Hoffnung machen und Desterreich Bertrauen zu einem Bündniß einflößen. Uebrigens erheischte die moralische Haltung bes Heeres unabwendbar, daß man dem Feinde noch einmal die Stirn bot; ein weiterer Nückzug hätte die moralische Kraft nothwendig sehr erschüttert. So start war das Mißverhältniß der Kräfte nicht, daß man nicht hossen sonnte, bei Benutzung günstiger Bodenverhältnisse dem Feinde einen glücklichen Widerstand zu leisten, und sehr viel war gewonnen, wenn der Krieg

auch nur jum Stillstand tommen tonnte.

Benn man eine Bertheidigungsichlacht liefern wollte, fo bot die Gegend von Bauten allerdings mehrere Bortheile bar. Die bohmische Grenge springt bier bei Schludenau und Rumburg weit in die Laufit hinein und beckte den linken Flügel bes Heeres gegen alle Umgehungen. Es fanden sich hier zugleich Schlachtfelber, welche ber Bufammenfegung bes verbundeten Herres angemessen maren, Naturhindernisse vor der Front und auf den Seiten, welche man durch fünstliche Befestigungen noch verstärken konnte. Go wurde benn ichon am 11. ber ruffifche Ingenieur : General Graf Siewers vorausgefandt, eine Stellung hinter ber Spree zu ermitteln und zu befestigen, bon tvelder bie Stadt Bauben mit bem feften Schlof Ortenburg bas Centrum ausmachen follte. Es wurden ihm zu bem Ende mehrere taufend Arbeiter überwiesen. Wie es aber oft geht, wenn Biele mitsprechen, so fand man, als am 12. die Truppen in bie Stellung einrückten, biefe nicht vortheilhaft und mahlte eine anbere, eine Stunde rudwarts von ber Spree, welche bas Beer am 13. Morgens bezog und in welcher jede ankommende Truppe ihren Blat erhielt. Alle Puntte berfelben wurden burch Bericanzungen verstärkt. Hier genoffen die Truppen eine ganze Boche hindurch Ruhe, die Napoleon, der von der Entfendung Rep's große Ergebniffe erwartete, im Befentlichen nicht ftorte. Ueberhaupt icheint es, bag er glaubte, blog bie Ruffen gegen fich gu haben, weil ihm nur ruffifche Truppen gegenüberftanden, und daß Ney mit den Preußen zu thun haben wurde. Durch den Marich von Ney glaubte er vielleicht die Preußen, wenn sie es noch nicht waren, von den Ruffen abzwiehen, um dann mit beiben besto eber fertig ju werben.

In dieser Erwartung drang der französische Heeresfürst von Dresden aus nicht weit vor, obgleich er, wie wir wissen, schon am 11. die Corps von Macdonald\*), Bertrand und Marmont,

<sup>\*)</sup> Der Bice-Rönig, ber bies Corps bisber, öfter in Berbindung mit

eine Masse von 70,000 Mann, am rechten Elbuser hatte. Bloß um mehr Raum für so beträchtliche Streitfräste (schon der Berpflegung wegen) zu gewinnen, wurde die russische Nachhut unter Miloradowitsch mit überlegenen Kräften zurückgedrängt, welches zu dem Gesecht und der Sinäscherung von Bischofswerda führte.

Miloradowitsch hatte sich auf der Bautener Strafe in der Sobe von Stolpen bei Fischbach aufgestellt. Bier wurde er am 12. Mai Morgens vom Marschall Macdonald angegriffen und aug fich fechtend langfam bis jum Städtchen Bifchofswerda jurud. Weiter als bis hier, nur noch zwei Meilen von Bauten, glaubte ber russische General ben Feind nicht vordringen lassen ju dürfen. Er ließ die Stadt befeten, und hinter berfelben eine Stellung beziehen, in welcher er fich auf das Aeugerfte halten wollte. Marichall Macdonald rudte in mehreren Angriffsfäulen gegen bie Stadt bor und zwang nach einem fehr heftigen Rampfe bie Befatung berfelben, fich auf bie Stellung, welche bie Nachhut genommen, jurudjugiehen. In ber Stadt befand fich ein Magazin, welches bie Ruffen nicht in frangofische Sande gerathen laffen wollten und beghalb anzundeten. Der Brand griff bald weiter um fich, und ba bie Ruffen aus ihrer Stellung ein morderisches Feuer (wahrscheinlich auch mit Granaten) auf bie zum großen Theil burch bie Stadt vordringenden Frangofen eröffneten, was von diesem mit nicht geringerem Nachdruck beantwortet wurde, fo gerieth nach und nach bas gange Städtchen in Flammen und wurde in einen Aschenhaufen verwandelt. Einwohner retteten kaum das nachte Leben, und was die Rlammen verschonten, nahm der hungernde Soldat. Das furchtbare Feuer hinderte die Frangofen, durch die Stadt vorzudringen, ihre Umgehungsversuche scheiterten an ber entschlossenen Saltung bon Miloradowitsch und so mußte Marschall Macdonald von weite rem Bordringen ablassen. Um folgenden Tage wich jedoch die russische Nachhut freiwillig bis Roth-Nauslitz zuruck, wo sie am 14. bom Feinde unangefochten stehen blieb. Um 15. aber brangten die Franzosen so start und mit solcher Uebermacht, daß fie fich nach hartnäckigem Widerstande fechtend auf die Sauptftellung bei Bauben gurudgog.

Nachdem nun Raum genug entstanden, zog der Kaiser sein ganzes heer bis nahe an Bauten vor, nämlich die Corps von Macdonald, Bertrand, Marmont, Dudinot und das Reitercorps

noch Anbern, commandirt hatte, war von Dresden nach Italien abgezreift, um dort ein Heer zusammenzuziehen, und Marschall Macdonald befehligte dasselbe nun unter eigener Berantwortung.

von Lautour-Maubourg. Die Garde brach am 15. in zwei Beerfäulen bon Dresben auf. Diese Truppen wurden bom 16. bis jum 19. Mai in einer verdeckten Aufstellung in geringer Entfernung von Bauten gehalten, benn immer noch fannte Rapoleon die enge Bereinigung der ruffischen und preußischen Baffen bei Bauten nicht, glaubte sie gesondert, und wollte die Erfolge des Marschalls Neh erst abwarten.

Während bas heer bes Raifers ben Berbunbeten bei Bauten gegenüberstand, war Marschall Neh mit brei Corps, feinem eigenen und benen bon Laurifton und Rebnier, ben 12. Mai von Torgau aufgebrochen. Rennier hatte fich nordwärts nach Annaburg, Neb auf Luckau und Lauriston rechts auf Dobriluaf gewandt. Das Corps von Bictor (bas 2.) und bas Reitercorps von Sebastiani waren noch bei Wittenberg (auf

bem rechtem Elbufer) geblieben.

Als Marschall Ney in Herzberg angekommen war, erhielt er bom Kaiser bie Weisung, bas Corps von Lauriston über hoperswerda jum großen heere, welches er felbit befehligte, abzusenden und mit ben übrigen Streitfraften (Ney, Rehnier, Bictor und Sebaftiani) ben Marich nach Berlin fortzuseten. Es gefenah bies in ber irrigen Meinung, bie Preugen hatten sich bon ben Ruffen getrennt und suchten ihre Sauptstadt ju beden. Wenn ber Marschall biefem Befehl nachkam, fo konnte er am 18. Mai in Baruth, am 20. in Berlin fein, woran ibn nichts hinderte als das schwache Corps von Bulow; aber die frangofischen Streitfrafte befanden sich bann in zwei Sauptmaffen weit von einander entfernt.

Bum Glück für Napoleon wurde er am 15. Mai feinen Irrthum gewahr, indem ihm Marschall Macdonald vor Bauten gang bestimmt melbete, daß Preugen und Ruffen vereint im Enger hinter ber Spree ständen. Sogleich anderte er feinen Blan und fandte bem Marichall Neh ben Befehl, von bem Marich auf Berlin abzufteben und gegen ben rechten Flügel ber Berbundeten anzuruden. Da dieser Befehl fehr schwierig gu bestellen war, so ist es wahrscheinlich, daß Marschall Ney ihn erst in der Gegend von Berlin erhielt, und dann konnte er nicht bor bem 23. auf bem rechten Flügel ber Berbundeten ankommen. Napoleon erwartete bies auch nicht sobalb und barum hielt er fich ruhig in ber verbedten Aufstellung vor Bauten.

Ein glücklicher Umstand machte, daß Neh viel früher bei bem rechten Flügel ber Berbundeten ankommen konnte, als es nach ben bisber empfangenen Befehlen möglich war. Der Chef

bes Generalftabes feines Corps, General Jomini (ber nicht lange barauf zu ben Berbundeten überging), stellte ibm vor, daß der Marsch nach Berlin ganz unnütz fei, weil man dort feinen Feind bor fich habe; daß es dagegen große Ergebniffe herbeiführen muffe, mit 60,000 Mann auf Bauten ju marschiren. Der geringfte bei Bauten erfochtene Bortheil muffe bas feindliche Heer über die Ober werfen, wo bann Berlin von felbst in frangofische Gewalt falle. Belange es aber, in die rechte Seite bes Feindes bei Bauben zu kommen, fo würde dieser in Unordnung auf das österreichische Gebiet geworfen werden, und bas Wiener Cabinet wurde gezwungen, in bem frangösischen Bundniß zu beharren. Marschall Ret wurdigte biese Grunde hinlänglich, allein er kannte die wohldurchdachten Plane feines Raifers und wagte nicht, bestimmte Befehle ju verleten. Da fiel ihm ein Zeitungsblatt von Breslau in die Sande, welches ben Durchzug von 20,000 Mann Kerntruppen unter General Barclay anzeigte, die bon ber Belagerung bon Thorn tamen. Diefer Umftand gewährte bem Marschall einen Borwand, von seinem erhaltenen Befehl abzuweichen, da ber Raifer in Gefahr kommen konne, und er beschloß nun ben Marich nach Bauten. So konnte ihn Napoleon's umanbernder Befehl ichon am 17. Mai in Kalau erreichen, von wo aus er über Hoherswerda gegen den rechten Flügel der Verbündeten Vom Heer bes Kaisers bei Bauten wurde am 18. vom Corps von Bertrand die italienische Division Peri nach Königswartha, auf dem halben Wege von Bauten nach Hoperswerda, entfandt, um die Verbindung mit dem Marschall Nep zu eröffnen.

Es ist nicht bekannt, wer auf Seiten der Berbündeten den meisten Sinfluß auf die Leitung der Kriegführung im Großen hatte; es läßt sich aus den wenigen vorhandenen Rachrichten nur vermuthen, daß dies der Kaiser Alexander gewesen sei. Oberfeldherr war allerdings Wittgenstein, aber es ist sehr zu bezweiseln, daß er frei in seinen Entschlüssen war. Wenn in absolut regierten Ländern der Monarch selbst beim Heere sich befindet, wird der Feldherr immer mehr oder weniger in Abhängigkeit sein. Run war Kaiser Alexander, der schon 1812 die Führung seines Heeres gegen Napoleon hatte übernehmen wollen, durchaus nicht gemeint, eine passive Kolle zu spielen. Daß er die obere Leitung in der Politik hatte, versteht sich ganz von selbst, aber er glaubte nun allmählig, auch etwas

<sup>\*)</sup> Oberft Wagner. Die Schlacht von Baugen.

bom Rriege zu versteben, und mifchte fich nicht felten in ben Beerbefehl. Er führte biefen nicht formlich in der Art, daß er Die ganze Maschine in seiner Sand hielt, aber er erlaubte fich boch entscheibend einzugreifen. Wittgenstein bagegen hielt bie Maschine wohl in ber Sand, er wurde aber von seinem Monarchen vielfach beirrt und empfing Eindrucke, die mit feinen Beurtheilungen und Entschlüffen felten übereinftimmen mochten. Ueberdies war durch ben Berluft ber Schlacht von Luten sein Unfeben gefunten. Barclay war beim Beere angekommen und es ift mahrscheinlich, daß der Raifer sich schon jest seines Beirathes bediente, ja ihn unter gewiffen Umftanden ju Bittgenftein's Nachfolger bestimmte. Wenigstens verlor Wittgenftein nach ber Schlacht ben Oberbefehl und Barclan erhielt benfelben. Auf die Breugen gaben jest die Ruffen noch nicht viel. \*) Blu: der schalt und war meift mit allen Anordnungen unzufrieden, Scharnhorft lag verwundet und Gneisenau hatte fich noch feine Geltung erfämpft. Der König von Preugen, beffen gefunder Sinn wohl von großem Ginfluß hatte fein konnen, war ju bescheiben, um ben Ausschlag ju geben. Go war benn ber Beerbefehl zerfplittert - ein großes Uebel, wo es galt, einem Rapoleon ju wiberfteben. Die Berbunbeten wollten eine Schlacht liefern und feit bem 12. Dai waren ihre Streitfrafte im Lager bon Baugen vereint. Um 16. wußten fie, bag alle Corps, bie Napoleon bei Dresten über die Elbe geführt, ihnen bei Bauken gegenüberständen. Sie wußten, daß bies nur vier Corps und bie Garben waren, benn es war ihnen bekannt, daß das Uebrige mit bem Marschall Ney nordwärts gezogen war. Da sie nun selber sich verftärft hatten und die Truppen brannten, die Scharte von Lüten wieder auszuweten, fie auch etwas ftarfer waren als die Franzosen, so ift schwer einzusehen, warum sie Die gunftige Gelegenheit nicht ergriffen, Napoleon mit allen Rraften auf den Leib zu geben. Es wird wohl für immer im Dunkel bleiben, wer die Schuld diefer Unterlaffung trägt. Auch als am 18. Mai bie Annäherung Nep's auf bem rechten Flugel bekannt wurde, war noch nichts verloren. Diefer brauchte ben gangen 19. und ben größten Theil bes 20. Mai, um herangufommen. In biefer gangen Beit blieb napoleon feinen eigenen Rräften überlaffen. Schlagen wollte man einmal, warum nun ber gunftige Moment nicht benutt wurde, ihn am 19. mit aller Macht anzufallen und gegen den Bald von Bischofswerda zu

<sup>\*) &</sup>quot;Man bort uns gar nicht", schreibt Gneisenau an ben Grafen Münfter.

brängen, kann nur der Unsicherheit im Heerbefehl und der Furcht zugeschrieben werden, die man empfand, dem gewaltigen Heerführer auf den Leib zu rücken. Man blieb wie angewachsen in seinen aufgeworfenen Schanzen und statt selber anzugreisen, als es noch Zeit war, wartete man gestissentlich so lange, die man von Napoleon und vom Marschall Neh angegriffen wurde. Da war denn keine Möglichkeit zu siegen mehr und man hätte nach dem Urtheil aller Kriegskundigen die Schlacht nicht annehmen und sich zurückziehen müssen.

Daß überhaupt nicht, und besonders am 19. Mai nicht, angegriffen wurde und daß dieser unschätzbare Moment verloren ging, daran scheint der Kaiser Alexander vornehmlich die Schuld

zu tragen.

Man kannte ohne Zweifel die Zahl ber Corps, mit welden Napoleon gegenüberstand, benn man wußte ziemlich genau, was mit dem Rarschall Neb nordwärts gezogen war, aber man fannte, scheint es, Die Stellung ber feindlichen Corps nicht genau und dies ist schwer zu entschuldigen, da man ein so gro-Bes Uebermaaß an leichten Reiter-Truppen und Taufende von Kosaken hatte, die Auskundungen, so viel man wollte. unternehmen konnten. Erst als man am 18. wußte, daß Marschall Neh mit etwa 60.000 Mann über Hoherswerda im Anmarsch sei. bachte man baran, eine allgemeine Auskundung (Recognoscirung) gegen das Heer Napoleon's porzunehmen, und zwar geschah biefe, wie bestimmt gemelbet wird, auf Beranlaffung bes Raifers Alexander. Am 18. Mai Nachmittaas um 2 Uhr wurde bas rechte Spree : Ufer mit Truppen besett, während von beiden Flügeln Abtheilungen auf das linke Ufer vorgenommen wurden. Die beiden Souveraine begaben fich nach Bauten und beobachteten die feindliche Stellung, erft bom Thurm der Sauptfirche und bann vom oberen Stodwert bes Schloffes Ortenburg. Db bie borgenommenen Truppen näher auf bie feindliche Stellung eingebrungen find, um etwas Sicheres von ihr zu erfahren, ift nirgends angegeben, es scheint aber nicht, benn es wird gemel= bet, ber Reind habe sich rubig verhalten und auf eine unbebeutende Kanonabe beschränkt.

Die Beurtheilung bes seinblichen Verhältnisses mußte, auch selbst ohne Austundung, sehr einfach erscheinen: "Napoleon werhielt sich ruhig, um den Marschall Neh erst näher herankommen zu lassen; wenn dieser nahe genug auf dem rechten Flügel der Verbündeten angelangt sein würde, war mit Sicherheit zu erwarten, daß er mit aller Macht zum Angriff hervorbrechen

mürbe."

Es scheint nicht, daß Kaiser Alexander oder die einflußreischen Personen in seiner Umgedung das Verhältniß so betrachtet haben. Obgleich es von Dresden bis Bauten nur wenig über sechs Meilen oder nur zwei Märsche sind, Napoleon's Heer schon seit dem 11., also eine ganze Woche, auf dem rechten Stuffer sich befand, scheint Alexander, dem doch bekannt war, wie entschlossen und geschickt sein Gegner die Zeit zu benutzen verstand, angenommen zu haben, die französischen Streitkräfte wären von Dresden noch nicht ganz heran und man würde von ihnen in mehreren Tagen noch nichts zu besorgen haben. Ist dieser Gedanke nicht maaßgebend gewesen, so kann man das Verhalten der Verbündeten sich in der That nur aus der Vessorgniß erklären, den gewaltigen Gegner in seinem Lager aufzusuchen, und aus dem Vertrauen auf die Stärke der von ihnen eingenommenen und sorgfältig verschanzten Stellung.

Es mußte aber doch etwas gethan werden, um dem auf zwei Seiten besindlichen und herannahenden Feinde zu begegnen, und da gerieth der Kaiser Alexander auf eine Maaßregel, die durch nichts zu rechtfertigen und die nicht einmal eine halbe zu nennen ist. Er befahl dem General Barclay\*), der den rechten Flügel der Stellung einnahm, mit seinem Corps, der Grenadier-Division Rajewsti und dem preußischen Corps von York, zusammen 23,600 Mann\*\*), dem Marschall Neh über Königstwartha entgegenzurücken, um ihn abzuhalten, sich der Hauptstellung zu nähern. Es war aber an sich klar, daß 23,600 Mann bei aller Tapferkeit nicht 60,000 Mann widerstehen konnten. Im glücklichsten Fall schlug Barclay die Borhut von Neh und wurde darauf von dem nachfolgenden übermächtigen

Mann geschwächt.

Die Truppen von Barclay brachen mit völligem Eintritt ber Dunkelheit in 3 Säulen zu einem Nachtmarsch auf. Die Borhut führte der russische General Tschaplit, die rechte dann

Heere besselben zum Rückzuge genöthigt. Dabei wurde benn zugleich die Hauptstellung Napolon gegenüber um mehr als 23,000

<sup>\*)</sup> Daß Alexander selbst, nicht etwa General Wittgenstein, den Besehl gegeben habe, sagt der sehr vorsichtige Oberst Wagner ausdrücklich in der Darsiellung der Schlacht von Bauten, S. 6. — Ueberhaupt erlaubte sich Alexander direct, mit Umgehung des Oberseldherrn Wittgenstein, seinen Generalen Besehle zu geben, und mehrere von diesen erslaubten sich ebenso direct an den Kaiser zu berichten. Da Barckah äleterer General als Wittgenstein war, und eines tüchtigen Ruses genoß, so schotze untergevordnet gewesen zu sein.

\*\*) Vlotho I. S. 148.

folgende Säule der General Pord, die linke der ruffische Gene: ral Langeron. Nach 15stündigem Marsch waren diese Truppen ben 19. Mai um 3 Uhr Nachmittags in der Nähe von Königswartha angekommen. In bem Fleden ftand bie italienifche Division Beri, bom Corps bon Bertrand, die gur Eröffnung ber Berbindung mit bem Marichall Ren babin gefandt war. Sie war feines Angriffs gewärtig, murbe bom General Tschaplit wirklich überfallen und mit Gulfe ber hinzugekommenen Truppen von Langeron ganglich gefchlagen und auseinander gesprengt. Sie verlor 10 Kanonen und 754 Befangene, worunter ber schwer verwundete Divisions : General Beri felbft und 3 Brigade Generale. Deftlich von Königswartha bei Beißig traf Nord auf das herankommende Corps von Lauriston, gegen welches er fich helbenmuthig unter großem Berluft bis jum Einbruch ber Racht wehrte. Da aber frische Kräfte vom Corps bon Ren auf Königswartha eindrangen und Pord ichon allein bem Corps von Lauriston keineswegs gewachsen war, so mußte in ber Racht ber Rudzug angetreten werden. Nach zwei Nachtmarfchen und harten Gefechten, aufs Meugerfte ermubet, nach einem Berluft von mehr als 2000 Mann\*), wiewohl mit ben Trophäen von 10 Kanonen und 1000 Gefangenen, langte General Barclat ben 20. Mai wieder im Lager bon Bauten an, ohne ben Marschall Neh aufgehalten zu haben, ber jett vielmehr mit Macht auf ben rechten Flügel ber Berbundeten einbrang. Alles, mas man gewonnen hatte, waren jene Trophäen und einige Stunden Aufenthalt für bas Beer von Neb, mas in ber Hauptsache nichts entscheiben konnte.

## Die Schlacht bei Bangen am 20. und 21. Mai.

Der Raum, auf welchem die Verbündeten dem Feinde von Neuem eine Schlacht auzubieten entschlossen waren, liegt am Fuß des Lausitzer Gebirgs, an dessen letztem Abhange, welcher sich in wellensörmiger Hügelform, doch noch mit Felsunterlage, anlegt. Die Thäler, welche diesen Abhang nach Norden durchfurchen, sind noch hie und da eng und es treten selsige Vorsprünge zuweilen an die Ufer der Bäche. Die Spree, vielsach

<sup>\*)</sup> Die Preußen verloren allein 77 Offiziere und 1806 Unteroffiziere und Solvaten. Die Füstlier=Bataillone des Leib= und 1. oftpreus sischen Regiments hatten so sehr gelitten, daß sie beide in ein Batails lon zusammengezogen wurden; ebenso das 1. und 2. Bataillon vom Leib=Regiment. (Oberst Wagner. Die Schlacht von Baugen.)

gekrimmt, sließt meist in engem Thal und hat noch eine Meile unterhalb Bauten felsige Vorspringe. Bauten selbst, eine Stadt von 8000 Einwohnern, liegt romantisch-schön auf einem 60 Fuß über der Spree sich erhebenden Vorsprunge des rechten Ufers, das Schloß Ortenburg am unmittelbaren Absturz desselben. Die Stadt liegt nicht auf dem höchsten Theile der felsigen Hügel, sondern wird von mehreren anderen Höhen in der Rähe

überraat.

Die Stellung der Berbundeten lag auf dem rechten Ufer ber Spree, im mittleren Abstande eine Stunde davon entfernt, fo daß Bauten ungefähr ebenfoweit bor bem Centrum lag. Der linke Flügel ging ins Gebirge hinauf, bas Centrum lag im Sügellande und ber rechte Flügel war gang in ber Chene. Die Stellung hatte bas Unbequeme, bag fie bon bem größten der herabtommenden Bache, bem vielgefrümmten Blofa Bach, zwei Mal durchschnitten wurde. - Da, wo die Sügelform nordlich in die Gbene übergeht, bilben die herabkommenden Gemäfser eine Menge Teiche, die, kunftlich angelegt und mit Dämmen umfaßt, zur Eigenthumlichkeit der dortigen Landwirthschaft ge-hören. Auch die Spree begleiten, wo sie in die Niederung übergeht, eine Menge Teiche. Das Centrum fprang etwas bor, wie eine Art Baftei, was nicht zu hindern war. Zwischen bem Blofaer Bad und ber Spree nämlich, ba, wo fcon bie Riedes rung beginnt, erhebt sich noch einmal eine abgesonderte sehr auffallende Hügelreihe, mit vielen felsigen Spitzen besetzt, die Kreckwitzer Höhen genannt, auf welchen sich einst der große Friedrich nach dem schweren Unfall von Hochtich aufstellte. Sie mußten in die Stellung gezogen werden, wenn fie auch borfprangen, und fie gewährten eben badurch auch eine wirkfame Seitenvertheidigung burch Gefcut. Die Gegenb, bon Benden bewohnt, beren Sauptort Bauten ift, ift im Augemeinen fehr aut angebaut. Die Wege find größtentheils fteinig, andere fandig und nicht immer bequem, außer ben Chauffeen über Görlit nach Schlefien und über Lauban nach Böhmen.

Auf diesem ungleichen Boden, welcher die Uebersicht erschwerte, nahm die Aufstellung der Verbündeten sast zwei deutsche Meilen ein. Sie war daher viel zu ausgedehnt und es mußte dem Oberfeldherrn beinahe unmöglich werden, einem bedrohten Bunkte rechtzeitig Hülfe zu senden. Während der linke Flügel im bewaldeten Gebirge wenigstens 500 Fuß höher stand, befand sich der rechte in einer mit Bächen, Wiesen, Teichen und kleinen Waldstrichen untermischten Sbene, so daß die gegenseitige Verbindung mehr als gewöhnlich erschwert war. Der linke Flüs-

gel, von Ruffen gebildet und anfangs verhältnigmäßig nicht besonders start an Truppenzahl, unter dem Befehl des Generals Fürsten Gortschakof, stand auf dem sogenannten Kunewalber Gebirge von Groß= und Rlein=Runit über ben Blöfger Bach bin bis Rlein-Jenkwit und Baschüt. Das Centrum, Die Breugen unter Dord'\*) und Blücher, überfprang ben Blofaer Bach, bei Litten und Burschwitz zum zweiten Mal, und setzte sich auf den Kreckwitzer Höhen fort bis an die Teiche, welche sich an deren öftlichem Fuß von Preitit am Blösa Bach bis aur Spree erftreden. Den rechten Flügel bilbeten wieber Ruffen und zwar das Corps von Barclay. Diefes erftrecte fich in ziemlich weitläufiger Aufstellung vorwärts von Breitig und Gleina rechts bis Gotta\*\*), am untern Lauf bes Blosaer Bachs. die Hauptstärke beim Windmühlenberge von Gleina und bei Die großen Heeres Abtheilungen hingen nicht überall aufammen. Zwischen bem linken Flügel und bem Centrum war ein beträchtlicher Raum unbesett; Nord war von Blücher burch ben Blosa Bach und burch die breite, sehr sumpfige Nieberung besselben getrennt, und Barclay war von Blücher burch die schon genannten vielen Teiche geschieben. Inzwischen hatte man biefen nicht unbeachtet gebliebenen Uebelftanden burch andere Maaßnahmen zu begegnen versucht, auch war besonders die Stellung burch vielfache Berichanzungen, namentlich im linken Centrum, verstärft, zu beren Besetzung bas große Uebermaak an Geschüt biente, beffen fich die Berbundeten erfreuten.

Dies war die Hauptstellung, welche man aufs Aeußerste vertheidigen wollte. Man fand jedoch noch nothwendig, die Annäherung zu derselben möglichst zu erschweren, und besetzte die Linie der Spree mit Vortruppen. Vor dem linken Flügel hielt das russische Corps des Grafen St. Priest und eine Division vom Corps des Prinzen Eugen von Mürtemberg die Höhen von Doberschau und Sinkwitz besetzt, um die Uebergänge über die Spree zu beobachten. Die Stadt Baugen wurde durch die russische Division des Fürsten Schachowski vertheidigt. Alle Bortruppen des linken Flügels standen unter dem Befehl von Miloradowitsch. Die Vortruppen des Centrums unter dem General Kleist, mehr Preußen als Russen, hielten unterhalb Baugen die Spree dei allen Orten besetzt, wo sich Uebergänge sinden: bei Oedne, Malsit, Rimunschütz und Nieder-Gurkau, und hatten

<sup>\*)</sup> Porck war nach seiner Wieberkehr von Weißig in seine frühere Stellung wieder eingerückt.

\*\*) Oberst Wagner S. 15.

bei Nieber-Ranna und Bafanfwit ihre Referven aufgestellt. General Barclay hatte seine Lortruppen unter General Tichaplit bis Klir an der Spree vorgeschoben und das Dorf Malschwit befett.

Es versteht sich von selbst, daß die Hauptaufstellung in zwei Treffen war, ja jede größere Heerabtheilung noch Rückhaltstruppen zu Fuß und zu Pferd, so wie eine Anzahl Geschütze zur letzten Verfügung hatte.

Der große Heerrückhalt — die preußischen und russischen

Garben, Grenadiere, Normaltruppen unter bem Befehl bes Groffürsten Conftantin — stand ziemlich hinter ber Mitte ber ganzen Aufstellung bei Kubschütz und Klein-Burschwitz. Das Hauptquartier des Oberfeldherrn Wittgenstein war in Steindörfel eine halbe Meile rudwarts auf ber Löbauer Chaussee, bas ber berbundeten Monarchen auf ber Chaussee nach Beigenberg.

Die Stärfe ber Berbundeten bei Baugen muß nabe an 100,000 Mann betragen haben. Plotho berechnet fie auf 96,000 Mann, 68,000 Ruffen und 28,000 Preußen, welches unter vielen fehr verschiedenen Angaben bie ber Wahrheit am nächsten kommende zu sein scheint, wobei uns die Stärke der Breugen nur sehr inapp angegeben vorkommt. Die Stärke des Feindes mit Allem, was an der Schlacht Theil genommen hat, ift zu 130,000 Mann anzunehmen, fo bag bie Uebermacht Na: poleon's ungefähr 30,000 Mann betrug. Auf Seiten ber Berbündeten war der Vortheil beffer ausgebildeter Truppen und ein bedeutendes Uebermaaß von Reiterei und Geschütz. Auf Seiten Napoleon's war bloß ein, allerdings beträchtliches, Uebermaak an Fukvolk.\*)

<sup>\*)</sup> Richts ift so schwer, als die gegenseitige Stärke bei einer Schlacht zu bestimmen, und hier bei der Schlacht von Bauten weichen die Angaben am meisten ab. Die vielen Fehler ber Heerführer bei ben Berbun-beten und ber Berlust ber Schlacht haben die preußischen Militairschriftsteller veranlaßt, die eigene Stärfe seh zu verkleinern und die franzö-sische ungebührtich zu erhöhen, um glauben zu machen, daß allein die große Uebermacht den Verlust der Schlacht herbeigeführt. So berechnet Oberst Wagner die Stärfe der Verdündeten nach den Gesechten von Königswartha und Weißig nur zu 79,000 Mann, und die der Franzofen zu 199,300 Mann, wobei 15,000 Mann Reiterei und mehr als 900 Geschütze. Die Unrichtigkeit dieser Angaben springt in die Augen. Selbst Plotho berechnet die Starte der Bataillone bei Yord und Kleift nur zu 400 Mann, bei Blucher nur zu 500 Mann, die Escabrons nur zu 100 Mann durchschnittlicher Stärke, da die Bataillone doch mit einer Stärke von 800 Köpfen und die Scadron zu 150 Pferden ins Feld gezogen und kaum anzunehmen ist, daß sie jetzt schon die Hälfte eingebült. Auch ist dabei der Verstärkung durch freiwillige Jäger=Abtheilun=

Schon am 18. Mai hatte ber Oberfelbherr Bittgenftein eine allgemeine Anordnung (Disposition) zur Schlacht gegeben. Es zieht sich burch bas Ganze ber Gedanke ber Abwehr eines überlegenen Feindes, worüber Blücher nicht wenig grollte, dem nur Selbstangreifen und Bordringen nutlich ichien.\*) Es zeigt fich auch barin, bag ber Felbberr felbft fühlte, feine Schlachtordnung fei ju ausgebehnt, indem er mit einer gewiffen. Mengitlichkeit empfiehlt, fich gegenfeitig ju unterftugen, was bei ben bolligen Luden in ber Schlachtorbnung ichwer war. griffsgebanten find taum angebeutet, bagegen ift bie Rudgugs= linie fehr beftimmt bezeichnet, die jeder Beerestheil einschlagen follte. \*\*)

Der Raifer ber Frangofen hatte bom 8. bis jum 18. Mai für feine Berfon in Dresden verweilt. Un biefem Tage ftieg

gen nicht gebacht. Wenn aber bie Angabe bes Oberft Bagner über bie frangofifche Starte richtig mare, fo murbe man nicht wiffen, mas man von bem großen Genie Napoleon's halten follte, wenn er bei biefer unverhaltnigmäßigen Uebermacht, welche ibn in ben Stand gefett hatte, bie Berbundeten zu zermalmen, balb nach ber Schlacht erschöpft ben Baffenstillftand ichloß. Oberft Wagner rechnet bas Corps von Bictor als ju ben Streitfraften ber Schlacht geborig, ba es boch entfernt bei Ludau ftand. Ferner rechnet er das Corps von Rep immer noch ju 40,000 Mann, ba es boch in ber Schlacht bei Litten fait 10,000 Mann verloren hatte 2c. Wo Napoleon vollends die 900 Geschütze herbekommen soll, ist nicht einzusehen, da er bei der ersten Eröffnung des Feldjuges nur über 250 ju verfügen hatte.

Much bie Angaben anderer Schriftfteller weichen febr ab. General Claufemit nimmt bie Starte ber Berbunbeten auf 80,000 Mann, bie ber Franzosen auf 120,000 Mann an. General Muffling schätt bie Berbundeten auf 90,000 Mann. Plotho berechnet bie Starte ber Fran-

sofen zu 148,000 Mann u. f. w.

Das Mahriceinliche ift: bie Lerbundeten waren ohne Bulow vor ber Schlacht bei Litten 91,000 Dann ftart gewesen. Davon hatten fie 10,000 Mann in bet Schlacht und auf bem Rudzuge vielleicht noch einige tausend Mann verloren. Sie waren baher bei Bauten minbe-ftens 77-78,000 Mann ftart angetommen. Dazu nun Barclab mit 12-13,000 Mann, noch einige ruffifche Berftartungen (Claufemis VII. S. 285) unb 4000 Mann preußischer Erfat, welches bie 96,000 Mann von Plotho giebt.

Cbenso bei ben Frangosen: Napoleon hatte bei Eröffnung bes Felb= juges 120,000 Mann gehabt. Davon hatte er wenigftens 15,000 Mann verloren. Dazu gekommen waren 12,000 Mann Sachsen, Bervollstän-bigung mehrerer Contingente ber Rheinbundssürsten und einige Trup, en von ber Rieberelbe, im Gangen etwa 25,000 Mann. Daber war er in ber Schlacht von Bauben, wie oben angegeben, 130,000 Mann ftart.

\*) Blücher, Barnhagen bon Enfe G. 177.

\*\*) Plotho I. 157 — 159.

er zu Pferde und begab sich mit seinem ganzen Gesolge auf den Weg nach Bauten, wobei ihm der König von Sachsen auf eine Strecke das Geleit gab. Er übernachtete in Hartha. Als er am solgenden Tage die gräuliche Verwüstung von Bischofswertha sah und man ihn versicherte, daß die Einäscherung hauptsächlich durch Franzosen verschuldet sei, versprach er in der ersten Aufwallung, den ganzen Schaden zu ersetzen. Im Drang der Umstände vergaß er des Versprechens, und als er sich nach dem Wassenstillstande wieder daran erinnerte, mochte seine Kassenicht in den besten Umständen sein, und er mochte denken, daß 100,000 Franken auch genug wären, welche er denn auch wirklich auszahlen ließ.\*)

In Förstgen, bei seinen Truppen, verweilte er nur kurze Zeit. Es war ihm darum zu thun, den Feind für heute auszukunden, um ihn am folgenden Tage anzugreisen. Er setzte voraus, daß, nachdem die Berbündeten den Marschall Neh auf ihrem rechten Flügel in nahem Anmarsch wußten, sie sich den Regeln des Krieges gemäß zurücziehen würden, um dieser gesfährlichen Lage zu entgehen. Um sich nun seinen großen Borztheil nicht entgehen zu lassen, wollte er sie am 20. angreisen, um sie sestzuhalten, damit dem Marschall Neh volle Zeit gelassen würde, am solgenden Tage, den 21., in ihrem Kücken anzukommen. Napoleon setzte hier das Ratürlichste voraus; hätte er gewußt, daß die Verbündeten in jedem Fall Stand halten würden, so hätte er sich den Verlust am 20. ersparen können.

Bur Austundung der feindlichen Stellung begab er fich zu den äußersten Borporften, zuerft auf eine kleine felfige Ruppe bei Stiepit, von wo er den feindlichen linken Flügel, die Stadt Bauten und einen Theil des jenseitigen Landstrichs beobachten fonnte- Alles Gefolge blieb jurud und nur wenige Perfonen begleiteten ihn. In ber Entfernung eines Buchsenschusses war ein Rosatenposten, beffen Inhaber abgeseffen waren und nach ihrem Gebrauch die Pferbe weiden ließen, nicht ahnend, daß eine so gewaltige Person in ihrer Räbe war. Lon bieser Höhe begab er sich noch auf drei andere Bunkte: auf die Sohe bei Salzförstgen, auf den Schmochtiter Berg und auf den Windmühlenberg von Lobsau, von wo er das Centrum und den rech: ten Flügel des Feindes betrachten konnte. Rachdem er sich gegen 7 Uhr in sein Sauptquartier Rlein-Förstgen begeben hatte, wurde er burch den bei Königswartha und Weißig jest gerade besonders start sich erhebenden Ranonendonner wieder unruhig

<sup>\*)</sup> Obeleben.

gemacht, ließ die Pferde vorführen und ritt um 8 Uhr nach seinem linken Flügel bei Alein-Belke. Hier blieb er die 12 Uhr Rachts an einem großen Wachtfeuer, da die Kanonade bei Beißig kein Ende nehmen wollte, aufmerkfam auf Alles, was er in der dortigen Richtung beobachten komte, kehrte dann zurück und genoß einige Stunden Schlaf, um sich auf den folgendem blutigen Tag zu stärken. Der Plan, den er nachher zum Theil ausführte, mochte schon bei der heutigen Auskundung ziemlich feststehen, nämlich: heftige Scheinangriffe auf den linken Flügel der Verdündeten im Gedirge zu unternehmen, um sie zu verleiten, ihre Streitkräfte dahin zu ziehen, dann aber ihren rechten Flügel mit Macht anzusallen, sie mit Hülfe Reh's im Rücken zu fassen, sie gegen das böhmische Gebirge zu drängen und ihnen den Rückzug abzuschneiden.

Der Morgen bes 20. Mai, einer der schönsten des Jahres, wo das Korn in Blüthe, die Begetation in höchster Frische stand, brach ruhig an. Die Morgenstunden gingen ungestört vorüber, da meldeten die Borposten der Berbündeten, daß im feindlichen Lager große Bewegung herrsche, die Truppen breite und tiefe Heersäulen bildeten und Alles auf einen nahe bevorstehenden Angriff schließen lasse. Das verbündete Kriegsheer trat daher ebenfalls unters Gewehr und bereitete sich zum

Rampfe.

Nachdem der Kaiser der Franzosen seine Anordnungen zum Angriff in gewohnter nachdrudlicher Kurze getroffen, begab er sich um 9 Uhr\*) auf die Schmochtiter Bobe, von wo er fast Die meisten Schlachthaufen sich bilben und vorrücken sehen konnte. Den rechten Flügel bilbete bas Corps von Dubinot (bas 12.) bei Draufchwitz. Es follte eine Stunde oberhalb Bauten über die Spree setzen und auf ben Bergen den linken Flügel ber Berbundeten (bie Ruffen) angreifen. Das nächste Corps in der Frontlinie war das des Marschalls Macdonald (das 11.); es follte näher oberhalb Bauten über den Fluß geben. Das 6. Corps unter bem Marfchall Marmont follte eine Stunde unterhalb der Stadt, und bas 4. Corps unter dem General Bertrand noch weiter links ben Uebergang ausführen. bem Befehl auf dem linken Flügel, der an das heer des Marschalls Ney anbinden follte, war insbefondere ber Marichall Soult, Bergog von Dalmatien, beauftragt, ber fonft fein bestimmtes Corps befehligte. Die Garbe und die Reiterei wurde noch zurückbehalten. Un den Marschall Nen war der Befehl

<sup>\*)</sup> Odeleben 3. Auflage. S. 58.

ergangen, bei Klir über die Spree zu setzen, in der Richtung auf Burschen borzudringen und auf Weißenberg bin den Ber-

bündeten den Rückzug abzuschneiben.

Marschall Dubinot ließ bei Grubschlitz zwei Bockbrücken über die Spree schlagen, auf welchen sein Corps überging. Die hohen und steilen Thalränder diese Flusses waren dem Uebergange günstig, und die Russen unternahmen es nicht einmal, denselben zu verwehren.\*) Marschall Mardonald hatte nicht nöthig, eine Brücke zu schlagen, denn unerklärdarerweise war die steinerne dei Bauten nicht abgebrochen worden; über diese erzwang der Marschall, wie es scheint, nur nach schwachen Widerstande der Russen\*\*, den Uebergang und griff theils die Stadt, theils die Ausstellung des Generals Miloradowitsch an. Marschall Marmont ließ vier Brücken unterhald der Stadt über die Spree schlagen, auf denen er unter dem heftigsten Feuer der Geschütze vom General Kleist überging. General Bertrand versuchte bei Nieder-Gurkau den Uebergang, dieser wollte aber nicht gelingen.

Die Uebergänge der Franzosen konnten natürlich nur durch Geschützeuer, um das jenseitige Ufer zu reinigen; eingeleitet werden, und die vorherige Stille machte daher, gegen Mittag, dem lautesten Schlachtgetöse Raum. Die beiden Monarchen verließen ihr Hauptquartier und verweilten lange Zeit auf den Höhen von Burg und Nieder-Rayna, wo General Kleift sich

gegen Marmont schlug.

Um 3 Uhr war das Geschützseuer auf der ganzen Linie allgemein und um 5 Uhr befanden sich die Marschälle Dudinot, Macdonald und Marmont bereits am rechten User der Spree. Dudinot, auf dem rechten Flügel, warf die russischen Vortruppen zurück und ging gegen das Gebirge los. Er eroberte am Fuße besselben Ebendörfel, Grubtitz und Falkenberg, stieg bis Binnewitz hinauf, erklomm Mehltheuer, stieß die Russen

<sup>\*)</sup> Oberst Wagner S. 17.

\*\*) Enetjenau sagt in feinem Schreiben an den Grasen Minster (Lebensdilder II. S. 322. 2. Auflage): "Zum Unglück verließ General Miloradowitsch, angeblich durch ein Misverständniß, die Stadt Bauten, ohne einen Schuß zu khun, und nur durch Bauten konnte diese Stellung mit einigem Bortheil behauptet werden." Auch in dem 1862 erschienenen Werfe: Aus dem Leben des Krinzen Sugen von Wartemberg, von v. Helborf II. S. 115 ift das "Misverständniß", ohne Zweisel durch unbesugte höhere Sinwirkung herbeigeführt, nicht ausgellärt. Sine vom Kaiser Alegander befohlene Wiedereroberung von Bauten wurde nicht ausssührbar gefunden.

bon ben Bergent hinab nach Pielit hinunter und brang felbst in bieses Dorf ein.

Macdonald, welcher Bauten zu erobern hatte und so leichten Kaufs in Besitz der Spreebrücke gelangt war, wandte sich rechts um die Stadt, um hinter derselben an die Aufstellung von Miloradowitsch zu gelangen. Es gelang ihm, eine beträchtliche Zahl Truppen und Geschütz gegen dieselbe zu entwickeln.

Auf ber anderen unteren Seite ber Stadt hatte die Divifion Compan's von Marmont's Corps die Höhe des Schützenhauses erstiegen. Bon hier erklommen Boltigeurs die Felsen der Wenden-Borstadt und nahmen die auf der Schießtwiese stehende Batterie weg. Hierauf erkletterten sie mit großer Tapser-

feit die steilen Felsenabhänge zur Stadt.

General Miloradowitsch, ber die Franzosen rechts und links von Bauten mit Macht vorsommen sah, und dem das Eindringen in die Stadt gemeldet wurde, gab dem Fürsten Schachowski, der mit der Behauptung derselben beauftragt war, aber nur matte Anstalten dazu getroffen hatte\*), den Befehl, sie zu räumen, und zog sich selber zurück. Bauten kam um 6 Uhr völlig in die Gewalt der Franzosen, Marschall Macdonald entwickelte sich ungehindert jenseits der Stadt, und drückte die Russen noch weiter zurück. Sine Division seines Corps (Gerard), sandte er dem gegen das Gebirge vordringenden Marschall Dudinot zu Hülfe, die bei Falkenberg an dessen Truppen anschloß und zur Eroberung dieses Dorfs mitwirkte; mit den beiden andern Divisionen nahm er am Abend eine Stellung auf den Höhen von Strehla eine halbe Stunde von Bauten.

Während die russischen Vortruppen auf dem linken Flügel der Verbündeten nur geringen Widerstand leisteten, was bei der oft bewiesenen Verwegenheit von Miloradowitsch befremdend erscheint, leistete der General Kleist mit den Vortruppen des Centrums den helbenmüthigsten, verzweiseltsten Widerstand. Vielleicht mochte Kleist (später Graf Kleist von Nollendorf) einzgedent sein, daß er am 2. Mai bei der Vertheidigung von Lindenau und Leipzig gegen den General Lauriston sich selber nicht genügt hatte, und wollte dies hier nachholen. Er vertheidigte die Höhen von Burg und den Uebergang über die Spree bei Nieder-Gurkau mit 5000 Mann gegen zwei Divisionen von Marmont und Truppen von Vertrand von 5 bis 8 Uhr Abends

<sup>\*)</sup> Plotho. Gneisenau. Wagner.

mit einer feltenen Unerschrockenheit, die eines befferen Ausgangs werth gewesen ware. Seine Stellung bei Rieber-Burtau war, ale fie zu wanten angefangen, burch Blücher mit 3000 Mann Fugbolf und Geschüt unterftutt worden. - Bon vorne ber war es ben frangofischen Beerführern nicht gelungen, selbst nach großem Berluft bies Säuflein ju verdrängen. Marichall Marmont ließ es in der Richtung von Nieder-Rahna durch die Divifion Bonnet umgehen. Endlich, als Kleift diese Divifion schon weit rudwarts hinter feinem linken Flügel fah, trat er nach 8 Uhr ben Rudzug an. Der Feind versuchte durch schnelles Nachdrängen ihn wo möglich noch auseinander zu sprengen, aber feine Reiterei, Die fich fogleich jur Attate anschickte, bielt ihn in Respect, bedte ben weiteren Rudjug, und General Kleift tam ungefährbet, wiewohl nach großem Berluft, fpat Abende in die ihm angewiesene Stellung bei Litten, wo er mit Dord in Berbindung trat. Nieder-Gurfau wurde barauf vom Feinde befett.

Auf dem äußersten linken französischen Flügel war es den Bortruppen von Neh gelungen, sich am Abend des Spreez Ueberganges bei Klix gegen den russischen General Tschaplik

zu bemächtigen.

Es war, wie wir icon bemertten, die Absicht Rapoleon's, burch einen heftigen Scheinangriff auf ben feindlichen linken Mlugel im Gebirge bie Berbundeten ju verleiten, aus ihrem großen heerrudhalt Maffen von Streitfraften bahin gu berwenben. Durch die Erfolge des Marschalls Dubinot und der Division Gerard erreichte er biese Absicht vollfommen. Die Souveraine, von der Gefahr benachrichtigt, welche ihrem linken Flugel brobe, in Beforgniß, bon bem öfterreichischen Gebiet abgebrangt zu werben, verftartten biefen zuerft burch eine ruffische Reiter-Brigade (Die, beiläufig gefagt, in dem waldigen und gebirgigen Landstrich von geringem Nuten sein konnte); bald darauf wurden noch ein ruffisches Infanterie-Corps, die paulows: tifden und die Grenadiere bes Raifers, eine Garde-Brigade und ber größte Theil bes Infanterie-Corps bes Fürften Gortichafof babin gefandt. Der ruffifche General Duartiermeifter Diebitich führte biefe beträchtlichen Streitfrafte in Berfon. \*) gelang auch, die Franzosen aus Bielit, Mehltheuer und Fal-fenberg zu vertreiben, aber leider wurden diese bedeutenben Streitfrafte einem Theile ber Schlachtordnung entwogen, wo fie

<sup>\*)</sup> Wagner S. 18.

unberhältnismäßig nüklicher hätten verwandt werden können-Marschall Dudinot war wegen dieser Verstärkungen vor seiner Front in großen Sorgen und sendete noch während der Nacht mehrmals um Unterstützung an den Kaiser; allein dieser, der seine Absicht erreicht sah, ließ ihm sagen, er solle sich in seiner Stellung aufs Aeußerste vertheidigen, selbst den Feind wieder angreisen und ihm die Höhen von Mehltheuer und den Döhles ner Berg wieder nehmen.

Die Nacht brach herein, die letten Kanonen und Gewehreverstummten und mehrere brennende Dorfer erleuchteten die Sommernacht. Es mußte für diesen Tag genug sein. Der Raiser Alexander nahm fein Hauptquartier fast in ber Stellung bes Heeres in Klein-Burschwit, ber König von Preußen ritt nach Burschen zurück. Es wurde verabredet, daß in letterem Orte fpat am Abend eine Zusammenfunft der Monarchen, aller boben Kriegshäupter und Diplomaten, mit Singuziehung bes öfterreis difden Abgefandten Grafen Stadion, stattfinden follte, um feftzuseten, was am folgenden Tage zu thun fei. — Napoleon nahm fein Sauptquartier in Bauten. Er fette boraus, bag die Berbündeten das umfassende Herannahen Ney's nun endlich vollständig erfannt hatten, daß fie die Gefahr einfahen, in ber fie fich befänden, und daß fie fich am Abend und in ber Racht gurudgiehen wurden. Er fette hier abermals bas Raturlichfte voraus und mußte zum zweiten Mal erfahren, daß er fich geirrt habe, denn noch fpat am Abend ftanden bie Berbundeten unverrudt in ihrer Stellung. Er ließ nun auch noch bie Garbe und die Reiterei über die Spree geben, weil er befürchtete, noch während der Nacht ober früh am Morgen angegriffen zu werden, worin er sich noch einmal irrte. Sorglich ließ er seine Truppen große Bierecke bilden und sich auf alle Beise schüten.

Der Tag hatte geendet, wie die Verbündeten hatten vorausssehen müssen. Sie hatten die Spree nur mit Vortruppen leicht besetzt, und da Rapoleon diese mit vier ganzen Corps angriss und sie aus der eine Stunde rüdwärts gelegenen Hauptstellung keine Unterstützung sandten, so war es natürlich, daß die Vortruppen auf diese Hauptstellung zurückgedrängt wurden. Diese Zurückdrängung konnte höchstens die zum Abend aufgehalten werden, wenn Miloradowitsch seine Stellung so hartnäckig und tapfer vertheidigt hätte, wie General Kleist die seinige.

Als Miloradowitsch sich ohne ernftliches Gesecht zurückzog, gewann Napoleon so viel Raum, seinen rechten Ftügel auf bem rechten Ufer der Spree zu entwickeln: die Corps von Oudinot

und Macdonald. Ariegsfundige\*) haben sehr getadelt, daß die Berbündeten dies ruhig geschehen ließen, daß sie nicht vielmehr aus ihren Verschanzungen und Bergen hervorbrachen, um diese beiden Corps in die Spree zu werfen, die beide nicht stärker als 37,000 Mann waren.\*\*) Die Unternehmung habe nicht mißlingen können und hätte dem französischen Imperator Re-

spect eingeflößt.

Im Sauptquartier bes Königs von Preugen zu Wurschen wurde am Abend und noch spät in der Racht berathschlagt, was für ben folgenden Tag zu thun sei. Die Berhandlungen barüber sind in vollkommnes Dunkel gehüllt. Gewiß ist wohl, daß der Kaifer Alexander dabei die Hauptrolle spielte, denn schon mehrere Tage vorher hatte er so zu sagen das Commando geführt und Wittgenftein war babei nur in zweiter Berfon thatig. Alexander war berauscht von der Rolle, die Napoleon als Raifer und Oberfeldherr fpielte, und hatte großes Berlangen, ihm hierin nachzuahmen, obgleich er eine friegerische Laufbahn nicht durchgemacht und es ihm an praftischer Kenntnig, vorzüglich aber an ber nothigen Charafterftarte, mangelte. Sier aber ließ er sich, wie wir vernehmen\*\*\*), sogar herbei, bie allgemeine Anordnung (Disposition) zur Schlacht zu geben.+) Dem König von Preußen war es wohl nur darum zu thun, so lange Biberftand zu leiften, als es irgend möglich war. Wer sonst eine einflugreiche Stimme bei ben Berhandlungen gehabt hat, ift durchaus unbefannt.

Was die rein kriegerischen Verhältnisse betraf, über welche die höheren Truppenführer wahrscheinlich ihre Meinung abgaben, so standen diese durchaus nicht günstig. Der Feind hatte alle Nebergänge über die Spree gewonnen, sein rechter Flügel und sein Centrum standen diessseits in Schlachtordnung. Drei seindliche Corps, vom Marschall Neh geführt, standen im Begriff, den rechten verbündeten Flügel zu umfassen und das verbündete Heer gegen Böhmen zu drücken. Entweder mußte man

<sup>\*)</sup> Betrachtung ber großen Operationen und Schlachten 1813—14, von C. v. B. (General Müffling). S. 34 u. A.

<sup>\*\*)</sup> Plotho. \*\*\*) Vetter I. S. 25.

<sup>+)</sup> In den metsten Fällen wird es eher schädlich als nühllich sein, wenn ein absoluter Konarch beim Geere sich besindet, wenn er nicht wirklich wie Alexander der Große, Friedrich der Große oder Napoleon ist. Mischt er sich in den Besehl, so entsteht eine unselige Halbeit, die zum Berderden sührt. Mischt er sich auch nicht ein, so giebt dies doch Beranlassung, beständig hinter dem Rücken des Oberfeldherrn zu intriguiren.

sich entschließen, den am Tage versäumten Angriff zwischen dem Gebirge und Bauten am folgenden Tage unter viel ungünstigeren Umständen nachzuholen, oder sich noch während der Nacht zu-

rückziehen.

Wenn man fich aber zurudzog, räumte man eine neue Nieberlage ein. Man ichwächte unberechenbar ben Beift bes Beeres, man gab bem Feinde einen großen Landstrich Preis, ber Enthufiasmus Breugens murbe gelähmt, befonders aber mußte Defterreich, bessen Bundnig man doch gern gewinnen wollte, alles Bertrauen verlieren. Burud wollte man alfo nicht. Wenn man aber das nicht wollte, so war es immer noch beffer, den Angriff selbst zu machen, als ihn erwarten. Zu einem Angriff fonnte fich Alexander aber auch nicht entschließen, weil bas Beer Neb's in ber rechten Seite und bann im Ruden gu furchten war. Sonft scheint es, als wenn Alexander Ren weniger gefürchtet und mehr bafür beforgt gewesen, bag bas heer von Böhmen abgedrängt werden fonnte. Um Ende wurde nichts weiter endgültig beschloffen, als nicht gurudzugeben. Bermuthlich verließ man fich auf die Starte ber verschanzten Stellung, auf die Tapferkeit der Truppen, auf das Uebermaag von Ge! schütz und auf die zahlreiche Reiterei, die einen Rudzug zur Genüge beden konnte. Es war gut, daß wenigstens etwas beschloffen wurde, aber beschämend war es doch für die verbundete Heerführung, daß man frühere wefentliche Vortheile unbenutt gelaffen hatte, weil ber Muth jum Ungriff fehlte und man fo unbeholfen war, daß man auch jest nicht magte, irgend eine entschiedene Bewegung vorzunehmen, daß man fo arm an Geift und Unternehmung war, daß gar feine Maafregel von Belang angeordnet wurde und man nun ganz allein auf die Tapferkeit ber Truppen angewiesen war. Napoleon hatte seinen Blan längst fertig: Durch erneuerte Angriffe auf bas Gebirge die Berbundeten fortmahrend für ihren linken Flügel beforgt zu machen, um fie zu verleiten, wo möglich noch mehr Streitkräfte bahin zu verwenden; im Centrum eine achtunggebietenbe Macht zurudzuhalten, bis bie Umgehung Neh's völlig ausgeführt fei, bann aber auch mit bem Centrum einen Hauptftog auszuführen. Der Blan ber Berbunbeten mar, wie Dberft Bagner (G. 26) trocken und vielleicht wiber Willen naiv bemerkt: "bloß eine Schlacht ju liefern."

Sobald der Tag anbrach, griff das verbündete Kriegsheer zu den Waffen, um ruhig den Angriff des Feindes abzuwarten. Den Befehl über die Russen des ganzen linken Flügels führte an diesem Tage Miloradowitsch, im Centrum besehligte Blücher

bie ganze preußische Macht, auf bem rechten Flügel Barclay, wie am borigen Tage, über ben großen Heerrudhalt blieb Großfürst Conftantin. Die verbundeten Monarchen waren ichon fruh um 3 Uhr aus ihren Hauptquartieren aufgebrochen, um sich zum Heere zu begeben. Sie hielten sich meift auf einer fteinigen Ruppe hinter Baschütz auf\*), da, wo ungefähr der linke Flügel sich mit bem Centrum berührte. Bon einer lichtbetwalbeten Borböhe, süblich von Klein-Jentwis, zwischen Rischen und bem Blösa-Bach, beim ruffischen Corps bes Prinzen Gugen von Burtemberg, fah man ebenfalls ichon bei Unbruch bes Tages ben Raifer ber Frangofen auf ben Boben bor Bauten in der Mitte eines großen Truppen-Biereds. Bermuthlich hielt er eine Anrebe an feine Garben, bie barauf in eine Stellung naher bor Bauten zurudgingen, wo fie fich in Regiments : Biereden auf: ftellten, eine Ordnung, bie Napoleon gegen die große Ueberlegenheit der verbündeten Reiterei angenommen hatte. \*\*) Etwas vorwärts vor dem rechten Flügel der Garde hielt das Reiter-Corps von Latour : Maubourg, und weiter rechtsrudwärts, mit bem linken Flügel an bie Stadt, bie Reiterei ber Garbe. Die Truppen von Dubinot und Machonald hatten noch bie Stellung bes vorigen Abends. Das Corps von Marmont fah man in großen Biereden auf ben Soben von Burg. Das Corps von Bertrand ftand noch größtentheils jenfeits ber Spree bei Rieber-Gurfau, nur erft eine Brigade war biesfeits am fogenannten Riefernberge.

Zwischen 5 und 6 Uhr eröffneten die Franzosen den Kampf auf beiden Flügeln und um 6 Uhr hallte der Kanonendonner

ichon auf das heftigfte.

Marschall Dubinot hatte ben Befehl, trot ber bebeutenden Uebermacht den Angriff im Sebirge auf die Russen wieder zu beginnen. Er rückte mit seinen 3 Divisionen aufs Neue vor, wobei er links durch die Division Gérard vom Corps von Macbonald unterstützt wurde. Er setzte sich wieder in den Besitz von Mehltheuer, drang von dort nach Pielitz und Groß-Kunitz vor, eroberte beide Dörfer und warf die Russen mit Ungestüm zurück. Die Division Serard, später noch durch einzelne Bataillone der Division Tressinet (Corps Macdonald) unterstützt, drang von Falkenberg, das Sebirge hinauf, dis Rischen vor und entris nach bestigem Kamps auch bieses Dorf den Russen.

Als diese Fortschritte der Franzosen den Monarchen bei

<sup>\*)</sup> Wagner S. 29.

<sup>\*\*)</sup> Wagner S. 25.

Baschüß gemeldet wurden, glaubte Kaiser Alexander, in demselbem Jrrthum wie am vorigen Tage befangen, nun erst recht, Napoleon habe es hauptsächlich auf seinen linken Flügel abgesehen, um das verbündete Heer mit Gewalt von Oesterreich abzudrängen. Er sandte daher dem General Miloradowitsch fortwährend Berstärkungen aus dem Heerrückhalt und wiederholte also den Fehler vom vorigen Tage. Viel richtiger urtheilte hier deneral Wittgenstein, der Napoleon's Absicht volksommen errieth. "Ich gebe meinen Kopf", sagte er zum Kaiser Alexander, "wenn dies nicht eine falsche Attase ist; Napoleon will unseren rechten Flügel umgehen und uns an Böhmen drücken." Schon am vorigen Tage hatte er diese Ansicht mehremals geäußert, und gegen die starken Entsendungen links ins Gebirge protestirt.\*) Alexander war aber seiner eigenen Ansicht gesolgt, hatte diese Entsendungen selbst besohlen und Niemand, außer dem General d'Audrah, hatte gewagt, gegen die Meinung des absoluten Selbstherrschers, dem Oberseldherrn Wittgenstein

beizupflichten.

Ohnehin schon ber Zahl nach stärker als die Franzosen, und jett noch aus dem Beerrudhalt verftartt, gingen bie Ruffen im Gebirge wieder zum Angriff über. Marschall Dudinot wurde auf das Meußerste bedrängt. Der Kampf dauerte unabläffic fort, und immer mehr unberührte Bataillone, bald bie letten, mußten die Franzosen daran setzen. Gine ganze Division löste ber Marschall, um sich zu beden, in Schützenschwarme auf. Bald wurde ihm die Uebermacht zu groß, er verlor einen Bortheil nach dem andern und ließ dem Raifer melden, daß er fich ohne Unterstützung nicht zu halten vermöge, worauf er jedoch teine Antwort erhielt. Die Ruffen verfolgten nun ihren Bortheil, warfen ihn zulett ganz bom Gebirge herab, und ihre zahlreiche Reiterei bildete sich am Fuße, um höchst gefährliche Attaken auszuführen. Der Marschall, ber bis Mittag im Kampf geweser und sich nun fo hart bedrängt fah, fandte aufs Reue an ben Raifer und ließ auf bas Dringenbste um Unterftutung bitten. Diesmal erhielt er zur Antwort: "Er möge fein Bestes thun, um 3 Uhr wurde die Schlacht gewonnen fein. "\*\*) Auf sich selbst angewiesen, sammelte ber Marschall unter bem Schut ber noch am wenigsten erschütterten bairischen Division Raglowich, von seinem eigenen Corps, und unter Mitwirfung seines Nachbars Macdonald, in der Ebene seine hart mitgenommenen

\*\*) Wagner.

<sup>\*)</sup> Michailowski-Danilewski Uebersetung. S. 87 u. 89.

Aruppen. Er hatte ungeheure Berlufte gehabt und selbst seinen Artillerie Park verloren. Hiebei glaubte er nun jeden Augenblick, daß die zahlreichen rufsischen Reitermassen über ihn her-

fallen wurden, um ihm den Reft zu geben.

Zu seinem größten Erstaunen folgten ihm die Russen nicht. Um 4 Uhr singen sie an abzumarschiren und um 5 Uhr war das Schlachtselb vor ihm leer. Es hatten sich nämlich auf dem rechten verbündeten Flügel Dinge zugetragen, die den Kaiser Alexander sehr nachdrücklich über seinen gefährlichen Jrrthum aufklärten, und ihn inne werden ließen, wie wenig er noch von der Kriegskunst verstehe und wie schlecht er seinen großen Gegner errathen habe.

Schon um 6 Uhr Morgens sah man auf den Höhen von Burg, wo das Corps von Marmont stand, einen dicken Rauch aufsteigen, welcher, für ein Signal gehalten, anfangs noch berschieden gedeutet, sich dann später als ein Zeichen für den Marschall Neh ergab, seine Bewegung anzusangen. Die Vorhut des Marschalls war im Besitz von Klir und des dortigen Spreetlebergangs, die andern Divisionen des Corps von Neh und des von Lauriston waren während der Nacht herangesommen;

r bas Corps von Rennier war noch zurud.

Marschall Neh begann nun seinen Uebergang über die Spree. Zuerst ging das Corps von Lauriston über, und zwar eine Division bei Alix, die beiden anderen 1/4 Meile unterhalb bei Leichnam. Der Uebergang bei Klix geschah unter dem heftigsten Kanonenseuer der Borhut von Barclah, die unter dem General Tschaplith bei Salga stand. Die Richtung des Corps von Lauriston wurde von Neh auf Gotta bestimmt, welches Dorf vom rechten Flügel Barclah's besetht war. So wie das Corps von Lauriston die Spree passit war, folgte das Corps

pon Neb auf bem Fuße.

Der Uebergang und der Wiederaufmarsch einer so bedeutenden Truppenzahl dauerte einige Zeit. Nachdem sie geschehen, traf Marschall Neh folgende Anordnung: Zwei Divisionen des Corps von Lauriston, etwa 15,000 Mann, sandte er auf Gotta, um über Buchwald und Baruth völlig im Rücken der Berbündeten anzukommen; die fünf (seit der Lützener Schlackt) schwacken Divisionen seines eigenen Corps, etwa 30,000 Mann, und die dritte Division (Maison) des Corps von Lauriston, im Ganzen etwa 36,000 Mann, bestimmte er dazu, die Hauptstellung Barclap's auf dem Windmühlenberge von Gleina anzugreisen, wobei er hoffte, ihn ganz von Blücher abschneiden zu können. Marschall Ney ist getadelt worden, daß er nicht mit seiner gan-

zen Macht die Umgehung auf dem Wege ausführte, den er Lauriston gehen ließ\*), allein es mochte dies wohl Napoleon selbst nicht rathsam sinden, weil es zu lange gedauert hätte und die Fortschritte der Russen gegen seinen rechten Flügel bedenk-

lich zu werben begannen.

General Barclat war nur etwa 12,000 Mann stark\*\*), sollte nun gegen eine breifache Ueberlegenheit des Feindes Stand halten und hatte dabei einen ausgedehnten Raum besetzt. Seine Hauptstellung befand sich auf dem Bindmühlenberge von Gleina, der in der Ebene merklich hervorragt. Hier hatte er den größeren Theil seines Corps in Schlachtordnung gestellt, auf dem Berge 24 schwere Geschützt ausgesahren und sein übriges, ziemlich zahlreiches Geschützt sonst noch möglichst vortheilhaft ausgepflanzt. Aber er hatte außerdem noch rechts Gotta und links vorwärts an der Spree das Dorf Malschwitz besetzt, so daß er in der genannten Hauptstellung nur 7000 Mann haben mochte.

Als nun der frangösische Heerführer eine so unverhältnißmäßige Uebermacht gegen ihn entwickelte, fah er bald ein, daß er nicht lange Widerstand leisten könne, wenn er nicht aufgerieben und zulett gefangen werden follte. Im Fortgange Gefechts fam ihm die Uebermacht fo gewaltig vor, daß er nut in einer Theilung seines Corps Rettung ju finden glaubte. Er wies seinem rechten Flügel die Richtung über Buchwald nach Baruth an, mit bem Reft, bei bem er fich felbst befand, zog er sich eiligst auf Preitit zurück, damit, wenn der eine Theil wirklich erdrückt würde, der andere sich retten könne. Es war 9 Uhr, als Barclay ziemlich athemlos in Preitit ankam und seinem Raifer von dem Borgefallenen Melbung machen ließ. Diefer scheint noch immer nicht die wahre Absicht seines kaiferlichen Gegners erfannt zu haben, Er bezeigte fich unzufrieden, bag feine Truppen bie vortheilhafte Stellung bei Gleina fo fruh verlaffen hätten, und gab Barclay auf, nunmehr wenigstens Preitit auf das Aeußerste zu vertheidigen, vorzüglich durch die ansehnliche Zahl seiner Geschütze ben Feind von allem weiteren

\*) Müffling, Betrachtung ber großen Operationen und Schlachten 1813 und 14. S. 36.

<sup>\*\*)</sup> Nach Oberst Wagner sogar nur 7—8000 Mann, was zu gering ist und mit den Angaben Anderer zu stark contrastirt. — Nach einem neueren Werk: "Aus dem Leben des kaiserl. russ. Generals der Infanterie, Prinzen Gugen von Würtemberg, von Freiherrn von helldorf. Berlin, hempel 1862. II. Th. S. 114" war Barclah mit einigen hinzugekommenen Verstärkungen 16,000 Mann stark.

Vordringen abzuhalten. \*) Bald follte er indeß eines Befferen

belehrt werden.

Um die Zeit, als Barclat den Rückzug antrat, erhielt Marschall Ney von Napoleon einen mit Bleischrift geschriebenen Bettel, ber ben Befehl enthielt, um 11 Uhr in Breitit ju fein. Da er schon im Verfolgen begriffen war, so durfte er darin nur fortfahren. Die Art, wie er bies unternahm und wie er fich bes Dorfes Breitit bemächtigte, zeigt von Borficht und beweist nicht die Rühnheit, die diesen außerordentlichen Rrieger sonst in so vielen Fällen ausgezeichnet hat. Marschall Ney hatte nur vier von feinen fünf Divifionen über die Spree gebracht, die fünfte hatte er noch jenseits Klix gelassen. Er fandte nun die Division Coubam Barclat nach auf Preitit, ließ Diefer die Division Delmas folgen und nahm mit den beiden übrigen, wahrscheinlich auch noch mit ber Division Maifon, eine Stellung auf bem Windmühlenberge von Gleina, um feine lette Divifion und die Ankunft des Corps von Rennier abzuwarten. Marichall fand rechtsrudwarts von fich Malfdwit von ruffifchen Truppen besett, er sah rechts bie furchtbare Aufstellung Blücher's auf ben Rredwiger Soben, ber ihm feine Rechte beichoß. er sich nun auf Preitit wenden sollte, mußte er um den rechten Flügel Blücher's, im Angesicht desselben, herum marschiren und setze voraus, dann auf die großen Reserven des Feindes zu treffen. Es schien ihm bemnach ju gefährlich, ohne seine Kräfte beisammen zu haben, sich mitten unter den Feind hineinzubegeben. Diefer Aufenthalt Nep's aber rettete die Berbundeten. Satte Neh gewußt, daß ihm bei Preitit so gut wie gar feine Streitfrafte entgegenftanben, mare er im Marich geblieben, ja hatte er nur zwei statt einer Divifion zum Angriff auf das Dorf verwandt, fo daß er es hätte behaupten konnen, so hatten die Berbundeten in eine bochft bedenkliche Lage fommen muffen, benn Breitit lag im Ruden ihres Centrums.

General Barclay hatte in aller Gile kaum nothdürftig die Besetzung von Preititz zu Stande gebracht, als er von der Division Souham auf das Heftigste angegriffen wurde. Er verssuchte nach Möglichkeit, seinen Truppen Stellungen anzuweisen, sie zu sammeln und sich im Dorse zu behaupten. Waren nun seine Russen vor der gewaltigen Uebermacht in Schrecken gesetzt, die sich unmittelbar vor ihnen und auf den Höhen bei Gleina zeigte und vermochte er sie nicht mehr recht zur Besonnenheit zurückzusühren, oder war er selbst besorgt wegen der Getrennt-

<sup>\*)</sup> Plotho I. 165.

heit seiner Macht und der weiteren Umgehung von Lauriston, — genug, er überließ dem Feinde Preititz und zog sich auf Baruth zurud, wo er sich mit dem andern Theile seines Corps

vereinigte.

2013 Raiser Alexander Diese Nachricht erhielt, die Anhäufung bon feindlichen Truppenmaffen auf ben Soben von Gleina fah und die Melbungen von der Umgehung Lauriston's eingingen, erkannte er endlich seinen Frrthum, aber es war zu spät. hatte aus bem großen heerrückhalt nun ju feinem Unglück fo viel nach dem linken Flügel zu Miloradowitsch weggegeben, bak er nichts mehr bavon miffen fonnte, benn ihm gegenüber im Centrum stand furchtbar brohend, ohne bisher jum Angriff übergegangen zu fein, ber Kaifer Napoleon mit ber Garbe und ben Corps von Macdonald, Marmont und Bertrand. Gleichwohl war es nothwendig, dem Feinde Preitit wieder ju entreißen, benn wenn er fich hier in Maffen festfette und weiter vorbrang, fo war Blucher abgeschnitten und selbst ein Theil ber Ruffen bes linken Flügels konnte noch in Gefahr kommen. aber aus bem Beerrudhalt nicht bas Geringfte entbehren konnte, fo mußte man bei ber Sauptstellung felbft Gulfe fuchen, und General Blücher erhielt ben Auftrag, mit seinem eigenen Rebalt Breitit in seinem Rücken wieber zu nehmen.

Blücher glaubte anfangs, General Barclay streite noch um Preitig und es gälte blos, ihn zu unterführen. Er sandte daher (etwa um 11 Uhr) nur 3 Bataillone, 2 Schwadronen und 4 reitende Geschütze unter einem Major von Alvensleben. Diese wurden aber bald unzulänglich gefunden und er ließ die Garde-Brigade Köder nachfolgen. Auch diese schien nicht ausreichend, und es wurde noch das sehr zusammengeschmolzene, nur etwa 3000 Mann starte Gorps des Generals Kleist nachgesandt, welches dei Burschwitz zur Unterstützung von Nord stand.

Major Alvensleben, der den Befehl hatte, zu verhindern, daß der Feind aus Preitig in die Ebene von Belgern, also in der Rückzugslinie des Heeres vordringe, ging zwischen Klein-Bauten und Preitig über den Blösz-Bach und stellte sich 800 Schritt vor Preitig auf, das Dorf Belgern im Rücken. Noch befanden sich russtiche Jäger im Gesecht mit dem Feinde, so wie einige russische Schwadronen Dragoner mit Rückfalt, vermuthzlich von der Nachhut der Generals Barclay. Major Alvensleben ließ Preitig beschießen, welches in Brand gerieth. Der Feind suchte mit 3 Bataillonen aus dem Dorf vorzudringen. Jeht nahm Major Alvensleben seine Macht zusammen, griff ihn von vorn und in der rechten Seite an, warf ihn mit Ungestüm

ins Dorf jurud, feine Schwärmer brangen felbst ins Dorf ein

und machten bort Gefangene.

Gleichzeitig mit diesem Angriff war General Kleist, burch Klein-Bauhen, links von Preitit angekommen. Er stellte die 3 Bataillone des Colberg'schen Regiments ins erste Tressen, die er von 2 ostpreußischen Jäger-Compagnien unterstützen ließ; rechts des Blösa-Bachs nahm er eine russische Batterie vor, gedeckt durch russische Jäger und im Rüchalt durch etwas russische Reiterei. Darauf befahl er ungefäumt den Angriff. Mit helbenmüthiger Tapferkeit drang das Regiment Colberg (es hatte sich sichon am vorigen Tage dei Burg sehr ausgezeichnet) in das Dorf ein, es wurde zwar von den Franzosen mit anerkennenswerther Bravour wieder ein paar Mal zurückgeworfen, allein es stürmte unter großem Verlust immer von Neuem heran, die es ihm gelang, sich im Dorfe zu behaupten.\*)

Es war indes die Garde-Brigade Röber hinzugekommen, die theils die Truppen von Aleist, theils die von Albensleben verstärkte. Diese Streitmacht war nun freisich der schon sehr gesschwächten Division Souham überlegen und es wurde dieselbe durch einen vereinten Angriff mit großem Verlust aus Preititz birausgetrieben, wo die Preußen sich sesten. Nach diesem Arolge wurde die Brigade Röber wieder in die Hauptstellung

Blücher's zurückgenommen.

Die Franzosen hatte das wichtige Preitit und eine nicht wieder zu ersetzende Stunde Zeit verloren. Es trat eine augen-

blickliche Ruhe ein.

Bis jest, wo etwa Mittag vorüber war, hatte Napoleon sein Centrum beständig zurückgehalten. Die beiden Hauptquartiere, das Napoleon's vor Bauten und Alexander's und Friedrich Wilhelm's bei Baschüth, hatten sich einander den ganzen Morgen und Vormittag im Gesicht und begrüßten sich wechselsseitig mit verlornen Kanonenschüssen. Man erkannte Napoleon

<sup>\*)</sup> Das Colberg'iche Regiment (das 9.) hatte im bisherigen Feldzuge, besonders aber bei Bauten, so schwere Berluste gehabt, daß die Züge der Bataillone nur Sektionen an Stärke gleich kamen. Als das Regiment in Beginn des Wassenstlilktandes zur Wiederherftellung (Retablirung) nach Verlin gezogen wurde, empfing es der König selbst am Landsbeuger Thore, um ihm wegen seiner bewiesenen Tapferkeit eine Ehre zu erweisen. "Oberst Zastrow", sagte der König zu dem Commandeur, "ich habe besohlen, in Zügen vorbei zu marschitren, und Sie sind in Sektionen?"— Mit Nachdruck antwortete der Oberst: "Mein Regiment ist in Zügen, Masseskät!"— (Mittheilung eines damasigen Offiziers des Regiments an den Verfasser.)

auf den Höhen vor Bauten, von seinem Gefolge umgeben. Er besprach sich viel mit einem Manne in gelber Kleidung, seinem Major-General Berthier, der an diesem Tage die Unisorm seines Neuschateller Bataillons trug. \*) Er setzte und lagertesich auf dem Boden, weil er überstüffige Zeit hatte, bis die Umgehung Ney's ausgeführt war, und verzehrte sein Krühstück,

wobei eine Granate über ihm zerplatte. \*\*)

Als Preitit für die Frangofen verloren war, fette Napoleon nun endlich auch bas Centrum in Bewegung. Es schien, als wenn er boch Scheu truge, auf die ftarken Schanzen bet Jenkwit und Baschüt loszugehen, wo er auch ben feindlichen Beerrüchalt vermuthen mußte; vielmehr wandte er fich mit ben Garben links, fo daß diefe awischen Burg und Bafankwit, ber Stellung von Dord gegenüber, ju fteben famen; auch das Reiter-Corps von Latour-Maubourg mußte diefe Richtung einschlagen. Den Corps von Marmont und Bertrand unter der Oberleitung von Soult befahl er, jest Blücher auf den Arectwiter Soben anzugreifen. Marmont ftanb ichon bieffeits ber Spree, Bertrand noch jenseits bei Nieder-Burkau auf dem linken Ufer. bem Schute einer großen Batterie von 24 Zwölfpfündern, welche fehr portheilhaft auf bem Gottlobsberge, einer ansehnlichen Sobe fühmestlich von Rieber-Gurfau am linken Ufer, aufgepflanzt worben, ging auch bas Corps von Bertrand über die Spree und ber Angriff auf Blücher wurde nun allgemein und heftig. biefem Angriff zeichnete fich bie wurtembergische Division Franquemont des Corps von Bertrand besonders vortheilhaft aus, wenn dies bei einem Kampf Deutscher gegen Deutsche zu sagen erlaubt ift. Der Angriff gegen Blücher auf seinen Soben war schwer und jedes Vordringen wurde blutig zurückgewiesen. würtembergisches Bataillon, welches es wagte, in Rredwit einzudringen, wurde von ben Truppen von Nord gefangen und genöthigt, bas Gewehr zu ftreifen. Der Kampf mahrte mehrere Stunden mit großer Heftigkeit fort. Da die Bahl gegen Bluder war, fo jog er bas Corps von Jord, welches links rudwärts von ihm bei Litten ftand, jur Unterstützung heran. Pord ließ die Brigade Steinmet über den Blofaer Bach auf einer Berbindungsbrucke geben, die man erbaut hatte, und hielt bor feiner Front mühfam Kredwit befett.

Gleichzeitig mit bem Angriff im Centrum mochte Napoleon bem Marschall Ney ben Befehl gefandt haben, nun ebenfalls-

<sup>\*)</sup> Wagner S. 29.

<sup>\*\*)</sup> Obeleben 3. Auflage. S. 61.

wieber anzugreisen und einen Hauptschlag auszusühren. Die Division Maison hatte früher die russischen Abtheilungen in Malschwiß vertrieben und war sogar in Plieskowig eingebrungen; jest machte sie Front gegen die Aufstellung Blücher's und begann, diese in der rechten Seite auf das Lebhafteste zu beschießen. Während die Division Maison also seinen rechten Flügel gegen Blücher deckte, nahm Marschall Ney sein ganzes Corps zusammen und setzte sich damit gegen Preitig in Bewegung. Einer so großen Macht konnte General Rleist nicht widerstehen, er räumte das Dorf und die Franzosen besetzten es zum zweiten Mal, jest mit weit überlegenen Kräften.

Im Befit biefes wichtigen Punttes, im Ruden bes feindlichen Centrums, und da inmittelft das Corps von Revnier auf bem Mindmühlenberge von Gleing angekommen war, es ihm also nicht an Unterstützung fehlen konnte, hätte es bes Marsichalls Nen eifrigstes Bestreben sein mussen, burch ichnelles Borbringen auf Wurschen fich ber großen Strage auf Beigenberg gu versichern, um mit dem linken Flügel ans Gebirge, mit bem rechten an bas Löbauer Waffer gelehnt, einen Damm borguichieben, wodurch die Preußen und ein Theil der Ruffen böllig abgeschnitten worden waren; auch war ihm "ber Thurm von Dochfirch" von Napoleon als Richtungspunkt seines linken Flügels ausbrücklich bestimmt worden. Bum großen Glück für die Berbundeten begegnete es hier dem tapfern Marschall, seine Aufgabe gang aus ben Augen zu verlieren. Als er aus Breitit in die Chene von Belgern vorbrechen wollte, erblidte er eine ansehnliche Linie ruffischer Kuraffiere. Da er biefen nur 600 Pferbe entgegenzuseten hatte, und fich damit nicht blofftellen wollte, fo ließ er fich, bemerkt Dberft Bagner beinabe fomisch. "burch die fconen Soben auf seiner Rechten verleiten", mit ber vorderen Division hier aufzumarschiren und zu halten. Die anderen Divisionen, wie fie aus Preitit vorkamen, folgten ihm, und so entfernte er sich von Weißenberg, anstatt sich biesem Drte ju nahern. Auf biese Weise blieb ben Berbundeten, bie biefen unverhofften Fall sogleich benutten, indem fie bem frangöfischen Marschall alle nur irgend gusammen gu raffenden Trubpen entgegenwarfen, um fein weiteres Bordringen zu verhindern, ein Raum jum Durchjuge übrig. Auch bei biefer Gelegenheit zeichnete sich General Kleift fehr aus.

Sobald, um 3 Uhr, Preititz zum zweiten Mal in die Gewalt von Nep gefallen war, sah Kaiser Alexander ein, daß nur ein schleuniger Rückzug das verbündete Heer vor einer empfindlichen Niederlage retten könne. Er gab daher sogleich den Befehl bazu. Um weitesten vor war bas Corps von Blücher auf ben Rredwiter Bergen; bieses mußte natürlich die meiste Schwieriakeit haben burchzukommen. Da Preitit verloren war, fo konnte biefer Rudzug allein nur noch burch Rlein Bauten und Burschwitz geschehen. Blücher fandte fogleich bie Garbe-Brigabe Röder, die als Rückhalt am nächsten ftand, nach Burschwit jurud, um, im Befit biefes Punttes, bie übrigen rudgebenben Truppen aufzunehmen. Yord zog sich an der andern Seite bes Blösa-Baches von Litten auf Burschwitz zurud. Die Preußen wichen in fester Haltung nur Schritt vor Schritt und das Anbringen der Franzosen kostete noch Manchem berselben bas Leben. Um biefen Rudzug zu erleichtern, erhielt ber linke Flügel bes Heeres unter Miloradowitsch Befehl, seine Stellung noch zu behaupten, und im Centrum mußte aus bem großen Beerruchalt bie ganze ruffische Referve-Reiterei mit allen reitenden Batterien unter bem General Uwarof eine Bewegung borwarts machen. Dies war ohne Zweifel die Haupturfache, warum die feindliche Verfolgung im Centrum mit so wenig Nachdruck gefchah.

Mit bewundernswürdiger Haltung führte das preußische Heer, welches hier eigentlich nur in Gefahr war, den Rückzug aus. Die zahlreiche Reiterei sorgte dafür, daß kaum ein Mann, noch ein Geschütz, noch eine Fahne in französische Hände siel. Ein starkes Gewitter, von einem Platregen begleitet, setzte eine Zeit lang den Angriffen von beiden Seiten Schranken, wovon jedoch die Rückmarschirenden den meisten Vortheil zogen. Von allen Seiten stieg der Rauch und die Flamme brennender Dörfer auf, welches, verbunden mit dem Rauch und Dampf der Schlacht, dem Kanonendonner und dem Gewitter einen schauer-

lichen Einbruck machte.

Es bleibt noch übrig, ber letzten Unternehmungen Barclat's und Lauriston's zu erwähnen. Während Marschall Net von Neuem auf Preititz vordrang, war Genral Lauriston bei Buchwalde angekommen. Er war beschäftigt, den General Barclat, der auf dem Schasberge bei Baruth sein Corps wieder gesammelt und aufgestellt hatte, anzugreifen, als er vom Marschall Net im Namen des Kaisers den Besehl erhielt, mit einer Division zur Eroberung von Preititz mitzuwirken. Lauriston ließ eine Division Barclatz gegenüber, die andere sandte er durch den dazwischenliegenden sumpfigen Boden nach Preititz ab. Barclatz, der nun wohl das Uebergewicht hatte, urtheilte doch, daß die Schlacht verloren sei. Er zog sich daher nach Priesnitz und Rackel zurück, wo er eine neue Ausstellung nahm. Da er aber aus den Borgängen bei Preititz schloß, daß er vielleicht

gar bon ber großen Straße nach Beißenberg abgebrängt werben könnte, so eilte er nach Burschen, um biesen Bosten bor

bem Feinde zu erreichen.

Der allgemeine Rückzug bes verbündeten Heeres geschah in zwei Richtungen. Die Preußen und ein Theil der Russen zogen auf Weißenberg, Miloradowitsch auf Löbau. In der ersteren Richtung galt es noch große Festigkeit und Umsicht, denn auf diesem Wege sielen noch Reynier und Lauriston das Heer an. Nur das Uebermaaß an Reiterei auf perbündeter und der saszliche Wangel auf französischer Seite erklären die Rettung sast aller Geschüge und das Nichtabschneiden auch nur eines

einzigen Truppentheils.

Bahrend das ganze verbündete Beer auf dem Rudzuge fich befand, ber Berluft biefes Tages fich noch nicht überfehen ließ, aber fo viel wohl gewiß war, baß man bis Schlefien wurde zurudweichen muffen, in welchem Falle Napoleon, wie nach ber Lütener Schlacht die Elbfestungen, so jest auch noch die Oberfestungen entseten und bas berbundete Beer nach Bolen treiben fonnte, begaben fich beibe Monarchen, ihren gurudmarichirenben Truppen voraus, sublich der großen Straße über Lauska nach Reichenbach zurud. Sie ritten ohne Begleitung nachdenkend und schweigend nebeneinander. Allerdings war die Lage nicht bie glanzenbste. Der König war besonders ernft. Er hatte bie helbenmuthige Tapferkeit seiner Truppen gesehen, die ihm unübertrefflich ichien, es hatten auch die Ruffen mit aller Bingebung gefochten, und boch war bas verbundete Beer in zwei großen Schlachten geschlagen worben! Da hatte fich beim Könige die Meinung aufgedrängt, daß menschliche Kraft gegen das aroke Genie Napoleon's nichts auszurichten bermöge und daß nur eine besondere Wendung des himmels allein es noch zu einem guten Ende führen könne. Wie dies aber möglich, barüber schwebte zur Beit noch völlige Duntelheit, benn burch bie Senbung bes Grafen Stadion ins verbündete Hauptquartier furz vor der Bautener Schlacht war es flar geworben, daß auf Defterreichs thätige Mitwirfung in ber nächsten Beit nicht zu rechnen war, bag biefe Macht keinen Muth habe zu fechten, sondern nur unterhandeln Ohne Desterreich, sah man nun wohl, war man bem gewaltigen Manne nicht gewachsen. Das gepreßte Berg bes Königs machte fich endlich Luft in bem Ausruf: "Das muß anders werden! - wir bewegen uns nach Often und wir wollen und muffen nach Weften!" - Mexander, beffen Staaten bie Gefahr nicht fo nahe lag, als benen bes Königs, war viel gefagter, obgleich er fich fagen mußte, daß ber Berluft ber Schlacht zum größten Theil auf seine Rechnung zu setzen sei. Er bemerkte, es sei boch keins von ihren Bataillonen gesprengt worden, und wahrscheinlich sei auch die Zahl der Gesangenen auf beiden Seiten so ziemlich gleich. Der Rückzug sei nothwendig gewesen, aber es sei in der Hauptsache noch nichts verloren und es werde künftig mit Gottes Hülfe schon besser gehen. Der tiefreligiöse König kam wieder darauf zurück, daß Gottes Hülfe hier besonders nöthig sei, und sagte sehr bewegt zu seinem Freunde: "Wenn Gott unsere vereinten Bemühungen segnet, wie ich hosse, so wollen wir vor aller Welt bekennen, daß ihm allein die Ehre gebührt." Alexander hatte im verslossenen Jahre zu sichtbar die unmittelbare Hülfe des Himmels erfahren, er reichte dem Könige die Hand mit den Worten: "Das wollen wir!" und nach weiterer Ueberlegung, was ihnen an Hülfsmitteln übrig bliebe, begaben sie sich mit besseren Vertrauen in ihre Hauptquartiere.\*)

Napoleon ließ sein Geer ben Berbündeten in der Richtung der beiden Straßen nach Weißenberg und Löbau nachrücken. Am Abend wurden seine Zelte bei Neu- oder Klein-Burschwiß auf der Weißenberger Straße aufgeschlagen und er brachte die Nacht unter seinen Garden zu. Er hatte eine anständige Zahl Trophäen erwartet. Als er num erfuhr, daß so gut wie gar keine Kanonen, kaum nennenswerth Gefangene, auch keine einzige Fahne in seine Gewalt gefallen, war er auf das Aeußerste betroffen und wurde zu dem Ausruse hingerissen: "Was? — nach solchem Blutdade keine Resultate? keine Gefangene? Diese Leute da werden mir keinen Nagel auszuheben liegen lassen!"\*\*) Die kräftige Haltung des verbündeten Heeres hatte ihm aufs Neue gewaltig imponirt. Eine Menge Vetrachtungen mußten sich seinerseits hieran knüpsen und er mußte befürchten, daß der Krieg sobald noch nicht beendigt sein werde.

Furchtbar hatte auf beiben Seiten ber Tob gewüthet; doch hatten die Verbündeten, die durch ihre Stellungen und Verschanzungen gedeckt waren, einen gewiß um ein Drittel geringeren Verlust als die Franzosen. Außer Gesecht gesetht waren von den Franzosen wahrscheinlich 25,000 Mann, von den Verbündindeten 18,000 Mann, obgleich die ersteren nur die Hälfte,

<sup>\*)</sup> Eylert II. Bandes II. Abtheilung S. 248 und 249. Unterredung Eylert's mit Alexander; verbunden mit Michailowski-Danilewski's Denktwirdigkeiten S. 90.

\*\*) Michailowski-Danilewski S. 91.

Die letzteren nur ein Drittheil in ihren amtlichen Berichten ein-

gestanden. \*)

Napoleon hatte von seiner Streitmacht wenig über 100,000 Mann übrig behalten, wobei bann aber bas Corps von Bictor und das Reiter-Corps von Sebaftiani, welche nicht gur Schlacht famen, nicht mitgerechnet find. Die Berbundeten werben faum 80,000 Mann aus ber Schlacht gerettet haben. Da nun General Bulow fich inmittelft in ber Mart und an ben Grangen ber Laufit verftartt hatte und gegen ihn Bictor und Sebaftiani abzurechnen find, so blieb die Uebermacht Rapoleon's überhaupt nur wenig über 20,000 Mann, was faft baburch aufgewogen wurde, bag die Berbundeten ein fo großes Uebermaag an Reiterei und Geschüt befagen.

Auch die zweite große Schlacht war verloren gegangen. Beide waren unter ben gegebenen Berhaltniffen recht wohl gu gewinnen gewesen. Wir haben gezeigt, bag wenn Wittgenftein bei Lüten den Blan Scharnhorft's befolgt hatte, Rapoleon mahricheinlich geschlagen worden ware. Bei Bauten bot die lange Theilung der Kräfte Napoleon's mehrfache Gelegenheit, ihn so-gar mit Uebermacht anzugreifen. Daß diese vortheilhafte Ge-legenheit zum Angriff nicht benutt wurde, fällt vorzüglich wohl bem Raifer Meganber jur Laft. Es herrichte noch eine zu große Scheu, bem gewaltigen Felbherrn geradezu auf ben Leib gu ruden, was boch bei ihm, ber dies jebes Mal gegen feinen Gegner mit höchfter Entschloffenheit that, bas Befte gewefen ware, und man muß es geftehen: es lag weniger an ber minberen Stärke, daß man nicht fiegte, es lag an ber Führung. Beim französischen Heere stand die Führung hoch über dem eigentlichen Werth der Truppen; bei den Berbundeten war die Führung um ein Betrachtliches unter bem Werth berfelben. Mit fo freiheitsglühenden, todesberachtenden Truppen wie bie Breugen, und mit fo tampfgewohnten Ariegern wie die Ruffen, hatte ein fühner, einsichtsvoller Feldherr gang andere Dinge ausführen können.

Der Mangel eines folden fann und nicht berwundern.

<sup>\*)</sup> Dabei mochten bei ben Franzosen 7-8000, bei ben Berbundeten 6000 Tobte fein. Bon ben Berwundeten firbt bann noch ein guter Theil. Clausewit VII. S. 300 nimmt ben Gesammtverluft ber Frangofen fogar auf 30,000 Mann, ben ber Berbundeten auf 15,000 Mann an.

Das Talent zu einem Feldherrn ersten Ranges ist überhaupt sehr selten und es vermag nur in außerordentlichen Zeitverhältnissen sich auszubilden. Bei den Russen hatte sich diese Gelegenheit einigermaaßen gefunden, bei den Breußen sast gar nicht. Aber auch ein sehr tüchtiger Feldherr stieß bei den Berbündeten auf große Schwierigkeiten. Bei der Anwesenheit von zwei absoluten Monarchen beim Heere, wodon der eine sich selbst die Kenntniß höherer Kriegskunst beimaaß und sich nicht enthalten konnte, entscheidend einzugreisen, mußte er sich in seiner Stellung sehr beirrt und beengt fühlen. Das Beste selbst, was er leisten konnte, erlitt dadurch leicht eine Schwächung und Verzögerung. Dazu kam die Verschiedenheit beider Völker, von denen die Preußen sich wohl bis zu einem gewissen Grade den Oberbesehl der Russen, aber die Kussen sehr schwer den Oberbesehl der Russen gefallen ließen.

Ganz unverhältnismäßig günstiger stand es dagegen um den französischen Heerbefehl. Seit sechszehn Jahren sührte Napoleon als Oberseldherr den Krieg so zu sagen auf eigene Rechnung. Seit mehr als dreizehn Jahren war er Oberhaupt von Frankreich und sett mochte er wohl schon in sunszig Schlachten commandirt haben. Gegen eine so große Kriegsprazis, gegen solche Thätigkeit, Umsicht und Kraft der Kriegsprazis, gegen solche Thätigkeit, Umsicht und Kraft der Kriegsprazis, war schwer auszukommen. Dabei hatten sich die Theile zu dem Ganzen des Heeres in der langen Uebung so zu einander gewöhnt, oder waren so geordnet, daß die Maschine mit Leichtigkeit durch den Meister zu handhaben war. Auch unter ihm dienten fremde Völker, aber bei den verschiedenen Corps eingetheilt und von französischen Divisions und Brigade Generalen besehligt, so daß die verschiedene Nationalität nicht wesentlich fühlbar wurde.

Der Berlust der Schlacht von Bauten entfernte die Berbündeten noch viel mehr von ihrer Aufgabe: den Rheinbund zu sprengen und Deutschland wieder aufzurichten. Jetzt hatten sie alle Mühe, sich nur selber zu erhalten, ja wenn noch ein tüchtiger letzter Stoß Napoleon's kam, so konnte Preußen zertrümmert und die Russen nach Polen hinein getrieben werden.

Es kam barauf an, bem Bolk von Preußen die Sache aus möglichst günstigem Gesichtspunkte vorzustellen, um den Muth aufrecht zu erhalten. Zu jener Zeit machte allein das Gouvernement Kriegsnachrichten in den Zeitungen bekannt, die damals nur drei Mal in der Woche erschienen. Das Publikum war auf eine große Schlacht an den Quellen der Spree vorbereitet worden, "worin dem Feinde das Schickfal bereitet werden würde,

welches er nach seinem Eindringen in Rugland erfahren." Jedermann war baber auf bas Meugerste gespannt. Als bie Schlacht nun verloren war, wagte man guerft nicht, einen amtlichen Bericht erscheinen zu laffen. In ben Berliner Zeitungen vom 25. Mai erichien ber Bericht eines Augenzeugen, worin zugege= ben wurde, daß man das Schlachtfelb geräumt, fich aber bei Weißenberg wieder schlagfertig aufgestellt habe. Eine andere Nachricht in derfelben Zeitung ließ glauben, daß am 22. die Nachtheile der beiden vorigen Tage wieder eingeholt und der Feind zurudgeschlagen fei. Die Zeitung vom 27. Mai enthielt bann gar keine Nachrichten bom heere, was als ein fehr ungunstiges Zeichen angesehen werden mußte. Erft die Berliner Beitungen vom 29. Mai brachten endlich in ber Beilage ben amtlichen Bericht, welcher nun freilich feinen Zweifel übrig ließ, baß die Schlacht nachtheilig geendet. Aber es, war bafur geforgt, daß ber Muth nicht erschüttert wurde. Man erfand ben neuen Ausbrud: "bie Schlacht abbrechen", gleichsam als ob bie Berbundeten freiwillig die Schlacht, ohne sie auszukämpfen, abgebrochen hatten, weil fie bei Fortfetjung berfelben feine Bortheile gesehen. Wir wiffen aber, baß von einer Freiwilligkeit nicht bie Rebe fein konnte; benn ware nur noch eine Stunde gefämpft worden, so wäre wahrscheinlich Blücher unringt und aufgerieben worden. Ferner gestand man zwar den Rudzug, rühmte aber bessen tropige Haltung, welche er auch in der That hatte. Den eigenen Berluft gab man auf 6000 Mann, ben bes Feindes auf 14,000 Mann an, wobei noch einige gewonnene Trophäen, 12 Kanonen und 3000 Gefangene, angeführt wurden. Die Referven bes Centrums und vom linken Flügel. barunter ber Kern ber ruffischen Truppen und ihre Artillerie, seien gar nicht jum Gefecht gekommen. Um den nachtheiligen Eindrud noch mehr zu schwächen, war in ber Zeitung ber Beitritt Desterreichs mehrmals in Aussicht gestellt, und ber Aufenthalt bes öfterreichischen Abgefandten, Grafen Stadion, im preu-Bisch russischen Hauptquartier gemeldet worden. Es war aber nothwendig, daß auch der König selbst noch zu seinem Bolfe sprach. Dies that er in einem "Aufruf an die Preußen" aus Löwenberg am Bober vom 23. Mai, befannt gemacht in eben derfelben Zeitung vom 29. Mai. Der König rühmt die hohe Tapferkeit bes verbundeten Heeres, welches ber Feind achten und fürchten gelernt habe. Seber Angriff, ben es gemacht, fei von dem glüdlichsten Erfolge gefront gewesen. Dennoch fei es bem Feinde mit Borficht gewichen, um fich feinen Gulfsquellen und Verftartungen zu nähern und den Rampf mit besto gewisserem Erfolge zu erneuern. — Er erinnert an ben großen Friedrich, ermahnt jum Muth und gur Ausbauer und ichließt: "Jeder thue willig, was Gesetz und Pflicht ihm gebieten. Reinen verlaffe bas Bertrauen auf Gott, auf bas tapfere Beer und auf bie

eigene Kraft."

Die Untenntniß ber gangen Große ber Gefahr, bie mit Bertrauen bom Throne gesprochenen Worte, die Erwartung bes nahen Beitritts von Desterreich, bie bobe Tapferfeit bes Beeres, der Gedante, daß durch die großen Ruftungen bas eigene Geer bald verdreifacht werden mußte, ichwächten den Gindrud biefer zweiten verlornen Schlacht um ein Beträchtliches. Die Begeisterung in ber Maffe bes Bolks war nachhaltig genug, noch mehr Berlufte zu ertragen, wenn auch in ben hochsten Regionen bas Bertrauen nicht ju groß war und die Ginfichtigen bie Gefahr wohl kannten. Indessen wollte man ausharren und Alles baran segen, im Glauben, boch endlich ben Sieg zu erringen. Hatte man boch barauf gefaßt fein muffen, bag bas Ringen mit einem Napoleon nicht leicht fei.

Wir fehren zu den beiderseitigen Beeren gurud.

Wir sagten, baß es an einem Felbherrn fehlte, ber es mit Napoleon aufnehmen fonnte. General Bittgenftein fühlte, daß er nach zwei verlornen Sauptschlachten nicht mehr mit Ehren an ber Spige bleiben fonne, ba vier Generale ein alteres Batent hatten als er, nämlich Barclan, Miloradowitsch, Tormaffof und Blücher. Auch mußte ihm feine Stellung durch die beftandige Einwirfung feines Raifers berleibet werden. Er bat baber um Entbindung vom Oberbefehl und follug bazu Barclab vor, unter dem er früher geftanden und beffen Befehlen er fich mit Bergnügen unterordnen wolle. Bermuthlich wußte er, bag bie Augen des Monarchen bereits auf Barclay gerichtet waren, und fam fo nur bem Unbermeidlichen gubor. Doch führte er noch drei Tage nach ber Schlacht ben Oberbefehl fort und erft am 25. Mai, auf bem Rudzuge nach Schlefien, in Bunglau am Bober, übernahm ihn Barclay.

Ohne Zweifel war biefer General tapfer, rechtlich, friegs: erfahren, mit der Leitung großer Kriegsunternehmungen befannt, als ein guter Rriegeminifter und Beerverwalter bei ben Ruffen geschätzt und darum wohl Wittgenftein vorzuziehen, ber zwar ein guter Felbsolbat unmittelbar an ber Spite ber Truppen war, bem aber boch bas Talent jum zwedmäßigen herumwerfen großer zusammengesetzter Beeresmaffen und beren richtiger Berforgung abging. Db General Barclah aber im Stanbe fein wirde, gegen Napoleon das Feld zu halten, war mehr als zweiselhaft, benn wie wir wissen, war er arm an Ibeen und wenig unternehmend. Zum Unglück hatte er sich auch noch mit seinem General Quartiermeister, General Toll, überworfen und ihn von seiner Person entsernt, der einen großen Theil von dem besach, was ihm abging, nämlich Feuer und Unternehmungsgeist.\*)

Als der Rudzug angetreten wurde, war ziemlich einleuch: tend, daß, wenn man in gerader Linie gurudging, man biesfeits ber Ober schwerlich im Stande fein würde, bem Feinde mit Sicherheit eine neue Schlacht anzubieten. Wenn man ben Ruczug in gerader Linie fortsette, so mußte man Schlesien Breis geben, über die Ober geben und fich in einem fremden Lande, in Bolen, aufstellen. Dann fam der größte Theil von Preußen in Napoleon's Gewalt, er fette fich zunächst mit ben Dberfestungen in Berbindung, er lähmte nicht nur die Kräfte biefes Landes, sondern nahm fie für sich in Beschlag. Dazu war anzunehmen, daß Defterreich bann nimmer bem Bundnig beitreten würde. Um diese großen Nachtheile zu vermeiden, die den Untergang Breugens herbeigeführt haben wurden, ftand es gleich anfangs fest, daß man nicht auf der großen Straße über Breslau und über die Ober gurudgeben, sonbern, immer an ben Grangen Defterreichs entlang, beim Gintritt in Schlesien fich füblich wenben wollte, um sich auf Schweidnit ju ftuten, welche Festung von den Franzosen im Jahre 1807 zwar geschleift worden, an beren Wiederherstellung aber seit Ende 1812 auf Befehl bes Königs gearbeitet worden war. Dieser Seitenmarsch, wodurch man sich ber Berfolgungsrichtung Napoleon's entzog, fand bei ben Ruffen um fo weniger Gegner, als die Erinnerung an ben Seitenmarsch von Moskau nach Kaluga noch frisch im Andenken war und von den Ruffen als das schönfte Manöver bes Rrieges von 1812 angesehen wurde. \*\*)

Es kam darauf an, den Rückmarsch nach Schlesien so anzuordnen, daß er ohne Gesahr ausgeführt wurde, denn es war mit Sicherheit zu erwarten, daß Napoleon mit aller Gewalt nachdrängen werde, um noch die möglichsten Vortheile zu erlangen. Es waren aber noch viele Flüsse zu überschreiten, wie das Löbauer Wasser, die Lausitzer Neiße, der Queis, der Bober, die schnelle Deichsel, die Kapbach, dei deren Ueberschreitung Aufentshalt und Schwierigkeiten entstehen mußten, die ein verfolgender Feind sich zu Nutze machen konnte. In der neuern Kriegführung ist ein Rückzug nach einer verlornen Schlacht überhaupt

\*\*) Müffling S. 39.

<sup>\*)</sup> Lebensbilder II. S. 267; Müffling S. 40.

bas Gefährlichste, und Napoleon hatte gezeigt, was sich durch rastlose Verfolgung für ungeheure Bortheile erlangen lassen. Hätte er eine hinlängliche Anzahl tüchtiger Reiterei und reitende Artillerie gehabt, so würde auch der Kückzug nicht ohne empfindliche Sinduße geblieben sein, da er daran aber bittern Mangel litt und die Verdündeten Uebersluß hatten, so konnten sie sich

immer so schützen, daß er ihnen wenig anhaben konnte.

Um bas Nachbrängen bes Feinbes gleich anfangs möglichst aufzuhalten und bas rückmarschirende Geer einen Vorsprung
gewinnen zu lassen, wurde am Morgen bes 22. Mai früh vor
3 Uhr eine sehr starke Nachhut von Weißenberg aus gegen
Burschen vorgeschoben. Sie bestand dem größeren Theile nach
aus Russen, unter dem seurigen, unternehmenden General Permolos, der früher im Feldzuge 1812 Ches Generalstades
bei Barclay gewesen war, und aus der preußischen Reiter-Brigade
bes Oberst-Lieutenants von Kaheler, vom Heerestheil Blücher's.
Diese Macht, mit hinreichendem Geschütz versehen, stellte sich auf
ben Höhen diesseits Wurschen auf mit dem Besehl und dem
eigenen Borsap, jedes Fleckhen Land auf das Aeußerste zu ver-

theibigen.

Napoleon hatte aufs Neue gesiegt, aber mit großen Opfern bon seiner Seite. Dabei entbehrte ber blutige Sieg ber sonst gewohnten Früchte, der Trophäen, der Gefangenen. Es war ibm nicht gelungen, auch nur ein Bataillon abzuschneiben ober nur eine Batterie wegzunehmen. Trot aller Fehler ber Kriegführung ber Berbundeten hatte bies bie hohe Tapferkeit ihrer Truppen vereitelt. Wieberum war es nicht bie Schuld bes frangofischen Beeres, bag nicht größere Ergebniffe erfämpft worben waren. Allerdings hatte Marschall Neh einiges Wesentliche verfehlt und ihn trifft ein Theil ber Schuld; allein es muß auch bedacht werben, daß fein Beer große Mariche zu machen hatte und hochst ermübet schon auf bem Schlachtfelbe antam. aber nicht mit mehr Nachbruck angegriffen und errungene Bortheile nicht fraftiger verfolgt werben konnten, lag in bem Mangel an Reiterei, welcher gebot, immer in Maffen zu marschiren, ftets auf seiner Sut zu sein, und es verhinderte, ben geschlagenen Feind burch Nachsendung von Reiterei in Berwirrung und Auflösung zu bringen. Es lag auch an ber beträchtlich geringeren Bahl von Gefchut, wodurch man ben Feind nicht fo erschüttern fonnte, wie es boch nöthig gewesen ware.

Napoleon war viel zu einsichtig, als daß er nicht diese Umstände völlig erfannt hätte. Um aber den größtmöglichsten Grad von Thatkraft seines Heeres ausbieten zu können, bezeigte er die größte Unzufriedenheit mit dem Verhalten seiner höheren Generale. Er beschuldigte sie, daß sie von einer gewonnenen Schlacht keine Vortheile zu ziehen wüßten, und kündigte ihnen an, daß er sich selbst an die Spitze des Vorttabs setzen und ihnen zeigen werde, wie man einen geschlagenen Feind durch eine tüchtige Verfolgung vernichten müsse.\*) Die Art, wie er selbst die Verfolgung leitete, gehört zu den nachdrücklichsten der Kriegsgeschichte, aber auch eben so sehr der Widerstand, der ihm entgegengesetzt wurde.

Der Kaiser erschien schon um 5 Uhr Morgens auf den Borposten und betrieb das Vorrücken mit rastlosem Ungestüm. Er hatte nun 7 Corps und die Garde beisammen, von denen aber zwei, nämlich das von Neh und von Dudinot, sehr hart mitgenommen waren. Zwei Divisionen von Lauriston, die Tags vorher auf dem rechten User des Lödauer Wassers geblieben waren, wurden über Grödig links an Meißenberg vorbei auf Reichenbach, gegen den rechten Flügel der Verbündeten, gerichtet. Das Corps von Rehnier, welches am wenigsten gelitten hatte, wurde auf der großen Straße an die Spitze der Verfolgung vorgezogen. Rechts mußte das Reiter-Corps von Latour-Maubourg dasselbe in gleicher Höhe begleiten. Auf Rehnier solgten dann Neh und die übrigen Corps; nur das hartzerzauste Corps von Dudinot blieb auf dem Schlachtselbe stehen.

Napoleon erwartete feinen heftigen Wiberftand. Seine Vortruppen brangen ziemlich forglos gegen die verbündete Nachhut heran, aber sie stutten gewaltig, als sie von einem furchtbaren Artilleriefeuer empfangen wurden. Die bedeutende Starte dieser Nachhut wurde auch alsbald dem praktischen Blicke des Raisers flar und er saumte nicht, beträchtliche Kräfte in Bewegung zu seten. Mit Borziehung berfelben und Anordnung jum Gefecht verging aber mehr als eine Stunde und das darauf folgende Gefecht währte ebenfalls eine geraume Zeit, was dem rudmarichirenden Beer zu Statten fam. Die verbundete Nachbut wich nur ber entschiedensten Ueberlegenheit. Bon nun an ein immerwährendes überaus heftiges Ringen Napoleon's: diefe Nachhut zu verdrängen, zu umgehen, abzuschneiden, und bes Generals Neumolof: jeden Jugbreit Landes fo lange als möglich zu vertheidigen. Es zeigte fich aber hier recht die große Ueberlegenheit, welche bei folden Gelegenheiten in bem Besit einer tüchtigen Reiterei und reitender Artillerie liegt, benn felbst bas große Genie des Kaisers vermochte dieser Nachhut nichts anzu-

<sup>\*)</sup> Müffling S. 38.

haben. Binter jedem Bobenabichnitt hielt Dermolof Stand, es fam zu heftigen Ranonaben, zu Angriffen, zu Umgehungen, und wenn Napoleon glaubte, einen Theil abschneiden zu konnen, so entschlüpfte Dermolof schnell, um fich bon Neuem aufzustellen und noch entschiedenern Widerstand ju leiften. Go koftete ber Uebergang über bas Löbauer Waffer einen langeren Kampf, noch hartnäckiger wurde eine halbe Stunde dahinter bei bem Bag von Rothfreischam an einem rechten Nebenbach bes Löbauer Baffers gefämpft. Die Stellung war hier wirklich fehr ftark und Napoleon mußte außer bem Corps von Rennier noch Berstärfungen vom Nep'ichen Corps ins Gefeht führen und Umgehungen anordnen. Napoleon trieb und trieb, furchtbar wüthete bas Ranonenfeuer von beiben Seiten, breite Beerfäulen fturmten heran, aber Nermolof wich erft nach dem gaheften Widerstande der entschiedensten Uebermacht und der Umgehung. Zum vierten Mal nahm General Permolof eine Stellung hinter bem Schöpeflüßchen beim Dorf gleiches Ramens. Diese Stellung war schon mehr gefährdet als die bisherigen, weil General Laurifton über Weißenberg bereits in der rechten Seite erschien und gegen ihn zugleich rechts gegen Meufelwit Front gemacht werben mußte. Im hohem Grade aufgebracht über biefe Zögerungen, ließ ber Kaifer nun gleich ftarke Maffen bes Corps von Reynier, unterftust von gablreichem Gefchut, jum Sturm in Bewegung Wieder wüthete eine mörderische Kanonade. Bis jett hatte er seine Reiterei noch geschont, jetzt aber, da die geschlofsenen Angriffsfäulen auf die Stellung anrudten, fandte er die Reiterei von Latour-Maubourg rechts um die Höhen vor Schops im Trabe vor, um durch eine Fuhrt des Flugchens den feindlichen linken Flügel zu fassen. General Permolof wagte nun nicht länger zu bleiben und jog fich nach Reichenbach jurud, auf bas heftigite bon ben nachbrangenden Sachfen berfolgt, bie unter ben Augen ihres Brotectors sich möglichst auszuzeichnen ftrebten.

Die Stadt Reichenbach liegt ziemlich tief im Grunde eines Thales, bessen Bach nach Norden in den Schöpssluß fällt. Destlich der Stadt, am rechten User des Bachs, steigt der Nand des Thales wohl unter einem Winkel von 10 Grad auf und die Höhe bildet eine Bergebene, über welche die Straße nach Görlig hingeht. Süblich der Straße trägt sich auf dieser Bergebene der Töpferberg, nördlich derselben der Windmühlender getwas höher auf, wobei der erstere die Stadt Neichenbach völlig beherrscht. Hier war die Nachhut der zweiten großen Geersäule, die der General Miloradowitsch führte, unter dem

Brinzen Eugen von Bürtemberg bereits angekommen, hatte hier Stellung genommen und General Permolof zog sich nun auf biese zurück. Der rechte Flügel stellte sich auf der Windmühlenhöhe auf und lehnte sich an die waldigen Mengelsdorfer Berge, die Mitte ging quer über die Straße, der linke Flügel hatte den Töpferberg inne. Weiter links gegen das Dorf Sohland stand die Reiterei. Alle Höhen, besonders aber der Töpferberg, waren mit zahlreichem Geschütz bepflanzt. Die Stadt selbst und der Wiesengrund südlich der Stadt, am Fuß des Töpferbergs, waren mit russischen Jägern besetz. Sehr umsichtig war die Stellung gewählt und sie war nur mit großem Verlust zu nehmen.

Napoleon, noch mehr gereizt über den gähen Widerstand, war nicht gewillt, auch nur einen Augenblick von der Berfolgung abzulaffen. Mit gewohntem Scharfblick hatte er bald die vortheilhaftesten Richtungen zu einer Unnäherung entdeckt. Bahrend er bei dem Borwerf auf den Soben vor der Stadt Geschüt aufstellen ließ, um das in jedem Augenblick ftarter werdende ruffische Feuer zu erwidern, ließ er einen Theil ber Sachsen, Die Sohe hinab, gegen die Stadt vordringen. Bwei fachfische Bataillone (bas Garbe-Bataillon und bas leichte Bataillon Sahr) brangen unter dem ganzen furchtbaren Feuer bes zahlreichen ruffischen Geschützes mit unübertrefflicher Tapferfeit wirklich in die Stadt ein. Dieser Angriff biente jedoch nur bazu, die Aufmerksamkeit ber Ruffen von wichtigeren Gegenständen abzulenken. Den viel größeren Theil des fachfischen Fugvolfs ließ Napoleon, ber hier überall bei den Vortruppen war und fich allen Ge= fahren aussette, verdedt von dem außerst unebenen Boden nach bem Wiefengrunde an ben Fuß bes Töpferbergs hinabgeben, wo es von den ruffischen Ranonen nicht erreicht werden konnte. Die russischen Jäger, welche hier aufgestellt waren, sahen sich plöglich von großer Uebermacht angefallen, zogen sich ben Berg in bie Bob' und erlitten babei von bem Kartatschenfeuer ber auf ber Bergfläche aufgestellten fachfischen Artillerie bedeutenden Berluft. Babrend dies geschah, war ein anderer Theil der Sachsen und fast bie gesammte frangosische Reiterei — bas Corps von Latour-Mauboura und die Reiterei der Garde — weiter rechts über Sohland vorgedrungen, um die linke verbündete Seite gu faffen. Der Bortrab biefer bedeutenden Reiterschaar wurde zwar von der verbundeten Reiterei zurudgeworfen, fogar ein paar hundert Mann gefangen genommen; nachdem jedoch ber größte Theil diefer Maffen fich jur Attate formirt hatte und anrannte, fonnte bie verbundete Reiterei bagegen nicht Stand halten. Doch erlitt auch die französische Reiterei bedeutenden Verluft durch das

russische Geschütz vom Töpferberg her, und einer der besten Führer des Bortrads, der Divisions General Bruderes, verlor bei dieser Attake beide Beine durch eine Kanonenkugel. So wie indeß die Umgehung rechts Fortschritte machte, erstieg der Theil im Wiesengrunde den Töpferberg und stürmte gegen die russischen Batterien vor. In diesem Augenblick vernahm man auf dem rechten Flügel der Verbündeten die ersten Kanonenschüffe des Corps von Lauriston, welches von Biesig und Mengelsdorf her auch die rechte Seite angriff. So von beiden Seiten umfaßt, suchten Vermolof und der Prinz von Würtemberg nur keine Sindusten Vermolof und der Prinz von Würtemberg nur keine Sinduse zu erleiden und zogen sich noch bei rechter Zeit auf der großen Straße nach Görlit die hinter Markersdorf zurück.

Napoleon nahm Befit von ber Stellung ber Berblindeten, beren Eroberung ihm schwere Berlufte gekoftet hatte, ohne baß es ihm gelungen war, Gefangene und Geschütz abzuschneiben. Es trat eine Pause ein, um die Massen wieder zu ordnen. Er hatte die Corps von Reynier, Neh und Lauriston, nebst der gangen Reiterei, bier beifammen und bie Garben in ber Nabe, eine Maffe, die nabe an 50,000 Mann betragen konnte. war 4 Uhr Nachmittags und seit 5 Uhr Morgens war unaufhörlich marschirt und gefämpft worden. Er wollte aber so große Unftrengungen nicht bergebens gemacht haben. Ginmal in ber Gluth des Rampfes und voll Begierde, den Tag nicht ohne einen wesentlichen Erfolg zu schließen, gonnte er nur fo viel Raft, fich zu ordnen, und gab dann Befehl gum weiteren Borgeben. General Reynier unterstand fich, ihn auf die außerordentliche Ermattung der Truppen aufmerkfam zu machen, wurde aber furz abgewiesen. Der Kaifer begab fich felbst jum Bortrabe, die blutige Arbeit begann aufs Neue und ber Donner bes Geschützes wurde wieder laut. Es waren noch ruffische Truppen auf ben Soben und in ben Gebolgen vor Markersborf gurudgeblieben, gegen biefe ging ber Angriff, den der Raifer in Berson leitete. Die feindlichen Augeln sauften über ihn bin, fie folugen bor und hinter seinem Gefolge ein und bebedten es mit Staub, Rotten bon Golbaten wurden wenige Schritte von ihm gu Boden geriffen\*); unverwandt ben Bortheil des Tages im Auge, achtete er auf feine Gefahr. Als die Ruffen die Goben und Gehölze bor Markersborf raumten, bilbete er brei ftarte Angriffsfäulen faft aus feiner ganzen hier befindlichen Macht, Die rechte aus Reiterei, Die beiden andern aus Fugvolt, von beträchtlichem Geschüt unterftutt. Diefe zogen auf Markersborf

<sup>\*)</sup> Odeleben S. 66.

und den Grund des Bachs, woran dieses Dorf liegt, wobei er selbst von Abtheilung zu Abtheilung flog, um das Bordringen zu beschleunigen. Bei so gewaltigen Anstalten räumten die Russen Maxtersdorf und setzen sich noch einmal auf der dabinter liegenden Anhöhe gegen Rauschwalde, dem höchsten Punkte vor Görlitz.

Während dieses Rückzuges entstand wieder eine Pause. Seit dreiviertel Stunden hörte man keinen Donner der Reuerschlünde mehr, gleichsam als wenn beide Theile nach so langem Marsch und Kampf vor Erschöpfung inne hielten. Der Kaiser ritt mit feinem Gefolge auf ber großen Strage in bas Dorf Markersdorf hinein, mahrend die Truppen an beiden Seiten berumzogen. Gleich beim Eingange bes langen, ein flaches Thal ichräg durchschneibenden Dorfes wendet sich die Strage ein wenig links. Raum hatte ber Raiser mit den nächsten Umgebungen seines Gefolges diese Wendung gemacht, so saufte nach dieser Paufe die erfte Kanonenfugel hart vorüber, und schlug 50 Schritt hinter ihm ein. Sie riß ben Ingenieur General Kirchner fogleich tobt vom Pferbe und traf ben Großmarschall bes Palastes, Duroc, Bergog von Friaul, in ben Unterleib, ber nach 14 Stunben in einem Bauernhause verschied. Der Kanonendonner und das Rleingewehrfeuer dauerten bis zum Einbruch der Nacht; boch endete bier die weitere Berfolgung für biesen Tag.

Un einem langen Sommertage hatte Napoleon, bon früh um 5 Uhr bis jum Abend, 14 Stunden lang alle Sulfsmittel seines außerordentlichen Feldherrntalents, seiner seltenen Thatfraft und seiner jett noch überlegenen Streitfrafte, mit hintenansetzung seiner eigenen Person, erschöpft und boch keine entscheibenden Bortheile errungen! Er hatte zwei große Schlachten fast ohne Reiterei gewonnen; jett hatte er versucht, auch eine Berfolgung ohne diese nothwendige Truppe wirsam zu betreiben, mußte aber schmerzlich gewahr werden, wie seine Bewegungen fich nur langfam einleiteten, und wenn er glaubte, ben Feind umfaßt und in seiner Gewalt zu haben, ihm bieser, burch seine Reiterei gebeckt, gleichsam aus den händen entschlüpfte. Die große Vergeudung der Kräfte an diesem Tage hatte nichts gefruchtet, als daß er an einem langen Sommertage brei Meilen vorwärts gekommen. Und nun noch ber Berluft zweier Generale und ber allerschmerzlichste seines Freundes, bes einzigen, den er vielleicht in der Welt hatte.

Der Großmarschall Duroc war schon Abjutant bei ihm in ben Feldzügen in Italien 1796 und 97. Er folgte ihm nach Aegypten und Sprien, er war bei Marengo und in allen späteren Feldzügen sein unzertrennlicher Begleiter. Napoleon schätzte und liebte ihn aufrichtig, ja nach Bourrienne's Zeugniß liebte ihn der Kaiser mehr, als es von Duroc erwiedert wurde. Gern hätte Napoleon als erster Consul seine Schwester Caroline anstatt mit Murat mit Duroc vermählt, um ihn sich auch verwandtschaftlich näher zu bringen, und ohne Zweisel wäre ihm dann noch ein glänzenderes Loos geworden, allein Duroc verschmähte diese Berbindung. Gewiß ist, daß dieser noch vor Berthier, Caulincourt, Maret 2c. dem Kaiser offen und aufrichtig seine Meinung sagen durste. Sein Tod war daher in Hinsicht auf das fernere Schicksal Napoleon's ein unersetzlicher Berlust und vielleicht eine

ber Urfachen feines nachherigen Sturges.

Napoleon fehrte gegen Abend auf eine freie Sohe hinter Markersdorf jurud, wo bas Fugvolt feiner Garbe ein großes Biereck gebildet hatte, in deffen Mitte die gewöhnlichen fünf kaiserlichen Belte aufgeschlagen waren. Das lärmenbe Geräusch und die Geschäftigkeit bes Lagers wurden laut. Dazu suchten awei Musikchöre auf ben Endpunkten bes großen Bierecks Beiterfeit zu verbreiten. Der Rauch von dem Geschützfeuer hatte sich völlig verzogen. Es war ein schöner Sommerabend und wo es nicht durch bas Fußvolk zertreten, durch die Reiterei zerstampft ober durch das Geschütz in Grund gefahren war, stand das Korn boch und die Blumen blühten, denn die Natur fest unbekummert um ben Born ber Menschen still ihre Arbeit fort. Am Abend schien das Aufgeben von unzähligen Wachtfeuern und die Flammen von zwei brennenden Dorfern, auf welches Die ehrmurdige Landsfrone herabsah, die Schönheit ber Scene Bei feinen Belten bemerkte man ben Raifer auf einem Feldstuhle in dem bekannten grauen Ueberrocke, mit herunterbangenden Armen und gesenktem Saupt, abgesondert von feinem Gefolge, welches fich ehrfurchtsvoll zurudzog. Es war einer von den höchst ernften Momenten eingetreten, deren fich im Leben Diefes außerordentlichen Mannes mehrere finden. Er hatte feine Reinde weit an Schnelligkeit übertroffen und zuerft ben Kampf eröffnet. Mit einem eiligst jufammengerafften Beere hatte er fie geschlagen und über die Elbe getrieben. Er hatte barauf berfucht, mit bem mächtigsten seiner Gegner, bem Kaiser von Rußland, ein Abkommen zu treffen, diefes war völlig mißlungen.\*) Er hatte bann noch eine zweite große, zweitägige Schlacht ge

<sup>\*)</sup> Um die Darstellung der Kämpse nicht immer zu unterbrechen, behalten wir uns vor, die politisch-diplomatischen Berhältnisse später zusammenhangend abzuhandeln.

schlagen und gewonnen. Am heutigen Tage hatte er unter beständigen Gefechten eine lange, rastlose Bersolgung selber geführt, welche wohl die Bedeutung einer dritten Schlacht hatte. Dies Alles war in drei Wochen geschehen. Noch frisch im Geiste mußten selbst diesem harten Manne die vielen Tausende von Todten, Verstümmelten, Verwundeten und Verschmachteten sein, die die vorhergegangenen Schlachttage und der heutige gekostet hatten.

Und dies Alles hatte keine Entscheidung herbeigeführt! Der gewaltige Muth feiner Feinde auf bem Schlachtfelbe war ihm nur zu bekannt geworden. Er hatte sie durch weit über= legenes Genie awar geschlagen und war in ihrer Verfolgung beariffen, allein er hatte die Nerven ihrer Kraft nicht zerschnitten, es war ihm nicht gelungen, auch nur ein Glied ihres Körpers abzureißen. Noch ftand biefer aufrecht und widerstandsfähig ihm gegenüber, noch war fein Muth nicht gebeugt. Rückwarts, bas wußte er wohl, harrten bes Feindes noch bedeutende Berftarfungen und die gange Bolkstraft Preußens mußte binnen Rurzem auf den Kampfplat treten. Und auch das war nicht Alles. Wenn er auch ben Umfang des ungeheuren Haffes ber Bölfer gegen ihn und die Seinigen jest noch nicht völlig fannte, fo mußte ihm boch ahnen, daß er "ben Geift ber Bölfer" erzurnt und daß er biefen gegen fich habe. Im Rampf mit den Cabinetten war er bisher leicht fertig geworden; er mußte fich felbst fagen, daß im Rampf mit Bolfern viel schwerer zu bestehen Bett aber waren die Cabinette mit den Bolfern verbunden! Noch war die Macht des größten Theils von Deutschland burch die Politik der Fürsten für ihn; erlitt er aber in der Folge Nieberlagen, fo erkannte er hinlänglich, daß der erzürnte Geift ber lange gemißhandelten Deutschen furchtbar sich gegen ihn erheben werde, und daß die Fürsten diefen, auch wenn fie wollten, nicht niederzuhalten im Stande fein wurden. Es mar alfo lange noch kein Ende des Krieges abzusehen und sein Ausgang dunkel und ungewiß. Auch feine Ueberlegenheit an Streitfraften war nicht mehr fo groß, benn 20,000 Mann mehr; aber weitere Entfernung von feinen Sulfsquellen machte bie Wage faft gleich, und die Neberlegenheit beruhte nur noch in feinem Genie.

Bu biesen Betrachtungen, die er wahrscheinlich anstellte, kam noch der persönliche Verlust seines Freundes. Es war nicht allein die Trennung von einem geliebten und geehrten Gefährten, dem steten Zeugen seines Ruhmes, dem aufrichtigen Berather und Freunde; man weiß, wie Napoleon an Vorherbestimmungen und Wahrzeichen glaubte: es war, als wenn das Schick-

sal ihm durch Wegnahme seines Lieblings einen drohenden Fingerzeig geben wollte. In der That hören wir, daß er auf das Tiefste erschüttert war. Er besuchte am Abend Duroc in Begleitung von Soult und Caulincourt. Es fand eine Scene statt, die der Moniteur auf Beranlassung Napoleon's mittheilte. Die Leidenschaftlichseit jener Zeit hat diese ganz wegleugnen wollen, es ist aber nicht abzusehen, warum nicht etwas der Art geschehen und gesprochen sein sollte. Allerdings erscheint die Scene etwas sentimental, allein die hohe Wichtigkeit der vorangegangenen Tage und des gegenwärtigen Moments waren wohl geeignet, auch die harte Seele eines Napoleon zu erschüttern.\*)

Durch ben fräftigen Widerstand ber verbündeten Nachhut, welche die größte Anerkennung verdient, erhielt das verbündete Geer selbst den nöthigen Vorsprung, um ungefährdet die vielen Flüsse und Bäche zu überschreiten, die vom Lausiger und vom Schlesischen Gebirge herabkommen. Napoleon aber, der bei eigener Führung des Vortrades nichts Wesentliches ausgerichtet, überließ diese von nun an wieder seinen Feldherren und trat in sein Verhältniß als oberster Lenker des Ganzen zurück. Schon in Görlit blieb er den 23. und 24. und arbeitete größtentheils in seinem Cabinet.

Der Rückzug ber Verbundeten geschah in zwei großen Beer-

<sup>\*)</sup> Napoleon fand Duroc bei voller Besinnung und größter Kaltblütigkeit. Der Herzog von Friaul drückte die Hand des Kaisers und zog sie an seine Lippen. "Mein ganzes Leben", sagte er, "war Ihrem Dienste geweiht, und ich bedaure den Berlust nur deswegen, weil es Ihnen noch hätte von Nugen sein können." — "Duroc", sagte der Kaiser zu ihm, "es giebt ein anderes Leben, dahin gehen Sie jeht, um mich zu erwarzen, dort werden wir uns einst wiederssinden." — "Ja, Sire, aber erst in 30 Jahren, wenn Sie über alle Ihre Feinde triumphirt und alle Hossungen unseres Baterlandes erfüllt haben. — Ich habe als ein rechtschaffenter Mann gelebt und mir nichts vorzuwersen, — ich hinterlasse eine Tochter, Guer Mazietät werden ihr Bater sein." — Der Kaiser hielt mit der Rechten die Hand des Großmarschalls und blieb eine Kreckten die Dand des Großmarschalls und blieb eine Keckterschunde, den Kopf auf die Kinte gestüt, im tiessen Sie, die, dies Schauspiel macht Ihnen nur Kummer!" — Erschüttert stützte sich der Kaiser auf Soult und Caulincourt und verließ das Zimmer, ohne ihm weiter etwas sagen zu können als die Worte: "So leben Sie denn wohl, mein Freund." Der Kaiser ging in sein Zelt und ließ die ganze Nacht Niemand vor sich. Vorsilsche Zeitung vom 17. Juni 1813. Artisel Paris vom 30. Mai. — Duroc war erst 40 Jabre und einige Monate alt.

säulen, die rechte (nördliche) die Schaaren der Generale Barclay, Blücher, York und Kleist, unter dem General Barclay, die linke (südliche) die Russen, unter dem Großfürsten Constantin. Die Rachhut der rechten Heersäule erhielt General Kleist, die der linken an der Stelle des kranken Generals Miloradowitsch der General Graf Pahlen III. Die Monarchen hatten den 23. schon ihr Hauptquartier in Lauban, am 24. in Löwenberg und am 25. traf der König von Preußen in Bresslau ein.

Die Franzosen brachen von Görlitz am 23. in drei Heersstäulen auf. Napoleon zog auch noch den Marschall Victor und das Reiter-Corps von Sebastiani zur Verfolgung heran, wodurch er ein größeres Uebergewicht hatte. Es gab noch einige Nachstutsgesechte; überall aber entzogen sich die Verbündeten dem Nachdrängen des Feindes, ohne erhebliche Verluste zu erleiden. Noch immer führten die Russen den Oberbesehl allein, ohne

irgend auf die Preußen Rücksicht zu nehmen. "Wir find bloß ausführende Wertzeuge", schreibt Gneisenau an ben englisch-hannöver'schen Minister Grafen Munster.\*) Ueber bas sonstige Betragen der Ruffen zeigt er sich sehr unzufrieden. Schon in dem Feldzuge von 1812 sah man die höchst mangelhafte Sorgfalt der ruffischen Berpflegungsbeamten, so wie die durftige Leitung berfelben von Seiten bes ruffischen Generalftabes; wo bie Truppen bann nicht felten ju rober Gelbsthülfe schreiten. Sier scheinen nun diese Mängel besonders schreiend hervorgetreten ju fein. "Wir feben", schreibt Gneifenau, "unser Land burch unsere Freunde nicht minder als durch unsere Feinde ausgeplundert. Selbst unsern Soldaten raubt man die Lebensmitteltrans-porte, die wir mit Sorge und Kummer herbeigeschafft haben." Auch die ruffischen Solbaten selbst gingen nichts weniger als famerabschaftlich mit den preußischen um; der preußische General Magt bitter barüber, indem er bemerkt: "Es sei empörend zu sehen, wie unsere eigenen (die preußischen) Berwundeten auf dem Schlachtfelbe von unseren Freunden (ben Ruffen) ausgeplündert wurden." Er hofft in wenig Tagen auf eine neue Schlacht, hat aber zu ben Ruffen fein rechtes Bertrauen mehr.

Am 25. Mai, als das verbündete Geer bei Löwenberg und Bunzlau über den Bober ging, übernahm General Barclay den Oberbefehl. Unter ihm führten Blücher den rechten, Wittgenstein den linken Flügel, Großfürst Constantin die Rückhaltstruppen. Blücher, der nur immer murrend den weiteren Rückzug fortgesetzt hatte, war mit diesem Tausche sehr wohl zufrieden. Das

<sup>\*)</sup> Lebensbilder II. S. 322 und 323.

Berhältniß zu Wittgenstein hatte seine ganze Selbstverleugnung in Anspruch genommen. Ueber die Art der Kriegführung, über die einzelnen. Maaßregeln und Anordnungen stimmte er mit ihm selten überein, wogegen Wittgenstein auf den Rath Blücher's und der anderen preußischen Generale nicht hörte und Sinwendungen unbeachtet ließ.\*) Von dem neuen Oberbesehlsshaber versprach sich Blücher viel mehr.

Es traf sich nun, daß Barclay in das Hauptquartier seines Kaisers nach Jauer beschieden wurde, um mit ihm den weiteren Feldzugsplan zu verabreden, und daß Blücher undermuthet für den 26. Mai den Oberbesehl, wenigstens über die Preußen, in seiner Hand sah. Sogleich nahm er sich vor, diese Gunst des Augenblicks nicht undenutt zu lassen. Zwar konnte er nicht nach Gutdünken über das Heer verfügen und mußte es jedenfalls am 26. von Hahnau nach Liegnit sühren, aber er that wenigstens, was er konnte.

## Gefecht bei Sannan am 26. Mai.

Die große Straße durch die Lausit von Dresden bis jum Bober geht noch über vielfach wechselnden Boden; die Höhen haben noch Felsunterlage, die Ränder der Gemäffer haben ftarte Wendungen und Steigungen, dabei finden fich häufige, jum Theil ausgedehnte Waldparthien, fo daß hier fein geeigneter Boden für größere Reitermassen ift. Die weitere Linie von Bunglau, Saynau, Liegnit begränzt bann bie letten Bellen bes Gebirges gegen die weite Cbene von Nieder Schlesien. Roch finden sich einzelne Sügel, die mit Gehölz bedeckt find, und an den Ufern der zahlreichen Bäche find Wiesenstriche und noch kleine Waldparthien übrig, die hie und ba die Aussicht verbeden. Das Bervorkommen auf diese Ebene mußte für die Frangosen, die so großen Mangel an Reiterei litten, besorgnißerregend fein; anderntheils mußte bas verbundete Beer, welches ein Uebermaaß von vortrefflicher Reiterei hatte, aufgeforbert werden, von berfelben Gebrauch zu machen.

Man war im preußischen Hauptquartier verdrießlich und im hohen Grade verstimmt über das beständige Zurückveichen, man sah, wie der Geist der Truppen durch zwei verlorene Schlachten und den immer fortgesetzten Rückzug doch anfing

<sup>\*)</sup> Fürst Blücher von Wahlstadt von Barnhagen von Ense. S. 184 und 185.

nachzulassen, und urtheilte, daß es nothwendig sei, ihn wieder zu heben und aufzufrischen. Die Reiterei war im bisherigen Feldzuge zu einer Entscheidung noch gar nicht in Anwendung gekommen, man hatte sie bloß zu Deckungen benutt. Jett war die Gegend zum Gebrauch derselben vortrefslich geeignet und man komte zeigen, was sich mit dieser Wasse anfangen lasse. Der Feind drängte übermüttig und oft mit weniger Vorsicht nach; es war einmal Zeit, ihn für seine Dreistigkeit zu bestrafen und vorsichtiger zu machen. Ueberdies verließ das Heer von Hahnau an die gerade Richtung zur Oder und wandte sich sübesstillich auf Schweidnitz, es schien also sehr zweckmäßig, durch einen Angriff ihm eine Zeit lang die wahre Rückzugslinie zu versbergen.

Ms die Offiziere des preußischen Hauptquartiers, die im Ruden bes Seeres bie Anordnungen jum weiteren Rudmarich trafen, am 25. Mai die Ebene zwischen Sannau und Liegnit burchritten, erkannte ber Major Ruhle von Lilienstern vom Beneralstabe, daß diefe Gegend gang befonders dazu geeignet sei, dem Feinde einen Binterhalt durch Reiterei ju legen.\*) Major Ruhle theilte einigen Offizieren bes Sauptquartiere feine Unficht mit und diefe gingen, besonders Gneisenau, lebhaft bar-auf ein. Es wurde beschloffen, ben Plan näher festzustellen und Alles zu feiner Ausführung für den folgenden Tag vorzubereiten, vorher jedoch Riemand das Gerinafte mitzutheilen, bamit nicht eine unvorsichtige Meußerung die Enthullung bes Planes herbeiführen möchte. Der Ginwilligung Blücher's war man gewiß; es ichabete alfo auch nicht, wenn biefer bie Sache erft fpater erfuhr, bagegen war die Zustimmung von Barclab febr ju bezweifeln. Glücklicherweise murbe biefer ins Sauptquartier Mexander's nach Jauer berufen, und diefes Sinderniß war also aus dem Wege geräumt.

Rachdem Barclay abgereist war, legte man Blüchern ben Plan vor. Mit Freuden und mit der Lebendigkeit eines Huser en ging er auf denselben ein; diese Art und Beise war ganz in seinem Sinn. Er bewilligte auch so viel Streitkräfte, daß man die Rühnheit mit der größten Vorsicht verbinden konnte, nämlich: die Nachhut des Oberst Mutius, 3 Bataillone, 9 Escadrons, 16 reitende Geschütze, die oberschlesische Brigade des Generats Zieten,  $8\frac{1}{2}$  Bataillone, 3 Escadrons, 8 Fuß- und

<sup>\*)</sup> Siehe die vortreffliche, umständliche Darstellung des Gesechts von Hahnau nehst Plan im Militair-Wochenblatt. Jahrgang 1843. Rr. 29 und 30.

16 reitende Geschütze, endlich die ganze Reserve-Reiterei des Oberst Dolffs, den Kern der preußischen Reiterei, 25 Escadrons\*) und 16 Geschütze der reitenden Artillerie, zusammen 5838 Mann zu Fuß, 4017 Mann zu Pferd mit 56 Geschützen. Die besondere Anordnung des Versteds und die obere Leitung des Gestechts übertrug Blücher dem General Zieten, doch hielt er sich selbst in der Nähe auf, um erforderlichen Falls einwirken zu können. Der russische General Tschaplitz, welcher die Nachhut des ehemaligen Barclay'schen Corps befehligte und rechts (östlich) von den Preußen den Rückzug fortsetze, wurde von den getroffenen Anordnungen in Kenntniß gesetzt und zur Theilnahme

aufgefordert, welche er auch bereitwillig jusagte.

Der Blan bes Generals Zieten war im Wesentlichen folgender: "Der Feind marschirt heute von Sahnau gegen Liegnit über meistentheils freies Land. Er wird bies, wie gewöhnlich, ohne Aussendung von Streifwachen und weitläuftiges Ausfunben der Gegend thun. Die Nachhut des Oberst Mutius soll gegen ihn auf der großen Straße nicht ernstlich Stand halten, fich aber so stellen, als wenn sie dies thate, und burch Bernachläffigung von vortheilhaften Bunften ben Keind verlocken. von Hahnau möglichst weit in die Ebene vorzudringen. Damit Oberst Mutius nicht wirklich in Verlegenheit kommt, wird General Tschaplit rechts rudwärts bei Doberschau und die Brigabe Zieten links rudwärts bei Pohlsdorf zu seiner Aufnahme bereit sein. Der Sinterhalt ber Reiterei wird auf ber rechten Seite bes Reindes an zwei Orten gelegt, nämlich die Referve Reiterei von Dolffs in einer Vertiefung des nördlichen Bachufers von Schellendorf, dreiviertel Meilen süblich von Hahnau, und die Reiterei ber Brigade Zieten, 3 Escabrons schlesischer Gusaren und eine reitende Batterie (8 Geschütze), eine Viertelmeile näher an Sahnau hinter bem Windmühlenberge von Baudmannsdorf. Die Unstedung dieser Windmühle foll bas Beichen fein, daß gleichzeitig bas Berborbrechen gegen ben Feind geschieht; boch foll die Unstedung erst erfolgen, wenn die Reserve-Reiterei von Dolffs in gleicher Sohe mit Baudmannsborf angekommen ift, weil fie von Schellendorf bis babin eine Biertelmeile zu reiten hat."

Oberst Mutius war am frühen Morgen bes 26. Mai auf

<sup>\*)</sup> Es waren: die Sarbe du Corps, das brandenburgische, ostpreußische und schlesische Kürasser-Regiment mit den sehr zahlreichen freiwilligen Jäger: Abtheilungen und das leichte Sarde: Cavallerie: Regiment.

ber Straße von Bunzlau her, vom Feinde wenig gedrängt, auf Hannau gezogen. Erft um zehn Uhr passirte er die schnelle Deichsel oberhalb Hahnau und stellte sich auf den Anhöhen zwischen Conradsvorf und Mickelsdorf, südlich der Stadt, auf.

Die Franzosen folgten an diesem Tage bedächtiger als gewöhnlich. Die 4 Divisionen von Lauriston wandten sich auf Hahnau, die 2 Divisionen von Rehnier rechts auf Modelsdorf, um hier die schnelle Deichsel zu überschreiten. Beim Corps von Lauriston hatte die Division Maison und eine Reiter-Division die Borhut; seltsamer- und kaum erklärbarerweise blieb aber die Reiterei auf dem linken Ufer der schnellen Deichsel jenseits Hahnau zurück. Auch das Fußvolk der Division Maison war nicht ganz beisammen. Rur 8 Bataillone und 18 Geschütze, denen die winzige Zahl von 50, sage sunszig Reitern, sogenannte Eclaireurs, beigegeben war, begannen um zwei Uhr durch die

Stadt gegen die Ebene vorzugehen.

General Maison, der Proben von großem friegerischen Geschick abaeleat hatte und fie ftets noch ferner ablegte, wagte nicht früher weiter vorzudringen, als bis die Borhut von Rennier rechts fich mit ihm in gleicher Sobe befinden wurde. Wie burch eine Ahnung gewarnt, außerte er seine Besorgniß vor ben Gefahren ber Ebene bem Marschall Neb, welcher ben Oberbefehl über die von Bunzlau auf Liegnitz vorgehenden Corps führte und sich zur Zeit gerade personlich bei der Borhut befand; doch der Marschall verlachte ihn und befahl das ungefäumte Borgeben. General Maifon mußte gehorchen, er brana aber so langsam vorwärts, daß er erst zwischen 5 und 6 Uhr Nachmittags Michelsdorf, eine Biertelmeile von Hannau, passirt war. Etwa 1500 Schritt weiter machte er bann wieder Salt und schien ohne das gleichzeitige Vorgeben der Vorhut von Retnier stehen bleiben zu wollen. Vorsichtig hatte er 2 Bataillone in Dichelsborf gelaffen und nur 6 Bataillone, aber ben größ: ten Theil seiner Artillerie (12-15 Geschütze) vorgezogen, welche bie Rachhut von Mutius lebhaft kanonirte, ber sich neben ber arofen Strafe zwischen Doberschau und Gohleborf zurückgezogen batte.

Die Eclaireurs der Division Maison und die preußischen Plänkler des Oberste Mutius scharmutirten unter dem Baudmannsdorfer Windmühlenberge. Einzelne feindliche Reiter nahten sich der Windmühle auf ein paar hundert Schritt, so daß General Zieten und sein Gesolge sich zurückzogen, um ihre Pferde zu besteigen; doch kein Franzose waste auf die höhe zu reiten, um sich umzusehen. Wären diese sogenannten Eclaireurs, wie

fich gebührte, hinaufgesprengt, so würden fie dahinter bas bufaren-Regiment, die Batterie und den Befehlshaber gefunden haben und die Absicht der Preußen war verrathen.

Gern hatte General Zieten ein weiteres Borgeben bes Feindes in der Ebene abgewartet, allein es näherte fich bereits die Vorhut von Reynier seinem linken Flügel und es war keine Beit zu verlieren. Er fandte nun bem Oberften Dolffe Befehl jum Angriff. Diefer nahm 10 Schwadronen ins erfte, 5 Schwabronen ins zweite Treffen, beibe in Escabronscolonnen links abmarschirt, brach aus seinem Versteck vor und sette sich in vollem Trabe gegen Michelsdorf in Bewegung, wohin er eine halbe Meile zu reiten hatte. Zehn Schwadronen, die Garde du Corps und die brandenburgischen Ruraffiere, nebft den bei ben reitenden Batterien folgten in einiger Entfernung ebenfalls im Trabe; fie waren aber gunachft nicht jum Ungriff beftimmt, sondern follten zwischen Baudmannedorf und Ueberschaar halten bleiben, um möglicherweise die Vortruppen von Reynier abzuhalten, was die Mannschaft mit großem Schmerz vernahm. \*)

Als die Referve-Reiterei von Dolffs beinahe in die Sobe von Baudmannsborf gekommen war, ließ General Zieten bie reitende Batterie, die er hier hatte, vorbrechen und die Windmuble anzunden, die, vorher dazu eingerichtet, fogleich aufloberte. Jest stürzten nun die Reiterei von Dolffs, von Mutius und die ichlefischen Sufaren hinter ber Windmuble ( bie, zunächst am Feinde, gleichwohl zu spat kamen) in vollem Roffeslauf auf ben Feind los, nachdem vorher die reitende Artillerie, indem fie in vollem Galopp vorgebrochen, im Stande gewesen, ihn burch ein paar Lagen von Kartatschenschuffen in Berwirrung

zu bringen.

General Maison erkannte an dem ftarken Staube, ben bie mehr als 3000 Pferbe ftarke Reiterei von Dolffs verurfachte, an bem plötlichen Bervorbrechen mehrerer reitender Batterien und an bem Angunden ber Windmuble, daß er überfallen wurde, und befahl schnell Massen zu bilben. Das Ungewitter braufte aber fo überaus schnell daber, daß nur das rechte Flugelbataillon diese Bildung vollenden, die übrigen aber nicht mehr ganz damit zu Stande kommen konnten. Oberft Dolffs fturzte mit dem ersten Treffen auf den rechten Flügel des Fein-

<sup>\*) &</sup>quot;Soll benn die Leibcompagnie bes Königs nicht mit einhauen?" ließen fich aus ber Garbe bu Corps viele laute Stimmen bernehmen, als der General Zieten vorbeiritt; fo abnlich bei den brandenburgischen Rüraffieren.

bes los. Hiebei gerieth sein linker Flügel leiber auf einen Sumpfftrich, wo er fich nur muhfam burcharbeiten konnte. Das aweite Treffen (bas oftpreußische Ruraffier-Regiment) wandte sich gleich links um das Dorf Michelsdorf herum, um den Flüch= tigen in den Rücken zu kommen. Die Reiterei von Mutius schoß gleichzeitig auf den linken Flügel los. Mehrere Bataillone wurden sogleich niedergehauen, die anderen fturzten in wilder Flucht in Michelsborf hinein. Die Artillerie schnitt theils bie Stränge ab und jagte mit ben Pferben bavon, theils suchte fie noch in größter Gile einige Ranonen ju retten. Die Reiterei eilte den Flüchtigen nach und machte eine bedeutende Rahl nieber. Einzelne Reiterhaufen sprengten durch Michelsdorf binburch, obgleich dies dicht voll Franzosen steckte, die sich in alle Häufer geworfen hatten und aus Thure und Fenftern ichoffen. Mehrere Befehlshaber sammelten jenseits bes Dorfs fleine Abtheilungen und gingen mit ihnen gegen Hannau vor. Das fclefische Ruraffier-Regiment war noch am meisten geschloffen geblieben. Mit biesem suchte der Oberst Dolffs auf verschiedenen Wegen durch das Dorf Michelsdorf zu kommen, was auch gelang, wobei aber dieser tapfere Anführer getödtet wurde. Es sammelten sich jenseits noch mehrere Abtheilungen bazu und es wurden noch eine Menge Flüchtlinge niedergemacht.

Die Ordnung war aber bereits fo geftort, daß feine gro-Beren Erfolge mehr erreicht werden konnten. Gin frangofisches Bataillon, welches von Hannau in der Nähe von Michelsdorf ankam, war schon im Stande, im Biereck formirt, den zerftreuten Reitern zu widerstehen. Das Gefecht, welches nur wenige Minuten gebauert hatte, war beendigt. Nur 15 Escabrons der Reserve-Reiterei von Dolffs, 4 Escadrons von Mutius und 3 reitende Batterien (24 Beschütze) waren gum Gefecht gelangt; alle übrigen waren bei ber fturmesmäßigen Schnelligkeit bes Angriffs ju fpat gekommen. Auch Blücher, ber mit feinem Befolge in einem Gehöls hinter Baudmannsdorf bei Schierau auf bas Signal ber brennenden Windmühle gewartet hatte, fam ju spät. Die Franzosen trafen von Hahnan aus nun in möglich ster Schnelle Borkehrungen, die Flüchtlinge ber Division Maifon aufzunehmen, und Blücher wurde bei feiner Ankunft bereits mit Kanonenschuffen empfangen. Daber ließ General Zieten schon gegen 7 Uhr auf den Höhen zwischen Michelsdorf und Gohlsdorf Appell blafen, um die fehr burcheinandergekommenen

Regimenter wieder zu sammeln und zu ordnen.

Den Franzosen kostete bieses Gesecht an Gefangenen 2 Obersten, 1 General-Abjutanten, mehrere Offiziere und etwa

400 Mann; an Tobten und Berwundeten 25 Offiziere und ebenfalls 400 Mann; an Geschützen 11, von benen fich aber die Rosafen und Sufgren von Tschaplit 2 Geschütze widerrechtlich aneigneten, indem sie die preußischen Manen, die gur Bebedung babei gurudgelaffen worden, mit Gewalt vertrieben. -Der preußische Berluft war auch nicht gering. Er bestand aus 6 todten und 15 verwundeten Offizieren, 229 todten, verwun-

beten und vermißten Reitern und 201 Bferben. Das Ergebniß war: Die Division Maison war hier bicht vor dem Hauptquartier des Marschall Ren, Prinzen von der Moskwa, Oberbefehlshabers des 3., 5. und 7. Corps, von der preußischen Reiterei geradezu gemighandelt worden, und diefe hatte gezeigt, mas fie, im richtigen Beifte geführt, ju leiften vermöge. Es war dem Feinde eine derbe Lection gegeben, und er schrieb sie sich so fehr hinter's Dhr, daß er von nun an alles Drängen aufgab und nur fehr langfam und mit äußerster Borficht porzudringen magte. Diefes Gefecht gab ber preußischen Reiterei ihre Zuversicht wieder und ftartte bas Bertrauen bes ganzen preußischen Seeres. General Barclay freilich zeigte fich nicht damit zufrieden. Er rühmte in bem fpateren Tagesbefehl awar die Tapferkeit der Truppen, bat aber, in Zukunft Unternehmungen zu unterlaffen, durch welche die Kräfte, beren Busammenhalten für größere Zwede nothwendig ware, unnüberweise zersplittert würden.

Nachdem Barclay vom Sauptquartier Alexander's jurudgefehrt war, erwartete man preußischerseits mit Sehnsucht eine neue Schlacht\*), aber ber entschiedene Tabel über bas Gefecht bei Hahnau war schon ein schlimmes Zeichen. Da auch ferner nichts geschah, fo waren die preußischen Generale untröstlich. "Das fclimmfte Element", fcreibt Gneifenau an ben Grafen Münfter, "ift ber Kleinmuth ber leitenden Bersonen. Gerabe in dem Moment, wo ihnen Energie den größten Nugen schaffen würde, entbehren fie felbiger." Er zweifelt an der Treue und Aufrichtigkeit ber Ruffen und Defterreicher. Gern will er glauben, bag er zu ichwarz sehe, aber er bemerkt Beichen, die ihm

nicht gefallen.

Er hatte nur zu richtig gesehen. Die preußischen Beertheile hatten gang ansehnlichen Ersat erhalten, und wenn bas ruffifche Corps von Saden berangezogen wurde, fonnte man

<sup>\*)</sup> Lebensbilber H. S. 323. Gneisenau an ben Grafen Münfter: In wenig Tagen haben wir eine neue Schlacht ju liefern, . . . bon ihr hangt' bas Schidfal bes Continents ab.

gahlreicher auftreten als bei Bauten. Gneisenau brang barum auf eine britte Schlacht in ber Stellung bei Bilzen un-weit Schweidnit, welche noch entschiedene Borzüge vor ber bei Bauten hatte. Von den russischen Generalen stimmte ihm und den preußischen Heerführern allein General Diebitsch bei, ber fogar gegen einen Waffenstillstand war. Barclay und sein ganges Sauptquartier, alle ruffischen Generale, Die Die Sache allein aus bem ruffischen Gesichtspunkt betrachteten, waren bagegen, wollten Breugen seinem Schickfale überlaffen und fich nach Bo-Ien gurudgieben, indem fie beforgten, von ihrer natürlichen Rudzugelinie abgeschnitten zu werben.\*) Den Ruffen war ber Krieg verleibet, sie faben nichts Erspriegliches vor fich, da der Beitritt Desterreichs sehr ungewiß und weit aussehend war. Barclay fand ben inneren Zuftand bes ruffifchen Beeres höchst bedentlich. Die Munition war verschoffen und fein Erfat vorhanden. Preugen konnte, fo vermeinte Barclay, ben Mangel nicht beden, selbst wenn es seine fämmtliche Festungsmunition aus Neiße, Glat und Silberberg hergabe. Go wie es an bem wichtiaften aller Kriegsbedürfnisse mangelte, ftand es, nach ber Unficht bes neuen Oberfeldberen, mit allem Uebrigen. Der Nachschub, zur Erganzung bes Heeres, war nicht geordnet, bas Liftenwefen burch bie großen Verlufte in Unordnung gekommen 2c., furz General Barclay verlangte eine fechewochentliche Rube, um bas russische Heer vor allen Dingen erst wieder in schlagfertigen Stand zu fegen.

Wenn das verdündete Heer aus einem Bolk bestanden hätte, wenn die Russen Preußen gewesen wären und ein einssichtiger, kühner Feldherr an der Spitze gestanden hätte, so wäre recht wohl mit Zuversicht eine dritte Hauptschlacht zu liefern gewesen; denn war das verdündete Heer allerdings erschüttert, so konnte man voraussetzen, daß das französische wenigstens ebenso, wahrscheinlich aber noch weit mehr erschüttert war. Aber die Russen wollten nicht mehr schlagen, und wenn der Krieg von Preußen allein geführt werden sollte, so mußte dies natürlich, troß der erbittertsten Gegenwehr, in ganz kurzer Zeit

erliegen.

Man wollte sich auf Schweidnitz stützen, aber die Arbeiten, um es wieder zur Festung zu machen, waren erst wenig vorgeschritten. Die schlesische Landwehr, welche über 40,000 Mann stark sein sollte, war noch unausgebildet, größtentheils mit Biken statt mit Gewehren bewassnet und suchte seit dem gefähre

<sup>\*)</sup> Toll's Denkwürdigkeiten von v. Bernhardi. II. 457.

lichen Eindringen des Feindes einen sichern Aufenthalt, um ihre Ausbildung zu vollenden. In der gangen Broving beftand fein Magazin, auf welches man bis zur Ernte rechnen konnte, es fehlte Preußen an Geld, an Gewehren, an Munition, ja felbst an Leber zu Schuhen.\*) Beim Eintritt der Franzosen auf preukifches Gebiet hatte man ben Landfturm aufbieten konnen und Blucher und Gneisenau wurden sicher die Sand dazu geboten haben. Aber es war dazu nichts vorbereitet. Ueberall fehlte die Boraussicht, das große Anordnungstalent, die Kraft und der Nachdruck von Scharnhorft. Der Staatskangler Sarbenberg hatte diese wichtige Ungelegenheit einleiten und ins Werk seben sollen; er war aber in dieser Zeit zu sehr mit diplomatischen Dingen, vorzüglich mit dem Beitritt Desterreichs, beschäftigt und widmete den innern Angelegenheiten weniger Theilnahme, weshalb auch Stein fehr wenig mit ihm zufrieden war. \*\*) Gewiß ift, daß die Aufbietung des Landsturmes, wodurch der Krieg ju einem wahren Bolfsfriege wurde, dem Feinde unendlich imponirt haben würde, aber es war dazu, wie gesagt, nichts Rechtes vorbereitet und bann mochte fich fowohl ber Konig als ber Staatstanzier scheuen, eine folche Furie loszulaffen, bie bem Kriege eine furchtbare Bildheit aufgedrückt und die Berheerung ganzer Landstriche zur Folge gehabt haben wurde.

Inmittelst verlangte Barclay nicht nur 6 Wochen Ruhe, sondern er erklärte auch, daß er das russische Seer nach Polen zurücksühren müsse, um es neu zu bilden, in 6 Wochen aber wolle er wieder nach Schlesien vorrücken. Vergedens stellte man ihm vor, daß Napoleon diese Zeit benutzen werde, um die preußische Streitmacht zu erdrücken und Schlesien zu ruiniren, daß die Russen Beim Wiedervorrücken nicht würden leben können, daß Desterreich, mit seinen Rüstungen nicht fertig, sich nur dann anschließen könne, wenn es mit dem verdündeten Heere in Verbindung bleibe. Barclay blieb taub gegen alle diese Vorstellungen und glaubte zur Wiederinstandsetzung des russischen Heeres die schleunigsten und entschiedensten Maaßregeln ergreisen zu

müffen. \*\*\*)

Wir erinnern uns, daß die ruffischen Bataillone und Escabrons schon in geringer Stärke diesen Feldzug eröffneten, und

\*) Müssling S. 40 und 41.

<sup>\*\*)</sup> Hardenberg's Benehmen ist sehr brab in Beziehung auf die außwärtigen Berhältnisse, schreibt er 17. Juli an Graf Münster, besto schwächer und verworrener ist seine Leitung der innern. Lebensbilder II. S. 268.

<sup>\*\*\*)</sup> Müffling S. 41.

wenn die Ruffen auch nur bei Bauten und auf dem Rückzuge nach dieser Schlacht recht ernstlich ins Feuer gekommen waren, fo ist es doch gewiß, daß einzelne Abtheilungen außerordentlich aufammengeschmolzen waren; eine Erganzung mochte baber allerbings bringend wünschenswerth fein. Allein dies war nicht ber einzige Grund. Die ruffischen Generale waren für die Fortsetzung bes Krieges in Deutschland nicht gestimmt. Die meisten waren ber Meinung bes alten Rutufof, bag Rugland fich mit Bolen begnügen fonne, und ware Preugen bis jur Beichfel bazu zu erhalten, besto besser. Man sollte Frangosen Frangosen sein laffen; diese hätten in Rußland eine so überderbe Lection erhalten, daß sie dies Land für immer in Ruhe lassen wurden. Man hatte ja Deutschland jest Gelegenheit gegeben, sich bon fremdem Joche ju befreien, Die deutschen Fürften bes Rheinbundes hatten ja aber jur Genuge gezeigt, daß fie gar nicht befreit sein wollten. Und die Freundschaft für Preußen konne boch nicht so weit geben, sich für dies kleine Land geradezu aufzuopfern. — Urtheilten Generale so, so war es dem gemeinen Ruffen, der nur das Allernächste bedachte, nicht zu verargen, wenn er gar nicht begriff, warum sein Raifer auch noch eine andere Nation befreien wollte, die ihn gar nichts anging, ber man biefes Geschäft füglich allein überlaffen könne, und daß er fich nach den gehabten außerordentlichen Strapazen recht herzlich nach der Heimath zurudsehnte. \*) Wenn bei diefer Lage ber Dinge vom Feinde mit allen Kräften ein entschlossener Angriff unternommen worden ware, so hatten die übelsten Folgen ein: treten fönnen. \*\*)

Zum größten Glück für die Berbündeten ahnte der Kaiser ber Franzosen von alle dem nichts. Er sah nur seine eigene, trot der Siege, bedenkliche Lage. Er hatte mit einem Heere zusammengeraffter junger Conscribirter zwei große Schlachten gewonnen, Rord-Deutschland bis zur Elbe, das Königreich Sachsen, die Lausit wieder erobert, und trat nun in Schlesien ein. Das war allerdings ein großer Erfolg, aber jetzt begann auch seine Kraft nachzulassen, und sie schien beinahe erschöpft. Seine Soldaten waren keine alten Krieger, die durch Zähigkeit Unglaubliches ausrichten, sondern wie wir wissen, bestand fast sein

<sup>\*)</sup> Ueber bas Beimweh ber Ruffen in ben Lebensbilbern.

<sup>\*\*)</sup> Aus der Correspondenz von Sir Ch. Stewart an Lord Castlereagh, Schweidnitz vom 31. Mai und Reichenbach vom 6. Juni (Castlereagh's Denkw. III. 322 u. fg.), ersieht man ebenfalls das Berzweiselte der Lage. Stewart fürchtet noch besonders Absall und einen faulen Krieden.

ganzes heer aus Rekruten. Es ist aber zwischen beiben ein großer Unterschied. Zunächst waren diese jungen Krieger schon phyfifch schächer und in Strapagen nicht fo geubt als die alten; bann aber war nicht Zeit gewesen, sie zu Solbaten völlig ausaubilden. Durch die vortreffliche Kührung des Seeres war diefer Mangel eine Zeit lang verbedt worden, aber nun machten Die großen Strapazen und Berlufte bas Unvermeibliche geltend: die lose aneinander hängenden Theile wurden bedenklich locker, Die sonst so feste moralische Haltung begann sich aufzulösen. Bei der Gile, mit welcher Alles hatte geschehen müffen, war der Generalstab der Corps, welcher die Leitung der Märsche zu besorgen, und die Intendantur, welche das Berpflegungswefen zu versehen hat, nicht so zwedmäßig besetht worden, als es hätte geschehen müffen. Oberft Obeleben, der vollkommene Gelegenheit hatte, Die inneren Berhältnisse bes französischen Seeres fennen zu lernen, ergablt von ben ungeordneten Marichen, wie Saulen von verschiedenen Corps und Truppengattungen in der Richtung einer Straße wild in Gile fich fortgewälzt und er oft nicht zu faffen im Stande gewesen, wie der Knäuel fich entwirren wurde. Noch übler ftand es um das Berpflegungswesen, welches bei bem französischen Heere von je her ein höchst vernachlässigter Theil war. Die frangofischen Berpflegungsbeamten waren in größter Mehrzahl zu jung, ohne hinlängliche Erfahrung, auch häufig zu sehr für ihre eigene Bereicherung bedacht, als daß fie hinlänglich gesorgt hätten. Da ohnehin von Oben herab zu wenig Rücksicht auf den Unterhalt der Truppen genommen wurde und es immer schnell vorwärts ging, so konnten fie auch, selbst wenn sie ben besten Willen gehabt hatten, nicht immer Sulfe Nothwendige Folge davon war die Anwendung des Requisitionsspitems in seiner ganzen schrecklichen Geftalt, b. h. ber Soldat war auf Selbsthülfe angewiesen und nahm Lebensmittel, wo er sie fand. Run hatten die Berbundeten die Lausit und Sachsen burchzogen, als fie gegen die Saale marschirt waren; sie fehrten mit vermehrten Kräften auf bemfelben Wege gurud und das vereinigte französische Heer folgte ihnen nach. mußte bei der Berpflegung so zahlreicher Heeresmassen große Noth entstehen, welche zu wilden Unordnungen und selbst Blünberungen führte. Biel entschuldigten die frangofischen Seerführer barich und achselzuckend mit dem Ausspruch: c'est la guerre! aber folche Art und Weise konnte auf die Saltung des Ganzen nur auflösend einwirfen. Zeigte sich bas Fugvolf in seiner Saltung erschüttert, so war dies in noch größerem Maaße die wenige Reiterei. Sie war aus allen Depots Frankreichs zusammengerafft, die Pferde größtentheils unausgeritten, und die angestrengten Märsche hatten sie matt gemacht. Die Franzosen sind als sehr mittelmäßige Reiter und noch schlechtere Pferdewärter bekannt. Zett hatte es nun noch an erfahrenen Offizieren und Unteroffizieren gesehlt. Die Folge waren grobe Fehler und Bernachlässigungen im kleinen Dienste. Der größte Theil der Pferde war gedrückt; man konnte, sagt Oberst Odeleben, eine neu ankommende Abtheilung auf 100 Schritt weit an dem übeln Geruch der gedrückten Rücken oder anderer Bunden erstennen. Singedenk dieser Mangelhaftigkeit hatte der Kaiser auch die Reiterei in diesem Feldzuge wenig benutzt und sie war nur einmal ernstlich, im Gesecht von Reichenbach, vorgekommen.

Dagegen hatten die Berbundeten, wie wir bereits öfter qu bemerken Beranlaffung hatten, Ueberfluß an Reiterei, und biefer veranlagte, eine Menge Streifparthien in den Ruden bes französischen Heeres zu senden, die jeden Buzug unficher machten und empfindliche Berlufte herbeiführten. Schon als das verbundete Beer nach ber Lütener Schlacht über bie Elbe gegangen war, wurde von Meißen aus der Rittmeister von Colomb vom branbenburgischen Susaren-Regiment nur mit einer Sandvoll Reiter - ein Offizier (Lieutenant Edardt), 6 Dber-Jäger und 72 Jäger feiner freiwilligen Jäger Schwabron, eine Auswahl ber beften jungen Leute und Pferde, fo wie ein Offizier Lieutenant von Ratte), ein Unteroffizier und 10 Sufaren bes Regiments \*) über bie Elbe gurudgefandt, um im Ruden ber Frangofen Berwirrung anzurichten. Dieser raftlose, muthige und verschlagene Anführer konnte ungestört vom 8. Mai bis zum 23. Juni, also fast 7 Wochen, am linken Ufer der Elbe fich herumtummeln, konnte gleich anfangs, ben 10. Nachts bei Rathen in ber fachfifchen Schweiz über die Elbe gefett, Unschläge gur Gefangennehmung bes von Böhmen herkommenden Königs von Sachfen entwerfen\*\*), bis Plauen, Jena, Chemnit hin- und herstreifen, überall Gefangene machen, Couriere auffangen, Wagen, Bufuh: ren, Pferde wegnehmen, fogar einen gangen Artilleriebark von 24 Kanonen und der dazu gehörigen Muniton unbrauchbar machen, ja es hätte nicht viel gefehlt, fo hatte er ben Bice-König, ber sich von Dresden nach Italien begab, gefangen genommen. Mit großer Berwegenheit nahm der ruffifche General Tichernitschef nach einem icharfen Ritte von Berchland an

<sup>\*)</sup> Aus dem Tagebuche des Mittmeisters von Colomb. Streifzüge 1813 und 1814. Berlin 1854. E. S. Mittler und Sohn. S. 13. \*\*) Colomb, 14, deffen Aufzeichnungen überhaupt sehr lehrreich sind.

der Elbe bis Halberstadt mit etwa 1500 Reitern und 2 Kanonen bort am 30. Mai ben westphälischen Divisions-General von Ddis\*), 10 Offiziere und 1000 Mann gefangen, und führte 14 Kanonen, 60 Bulberwagen und 800 Trainpferde mit fich fort. Er hatte auch Gelegenheit gehabt, in Salberftadt felbst bedeutende Magazine und Kriegsvorräthe zu zerftoren. — Bom Belagerungscorps von Magdeburg unternahm ber ruffische Oberft Borifow mehrere gludliche Streifzuge auf bas linke Elbufer. Um 26. Mai hatte er in ber Rahe von Salle 600 Mann feindlicher Reiterei auseinandergesprengt, den Divisions : General Boincot, 2 Oberften, 25 Offiziere, 300 Mann und Bferde, 19 Bagen und eine Kriegstaffe gefangen genommen und erbeutet. — Tichernitichef und General Graf Worongof, Befehlshaber bes ruffischen Ginschließungscorps von Magdeburg, hatten am 7. Juni in Leibzig ohne Zweifel einen außerordentlichen Fang gemacht, und wahrscheinlich ben commandirenden General ber Reiterei, Arriabi, Bergog von Badua, aufgehoben, wenn die Anzeige bes geschloffenen Waffenstillstandes es nicht verhindert hatte. So aber mußten fie fich mit ber Gefangennehmung von 1 Oberften, 17 Offizieren und 550 Mann bei Taucha begnügen. -Ebenso that die Lutow'iche Reiterei dem Feinde manden Abbruch. — Auch als das frangofische Beer in Schlesien eindrang, machten immer noch die herumschwärmenden Rosafen die Gegend von Rothenburg, Königshain und selbst gegen Reichenbach in ber linken Seite und im Ruden bes Feindes unficher. Go fonnte der ruffische General Kaifarof zwischen Reichenbach und Gorlit einen Artillerietransport überfallen, 2 Gefchütze wegnehmen, 6 vernageln, eine Menge Pulverwagen in die Luft sprengen, 300 Gefangene machen; die preußischen Bartbeiganger Major

<sup>\*)</sup> Er hatte von der Pike auf gedient, war mehrere Jahre in Amerika unter den vom Churfürsten von Sessen an England für Geld vermietheten Truppen und machte hier seine kriegerische Lausbahn. Was er war, hatte er allein seiner Tapserseit und Sinsicht zu verdanken. Es war nicht seine Schuld, wenn seine ganze kriegerische Thätigkeit einer Deutschland fremden oder seinblichen Sache gewidmet sein mußte, wie es, leider!!! bei vielen tausend deutschen Kriegern der Fall gewesen ist. Es sält ihm daher das Folgende nicht zur Last, ich sühre es nur an, weil es sür die alle natürlichen Berhältnisse verwirrende Zeit bezeichnend ist. Der General Schennischen Ferhältnisse verwirrende Zeit bezeichnend ist. Der General Schennisches sein um mit dem Unterschiede, ich die ein Kusse und sechten sier der eine beutsche Freiheit; Sie sind ein Deutschen kund sechten sier Deutschlands Unterdrückung." Voss. Zeitung vom 12. Juni. Art. Bermische Nachrichten (aus dem amtlichen Bericht Alten-Platow 7. Juni).

Helwig und Rittmeister von Blankenburg 2c. manche seindliche Abtheilung abschneiden und den Franzosen bedeutende Berluste zufügen. — Des sehr nachtheiligen Gesechts bei Hahnau

haben wir bereits umftandlicher erwähnt.

Napoleon erwog den schwanfenden Zustand seines Heeres, die bisher gezeigte fräftige Haltung des feindlichen, die er gludlicherweise überschätte, die mahrscheinlich noch lange Dauer des Krieges; er erwog, wie sehnlich sein eigenes Land den Frieden wünschte, in welchen Wunsch das französische Seer von ganzem Bergen einstimmte; er bedachte die Aufregung ber Bolfer gegen ihn, ben ichon erfolgten Beitritt Schwedens zu ben Berbundeten, die Wahrscheinlichkeit, daß England auch in Deutschland gegen ihn auftreten werde, die Reigung Desterreichs, fich ebenfalls seinen Feinden beizugesellen; er vernahm nicht ganz ohne Beforgniß den Aufruf Ludwig's XVIII. an die französische Nation bon England aus\*), von bem er glauben mußte, ba er in allen preußischen, englischen und in englischer Gewalt befindlichen spanischen Blättern erschien, daß er mit Einwilligung und Begunftigung seiner Feinde geschrieben worden; er fah endlich in bem Marich auf Schweidnit, wodurch fich die Berbundeten der geraden Berfolgung entzogen, den festen Willen des Raifers Alexander, den Krieg fortzuseten. Dies Alles überlegte er und bas Ergebnig war: er muffe Waffenftillftand ichließen, woraus sich dann der Friede ergeben werde. Er glaubte, ihn, wenn auch nicht wie in früherer Art, doch immer noch nach zwei großen gewonnenen Schlachten und nach Wiederherftellung feines Ansehens mit Ehren schließen zu können.

Gewiß hatte er biesen Entschluß nur nach der reiflichsten Ueberlegung gefaßt, und doch beging er einen eben so großen Fehler wie in Moskau, als er sich durch Kutusof mit falschen Friedenss-hoffnungen einwiegen ließ. Der erste Fehler kostète ihn sein vortreffliches Heer, der zweite brachte ihm den völligen Sturz. Es ist eine oft wiederkehrende Täuschung verdienstvoller Emportömmlinge, daß sie, nach errungenem Besitz einer einslußreichen Stellung, sich den alten aristokratischen Geschlechtern ebenbürtig wähnen, dis sie dann bei vorkommenden Gelegenheiten zu ihrem Erstaunen gewahr werden, wie weit sich diese noch über sie ers

<sup>\*)</sup> Dieser Aufruf Lubwig's XVIII., batirt Hartwell ben 1. Februar 1813, findet sich in den Londoner Zeitungen vom 16. März und sieht mitgetheilt in der Boss. Zeitung vom 3. April. Er verspricht den Franzosen im Wesentlichen nichts, als was sie schon hatten, und legt nur Rachdruck auf die Legitimität der Bourbons. Er konnte darum auf die Masse der Franzosen keinen Sindruck machen.

haben dunken. Napoleon glaubte, im Befit einer Raifer: und Königsfrone, nach 50 gewonnenen Schlachten und nach ber Bermählung mit einer Raiserstochter, so ziemlich ben Königen von Europa ebenbürtig zu fein; aber er täuschte sich sehr und schlug die Aristofratie dieser Könige zu niedrig an. Er hatte nicht minder den Geift der Bolfer ergurnt. Satte er die Macht bes Rückschlages gewürdigt, den dieser Bölker-Zorn über ihn bringen fonnte, fo wurde er erkannt haben, daß er jest feine Feinde erft bis zur Vernichtung schlagen muffe, ebe er an einen fichern Frieden denken konnte. Auch vertraute er wahrscheinlich noch ju febr auf feine Diplomatie und fette voraus, daß es in Defterreichs Interesse liegen muffe, Rugland nicht zu groß werden gu laffen und Frankreich nicht zu fehr zu schwächen. — Er hat später auf St. Helena ben Fehler, daß er den Waffenstillstand eingegangen, eingeftanden. "Rie hätte ich", hat er gefagt, "in einen Waffenstillstand nach bem Siege von Bauten willigen follen. Was? Ich war ja schon in Breslau. Batte ich nur ohne Unterlaß gekämpft und ware fort und fort borgedrungen, wie ich es damals mit meiner Uebermacht konnte, bis Ruffen und Breugen hinter der Weichsel waren und Polen aufs Neue in meine Bagichale fiel, niemals hatte mein Schwiegervater fich offen gegen mich erklärt. "\*) - In der That hatte eine dritte Schlacht, die er mit allen ihm zu Gebote ftehenden, wenngleich erschütterten Kräften lieserte, mit höchster Wahrscheinlichkeit Die für ihn fo fehr gewünschte Entscheidung herbeigeführt. Die Ruffen wären nach Polen gegangen, die Breußen wären erdrückt worden, Desterreich ware neutral geblieben. Zum Beil von Deutschland lag bies nicht im Plane ber Borfehung, ber gewaltige Mann mußte, nach menschlicher Art, über seine Stel-Flung unklar fein, um feinem unabwendbaren Schickfale entgegen zu gehen.

Bir werden gleich auf die nähern Verhältnisse dieses Waffenstillstandes eingehen und berichten zunächst nur noch im All-

gemeinen über den Marich ber beiberseitigen Beere.

Die Berbündeten gingen, wie schon bemerkt, in zwei großen Heersäulen aus Schweidnitz zurück, die südliche, ganz aus Russen bestehend, unter Bittgenstein von Löwenderg über Goldberg, Jauer, Striegau; die nördliche, die Preußen nehst dem russischen Corps von Langeron (früher Barclay) unter Blücher, von Bunzsau über Hahnau, Liegnitz, Kostenblut, Kant. — Napoleon bemerkte dies Ausbeugen gegen Südost nicht gleich und gab seis

<sup>\*)</sup> Las Cases Tagebuch.

nem Heere die Richtung auf Breslau, wobei er das Corps von Bictor und das Reiter-Corps von Sebastiani links absandte, um die Festung Glogau zu entsetzen, welche der preußische General Schuler von Senden mit 4400 Mann Reserve-Bataillonen und neu gebildeten Landwehrreiter-Stämmen und 12 Geschützen

einschloß.

Da das Gefecht bei Hahnau gelehrt hatte, daß das frangöfische Beer nur fehr vorsichtig in die Gbenen eindringen könne, jo begab fich ber Kaifer nach Hannau und leitete bas Borruden nach Liegnit am 27. Mai bei seiner Borbut selbst. Es geschah mit außerster Behutsamfeit nach allen friegerischen Regeln. Go erreichte er bei guter Beit Liegnit, mahrend fein rechter Flügel unter Marmont von Goldberg auf Jauer vordrang. Es fiel ihm fehr auf, daß auf ber Strafe nach Breslau fich wenig ober gar nichts vom Feinde jurudzog. Er blieb baber ben 27. in Liegnit, indem er die Maffen seines Beeres zu einem etwaigen Schlage zusammenhielt, und als es immer beutlicher murbe, bak bie Berbundeten die gerade Rudzugslinie verlaffen hatten, begab er fich ben 28. Nachmittags felbst auf die Strafe gegen Jauer, um aus dem Staube und dem Kanonendonner des Corps bon Marmont weitere Schluffe ju ziehen. Das Ergebniß war bie merkwurdige Entbedung bes Rudzugs und ber Aufftellung ber Berbundeten in seiner rechten Seite, eine Entdeckung, die ihn in Verwunderung setzte und ihm imponirte, indem diese Aufftellung ihm die Beforgniß einflößte, die Berbundeten waren mit Desterreich schon einig und wurden Schlefien nicht ohne ben erbittertften Rampf verlaffen. Er blieb nun mit den Garden, ben Corps von Bertrand, Macdonald, Marmont im Marich aegen Jauer; die Corps von Neh, Lauriston, Rehnier sandte er nach Breslau vor. Das Corps von Lauriston zog am 1. Juni früh 7 Uhr wirklich in Breslau ein und frangösische Truppen fetten fich von hier gegen Ohlau in Bewegung.

Die Berbündeten hatten vollständig Zeit, in ihrer neuen Stellung bei Schweidnitz und rechts hinter dem Schweidnitzer Wasser anzukommen. Mit größtem Fleiß und mit Anwendung von vielen Tausenden von Arbeitern arbeiteten sie an der Wiederherstellung der Festungswerke von Schweidnitz; aber es war ihnen dabei nicht sonderlich wohl zu Muthe. Die Russen standen in der lebhaften Besorgniß, Napoleon wolle mit den angebotenen Unterhandlungen nur täuschen und sicher machen, er werde unversehens einen entscheidenden Schlag führen, das russende

sische Heer umgehen und von Polen abschneiben.

General Barclay berief einen Kriegsrath am 2. Juni in

bie Wohnung des Königs von Preußen zu Ober-Grödit. Hier drang er bestimmt auf den Rückzug nach Ohlau oder Brieg, um über die Oder nach Polen zu marschiren. Von preußischer Seite wurde alles Mögliche beigebracht, die Stellung dei Pilzen zu halten; wenn dies aber zu gefährlich erachtet werde, wurde ein Rückzug unter die Kanonen von Neiße vorgeschlagen. Russischer seits war man indessen taub gegen alle Vorstellungen und strebte nur unaufhaltsam über die Oder nach dem sichern Polen zurückzukommen. Wenn die preußischen Generale fragten, was dann aus ihnen und aus Preußen werde solle, wenn man den Russen nach Polen folge und alle Rüstungen im eigenen Lande Preis gäbe, so zuckte Varclay die Achseln und sagte: Die preußische Armee müsse sich in der Zwischenzeit so gut zu helsen suchen, als sie könne, in sechs Wochen kehre er von der Weichsel wieder zurück, um sie zu entsetzen.

Ein höchst gefährlicher Moment trat ein. Gingen die Rufen wirklich nach Polen hinein, so wurde das preußische Heer nutzlos geopfert und das russische erkämpste sich nicht einmal Ruhe, sondern Napoleon würde gleich nachgerückt sein, würde die Russen in Polen angegriffen haben und dabei des thätigsten

Beiftandes der Polen gewiß gewesen sein.

Gleichwohl brachen die Ruffen am 3. Juni gegen die Oder auf und mit schwerem Bergen folgten ihnen die Breugen. Nur um den Feind so lange als möglich zu täuschen und die Unterhandlungen nicht zu gefährden, blieb das große Sauptquartier ber Monarchen in Ober-Grödit, das Corps von Wittgenstein 2c. in der Stellung bei Bilgen und die Bortruppen am Striegauer Waffer. Die preußischen Generale beschäftigten sich schon sehr bestimmt mit dem Gedanken, den Ruffen gwar über die Ober gu folgen, dann aber hinter diefem Strome weg nach ber Mark gu marschiren und von dort aus, vereinigt mit dem Corps von Bu-Iow und den sonft in jenen Gegenden befindlichen Truppentheilen, den Krieg fortzuseten. Diefer Gedanke erhielt dann am 3. Juni Nachmittags einen Stoß, als die Nachricht einging, Breslau fei fcon am 1. Juni bom Feinde befett, und bon ben Generalen Kleist und Schuwalof bestimmt versichert wurde, alle Antrage bes Feindes wegen eines Waffenstillstandes seien nicht aufrichtig gemeint.\*) So machte man am 4. in großen Befürchtungen noch einen Marich bis Streblen, bis dann der Abschluß bes

<sup>\*)</sup> Es war schon so weit gekommen, daß General Jork, an einem guten Ausgang verzweiselnd, sich mit der geballten Faust gegen die Stirn stieß und den Schritt verwünschte, den er in Preußen gethan hatte. (Memoiren von Reiche I. S. 287.)

Waffenstillstandes an eben diesem Tage allen Zweifeln ein Ende machte, die Russen mit den Preußen in Schlesien und in der Stellung bei Schweidnitz (Pilzen) erhielt und den Zutritt Dester-

reiche zu dem Bündniß ermöglichte.\*)

Im frangösischen Hauptquartier zu Liegnit hatte man am 29. Mai eine große Spannung und Unruhe bemerkt. Seit 8 Uhr Morgens war Alles jum Abmarsch bereit, die Garben standen unter dem Gewehr und boch verzögerte sich ber Aufbruch von einer Stunde zur andern. Nach 1 Uhr ritt ber Großstallmeister Caulincourt, Herzog von Vicenza, von seinem Abjutanten begleitet, schnell auf ber Straße nach Jauer fort ins hauptquartier ber Berbundeten nach Schweidnit, mo folgenben Tages auch ber König von Breugen von Breslau her wieder eintraf. Nach einer sehr bemerkbaren Unentschlossenheit brach Napoleon endlich um 3 Uhr Nachmittags bon Liegnit auf, stieg aber eine halbe Stunde por der Stadt am Chausses-hause gegen Jauer vom Pferbe ab und schien in großer Bewegung ju fein, wozu er freilich volle Urfache hatte. Wahrscheinlich berließ er die Stadt, um dem Feinde feine Sehnsucht nach Ruhe zu verrathen. Er ließ sich dann über Onas nach Wahl-statt führen, um bas berühmte Felb ber Tartarenschlacht in Augenschein zu nehmen, begab sich wieder auf die Straße nach Breslau und machte schließlich in dem Dorfe Rosnig, noch nicht voll auf ber Sälfte bes Weges von Liegnit nach Neumarkt, Halt, um hier die Nacht zuzubringen. Er bezog ein kleines, erbarmliches Gebäude eines Gutches, wo nur eine einzige Stube und eine Rammer für ibn borhanden mar, die obenein gerftort und ausgeplündert waren. Selbst der Major-General Berthier mußte in einem Nebengebäude ein Unterkommen fuchen und fein Gefolge in ben Scheunen und in ben nächften Butten, felbit in Garten, im Freien gubringen. In ber folgenden Racht tam ber Großstallmeifter gurud, ritt aber fogleich wieder fort. Die Unterhandlungen tamen also naber in Gang. Es gab ein immerwährendes Berfenden von Abjutanten und faiserlichen Ordonnanzoffizieren. Um Morgen brannte durch Unvorsichtigkeit ber gange hof ab und 14 bis 15 kaiserliche Padwagen, welche

<sup>\*)</sup> Der englische Bevollmächtigte im verbündeten Hauptquartier, General Sir Charles Stewart, (Castlereagh's Denkw. III. 322, 324) war in Verzweiflung, daß nicht eine dritte Schlacht geschlagen worden. Nach Schließung des Waffenstillstandes (Schreiben an Castlereagh, Reichenbach den 6. Juni) besorgt er politischen Borrath mehr als Bonaparte's Myrmidonen. Er klagt, daß man auf England zu wenig Rücksicht nehme. Diese Klage wiederholt sich noch in späteren Schreiben.

bie kostbarsten Dinge enthielten, wurden ein Raub der Flammen. Der Kaiser verließ nun den Ort und begab sich nach Neumark, wo er die weiteren Verhandlungen abwartete.

Mit der Schliefung des Waffenstillstandes hatte es folgende Bewandtniß. Der Borschlag zu bemfelben war zunächst von Defterreich ausgegangen. Während es ins Lager ber Berbunbeten den Grafen Stadion sandte, war an Napoleon der Beneral Graf Bubna nach Dresten abgeschickt worden. kam am 16. Mai bort an und brachte Borfchläge zu einem Baffenstillstande im Befentlichen bes Inhalts: Die Beere ber Berbundeten follten fich hinter die Ober, die frangöfischen hinter Die Elbe gurudziehen, Berlin nur folle eine preußische Befatung erhalten, für die in frangofischer Gewalt befindlichen Restungen folle jur Berpflegung ein Umfreis bestimmt, werden, alsbann wolle man über einen allgemeinen Frieden verhandeln, wobei fich Defterreich jum Bermittler anbote. Rapoleon's Angelegen: heiten mit Desterreich hatten sich seit einiger Zeit sehr verwickelt; er glaubte hinlängliche Urfache zu haben, biefer Macht nicht trauen zu können; es war daher seine Absicht, sich sobald als möglich allein mit bem Raifer Meranber zu verständigen. Satte er mit diesem seine Ungelegenheiten geordnet, so konnte er mit Desterreich leicht fertig werden, und er war geneigt. Alexandern sehr vortheilhafte Bedingungen vorzuschlagen. Obgleich Rapoleon nun wußte, daß Defterreich, eine Doppelrolle spielend, que aleich auch einen ihm außerdem noch persönlich verhaften Abgefandten ins Lager ber Berbundeten gefandt hatte, fo bezwang er boch seinen Ummuth; eine Annäherung, ein Waffenstillstand war ihm gang recht, und Bubna hatte fich einer gunftigen Aufnahme zu erfreuen. Es geschah dies indeffen nur, um Belegen= heit zu haben, mit Rugland birect in Berbindung zu treten. Bu biefem Zwed fandte Napoleon am 18. Mai Caulincourt zu ben ruffischen Vorposten, um eine Unterredung mit dem ruffi= schen Raifer zu verlangen, von dem er wußte, daß er diesem Abgefandten gewogen war. Coulincourt wurde indeg nicht angenommen, da Alexander ohne Theilnahme seiner Verbundeten mit Napoleon nicht unterhandeln wollte. Nach einer Vereinbarung der verbündeten Monarchen und ihrer Minister, des Grafen Stadion von Seiten Desterreichs, bes englischen Abgefandten Lord Cathcart und des schwedischen Grafen Löwenhielm Burschen erhielt am 20. Mai Coulincourt burch ben ruffischen Minister bes Auswärtigen, Grafen Reffelrobe, zur Antwort: "baf bie Borschläge, mit benen er betraut sein möchte, nur durch das Mittel des öfterreichischen Cabinets empfangen

werben können." Napoleon seinerseits verschmähte die Ginbrangung Desterreichs in die Bermittelung, weil sie einen Frieben nach seinem Sinne fehr erschweren mußte; er ftrebte vielmehr nur mit Alexander ein Abkommen zu treffen, weil er dies für das Leichteste hielt; und da dies für jett nicht zu erreichen

war, fo erfolgte bie Schlacht bei Bauten.

Nach berselben wurde ben Verbündeten ein Waffenstillstand höchst wünschenswerth, und Graf Stadion, ber öfterreichische Abgesandte in ihrem Hauptquartier, übernahm es, biefen auf die möglichst zarteste Beise einzuleiten. Unterm 22. Mai, bem Tage nach ber Schlacht, erließ er eine Mittheilung an ben frangofischen Major-General, Bringen von Neufchatel und Wagram (Berthier), bes Inhalts: "baß frangösische Offiziere, die mit Aufträgen bersehen wären, bei den Borposten der Verbundeten angenommen werden würden." Diese Mittheilung blieb franzöfischerseits ohne Antwort, weil Napoleon Desterreich burchaus aus dem Spiel haben wollte. Bielmehr machte biefer noch einen Berfuch, bem Raifer Alexander nahe zu kommen, indem er hoffte, daß, wenn bieser nur seine Vorschläge anhöre, er fie so annehmlich finden würde, daß er vom weiteren Kriege abstünde.\*) Am 25. Mai, als bas frangofische Beer in Schlefien einrudte, mußte Caulincourt an ben ruffischen Minister, Grafen Neffelrobe, schreiben: "Er fei von seinem Kaifer nicht zu Unterhandlungen, wohl aber zur Abschließung eines Waffenstillstandes beauftragt, weshalb Seine Majestät von Rugland ihm erlauben möchte, ihm aufzuwarten." Alexander nahm aber den neuen Vorschlag, mit ihm allein zu unterhandeln, nicht an, sondern beide verbundete Mon= archen machten ben Borichlag: zwei Bevollmächtigte, Die Generale Graf Schutvaloff und Kleift, an die Vorposten zu senden, um über einen Waffenstillstand zu unterhandeln, wonachst auf einem gemeinschaftlichen Congres ber Friede berathen werden könne. Um 28. Mai zeigte Schuwaloff bem Großstallmeister Caulincourt an, er und General Rleift feien zu Bevollmächtigten ernannt, ben Waffenstillstand zu unterhandeln, und sie erwarteten an ben rufsischen Borposten Nachricht, wie sie die französischen Bevollmächtigten an ben frangofischen Borpoften finden konnten. Die Bollmacht der Unterhändler der Berbundeten enthielt jedoch die unerläßliche Bedingung: "baß die öfterreichische Bermitte= lung als Basis aller Friedensunterhandlungen mabrend ber Dauer bes Waffenstillstandes gelten follte."\*\*)

\*\*) Norvin's Portefeuille.

<sup>\*)</sup> Es wird davon im folgenden Buche näher bie Rede sein.

Diese Verhandlungen waren vorhergegangen, als Napoleon am 29. Mai in Liegnitz und Rosnig in so große Unruhe und Bewegung gesetzt wurde, indem er sich entscheiden mußte, was er hierauf zu thun habe, und sich endlich zu seinem Verderben entschloß, auf Unterhandlungen zu einem Waffenstillstande einzugehen, wie sie ihm geboten wurden, also "mit der bestimmten Aussicht einer österreichischen Vermittelung bei einem Friedenssschluß." Daß er hierauf einging, zeigt unwiderleglich, wie sehr es ihm um einen Frieden zu thun war.

Die Verhandlungen wurden zuerst in Pläswitz unweit Kostenblut im Striegauer Kreise, später in Gäbersdorf, nahe dabei, gepslogen. Um 1. Juni verständigte man sich über eine 36stündige Wassenruhe, die dann auf drei Tage verlängert wurde. Endlich, am 4. Juni, wurde zu Boischwitz unweit Jauer ein Wassenstillstand bis zum 20. Juli, nehst sechs Tagen darüber

für die Auffündigung, abgeschloffen.

Wir übergeben das natürliche Markten und Weilschen beider Bartheien über die Landstriche, die jeder Theil sollte besetzen und nicht besetzen durfen. Die Verbundeten hatten einige Berftarfung in dem Cintreffen des ruffischen Corps von Sacken erhalten; anderntheils hatten die Frangosen die Ober erreicht, Glogau war entsetzt und die Corps von Neh und Lauriston hatten Breslau besett. Wir geben nur im Allgemeinen die Granglinien an, die zufolge der Uebereinkunft von jedem Theil inne gehalten werden sollten. Die Linie ber Berbundeten ging von der bohmischen Granze über Landshut, Bolfenhain, Striegau, Kant bis gur Ober; die der Frangosen lief von der Granze von Bohmen burch Schreiberhau nördlich nahe bei Birfchberg vorbei über Lähn, bei Neukirch die Katbach berührend, und mit diesem Fluffe an die Ober. hierdurch entstand zwischen beiden friegführenden Heeren ein neutraler Raum von drei bis fünf Meilen Breite, ben keines von ihnen betreten follte. Auch die Stadt Breslau fiel in diesen neutralen Landstrich, die also von den Franzosen wieder verlaffen werden mußte. Waren dies die Granzen gegen Suben, so wurden auch Linien im Westen gegen bie Elbe beftimmt. Es follten die Linien gelten, welche die Borpoften am 8. Juni um Mitternacht inne gehabt hatten. Alle Streifparthien follten spätestens am 12. Juni wieder auf bas rechte Ufer ber Elbe zurückgekehrt sein. Den von den Franzosen besetzten Festungen wurde ein Gebiet von einer französischen Meile im Umfreise zugestanden, und fie follten alle fünf Tage berprobiantirt werben bürfen.

Dies der wesentliche Inhalt der Bedingungen des Waffen-

stillstandes. \*) Ein Blick auf die Landkarte damaliger Zeit, wo bas Königreich Sachsen bis nabe an ben Bober reichte, zeigt, daß das französische Heer zufolge der Uebereinkunft nur einen unbedeutenden und gerade nicht den fruchtbarsten Theil von Schlesien besetzen durfte und fast auf Sachsen beschränkt blieb, welches, hart vom Kriege mitgenommen, kaum im Stande war, fo bedeutende Streitmaffen während einer fo langen Waffenrube zu ernähren. Außerdem hatte Napoleon die wichtige Stadt Breslau wieder aus ben händen gegeben. Der Waffenstillstand war also schon in dieser Hinsicht für ihn nicht vortheilhaft, und seine Nachgiebigkeit beweist nur, wie wir schon oben bemerkten, von Neuem, wie fehr es ihm um Baffenruhe und besonders um Frieden zu thun war. Eroberungsplane, wie er fie bor einem Jahre noch gehabt, mußte er billigerweise aufgeben; es kam jett nur darauf an, das Eroberte zu bewahren, ja er war fogar geneigt, wenn es fein Unsehen nicht verlette, dem Frieden einige Opfer zu bringen. Wenn es ihm bann gelang, ein paar Jahre Ruhe zu haben, so konnte er immer wieder so furchtbar dasteben. daß die europäische Welt zwischen ihm und dem ruffischen Koloß getheilt war. Er war ohne Zweifel geneiat, sich mit dieser Rolle zu begnügen.

Un einem Frieden zweifelte er nicht, und diefer Gebanke versetzte ihn in die heiterste Stimmung. Man hörte, wie er in Neumark französische und italienische Liederchen sang. \*\*) Rudreise nach Dresben, wo er die Zeit des Waffenstillstandes verbringen wollte, machte er sehr langsam, wie im tiefsten Frie-Am 5. Juni ging er nur bis Liegnit, am 6. nur 11/2 Meile bis Hannau, am 7. bis Bunglau, am 8. bis Görlit, am 9. bis Bauten, und erft ben 10. Juni traf er in Dregben ein. Wie es seine Gewohnheit war, besichtigte er die Punkte, wo größere Gefechte vorgefallen waren. Bur Besichtigung bes Schlachtfeldes von Bauten verwandte er einen ganzen Tag und untersuchte jede Verschanzung, jedes Dorf, jede Höhe und Thalfenfung, welche Einfluß auf ben Gang bes Rampfes gehabt In Dregden angekommen, befahl er, auf bem Mont Cenis ein großartiges Denkmal aufzurichten, um ben Bolkern bon Frankreich und Italien seinen Dank dafür zu bezeugen, daß fie in drei Monaten so viel streitbare Männer, als zur Verthei: bigung bes Reichs und ber Bundesgenoffen erforderlich gewesen, gestellt hätten, und wies dazu nicht weniger als 15 Millionen

\*\*) Dbeleben S. 80.

<sup>\*)</sup> Umständlich in Plotho I. Beilagen 146 bis 149.

Franken an. So sehr irrte fich bieser scharffinnige Mann, bag er ben Krieg für beendigt ansah, ein Jrrthum, ber ihm Reich

und Freiheit gefostet hat.

Im preußischen Lande war die öffentliche Stimmung burch viele siegreiche Gefechte genährt, und bie Bedeutung ber beiben aroken verlornen Schlachten war burch die Regierung flug verhehlt worden, die öffentliche Stimmung war daber durchaus nicht niebergebrückt. Als nun bie Kunde vom Abschluß des Waffenftillstandes einlief, verbreitete sie überall die größte Besturzung. Man fürchtete allgemein, daß diesem ein elender, trauriger Friede folgen wurde. Man wollte aber Befreiung um jeden Preis und bafür Alles wages. Krieg, nur Krieg, bis bie Freiheit errungen ift! scholl es bon ben Karpathen bis zur Oftsee, bon ber Memel bis zur Elbe. Auch taufend und aber taufend beutsche Bergen im Rheinbunde schlugen sehnlichst ber Befreiung entgegen, Die nun in weite Ferne gerückt schien. 218 am zweiten Pfingsttage, erzählt E. M. Arnot\*), die Nachricht von ber abgeschlossenen Baffenruhe nach Berlin fam, wurden plötlich alle Gefichter blaß, alle Bergen wie vom Donnerstrahl getroffen, bange Todes= ftille war in ber eben noch so fröhlichen Menge ber wandelnden Menschen, die Sonne bes schönen Frühlingstages schien nur auf Bergweifelnde. Bei dem Gedanken an die Möglichkeit eines unrühmlichen Friedens waren Alle wie versteint. In der That war die Furcht bavor im Lande so groß, daß der König selbst fein Bolf beruhigen mußte. Etwas fpat, erft in ben Berliner Beitungen\*\*) vom 15. Juni, erschien eine königliche Erklärung bes Inhalts: "Der Feind hat einen Waffenstillstand angeboten: ich habe ihn mit meinen Alliirten bis zum 20. Juli angenommen. Dies ist geschehen, damit die Nationalkraft, die mein Volk bis jest so ruhmvoll gezeigt hat, sich völlig entwickeln könne. Raftlose Thätigkeit und ununterbrochene Anftrengungen werden uns bagu führen. Bis jest war uns ber Feind an Bahl überlegen und wir konnten nur den alten Waffenruhm wieder gewinnen; wir muffen jest die turze Zeit benuten, um fo ftart zu werben, baß wir auch unfere Unabhängigkeit erkampfen. Beharrt in eurem festen Willen, vertraut eurem Könige, wirkt raftlos fort und wir werden auch diesen heiligen Zwed erringen."

\*) Das preußische Volk und heer im Jahre 1813 von E. M. Arndt. Schriften für und an meine lieben Deutschen I. S. 338—339.

<sup>\*\*)</sup> Es erschienen bamals in Berlin nur zwei Zeitungen: die Vossische und die Haude: und Spener'sche Zeitung, jede nur 3 Mal in der Woche.

So waren also beide Theile im Jrrthum: Napoleon glaubte burch Schließung des Waffenstüllftandes im Vortheil zu sein, indem er einen für seine Verhältnisse günstigen Frieden herbeizuführen gedachte, der seine Macht bewahren und sichern sollte, und er führte dadurch die Hauptursache-seines Sturzes herbei; die Verbündeten schlossen die Waffenruhe nothgedrungen, das preußische Volk war in Verzweislung darüber, und sie wurde die Ursache des Triumphes seiner Waffen.

# 4. Der feldzug des Generals Bulow.

Der Feldzug bes Generals Bülow bilbet, abgesondert von dem großen Kriegsschauplatz, für sich ein Ganzes, weshalb wir ihn hier auch besonders betrachten und einen Ueberblick desselben versuchen. Der General, später Graf Bülow von Denneswitz, ist einer der Träger des Ruhms jenes Befreiungskampses, er ist jetzt, so wie in viel höherem Maaße späterhin, der Beschirmer der Mark, der Ketter Berlins gewesen, und auch sein jetziger Feldzug, der die Schule des späteren war, verdient hier

einer übersichtlichen Erwähnung.\*)

Als General Wittgenstein über die Sibe vorging, sandte er das 10,000 Mann starke Corps von Bülow vor Magdeburg, bessen Sinschließung nur auf dem rechten Sibuser geschehen konnte. Die Macht von Bülow wurde hier bald wieder verfügbar, indem das russische Corps des Generals Grafen Woronzof anlangte, welches bisher zur Sinschließung von Cüstrin verwandt worden war. Bülow wurde nun ebenfalls nach Sachsen vorgezogen, ging bei Roslau über die Sibe und bezog enge Standquartiere zwischen Dessau über die Sibe und bezog enge Standquartiere zwischen Dessau und Köthen, von wo er seine Bevbachtungen weiter ausdehnte und sich mit dem General Yorck in Verbindung hielt.

Als Ende April Wittgenstein zum Kampf mit dem Feinde nach den Sbenen von Lützen vorging, ließ er Bulow in der eingenommenen Stellung mit dem Auftrage: den Elbübergang bei

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Geschichte bes Jahres 1813, von einem höheren Offizier ber preußischen Armee. II. Bb. Potsbam 1843. Sehr verzbienstlich und dem Gegenstand erschöpsend, und: General Graf Bülow von Dennewitz in den Feldzügen von 1813 und 1814, von einem preußischen Offizier. Leipzig 1843. Plotho u. A.

Roslau und die Straßen nach Berlin zu beden und die Berbindung zwischen den Belagerungs-Corps von Wittenberg und Magdeburg zu erhalten. Bald darauf erhielt er den Befehl, zwar diese Aufträge im Auge zu behalten, zugleich aber mit einem Theil seines Corps nach Halle zu marschiren, und diese Stadt dem Feinde, der sie in Besitz genommen, wieder zu entreißen.

### Einnahme von Salle am 2. Mai. \*)

Halle, auf dem rechten Ufer der Saale, war damals von einem sogenannten Zwinger umgeben, welcher aus zwei miteinander gleichlaufenden Mauern bestand, zwischen denen ein ziemslich hoher Wall und noch ein leerer Raum, mit einzelnen Bäumen bepflanzt, lag. Die Mauern waren größtentheils ausgezackt (crenelirt) und in den fünf Thoren zusammenlausend. Bor der Stadt, außerhalb des Zwingers, lagen ausgedehnte Borstädte, zu denen ebenfalls Thore führten, wenngleich hier die Mauern sehlten. — Man sieht hieraus, daß ein Angriff auf die Stadt seine eigenthümlichen Schwierigkeiten haben mußte. Die französsische Besatung bestand aus 4 Bataillonen der Division Rochambeau des Corps von Lauriston, aus einer starken Abtheilung Genesener und anderer Marschtruppen und aus 6 Gesschüßen, die am 30. April dort eingerückt waren.

General Bülow verwandte zur Unternehmung auf Halle  $4^{1}/_{2}$  oftpreußische Bataillone und 1 Jäger-Compagnie, 9 Escabrons,  $1^{1}/_{2}$  Fuß- und  $1^{1}/_{2}$  reitende Batterien oder 24 Geschütze, zusammen nahe an 5000 Mann, d. h. die Hälfte seines Corps.\*\*) Er war daher an Zahl und besonders an Seschütz dem Feinde überlegen, der jedoch durch die Mauern von Halle eine sehr vor-

theilhafte Deckung hatte.

Bülow erschien am 2. Mai um 5 Uhr Morgens nördlich von Halle bei Giebichenstein und setzte sich nach nothwendiger einstündiger Erholung um 6 Uhr zum Angriff in Bewegung. Die Einleitung des Gesechts gelang vollkommen, denn die Franzosen erwarteten keinen Angriff und wurden, wenigstens im Anfange, überrascht. Ohne Widerstand bemächtigten sich die Preußen der nördlichen Borstadt und gelangten bis an die drei nördlichen Thore der eigentlichen Stadt. Hier begann der Widerschaft

\*\*) Die Gesammtzahl wird amtlich nur auf 4500 Mann angegeben,

doch ist der Stat dabei wohl etwas niedrig berechnet.

<sup>\*)</sup> Siehe außer ben vorhingenannten Werken auch noch: Gefecht und Sinnahme von Halle am 2. Mai 1813 im Militair: Wochenblatt. Jahrg. 1835. S. 5464 u. folg.

ftand bes Feindes. Es erhob sich in ber Gegend ber brei nördlichen Thore ein fehr lebhaftes Schützengefecht, welches zwei Stunden lang ohne wefentliches Ergebniß fortbauerte und, ben Berichten zufolge, ben General Bulow-icon bewog, ben Befehl jum Abbruch des Gefechts ju geben, welches er ber Starte ber Mauern wegen nunmehr als nutlos erkennen zu muffen glaubte. Ein glüdlicher Umftand ließ diesen Befehl jedoch nicht gur Musführung kommen und er wurde darauf sogleich zur rechten Zeit zurückgenommen. Man hatte nämlich inmittelft bas nordöftliche Thor, bas Steinthor, in welches die Straße von Berlin führt, als basjenige ausfindig gemacht, wo, wenn einige gunftige Umftande zusammenkamen, noch am ersten einzudringen sein wurde, und hierhin jog man baber auch die meisten Streitfrafte. Dem Bataillon Uttenhoven und einer halben Batterie, welche hier bereits standen, wurden noch 2 Bataillone und 1/2 Batterie zur Unterftützung geschickt. Im entscheidenden Augenblick waren auch noch brei Escabrons und eine reitende Batterie gur Stelle. Much ber Reind mochte hier am meiften fürchten, benn er hatte gur Bertheidigung des eigentlichen Thors der Stadt, welches das Galgthor heißt, ein ganges Bataillon und 4 von feinen 6 Beschützen verwandt.

Major von Uttenhoven hatte sich gleich beim Beginn bes Gefechtes eines Gartenfeldes, der fogenannten Maille, bemächtigt, welche, getrennt von der Borftadt, füdlich der Berliner Strafe liegt, und beschoß durch seine Schützen die Vorstadt, welche dicht von frangofischen Schwärmerlinien besetzt war. Bei biesem Feuer unterftütten ihn die 4 Geschütze seiner halben Batterie, mahrend noch andere Geschütze eine Seitenaufstellung links versuchten. Das Feuer dauerte hier die ersten zwei Stunden bes Gefechtes fort, bis rechts vom Major Uttenhoven ein zweites Bataillon vorging, welches von einer neuen halben Batterie unterftütt wurde, so daß etwa 12 Geschütze ihr Feuer gegen den Feind spielen ließen und die Schützen von 2 Bataillonen auf ihn schoffen. Der Feind vertheidigte sich, obwohl erschüttert durch fo weit überlegenes Geschüt, nach Kräften; jett aber ging Major Uttenhoven mit seinem Bataillon jum Angriff aus der Maille Wiewohl von Uebermacht bedrängt, rückte ihm das franbor. zöfische Bataillon beherzt entgegen, bas Gefecht tam zum Stehen und beibe Bataillone beschoffen sich gegenseitig auf das Heftigste. Die Entscheidung brachten nun die 3 Escadrons des 2. westpreußischen Dragoner = Regiments unter dem Oberft = Lieutenant von Trestow, welche eine Attake auf die 4 feindlichen Geschütze machten und sie abzufahren nöthigten. Alles dies geschah unter

dem Getöse eines wüthenden Schießens von beiden Seiten, wo es schwer wird, zum Bajonet-Angriff mit den schießenden Truppen überzugehen. Dem Major Uttenhoven gelang es jedoch, das Feuer seines Bataillons stopfen zu lassen und das Bataillon

jum Sturm ju führen.

In fo gunftiger Lage ftanden hier die Sachen, als ber icon erwähnte Befehl vom General Bulow zum Abbrechen bes Gefechts einging. Es gereicht bem Major Uttenhoven und bem Dberft-Lieutenant von Trestow jur Chre, daß fie ihn unter biefen Umftanden nicht befolgten. Uttenhoven brang fo fcnell gegen bas Galgthor, bag er von ben vier Geschüten brei nahm und mit dem Feinde zugleich im Thore anlangte. Dieser bersuchte, fich bier noch eine furze Beit zu halten, aber ber Stoß war einmal geschehen und nicht mehr abzuwenden. Reiterei und Geschut brangen in die Stadt ein. Auch die zwei andern nördlichen Thore wurden nun, jum Theil mit Sulfe ber Einwohner, geöffnet. Der Feind suchte fich nach Möglichkeit noch in ben Strafen ju halten, was jedoch von feinem Erfolge mehr sein konnte. Nach großem Berluft suchte er sein Beil in ber Flucht über die Saalbrude auf der Strage nach Lauchstädt. Gefangen wurden 12 Offiziere und 420 Mann, erobert 3 Beschütze und 350 Gewehre.

Dem Bataillon Uttenhoven wurde der Preis des Tages zuerkannt. Es war erst im Januar gebildet und kam heut zum ersten Mal, nach einem sehr ermüdenden Nachtmarsch, ins Feuer. Es war noch mangelhaft gekleibet, größtentheils ohne Czakows, ohne kalblederne Tornister. Die Gewehre waren so schlecht, daß viele gar nicht losgingen und die Soldaten erst seindliche Gewehre erobern mußten, um wirksam schießen zu können. Durch Abgabe sämmtlicher erbeuteter Czakows, Tornister und des erforderlichen Theils der Gewehre, welche die übrigen Truppentheile willig leisteten, wurde dieses tapfere Bataillon belohnt und

in einen viel befferen Stand gefett.

Bäre die an demselben Tage gelieferte Schlacht bei Litzen gewonnen worden, oder wären beide Heere auch nur zu neuem Kampf gegenüber geblieben, so würde das Gesecht von Halle wohl ins Gewicht gefallen sein, so aber blieb es fast ohne Einssuß. General Bülow konnte sich auch nicht lange seines Sieges freuen. Schon in der Nacht vom 2. zum 3. Mai vernahm er, daß sich General Kleist vor weit überlegener Macht von Leipzig

auf Burzen zurückgezogen habe. Im Laufe bes anderen Tages kamen 200 Ueberläufer, Heffen-Darmstädter, Badener 2c., in Halle an, die von einer großen Schlacht in den Ebenen von Lüßen ausfagten, aber nicht angeben konnten, was sie für einen Ausgang genommen. Aus dem großen Hauptquartier kamen keine Nachrichten an, und die Ausfagen von vielen weitentsandten Reiter-Streiswachen brachten kein zuverlässiges Ergebniß. Daraus, daß Leipzig und Merseburg vom Feinde mit überlegener Macht weggenommen worden, mußte Bülow allerdings schließen, daß die große Schlacht nachtheilig geendet.

Erst ben 4. Mai, Abends 7 Uhr, brachte ihm ein Feldjäger aus bem großen Hauptquartier Bittgenstein's mündlich die sonderbare Nachricht, daß die Schlacht bei Lügen gewonnen sei, daß die Verbündeten sich jedoch hinter die Elbe zurückzögen; vom General Kleist ersuhr er, daß er sich bis Burzen zurückziehe.

Es war nun wohl gewiß, daß die Schlacht nachtheilig geendet. Bulow hielt es unter biefen Umftanden für wichtig, fich des Elbüberganges bei Roslau zu versichern, und brach babin auf. Er war am 5. im Marich von Rabegast auf Dessau, als er vom Oberfeldheren Wittgenftein folgendes furge, höchst berwundersame Schreiben erhielt: "Nachdem ich den Jeind bei Lüten geschlagen habe, hat er sich auf Leipzig geworfen; dies zwingt mich, binter ber Mulbe zu manöbriren, vielleicht auch über bie Elbe gurudzugeben. Sie haben ihre Bewegungen barnach abzumeffen und sich nöthigenfalls auch auf bas rechte Ufer ber Elbe Bu giehen." Diefes Schreiben mußte Bulow bunkel und rathfelhaft erscheinen, er wurde aber völlig enttäuscht, als er einige Stunden darauf, schon in ber Rahe von Deffau, bon feinem Könige felber, batirt Penig, ben 3. Mai, die Weifung empfing: bei Roslau über die Elbe zurudzugehen, und wenn der Feind fich mit Macht gegen die Marken wenden follte, die Landwehr und ben Land fturm ju organifiren, welcher Bewaffnung fein Corps, so wie die Abtheilung von Borftell, welche unter feine Befehle geftellt fei, jum Kern bienen folle, um den fleinen Rrieg, ber sich im Lande bilden musse, fraftigst zu unterstützen. Gouvernement in Berlin fei angewiesen, die Landwehr feinem Corps anzuschließen.

Ein solcher Besehl sprach beutlich; die Schlachte mußte darnach entschieden verloren sein, und es mußte selbst um die Mark und Berlin besorglich stehen. General Bülow setzte sich in eilige Berbindung mit dem Gouvernement von Berlin, mit allen Landräthen und Behörden der Mark, um die bis jetzt gebildete Land, wehr heranzuziehen, die Bildung des Landsturms vorzubereitenBrüden abzubrechen, Kähne auf ben Flüssen zusammen zu bringen u. s. w. Er selbst beeilte sich mit Ausführung seiner Bewegungen und war den 5. Mai, nach Vereinigung seines ganzen Corps, mit dem größten Theil desselben bei Roslau am rechten Ufer der Elbe, nachdem er auch Borstell Besehl gesandt, sich mit ihm zu vereinigen. Es war seine Absicht, zunächst die Elbe zu vertheidigen, indem er annahm, daß das große Heer, Napoleon gegenüber, dasselbe versuchen würde.

Alle seine beschlossenen Unternehmungen wurden indessen wieder umgeworsen durch einen dom Oberfeldherrn Wittgenstein in der Nacht dom 5. zum 6. Mai eingetroffenen Befehl. Wittgenstein wollte an der Mulde Stand halten, hatte Kleist wieder gegen Leipzig umkehren lassen, und wollte, daß auch Bülow wieder auf das linke Elbuser vorgehe. Dieser Besehl aus dem großen Hauptquartier kam Bülow durch den General Kleist zu, der, untröstlich über das schwankende und rathlose Benehmen Wittgenstein's hinzugesügt hatte: "Der Himmel wolle sich unserer annehmen, von Feldherren und Menschen scheinen wir verlassen zu sein."

Bülow urtheilte nichtsbestoweniger, daß eine günstigere Wendung der Dinge beim großen Heer eingetreten sein musse. Er gab darum Borstell den Besehl, vor Magdeburg stehen zu bleiben, oder dahin zurückzusehren, und machte sich sertig, wieder auf das linke Elbuser überzugehen. Aber schon am Abend um 7 Uhr, (6. Mai) lief vom General Kleist die Nachricht ein, daß das große Heer nun wirklich über die Elbe zurückzehe und er deshalb nach Mühlberg marschire. Nun folgte eine üble Nachricht über die andere. Die Besahung von Wittenberg wurde unruhig und unternahm entschlossene Ausfälle; die Corps von Victor und Sebastiani waren an der unteren Saale dei Bernburg und Calbe angelangt, und die Corps von Neh und Lauriston waren von Leipzig über Eilendurg gegen Torgau im Marsch.

Bei so ungeheuren Streitkräften, die sich gegen ihn und die Mark heranzuwälzen schienen, konnte General Bülow nicht daran benken, mit seinem schwachen Corps die Elbe zu halten; es kam vielmehr darauf an, mit allen möglichen Kräften die Mark zu schirmen und die Hauptstadt zu decken. Um den Feind möglichst von Berlin abzuhalten, hatte er schon früher zur erbittertsten Vertheidigung die sumpfigen Gegenden der Nuthe und Notte, bei Saarmund und Trebbin, ausersehen, worauf wir weiter unten zurückkommen werden. Er war im schlimmsten Fall geneigt, hier allen möglichen Widerstand zu häufen. Um sich auch in der Ferne Unterstützung zu sichern, schrieb er an den General

Wallmoben, Befehlshaber an ber Nieder-Elbe, und forderte ihn zu thätiger Mitwirkung auf. Er wandte sich an den Besehlshaber des Belagerungs-Corps von Stettin, General Graf Tauentzien, und an den König selbst, um alle Mittel anzuspannen, diese unter jetzigen Umständen so wichtige Festung zu erobern. Alle irgend schlagsertigen Reserves und Landwehrs-Bataillone wurden auf seinen Besehl herangezogen und die in der Bildung begriffenen zur Eile angeseuert. Zeden Zweisel, den er noch haben konnte, beseitigte ein Besehl des Königs aus dem Dorse Weißig bei Großenhain vom 8. Mai. Nach demselben wurde er zum Oberbesehlshaber in der Mark ernannt und alle Streitkräfte zu seiner Berfügung gestellt. Alle Landwehren wurden ihm unterzgeordnet und das Gouvernement des Landwehren wurden ihm unterzgeordnet und das Gouvernement des Landwehren. Der kleine Krieg sollte auf das Thätigste organisiert werden. — Un das Gouvernement des Landes zwischen Elbe und Oder, als oberste Berwaltungsbehörde, waren ähnliche Besehle und Benachrichtis

gungen ergangen.

Das Couvernement, an der Spite der ehrwürdige, berbiente General ber Cavallerie, von l'Eftocq, und ber patriotische, einsichtige, geheime Staatsrath Sack, hatte sich mit Eifer und Nachdruck die Bewaffnung des Landes angelegen sein lassen. Es galt die Errichtung der Landwehr, die Bildung des Lande fturms und eine zwedmäßige und nachbrudliche Bertheidiauna der Mark und der Hauptstadt. Auch in der Mark, wie in Preußen, war zur Errichtung der Landwehr eine General-Commiffion eingesett, bei welcher fich ber Brafibent von Baffetwit ganz besonders durch Thätigkeit auszeichnete. Man hatte nicht Beit, die Bataillons : Commandeure und Escadrons : Chefs burch ben König ernennen zu laffen; fie wurden, so wie die höheren Offiziere, ausgewählt und vom Gouvernement in Berlin vorläufig bestätigt. Es wurden 7 Brigaden ober 28 Bataillone und 16 Escadrons errichtet, die in 2 Divisionen, vom General-Major von Puttlit und vom General-Lieutenant von Sirschfeld befehligt, getheilt wurden, zusammen 20,000 Mann. Bei ber gänzlichen Erschöpfung bes Landes und bem Mangel an allem Rriegsmaterial hatte die Errichtung der Landwehr fast unüberwindliche Schwierigkeiten und ging bei allem Feuereifer ber Behörden und der Brivaten nur langfam von ftatten.

Bir werfen einen Blick auf die Landwehr der Mark zur Zeit, als die Franzosen schon die Elbe überschritten, was einen Maaßstab für die Bildung in anderen Provinzen abgeben kann. Es waren in der Mark erst 4 Landwehr: Bataillone vollzählig zusammen, die unter einem Major von der Marwit in und bei Potsdam standen. Die Gewehre derselben gaben größtentheils kein Feuer und befanden sich sämmtlich in der Reparatur. Die Lanzen, womit ein großer Theil noch bewassnet war, waren zum Theil schlecht gearbeitet. Es mangelte an kriegerischer Bekleidung, an Schuben, an Kochgeschirren, an Tornistern, an Brodbeuteln. Bei einem dieser Bataillone war nur ein einziger Offizier, der im Stande war, das Exercitium zu lehren, so wie es überhaupt an Offizieren sehr mangelte. Eins dieser Bataillone wird von dem Major Marwitz als einem zusammengelausenen Haufen Landsturm ähnlich bezeichnet. Landwehr-Reiterei war noch gar nicht eingetroffen. Man sieht daraus, daß die Landwehr noch keineswegs in der Ausbildung so weit vorgeschritten war, um

im Felde gebraucht werden zu fonnen.

Während eifrig an der Errichtung derselben gearbeitet wurde, schritt das Gouvernement auch zur Bildung des Land: fturms. Schon unterm 5. Mai verfügte baffelbe ben Zusammentritt von Ausschüffen zur Errichtung besselben. Es theilte bas Land in Landsturmbezirke und Unterbezirke, befahl die Wahl von Hauptleuten und Offizieren, die Bildung von Compagnien und Bataillonen, ernannte Divisionaire bes Landsturms, verfügte bie Drganifirung von Landsturm-Reiterei, bezeichnete Die Sammelplate, die Signale zur Zusammenberufung, die Anlage von Waffenniederlagen. Es gab schon jest vorläufig die Ortschaften an, welche von ben Einwohnern verlaffen werden follten. und bie, wohin sie sich zu begeben hätten; es verordnete ein völliges Shiftem ber Boten, ber Späher und Ordonnangen, um bon Allem schnell unterrichtet zu fein. Diese Anordnungen, Ernennungen und Unterweisungen wurden einige Tage später öffentlich im Amtsblatt bekannt gemacht. Die Berordnung über ben Landsturm wurde beutsch und französisch überall angeschlagen. Damit ber Feind die Gefangenen vom Landsturm nicht als Emporer behandeln durfe, wurde hinzugefügt, daß unfehlbar innerhalb 24 Stunden an jedem gefangenen Frangofen bas Bergeltungsrecht ausgeübt werden würde.

Während vom Gouvernement diese Anordnungen getroffen wurden, langte der Oberst von Bohen am 8. Mai in Berlin an. Er war mit ausgedehnten Bollmachten vom Könige gesendet, mit allen möglichen Mitteln die Bildung der Landwehr zu beschleunigen, die Aussührung der Berordnungen über den Landsturm zu betreiben, einen allgemeinen Vertheidigungsplan für die Provinz unter Mitwirkung der Landwehr und des Landsturms zu entwerfen, wobei im Nothsall selbst die User Spree in

der Hauptstadt auf das Aeußerste vertheidigt werden sollten, und wenn es nöthig wäre, die in Berlin noch anwesenden Glieder der königlichen Familie, Kostbarkeiten der Krone, Kriegsvorräthe 2c.

nach Königsberg, Colberg ober Breslau ju geleiten.

Oberft Boben fand, daß das Gouvernement bereits fehr zwedmäßige Anftalten getroffen habe und daß er biefe nur ju vervollständigen brauche. Er legte daher an feinem Theil den meisten Berth barauf, ben Bugang jur hauptstadt einem anbringenden Feinde möglichst zu erschweren, und da hatte schon früher im April General Bulow die Linien der Nuthe, die bei Botsdam in die Savel, und der Notte, die bei Konigs-Bufterhaufen in die Spree fällt, mit ihren breiten moraftigen Strichen, burch welche diese trägen Flüsse nach entgegengesetzten Richtungen gleiten, ober: bie Linie von Botsbam über Saarmund, Trebbin, Mittenwalbe nach Königs Bufterhausen, als zur Bertheidigung besonders geeignet, bezeichnet und empfohlen. Später nahm ber bekannte Schriftsteller Julius von Bog, ber früher langere Beit Offizier gewesen, ben ersten Gedanken bavon in Anspruch. Auch ein Ingenieur Major Müller, bekannt burch herausgabe einer bamals fehr geschätzten Terrainlehre, hatte auf biefe Gegend aufmerkfam gemacht. Dberft Boben ließ es fein erftes Gefchaft fein, biefe Gegend mit bem ruffischen Ingenieur-Major Markof gu bereifen. Er fand fie feinen Bunfchen und Abfichten gemäß, und ein völliger Plan wurde entworfen, wobei große Neberschwemmungen und Berichanzungen bie Stellung verftarten follten. Der Dber Baudirector Chtelwein leistete bei Ausarbeitung bes Entwurfs die nühlichsten Dienste. Nach ber Beschaffenheit bes Bobens eignete sich ber Theil ber Linie von Botsbam bis Suhnsdorf wegen feiner Lage in Walbern gur Aufftellung für ben Landsturm, mahrend bas freiere Land bei Mittenwalbe und Konigs-Bufterhausen schon mehr geordnete Bertheidiger, also bie Landwehr, erforderte. Es wurden Bionnier-Compagnien herbeigezogen und gahlreiche Arbeiter angestellt, um die Bertheidigungs: mittel ins Werk zu richten. — Diese Borlinie schien jedoch bem Oberft Boben noch nicht hinlänglich. Er ordnete noch einen zweiten Berschanzungsabschnitt nahe bei Berlin an, der eigentlich aus zwei Linien bestand, die erstere auf den Rollbergen bei Rigdorf über die Hasenhaide nach dem Kreuzberg, die andere gang nahe vor der Stadt.

So geschah benn alles Mögliche, um bem andringenden Feinde zu begegnen, aber leider kam Alles zu schnell, so daß die Vertheibigung nicht ausgeführt, die Rüstung noch lange nicht beendigt sein konnte. Die Bildung der Landwehr war höchstens

zum 20. Mai so weit vorgerückt, daß die Bataillone ihre heimathlichen Kreise verlassen konnten. Die Bekleidung war zu dieser Zeit fast beendigt, aber noch trug das erste Glied Piken, und die Gewehre waren sehr schlecht. Das Bedürsniß wurde gedeckt durch 2300 Gewehre, die man in dem eroberten Spandau fand, durch 2000 in der Gewehrsabrik von Potsdam durch rastlose Arbeit eben fertig gewordene und durch mehrere tausend Gewehre, die am 25. Mai aus Desterreich, von Schlessen gekommen waren; aber noch dis zum Juli trug das erste Glied Piken, und erst durch 9000 aus England gekommene Gewehre konnte eine gleichmäßige Bewassnung eingeführt werden. Aehnelich stand es bei der Reiterei der Landwehr, welche Ende Mai erst 400 Säbel besaß, an Pistolen aber noch größeren Mangel litt, was Alles erst während des Wassenstillstandes vervollstän-

digt werden konnte.

Der Kanonendonner zur Feier bes großen Sieges bon Lüten war kaum berhallt, und bie Dankfeste waren kaum beaangen, als auf die allgemeine Freude schnell diese ernsten und beforglichen Anordnungen des Couvernements folgten. Wenn es nicht schon dunkle Gerüchte sagten, so verkundeten diese Maagnahmen unwiderleglich, daß die Schlacht verloren und Gefahr für die Mark und die Hauptstadt sei. Die Aufregung und Spannung waren baber allgemein, aber mit ber größten Aufopferung und Bereitwilligkeit leistete Jebermann nicht nur unbedingte Folge, sondern fam den Anordnungen der Behörden und der Ausschüffe noch zubor. Die Berliner insbesondere waren aufs Aeußerste entschlossen, ihre Stadt zu vertheidigen. Der Landsturm trat schnell in den Stragen und auf den Blaten zusammen, um in Compagnien und Bataillone geordnet zu werden. Ergraute Bürger und Beamte, ehrwürdige gelehrte Professoren der Universität\*) und der anderen Unterrichtsanftalten. Brediger 2c. traten in die Reihen. Es fanden fich alte, längst wegen Invalidität verabschiedete Generale und Offiziere Bu Führern. Gin allgemeiner Wetteifer berrichte nicht allein in Berling fondern auch im Lande.

Indessen schien das drohende Ungewitter näher zu rücken. Die Corps von Reh, Lauriston und Rehnier gingen bei Torgau, die von Victor und Sebastiani bei Wittenberg über die Elbe. Wenn auch nicht die Benachrichtigung des Königs es bestimmt

<sup>\*)</sup> Auch der berühmte Doctor und Professor der Theologie, Schleiermacher, von Person vielleicht der kleinste und behendeste Mann der Hauptstadt, erschien mit seiner Vite.

enthalten hatte, fo zweifelte Niemand baran, daß ber Feind ernstliche Absichten auf Berlin habe, um diefen großen Beerd des Enthufiasmus auszulöschen. General Bulow insbesondere war böllig babon überzeugt, und ba er nun Oberbefehlshaber ber Mark geworben und ihm ber Schutz berfelben und ber Hauptstadt zur Pflicht gemacht war, so wollte er auch alles Mögliche dafür thun. Bor dem Andrang so großer Feindesmassen war feines Bleibens an ber Elbe nicht mehr; er zog feine gange Macht zusammen, zerftorte ben Elbubergang bei Roslau und ging auf ber Strafe von Wittenberg gegen Berlin gurud. Als ihm der Feind nicht unmittelbar folgte, sondern sich seitwarts auf Lucau wandte, hielt er bies für eine Umgehung feines linken Flügels, nach beffen Bollbringung ein besto fräftigerer Stoß auf die Sauptstadt erfolgen werbe. Best ging er jum Schut berfelben bis Treuenbriegen und Belit jurud, indem er eine Nachhut auf der Strafe von Wittenberg gurudließ, Ludenwalde und Baruth besetzte und die Bewegungen bes Feindes burch feine leichte Reiterei auf Das Sorgfältigfte beobachten ließ. Da er fich selbst zu schwach hielt, forderte er den ruffischen Beneral Woronzof, bisher bor Magbeburg, bringend auf, jum Sout von Berlin mitzuwirken.

Es konnte nicht fehlen, daß die schon durch die Anordnungen bes Gouvernements in Bezug auf Landwehr und Landsturm hervorgerufene Aufregung durch das Burudweichen Bulow's auf Berlin auf bas Söchste gefteigert wurde. Die Stimmung bes Bolfs ließ zwar im Sanzen nichts zu wünschen übrig, allein wes waren boch die blutigsten Scenen zu erwarten, und obgleich Sebermann im wimmelnden Gedränge auf den angewiesenen Bosten eilte und Alles nach Kräften thätig war, zur Abwehrung des Feindes durch Schanzarbeit, Gestellung zum Kampf er. mitzuwirken, so war doch die Besorgniß vor der Uebermacht des Feindes nicht geringe. Daß auch die höchsten Behörden große Gefahr sahen, beweist, daß am 15. Mai die Prinzessin Wilbelm, die Borfteherin des Frauenvereins für verwundete Rrieger, und die Fürstin Radziwill nach Frankfurt an bem Dber, Die Bringeffin von Dranien, die verwittwete Bringeffin von Dranien, die Kurprinzessin von Seffen nach Stargard in Pommern, mehrere Minifter, bobere Staatsbeamte und fremde Gefandte, darunter ber ruffische Minister Graf Alopaeus, nach Ludwigs-

luft abreiften.\*)

Als der General Bulow den 16. Mai in Belit angekom=

<sup>\*)</sup> Boff. Zeitung v. 15. Mai.

men war, fand er Stadt und Gegend von einem großen Theil ber Einwohner verlaffen, ba fie naber nach Berlin gezogen maren, um an den Vertheidigungelinien ber Ruthe und Rotte ju arbeiten, fie zu befeten ober auch wohl sich in Sicherheit zu bringen. Selbst bie nothwendigen Behörden waren nicht anwefend und er hatte barum große Roth bei ber Verpflegung feiner Truppen. Er gedachte in Belit auch nicht zu bleiben, fonbern beschloß, ben größten Theil seiner Macht in einem Lager bei Trebbin zu vereinigen, und Borftell von Luckenwalde und Baruth nach Mittenwalbe zu ziehen, von wo aus er leicht zu einer Angriffsbewegung übergeben ober die Bertheidigungslinie hinter der Nuthe und Notte gewinnen konnte, die freilich nur einen Marsch von Berlin entsernt liegt.\*) In jedem Fall war er entschloffen, zur Bertheidigung der Sauptstadt eine blutige Schlacht zu wagen. Er fonnte auf 5000 Mann Berftarfung burd verschiedene bei Berlin eingetroffene Marich : und Referve-Bataillone, auf 20,000 Mann Landwehr, 10,000 Mann Landfturm, und auf bas ruffifche Corps von Worongof rechnen, was zusammen zwischen 50 und 60,000 Streiter gab, die bei ber allgemeinen Gefahr in einer ftarfen Stellung immerhin einen hartnäckigen Widerstand leiften konnten.

General Bülow war noch fortwährend der Meinung, der Feind habe es auf Berlin abgesehen; er war in lebhaster Bessorgniß, daß er die Festung Cüstrin entsetzen und sogar auf das Herzogthum Warschau vordringen könnte, da eine starke Abtheilung von ihm in Lübben eingerückt war. Wir wissen aber schon, daß alle diese Besorgnisse unbegründet waren, und daß der Muth der Bertheidiger Berlind für diesmal nicht auf die Probe gestellt wurde, was bei der Unsertigkeit der Streiter und der Anstalten immerhin ein Glück war. Marschall Nedzog nur in weiteren Kreisen vor Berlin vorüber. Er marschirte am 17. Mai von Luckau nach Spremberg ab, um seinem Kaisser bei Bauten nütslichere Dienste zu leisten, und hinter ihm her zogen auch die Corps von Victor und Sebastiani, die am

17. Mai in Dahme ankamen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Siehe die umständliche Darstellung der Verhältnisse, so wie die Einrichtung und Besetzung dieser Vertheidigungklinie und der Besessigung von Berlin in dem Werke: Beiträge zur Geschichte des Jahres 1813. II. Bb. S. 109 u. folg.

<sup>\*\*)</sup> Nach vielfachen französischen Quellen, die der Verfasser des Werks: Beiträge zur Geschichte des Jahres 1813 aus dem Spectateur milit., die Feldzüge der Sachsen, und aus den Angaben des Generals Bellet zusammenstellt, empfing Marschall Neh überhaupt keinen bestimm-

Bis zum 18. Mai hielt General Bulow an ber Meinung fest, daß der Feind die Absicht habe, Berlin zu erobern, was nicht berwundern fann, da fein König diese Meinung ebenfalls gehabt und viele Unzeichen bazu allerdings vorhanden waren. Er stimmte barin aber nicht mit bem General : Gouverneur bes Landes zwischen Elbe oder Oder, dem alten General l'Estocq, überein. Diefer hielt den Feind für nicht fo ftart, als er angegeben wurde, und das Borgeben beffelben von der Elbe ber nur für eine Demonstration. Er ftutte fich babei auf Nachrichten, die von seinen Rundichaftern aus Cachfen eingingen. glaubte baber, bag bie Bertheibigung weit zwedmäßiger zu führen gewesen fein murbe, wenn Bulow, ohne fo weit gurudgugeben, fich immer auf bem linken Flügel bes Feindes gehalten hätte, um ihm dort Abbruch zu thun, und die unmittelbare Bertheidigung der Hauptstadt der Landwehr und dem Landsturm überlaffen hatte. General I'Citocq verfocht diefe feine Meinung mit Nachbrud felbst gegen Bulow, und es entstand zwischen beiben ein ziemlich fpiter Briefwechsel, wobei Oberft Boben fich nach Möglichkeit bemühte, eine Bermittelung zu bewertstelligen.

Da ber Feind nicht erschien, auch General Woronzof rubia vor Magbeburg stehen blieb, so hielt nicht nur ber General l'Eftocq, sondern auch das höhere Beamtenpersonal, wie auch bas größere Bublifum, ben Rudzug bes Generals Butow für übereilt, und es wurde vielfacher Tabel laut, daß er Stadt und Land unnöthig in fo große Unrube und Beforgniß gebracht habe. Die Stellung Bulow's der öffentlichen Meinung gegenüber wurde dadurch einigermaaßen getrübt. Noch übler aber stand fein Berhältniß zum Gouvernement bes Landes. General Bulow war zwar vom Könige zum Oberbefehlshaber ber Mark ernannt worden, es follten alle Streitfräfte, Linie, Landwehr, Landsturm, zu seiner Berfügung sein, und in so fern war das Gouvernement des Landes zwischen Elbe und Der gehalten, feinen Anordnungen Folge zu leiften. Run aber mar ber Militair-Gouverneur von l'Estoca General der Cavallerie, stand also einen friegerischen Grad höher als Bulow, ber nur vor zwei Monaten erst zum General-Lientenant ernannt worden war, und erfreute fich eines viel größeren friegerischen Rufes, fo bag wohl nur fein vorgeructes Alter abgehalten hatte, ihm ein

ten Befehl, auf Berlin zu marschiren; vielmehr betvegte er sich am 13. Mai zufolge kaiserlichen Besehls auf Luckau. Dabei behält sich ber Kaiser vor, am 15. zu bestimmen, ob er Berlin besetzen ober eine ansere Betvegung aussühren soll. Diernach siele ein guter Theil des Bersbienstes von Jomini fort. (Siehe den vorigen Abschnitt.)

größeres Commando zu vertrauen. Im preußischen Heere ift pon je ber der Rang entscheidend gewesen, und so hat benn ber König bei ber Ernennung Bulow's gewiß nicht gemeint, baß l'Cftocq ibm in irgend einer Art untergeordnet fein follte. Auch war dieser weit entfernt, seine Stellung so anzusehen, vielmehr hielt er diese höher und handelte auch danach. Im hohen Grabe unzufrieden mit den Leiftungen Bulow's, ließ er ohne Borwissen besselben in den Zeitungen vom 18. Mai einen Ar-\*tikel erscheinen, worin das Publikum im Allgemeinen über alle Gefahr für die Sauptstadt beruhigt und hinzugefügt wird: ber General Bulow werde sogleich wieder jum Angriff übergehen und mit aller Kraft die Bertheidigungslinie, welche sich bis Magdeburg hinunter erstrede, behaupten und Berlin beschüten. Diefer Artifel, welcher offenbar das Berfahren Bulow's veruratheilte, und ihn indirect zwingen wollte, wieder vorzugeben, mußte diesen auf das Aeußerste kränken, und die Mißstimmung mußte gegen ihn allgemein werden. In der That war die Meinung fo gegen ihn, daß es ber späteren Schlachten von Groß-Beeren und Dennewit bedurfte, um diefe vollständig wiederzugewinnen.

Abficht auf Berlin hatte, vielmehr feine Bewegungen auf einer Berbindung beruhten, die das große bei Bauten stehende Beer jum Ziel haben mußte, fo war allerdings fein Grund mehr borhanden, in fo großer Rabe von Berlin zu verweilen. Genes ral Bulow brach baber am 19. Mai in zwei heerfaulen nach Baruth auf. Es war bringend nothwendig, die füdlichen Theile ber Mark zu unterstützen, benn ber Lebufische, Beeskow: und Stordow'iche Kreis waren burch bie Anfunft bes Feindes in Ludau und Lübben in große Unruhe gerathen und haften ben Landsturm aufgeboten. Nach einem durch die hitze und die fandigen Wege beschwerlichen Mariche kamen alle Abtheilungen (14 Bataillone, 2 Jäger: Compagnien, 14 Schwadronen, 52 Geschütze Breufen und 2500 Mann Infanterie, 4 Schwadronen und 10-12 Geschütze Ruffen, zusammen etwa 17,000 Mann) bei Baruth an und nahmen daselbst eine Aufstellung. Auf bem Wege dahin und gwar ju Trebbin faben die Linientruppen guerft einen Theil der neugebildeten Landwehr. Im preußischen

Heere hat von je her ein außerordentliches Streben zur Befriebigung des Auges, eine underhältnißmäßige Werthlegung auf Gleichförmigkeit und Straffheit sowohl im Anzuge, als im Tempo der Griffe und der Bewegungen, mit einem Wort eine gewalltige Kamasche geherrscht, die auch das neue Exercix-Reglement

.

Da es sich nun wirklich berausstellte, daß ber Feind teine

und eine vielvereinfachte Taktik nicht hatte verdrängen können. Weit entfernt, die Bedeutung der Landwehr für die Folgezeit zu ahnen, wollten die Linientruppen die Landwehr auch nicht entfernt sich als ebenbürtig gelten lassen. Sie verlachten sie und nannten sie wegen des Kreuzes an der Müße "Kreuzbauern", ein Name, der späterhin manche unangenehme Auftritte herbei-

geführt hat.

An diesem Tage kam Oberst Bohen in Baruth zum General Bülow und machte ihm im Namen des Gouvernements
in Berlin den Vorschlag, aus mehreren hinter der Linie der Nuthe und Notte angekommenen Marsch-Bataillonen, einer grosen Zahl Genesener und einigen Marsch-Schwadronen eine Brigade zu bilden, worüber er (Bohen) den Besehl übernehmen wolle. Er könne damit die Festung Wittenberg beobachten und Bülow's rechten Flügel decken, wodurch er im Stande sein würde, weiter gegen den Feind vorzurücken. Mit Freuden ging Bülow auf diesen Lorschlag ein, verstärkte die neugebildete Brigade durch einen Kosaken-Bulk und die russische Batterie und

ftellte sie vorläufig in Ludenwalde auf.

Weiter als bis Baruth und Luckenwalde vorzugehen, fand er vorläusig nicht für rathsam, obwohl er wußte, daß das französische Heer nach Bautzen zog, um das verbündete anzugreisen. Obgleich ihn mehrere seiner Generale, besonders Borstell, der schon früher mit seiner vorsichtigen Weise nicht zusrieden gewesen, und Boben dringend anlagen, schleunigst dem Feinde zu folgen, um den Verbündeten die Schlacht zu erleichtern, so lehnte er dies dennoch beharrlich ab. Da Bülow keine Weisung vom Oberbesehlshaber Wittgenstein hatte, ihm dieser vielmehr freie Hand gelassen hatte, ganz nach Gutdünken zu handeln, so glaubte er sich nicht zu weit von Berlin und von seiner Verzbindung mit den Generalen Woronzof vor Magdeburg und Wallmoden an der Nieder-Elbe entsernen zu dürsen; auch glaubte er nützlicher zu sein, wenn er Torgau bevbachtete und einen Versuch auf Wittenberg machte. Alles, wozu er sich entschließen konnte, war, daß er Vorstell nach Luckau, Thümen nach Dahme und Streitparthien noch weiter vorsandte, wobei sich bald ein Rittmeister von Blankenburg, der sich schon im Jahre 1807 bei der Velagerung von Colberg bemerkbar gemacht, besonders auszeichnete.

Wenn General Bülow hier nicht besonders unternehmend erscheint und mit Borstell beshalb in völlige Spannung gerieth, bient ihm einigermaaßen zur Entschuldigung, daß seine Bewegungen außerordentlich durch die Ungeordnetheit der Verpflegung erschwert wurden, worin die Ariegs-Commissaire und selbst die Behörden eine große Ungeübtheit an den Tag legten. Der General gerieth hierüber zu verschiedenen Malen in die äußerste Buth, ohne dem Uebel völlig abhelsen zu können.\*) Es wäre wirklich Mangel eingetreten, wenn freiwillige Spenden von patriotischen Einwohnern Berlins nicht ausgeholsen hätten.

Als die Verpflegung einigermaaßen geordnet war, brach Bülow am 23. Mai von Baruth auf und marschirte bis Dahme, indem er Bohen auf Jüterbogk, Thümen auf Ferzberg sandte und Borstell noch in Luckau stehen ließ. Auf diesem Marsche hörte er zuerst von einer großen Schlacht bei Bauten, die günstig für die Verbündeten ausgefallen sein sollte. Am Abend lief ein Schreiben von Bittgenstein ein, welches einen schönen Sieg bei Königswartha verkündete und bestimmt angab, daß bas Bündniß mit Desterreich geschlossen worden sei. Im Fall der Feind weiter vordringe, soll Bülow ihm alle möglichen

Sindernisse in den Weg legen.

Auf diese sehr ermunternden Nachrichten beschloß der preusische Heersührer, bis zur Elster vorzudringen. Als er aber am 24. Mai im Marich war, empfing er Nachrichten, die ihn wieder bedenklich machten. Einwohner von Dahme, welche dem am 19. von bort abgerückten Lictor'schen Corps Borfpann geleiftet und bis über Weißig hinaus gewesen waren, erzählten von einer furchtbaren Kanonade am 20. und einer noch viel bedeutenderen am 21. in der Richtung von Bauten, wo große Schlachten vorgefallen sein mußten. Den 21. um 5 Uhr Nachmittags habe der Kanonendonner aufgehört, um 6 Uhr aber wieder angefangen und bis spät in die Nacht gedauert. — In der Nacht erhielt der General noch eine wichtigere Nachricht vom General Oppen aus Herzberg. Es war dem Lieutenant Behrend, Adjutanten bes Generals Oppen, gelungen, die Post von Dresden nach Torgau bei Cogdorf in Beschlag zu nehmen. Unter den Briefen derselben hatte er eine Bekanntmachung des Magistrats von Dresden vom 21. gefunden, nach welcher ber Raiser Napoleon am 20. eine förmliche Schlacht vollständig gewonnen hatte, ein Schreiben eines fächsischen Offiziers, in welchem auch diefer seinem Bruder in Torgau melbete, daß bas preußisch russische Seer in Folge einer Umgehung des rechten

<sup>\*) &</sup>quot;Wenn Ihnen kunftig das rechte Ohr abgeschoffen werden sollte," schrieb Bulow an einen Ober-Kriegs-Commissar Jacobi, "so müssen Sie mit dem linken hören, was ich Ihnen zu sagen habe" u. s. w.

Flügels geschlagen worden sei; dies war sogar durch eine Art

Beidnung beutlich gemacht.

Hiernach schien es Bülow boch bebenklich, bis zur Elster vorzugehen; er wandte sich daher seitwärts nach Luckau, indem er den General Oppen nach Sonnenwalde und Borstell nach Kalau zog. Am 25. richtete er seinen Marsch selbst nach Kalau. Oppen kam nach Groß-Röschen nördlich vom Senstenberg, Borstell nach Drebkau, Bohen blieb noch bei Jüterbogk. Auf dem Marsch nach Kalau begegnete der General dreien Bauern, welche den seindlichen Truppen Borspann geleistet hatten. Nach ihrer übereinstimmenden Aussage waren sie am 23. in Weißenberg gewesen und der Feind hätte nach Görlitz marschiren wollen. Hiernach war es klar: die Schlacht bei Bautzen mußte verloren gegangen sein und das verdündete Heer sich schon auf dem Rückzuge nach Schlesien besinden.

Diese niederschlagende Kunde bestimmte den General, borerst in Kalau Halt zu machen. Wenn nun auch der Partheisgänger Blankenburg, der mit einem anderen Partheigänger, Major Helwig, zusammengetroffen, meldete, daß die Schlacht bei Bauten nicht so viel zu bedeuten habe, daß die Verbündeten hinter dem Queis Aufstellung nehmen würden, um die Fortschritte der Desterreicher abzuwarten und dann wieder nach Sachsen vorzudringen, so war hierauf doch nicht mit Sicherheit zu rechnen. Spätere Nachrichten, durch einen Offizier vom Kriegssichauplat (Lieutenant Graf Hach) ließen zwar den Verlust in der Schlacht von Bauten nicht benuruhigend groß erscheinen, aber der Rüczug nach Schlesien war doch gewiß. Daß die Dinge durchaus nicht günstig standen, ging auch aus einem Besehl des Königs hervor, den der Offizier mitbrachte, indem Bülow durch denselben neuerdings verpslichtet wurde: die Marken

und namentlich Potsdam und Berlin zu decken.
Der General beschloß nun, bei Kalau stehen zu bleiben, bis der Feind ihn auf irgend eine Art nöthigte, zurückzuweichen, inzwischen die Berbindung zwischen Dresden und Bauten unssicher zu machen oder ganz zu hemmen. Um seine Stellung zu verstärken, forderte er das Gouvernement von Berlin auf, einen Theil der kurmärkischen Landwehr zur Deckung des rechten Spreegufers von Lübben bis Beeskow, so wie auch der Gegend von

Mulrofe bis zur Ober hin aufzustellen.

Noch immer liefen sehr günstige Nachrichten über den Beitritt Desterreichs ein. Major Helwig meldete: General Kleist habe seierlich versichert, Desterreich habe sich am 24. Mai dabin erklärt, 100,000 Mann nach Ftalien, 60,000 Mann nach

Sachsen marschiren zu laffen, ja ein unverbürgtes Gerücht ließ bereits 60,000 Defterreicher bei Pirna angekommen sein. — Wenn Bulow auch geneigt war, diefen Nachrichten nicht allen Glauben abzufprechen, fo fanten fie boch wieder in ihr Richts babin, als ein Schreiben bes Ronigs aus Löwenberg bom 23. Mai ihm anzeigte, daß der Oberft von Dobicun Befehl erhalten habe, mit der Landwehr der Kreife Frebftabt, Sprot= tau, Schwiebus, Sagan und Gruneberg unverzüglich nach Eroffen ju marschiren, um bem Feinde, bei einem etwanigen Borbringen borthin, ben Uebergang über die Ober ju berwehren, bamit er nicht etwa Cuftrin entseten konne; ber Dibifionair ber neumärkischen Landwehr, General-Major von Binrichs, fei angewiesen, fich ebenfalls nach Eroffen ju wenden, der, wenn gedrängt, fich nach Landsberg an der Warthe gurudziehen konne. Werner fagte ein anderes Schreiben bes Ronigs, daß bas Militair : Gouvernement von Bominern Befehl erhalten, an der Bertheibigung ber Marken Theil ju nehmen, und daß alle biefe Streitfrafte unter feinen Befehl geftellt waren. Diefe Rachrichten waren nichts weniger als troftlich: es mußte fehr schlimm iteben.

Nun kam hinzu, daß Bülow selbst vom Feinde angegriffen wurde. Napoleon hatte daß in der Schlacht hart mitgenommene Corps des Marschall Dudinot zur nothwendigen Erholung stehen lassen, es dann verstärkt und dem Marschall besohlen, Bülow zu vertreiben. Dudinot war den 25. Mai aus der Gegend von Bauten aufgebrochen, war den 26. in Wittichenau und ging den 27. nach Hoherswerda vor. Seine Streitmacht konnte etwas mehr als 20,000 Mann betragen und war der Bülow's daher um etwas überlegen. In Hoherswerda stand ein Pulk Kosaken, wovon ein Theil zum Fouragiren ausgesandt war. Diese sonst so Assaken und 90 Pferde gesangen genommen.

General Bülow beschloß hierauf, Hoherswerda am 28. Mai mit Tagesanbruch durch die bereinigten Generale Borstell und Oppen angreisen zu lassen, auch die Brigade Thümen für mögliche Fälle in Rückhalt zu nehmen. Die beiden Generale machten einen Nachtmarsch, Borstell von Drebkau, Oppen von Groß-Röschen her. Den 28. um 4 Uhr Morgens war ersterer eine Meile nordwestwärts von Hoherswerda auf der Straße von Senstenberg bei Laubusch, wo Oppen erst mehr als 2 Stunden später ankam. Die Truppen beider Generale waren durch den Nachtmarsch so ermüdet, daß man ihnen we-

nigstens eine Stunde jum Ausruhen und jum Futtern ber Pferbe geben mußte.

#### Gefecht bei Soperswerda am 28. Mai.

Die Macht der beiden Generale betrug  $6\frac{1}{2}$  Bataillone, 12 Escadrons und 12 Geschütze, zusammen 6000 Mann.\*) Auf dem rechten User der Ester war noch ein Theil der Brigade Krafft, 2 Bataillone, 2 Escadrons Dragoner, ein Theil Kosaken und eine halbe Batterie, bestimmt, den Angriff zu unsterstützen, so daß auf die ganze Unternehmung etwa 8000 Mann und 16 Geschütze verwandt wurden. Den Besehl führte

General Borftell.

Die Unternehmung mußte mißlingen, benn ber Marschall Dubinot, ben man höchstens auf 8000 Mann schätzte, ftand mit bem größten Theile feiner Macht, etwa 16,000 Mann, in und bei Hoherswerda, und war den Preußen also um das Doppelte und namentlich an Geschütz weit überlegen. Aber auch abgesehen bavon, zeigt bas nun eingeleitete Gefecht von Ungelenkigkeit und Ungeübtheit der Führung. General Borftell täuschte fich junachst in ber Stärke bes Feindes. Sobann war die Unternehmung auf Ueberraschung berechnet, deshalb hatte man einen ermübenden Rachtmarsch gemacht; ba nun Oppen gu spät eingetroffen war, was bei sehr weit entfernten, aus verschiedenen Richtungen herkommenden Truppenzügen oft der Fall ift, so ging biefer Bortheil bertoren. Dann irrte man fich in ber Richtung, wo des Feindes Hauptstärke war, weil man feine Stellung nicht ausgefundet hatte. Endlich geschah bas Gefecht auf beiben Ufern der schwarzen Elfter, Borftell und Oppen auf bem linken und Krafft auf bem rechten, aber es konnte keine Nebereinstimmung stattfinden, weil der breite, sumpfige Grund bes Muffes fie trennte.

Erst um 7½ Uhr setzte man sich gegen Hoherswerda in Bewegung. Als die Borhut von Borstell bis auf eine halbe Meile von der Stadt bei dem Dorfe Nardt angekommen war, entdeckte sie zu ihrer großen Ueberraschung gegenüber am anderen

<sup>\*)</sup> Es befanden sich babei auch 5 freiwillige Jäger-Abtheilungen: 1 zu Pferb (vom 1. Leib-Husarregiment) und 4 zu Fuß (vom Colbergschen, 1. pommerschen und 2. und Füstlier-Bataillon bes 3. oftpreußischen Regiments).

Flugufer, bei dem Dorf Neuwiese, ein bedeutendes feindliches Lager. Major Gleiffenberg, der Führer der Borhut, ließ im Bertrauen auf die nachruckenden Truppen diefes Lager links liegen und ging 1000 Schritt auf ber Strafe weiter bor, bann wandte er sich links gegen die hier befindliche, an der Elster liegende Wafferburger Mühle, um sich biefes Uebergangs zu bemächtigen. Im feindlichen Lager von Neuwiese murbe es fogleich lebendig. Der Feind griff jum Gewehr und stellte 6 Beschütze auf, welche die Vorhut sehr wirksam beschossen, und sandte Fußvolk zu jener Mühle, mit welchem fich ein fehr lebhaftes Schützengefecht eröffnete. Die 2 Geschütze ber Borhut murben balb unzulänglich gefunden und noch 4 andere herbeigeholt, so daß das feindliche Feuer mit gleichem Nachdruck beantwortet werden konnte. Bon dem nachrudenden Saubttheil, als er bei Nardt angekommen war, wurde ein Bataillon nach dem Ueberaange bei Neuwiese entsandt, welches sich mit großer Tapferfeit, trot der feindlichen Uebermacht, der Mühle im Dorfe bemächtigte.

Mährend dieser Vorgänge konnte General Borstell den Angriff des Obersten Krafft am rechten Elsterufer auf die Obrster Vergen und Seydewinkel wahrnehmen. Er glaubte nun den Feind drüben so hinlänglich beschäftigt, daß er es wagen könne, mit den noch übrigen Streitkräften geradesweges auf Hohrestwerda vorzudringen, obgleich ihm der Feind bei Neuwiese das durch im Rücken stand, und obgleich er auf seiner Rechten durch einen ausgebehnten Walb und auf seiner Linken durch die sum-

pfige Niederung der Eliter eingeklemmt wurde.

Der Feind, welcher seine Hauptstärke auf dem rechten Ufer der Elfter hatte, zog eiligst einen bedeutenden Theil durch die Stadt auf bas linke Ufer, um Borftell damit zu begegnen. Er besetzte bie Ausgänge nach der Senftenberger Straße mit starken Massen und pflanzte hier 4 Haubigen auf, welche die preußische Reiterei sehr wirksam mit Granaten bewarfen. Außerdem hatte er noch eine Anzahl anderer Geschütze vortheilhaft aufaestellt, womit er die anruckenden Preußen kanonirte. Unter bem Schut bes hohen Kornes brang Borftell bennoch gegen bie Stadt bor, in der Absicht, daran vorbei auf die Dresdener Straße zu fommen. Dahin ließ ihn jedoch ber Feind nicht gelangen. Go" wie General Borftell in der Sohe der Stadt angekommen war, brach Marschall Dudinot mit vier breiten und tiefen Seerfäulen, die man auf 8000 Mann schätte, aus ber Stadt hervor. Auf bem Windmühlenberge, nabe bei ber Stadt, hatte er eine Batterie aufgefahren, und während er auf die Breugen, selbst mit Reiterei, eindrang, ließ er sie aus wenigstens 20 Feuerschlünden

diegen.

Gegen solche Uebermacht war nicht anzukämpfen. General Borstell begab sich eilig, aber mit Ordnung, auf den Rückzug, aus Borsicht unter dem Schut des Waldes. Gleissenberg, der an der Wasserburger Mühle einen harten Stand gehabt, wurde abberusen. Glücklicherweise verfolgte der Feind nicht, und man konnte alle Verwundete fortführen. Der weitere Rückzug geschah auf der Senstenberger Straße, gedeckt vom 1. Leibhusaren Regiment, nehst der freiwilligen Jäger-Abtheilung desselben, welche Reiterei noch manchen Verlust durch das heftige seindliche Geschützeuer erlitt. Um 9 Uhr Morgens war der erste Kanonensschuß gefallen, um 11 Uhr trat Borstell schon den Rückzug an. Der Angriff des Obersten Krasst auf dem rechten Elsters

Der Angriff bes Obersten Krafft auf bem rechten Cyterufer konnte, wegen ber Uebermacht bes Feindes, ebenfalls kein, Ergebniß bringen. Oberst Krafft bemächtigte sich anfangs der Dörfer Bergen und Sehdewinkel, ja er drang aus letzterem Dorfe eine Strecke weit gegen die Stadt vor. Der Feind aber entwickelte dann 8 Bataillone, überlegenes Geschütz und Reiterei, und nachdem der Kampf beim General Borstell verstummt war,

jog fich Oberft Krafft ebenfalls zurud.

Das Gefecht hatte 10 Offiziere und etwa 400 Mann an

Tobten und Berwundeten gekostet.

Da ber Feind nicht verfolgte, blieb Bülow den 29. in Kalau stehen, zog Thümen an sich heran, rief Oppen nach Alt-Döbern, Borstell nach seinem früher innegehabten Ort Drebkau. Machte schon das gehabte Gesecht bei Hoherswerd einen trüben Vindruck, so liesen nun auch in Kalau sehr beunruhigende Nachtichten ein. Der Feind war weiter in Schlesien vorz und bereits in Sagan eingerückt. Man vernahm, wie derselbe seine Richtung auf Crossen zu nehmen scheine, um Cüstrin zu entsetzen. Es wurde bekamt, daß ihm auf seinem Marsch zum Entsat von Glogau in Sprottau 13 russische Geschütze in die Hönde gesalsen waren. Diese drohenden Nachrichten machten Bülow so besorgt, daß er den Zugang nach Berlin einen Augenblick lieber frei lassen und nur die Oder schützen wollte. Er marschirte das her den 30. Mai nach Cottbus und zog Oppen auf Drebkau, Borstell auf Forste an der Lausitzer Neisse. In Crossen vertheibigte Oberst Dobschütz mit etwa 3000 Mann den dortigen

Ober-Nebergang, und General Hinrichs mit der neumärkischen Landwehr war nach diesem wichtigen Bunkte in Unmarsch.

Im Laufe Diefes Tages lief ein Schreiben bes neuen Oberfeldherrn Barclan aus Striegau vom 28. Mai ein, worin ein gang anderes Berfahren von Bülow verlangt wurde. Er wurde bringend aufgeforbert, auf die Berbindung bes Weindes zwischen Bunglau und Dresben ju wirfen. "Es wirb", fchreibt er, "bon ber Schnelligkeit Ihrer Bewegungen und von entschloffenen Unternehmungen abhängen, ber allgemeinen Sache bie glänzenbste Bendung zu geben." Rach allen Nachrichten, melbet Barclan, folle sich bas Corps bes Marschalls Davoust in hamburg mit bem großen frangofischen Beere in Sachfen bereinigen, Bulow habe baber teine Zeit zu verlieren. Er foll fich zwar in ber Berfaffung ju halten fuchen, daß er feine Bereinigung mit den gur Dedung von Berlin bestimmten Truppen bewirfen fonne, inbeg fei in biefem Augenblid gar nicht abzusehen, bag biefe Refibeng von irgend einem feindlichen Angriff bebroht fein fonne. — General Bulow war ichon entschloffen gewesen, bor ber permeintlichen französischen Uebermacht sich nach Lieberose Burudgugiehen. Durch bas Schreiben Barclan's murbe er nun aufgeforbert, fraftige Stofe gegen Guben auf bie Berbindungen ber Frangosen zu führen. Dazu, scheint es, konnte er sich vorerst nicht verstehen, vielmehr war bei ihm immer noch ber Gedanke vorherrichend, den Entsat von Cuftrin zu verhindern. sich nun zwar nicht zurud und blieb in Cottbus stehen, schob aber Borftell noch naber an die Ober nach Guben bor, um bem Uebergange von Eroffen näher zu fein, und gog Oppen nach Bei biefer bedeutenden Fortrückung nach Often hatte er Boben immer noch in Suterbogt gelaffen und jur Berbindung swischen biesem und feiner Macht ein Referve-Bataillon in Ludau postirt, welches zwar noch Verstärfungen aus der Mark erhalten follte, aber freilich nicht im Stande war, be Bergog von Reggio (Dubinot) mit einem gangen Corps von Berlin abzuhalten.

Die Unternehmungen Bülow's seit dem 19. Mai, wo er aus der Gegend von Berlin wieder aufbrach, tragen allerdings keinen kühnen Charakter, sondern vielmehr den großer Vorsicht, und lassen den glänzenden Sieger von Groß-Beeren und Dennewit noch nicht ahnen. Er hatte, ohne die Brigade Bohen und einige entsandte Abtheilungen zu rechnen, zulezt 21,000 Mann guter Truppen beisammen, die vom besten Geiste beseelt waren; in den Marken bildete sich die Landwehr, die mit jedem Tage kriegsfähiger wurde, und dazu stand der Landsturm zu seiner Verfügung; er wußte, daß das schwedische Heer in

Pommern stand, welches zum Schutz der Mark herbeieilen konnte, und daß der Kronprinz von Schweden am 18. Mai in Stralssund eingetroffen war. Dennoch widerstand er einem kräftigen Borricken gegen den linken Flügel des Feindes und später in den Rücken desselben und sühlte nur äußerst vorsichtig an dessen linker Seite herum. Allerdings war sein näherer Auftrag, die Marken und die Hauptstadt zu beden, aber dieser Befehl war doch nicht gar zu buchstädlich zu verstehen. Jest war nun durch das Gesecht von Hoperswerda klar geworden, daß ein ganzes Corps, mit einem berühmten Marschall an der Spize, gegen ihn stehe. Er greift dieses aber nicht an, läßt ihm vielmehr den Weg nach Berlin offen, indem er sich nach Cottbus wendet, weil er den Entsat von Cüstrin fürchtet; ja er hält sich in Cottbus noch zu sehr blohgestellt, will über die Spree gehen und dis Lieberose zurückweichen.

General Bulow hatte die allgemeine Meinung schon fehr gegen sich, als er von der Elbe, ohne dazu besonders genöthigt zu fein, gegen Berlin zurudging, wodurch er, wie man meinte, Land und Hauptstadt in nutlofen Allarm gebracht. Als er nun, ftatt an ber Elfter bem Feinde fraftig auf ben Leib gu rücken und dem Hauptheer Luft zu machen, nichts that, als stehen zu bleiben, ober mit großer Vorsicht etwas östlich zu ruden, wodurch er fogar den Weg auf Berlin frei ließ, brach ber allgemeine Unwille gegen ihn los. Nach ber allgemeinen Meinung hatte er, bei feiner Ueberlegenheit an Reiterei und bem großen Muthe seiner Truppen, an ber oberen Elfter ben Feind entschlossen angreifen sollen, ben er unfehlbar geschlagen und baburch vom Sauptheer einen großen Theil ber feinblichen Rräfte abgelentt haben wurde. Die Truppen wurden bann ein größeres Bertrauen behalten haben, die Mark und die Sauptstadt würden nicht in immerwährendem Allarm gehalten worden en, und hatten nicht fo bedeutende Opfer an Verpflegung zu bringen nöthig gehabt. Durch fein Zaubern, burch feine Unents schloffenheit sei es möglich geworden, daß Napoleon ein Beobachtungs-Corps gegen ihn gefandt, das ihn geschlagen, bor welchem er fich gar noch zurudziehe und ihm ben Weg nach Berlin frei laffe. So urtheilten felbft bie Bochftgestellteften: ben General l'Eftocq, ber Civil-Gouverneur Sad, ber Dber-Brafibent Baffewit und viele Andere.\*) In den niederen Schichten der Ge-fellschaft ging man noch viel weiter, ja es ging julet bas Gerücht um, der General Bulow fei des Commandos entfett worden.

<sup>\*)</sup> Beiträge 2c. II. S. 228 und 229.

Es war bringend nothwendig, daß er wenigstens etwas gegen den Marschall Oudinot unternahm, um die verlorne Meinung wiederzugewinnen, der Aufforderung des Oberfeldherrn Barclay zu genügen und auch seine eigenen Generale zufrieden zu stellen, die mit seinen Anordnungen immer unzufriedener wurden. Die Gefahr eines seindlichen Bordringens nach Erossen stellte sich nicht als dringend heraus, und so beschloß er denn am 2. Juni, zum Angriff auf den Marschall Oudinot überzugehen. Um dies zu können, mußte er aber erst zwei Märsche westlich ziehen und seine zerstreute Streitmacht vereinigen.

Marschall Dubinot war zuerst in Hoherswerda stehen geblieben, um sein ganzes Corps zu vereinigen. Den 31. Mai war er in der Richtung von Ruhland und Senstenberg abgezogen. Er hatte sich dann nach Kirchhain gewandt und schickte sich an, auf Lucau vorzugehen. Es wurde dadurch klar, daß er durch diesen westlichen Bogen blos Bülow täuschen wollte, und er durch seine letztere Wendung auf Lucau nun gewiß ein Bor-

geben auf Berlin beabsichtigte.

Jest kam die Verlegenheit an Bülow. Der Feind hatte von Kirchhain nach Luckau nur 4 Meilen, während Cottbus von Luckau 6½ Meilen, und Guben, wo Borstell stand, sogar 11¾ Meilen entfernt sind, und auch Oberst Bohen von Jüterbogf dahin über 6 Meilen zurückzulegen hatte. Marschall Oudinot, der seine Macht vereinigt hatte, während die Bülow's auf 18 Meilen zerstreut stand, mußte ihm aller Wahrscheinlichseit nach in Luckau zuvorkommen, hatte dann die gerade Straße nach Berlin und konnte die Mark in große Verlegenheit bringen, denn einestheils ist Luckau von Verlin nur 9 Meilen entfernt, und anderentheils hatte der französische Heerführer im schlimmsten Falle immer die Freiheit, seinen Rückzug auf eine der Elbsestungen zu nehmen.

In dieser Besorgniß beschloß General Bülow den Versuch zu machen, durch einen Gewaltmarsch mit allen seinen Brigaden Luckau noch vor dem Feinde zu erreichen. Er brach den 3. Juni früh um 5 Uhr von Cottbus auf, wies den General Oppen in Dredkau über Kalau, befahl auch Borstell, von Guben in der Richtung auf Lübben so weit als möglich vorzudringen, und ertheilte Bohen bei Jüterbogk die Weisung, ebenfalls auf Luckaus

zu marschiren.

### Gefecht von Ludan am 4. Juni.

Nach einem äußerst angestrengten Marsch erreichte General Bülow ben 3. Juni Nachmittags 4 Uhr bas Dorf Zinnitz auf

ber Hälfte bes Weges zwischen Kalau und Lucau. Die Truppen, seit 11 Stunden in Bewegung, hatten 5 Meilen zurückgelegt und waren so ermtidet, daß Halt gemacht und 2 Stunden geruht werden mußte. Der Weg hatte bei ungewöhnlicher Sitze und bei einem durch lange Trockenheit erzeugten unerträglichen Staube auf sandigen, schmalen Dorswegen häusig durch Kiefernwälder geführt. Die Erschöpfung der Truppen war jetzt schon so groß, daß 3000 derfelben in Nachzügler aufgelöst waren. Um 6 Uhr brach der General wieder auf und erreichte Lucau gegen 11 Uhr Abends. Der letzte Theil des Weges, in völliger Dunkelheit zurückgelegt, erzeugte eine solche Auflösung, daß ein geringer Theil seindlicher Reiterei im Stande gewesen wäre, das ganze Fußvolk auseinander zu treiben. Auch General Oppen tras am Abend, in ähnlicher Art, in Lucau ein. Er war nur in der Nähe von Kalau auf den Feind gestoßen und hatte einige Kanonenschüsse mit ihm gewechselt. Wiewohl nun die größte Auflösung geherrscht hatte, so sanden sich am Morgen doch alle zerstreuten Leute wieder bei ihren Truppentheilen ein. Borstell, der beinahe 12 Meilen entsernt war, konnte am 3. Juni nur die Cotthus gelangen und am 4. noch nicht in Lucau sein. Bohen vermochte erst in der Nacht vom 3. zum 4. aufzubrechen, und konnte allerdings am späten Nacht mittage noch anlangen.

Durch diese Gewaltmaaßregel, welche mit weniger willigen Truppen kaum ausstührbar gewesen sein würde, hatte Bülow eserlangt, mit seinen auf 18 Meilen zerstreuten Streitkräften vor dem Feinde in Lucau anzukommen. Hier stand schon das 4. Reserve-Bataillon des Leib-Regiments unter dem Hauptmann von Herrmann, welches durch die Ankunft des Corps aus der

größten Beforgniß in die größte Freude verfett wurde.

General Bülow zweiselte nicht daran, daß es zu ernstem Kampf kommen würde, und war daher am frühen Morgen schon zu Fferd, um seine Anordnungen zu tressen. Auf die große Herd, um seine Anordnungen zu tressen. Auf die große Herd bes gestrigen Tages war am Morgen ein starkes Regenwetter gefolgt und es war ziemlich fühl geworden. Er erwartete den Feind von zwei Seiten, von Sonnenwalde her und von Kalau. Demnach ging er mit dem größten Theil seiner Macht durch Luckau und stellte sich am linken User des durch die Stadt gehenden Flüßchens, der Berste, auf. Von den bei sich habenden Brigaden: der russischen von Harpe, Hessendburg, Thümen, Oppen, blieb nur die letztere auf dem rechten User der Berste. Die Stadt selbst wurde von dem Reserve-Bataillon Herrmann und von Theilen der erstgenannten Brigaden besetzt.

Durch Luctau, eine Stadt damals von 4000 Einwohnern, aebt von Gud nach Nord bie Berfte, ein Flüschen von 10-15 Schritt Breite, welches sich bei Lubben in Die Spree ergießt. Un sich gang unbedeutend, wird bas Flüßchen bei Ludau von großer Einwirkung, weil es süblich ber Stadt von einer bis 3000 Schritt breiten und eine Meile langen, ungangbaren Nieberung begleitet wird. Diese Niederung erstreckt sich auch noch 2000 Schritt unterhalb ober nördlich der Stadt bis zum Dorf Zaco, hört bann aber ganz auf und bas Flüßchen hat bann mehrere Uebergänge. In Diese Sumpfniederung ift Die Stadt so hineingebaut, daß sie, so wie die sie zahlreich umgebenden Garten, troden liegt. Die Stadt ift mit einer alten, ziemlich starken Mauer und mit einem Wassergraben, über welden mehrere Bruden führen, umgeben und ber Gingang kann nur burch die Thore geschehen. Un ber Oftseite ift bas Ralauer Thor, an welches fich die holzerbaute, bedeutende, gartenreiche Kalauer Vorstadt schließt, in welcher sich das Umt und ein von einer vier Bug hohen Mauer umgebener Rirchhof auszeichnen. Gegen Westen ist bas Sandoër Thor und die Sandoër Borstadt, an welche sich subwestlich das Dorf Sando anschließt. Außer diesen beiden Thoren befindet sich gegen Rordost noch eine Deffnung burch die Mauer, das neue Thor, welches aber nur zu Garten führt. Rund um die Stadt, innerhalb ber Garten und außerhalb des Wassergrabens, führt ein für Fuhrwerk aller Art brauchbarer Weg. — Der rechte Rand ber Niederung gegen Kalau ist ganz flach, der linke am Ende der Sandoer Borstadt und des Dorfs Sando enthält ziemlich ansehnliche Berge, auf welchen 6 bis 7 Windmühlen fteben.

General Bülow erwartete ben Angriff hauptsächlich won Sonnenwalde her, also auf dem linken Ufer der Berste und ihrer Niederung, daher widmete er dieser Seite auch sast allein seine Ausmerksamkeit. Er ließ die vom gestrigen Marsch noch sehr ermüdeten Truppen hier auf den Bergen und Höhenzügen eine Ausstellung nehmen, während er Beodachtungen gegen Sonnenwalde vorsandte. Er irrte sich hierin jedoch gänzlich; Marschall Dudinot hatte alle seine Streitkräfte auf dem rechten Ufer der Berste-Niederung vereint und griff die Kalauer Seite an, worallein die Brigade Oppen stand.

Bielleicht unter dem Schutz des stark herabströmenden Regens war es dem Feinde gelungen, sich in bedeutender Stärke der preußischen Aufstellung zu nähern, auch mochte General Depen nicht genügend durch Reiter-Streiswachen die Annäherung

bes Feindes ausgekundet haben.\*) Um 9 Uhr wurden seine Borposten zurückgedrängt, um 10 Uhr siel der erste Kanonenschuß umd gleich darauf brach der Feind mit so überlegenen Kräften gegen ihn los, daß er sich eilig in die Kalauer Vorstadt zurückziehen müßte. Der Angriss war so kräftig und überraschend, daß der Feind fast zugleich mit der Brigade in die Vorstadt eindrang. Die Bataillone Oppen's warsen sich rechts und links in die Gärten, aber der Feind, seinen Vorsheil versfolgend, stürmte bis ans Kalauer Thor heran, drang selbst in dieses ein, da es noch offen war, und es war nahe daran, daß er in die Straßen der Stadt kam. Nur mit Mühe gelang es, die eindringenden Abtheilungen mit dem Bajonet wieder durch das Thor über die Brücke in die Vorstadt zurückzuwersen. Diese blieb verloren, der Feind setzte sich darin sest, und die Truppen von Oppen mußten rechts und links der Stadt sich auf den

weiteren Rückzug begeben.

Als General Bulow, der auf den Windmühlenbergen am Ende ber Sandoer Borftadt hielt, von wo man die gange Gegend übersehen fann, bie Bedrängniß von Oppen mahrnahm, fandte er sogleich mehrere Bataillone Unterftukung. Es gelang ber Tapferkeit dieser Truppen, auf kurze Zeit den Feind aus der ganzen Vorstadt bis auf das freie Feld zu verjagen. Er hatte hier aber eine Menge Geschütz aufgestellt, die ein verbeerendes Feuer auf die Borftabt richteten, mabrend die Breufen ihm mit feinem einzigen Gefchut antworten konnten, einestheils, weil die Kanonen von den Windmühlenbergen nicht fo weit reichten, und man fürchtete, die eigenen Leute ju beschädigen; anderentheils, weil man in ben engen Stragen ber Stadt und Borftadt fein Geschütz ber Wegnahme aussetzen wollte, auch bon ein paar Ranonen fich feine große Wirfung erwarten ließ. Das furchtbare Artilleriefeuer bes Feindes hatte benn boch in furger Zeit bie tapferen preußischen Rämpfer erschüttert. Go Die bas Geschütz feine Wirtung geaußert, brangen frische Trupben fturmend auf die Borftadt ein. Ermattet wichen die Breu-Ben, und die Frangofen kamen von Neuem bis zum Ralauer Thor bin. Sier ftand ber Rampf durch immer neue Berftartungen und neue Angriffe. Das es ber Feind zu schwer fand, burche Thor in die Stadt einzudringen, so versuchte er sudlich ber Stadt bie naffen Biefen ber Berfte ju überfchreiten. Starfe Schwarmerlinien, von Unterftutungstrupps gefolgt, brangen bis ans Ufer

<sup>\*)</sup> Er hatte diese (nach der Mittheilung eines Theilnehmenden) auszegesandt, der Feind war aber auf einem anderen Wege herangerückt.

ber Berfte vor, aber auch hier wurden ihnen gleiche Kräfte entgegengesandt, die auf allerlei Nothbrücken auf dem sehr naffen Grund vorkamen und die Absicht des Feindes vereitelten.

Es war bereits 3 Uhr Nachmittags; ber Kampf hatte mit größter Erbitterung gewüthet, ohne bag es bem Feinde gelungen war, mehr Boden zu gewinnen. Der vergeblichen Angriffe und bes stehenden Gefechts mude, begann er jett, die Ralauer Borstadt und die Stadt mit Granaten zu bewerfen. Die Borftadt stand bald in Flammen, und auch in der Stadt, besonders in ber Kalauer Strafe, ging an mehreren Orten Feuer auf. Jett wurden die grauenhaften Scenen, die jedes Gefecht in feinem Gefolge hat, noch burch besondere Schredniffe vermehrt. In ber Kalauer Borftadt war viel Blut gefloffen, und eine bedeutende Bahl Schwerverwundeter von Freund und Jeind waren in die Bäufer gedrungen, oder man hatte fie einstweilen darin untergebracht. Bei ber Schnelligkeit, womit bas Feuer um fich griff, war an ihre Rettung nicht zu benfen, fie - verbrannten. Die Einwohner, welche sich noch nicht geflüchtet hatten, kamen jest hervor. Frauen, mit fliegenden Saaren, mit schreienden Rindern auf dem Arm, an den Sanden, an den Kleidern; Mamer, mit Rettung des brullenden Biebes beschäftigt, fturzten in wilder Saft den Windmühlenbergen hinter Lucau zu.

Nachbem biese Scenen einige Zeit gebauert hatten, sah ber preußische Felbherr, wie ber Feind im Kampf ermattete und nachzulassen begann. Es schien ihm nun an der Zeit, mit Reisterei vorzubrechen, und er befahl dem Major Sandrart, mit dem ersten Leibhusaren-Regiment und einer halben reitenden Batterie vorerst den Versuch zu machen, durch die brennende Stadt und Vorstadt durchzussemmen; dieser Versuch mußte aber bald als

völlig unausführbar aufgegeben werden.

War es wegen der wogenden Flammen des Feuers den Preußen nicht möglich, durch die Kalauer Vorstadt zu dringen, so war noch weniger zu besorgen, daß der Feind hindurchtonsmen werde, um die Sandoer Berge anzugreisen, wo er von 40 aufgepflanzten Geschützen zermalmt worden wäre. Da auch um 5 Uhr die Brigade Vopen als Verstärfung eintraf, so brauchte Bülow einen etwa von Sonnenwalde her ankommenden Feind nicht mehr zu sürchten. Dagegen wurde er sür den nun herannahenden General Vorstell besorgt. Er fürchtete, daß dieser auf dem rechten User der Berste der ganzen Macht des Marschalls Dudinot ausgesetzt sein und von ihm abgeschnitten werden würde. Um dies zu verhindern, traf er seine Vorstehrungen. Die Brigade Oppen, welche durch langen Kampf er-

mübet war, zog er allmählig aus dem Gefecht und ersetzte sie durch frische Truppen. Sodann ertheilte er ihr den Auftrag, nach Wieringsdorf und Giesmannsdorf zu marschiren, wo schon 2 Bataillone und 2 Schwadronen standen, um seinen linken Flügel zu verstärken. General Oppen sollte durch seinen Keiterei, die noch nicht im Gesecht gewesen war, die Gegend nach Lübeben, von woher Borstell kommen mußte, durch abgefandte Abtheilungen aufklären. Bald darauf schien ihm dies noch nicht genug, er theilte Oppen noch 7 Schwadronen und eine halbe reitende Batterie zu, und befahl ihm, mit der Reiterei bei Zacko über die Berste zu setzen und jenseits den rechten Flügel des Feindes anzugreifen.

General Oppen ging mit 9 Schwadronen und 2 Geschützen bei Zacko über das genannte Flüßchen und trabte gegen Cahnsborf vor. Es war bereits spät am Tage, als er dort ankam, indeß machte er eine Attake auf ein bairisches Cheveauxleger-Regiment, warf es, nahm ihm 3 Geschütze und traf dann auf Fußvolk, welches ein sehr lebhaftes Feuer auf ihn eröffnete. Er begnügte sich mit diesem Vortheil und zog sich in Ordnung

zurück.

Bis zu diesem Augenblick hatten Kanonen: und Kleingewehrseuer bei der Kalauer Borstadt beständig fortgewährt, jest
ließ es nach und hörte bei eintretender Dunkelheit ganz auf.
Die ohnehin noch brennende Borstadt versperrte beiden Theilen
den Weg, und beide waren auf das Neußerste durch zehnstündigen Kanupf ermattet. Der Feind, welcher seine Absicht vereitelt
sah, zog in der Nacht ab, und das Gesecht konnte daher mit
Recht als gewonnen angesehen werden. Es war um so ehrenvoller für die Preußen, da ihr Geschüt — wie schon erwähnt
waren zur Probe versucht worden.

Das Gefecht hatte 600 Mann an Tobten und Berwuns been gekostet, wovon 500 auf die Preußen und 100 auf die Kussen samen. Die Franzosen mochten etwas weniger verloren haben. An Trophäen gab es nur 1 Haubite\*), 716 Gefans

gene, beinahe nur schwer Berwundete.

General Borftell traf erst am Morgen ein, weil es ihm unmöglich gewesen war, die Schwierigkeiten der Hitze, der Sandwege und der weiten Entfernung zu überwinden.

Die angestrengten Märsche nach Lucau, bas zehnstündige

<sup>\*)</sup> Bon ben bei Cahnsborf eroberten 3 Gefchützen hatte Oppen nur eine Daubige fortbringen können.

Gefecht daselbst, der Mangel an Berpflegung, zu welcher keine Zeit war, hatten einen so hohen Grad von Erschöpfung eintreten lassen, daß an eine kräftige Verfolgung nickt zu denken war. General Bülow setzte zwar etwas Reiterei und gegen Mittag auch Fußvolk in Bewegung, und es wurden bis zum Wassenstillstande auch noch im Ganzen 13 Offiziere und 935 Mann als Gefangene eingebracht, aber die große Müdigkeit der Truppen verhinderte doch, den Sieg so zu benutzen, wie es vor-

theilhaft gewesen wäre.

Nach furzer, aber nothwendiger Erholung beabsichtigte der preußische Heerführer nun weiter vorzudringen. In dem Bericht an den König bom 5. Juni spricht er davon und erkennt die großen Folgen, die es haben würde, jest ben Feind zu schlagen, da im Ruden bes großen feindlichen Beeres außer Dubinot nichts fei, was fich ihm entgegenstellen könne. Allein am 6. Juni stand er noch in Ludau, wollte erft am 7. Theile seines heeres borfenden, und am 8. mit dem Corps nachfolgen. Hauptursache biefer Langsamkeit war die Art der Berpflegung. General Bulow konnte fich nicht entschließen, ober hielt fich nicht berechtigt, wie der Feind, das Requisitionsspstem eintreten zu laffen, und ben Landstrich, wo er stand, zu fehr zu bedrücken, vielmehr befolgte er nur ben Weg ber Lieferungen, und ba mußte freilich Die Beweglichkeit fehr abnehmen. Um weiteren Borgeben wurde er überhaupt gehindert durch die am 7. Juni Mittags eingetroffene Nachricht vom Abschluß des Waffenstillstandes.

Das Gefecht bei Lucau war Bülow persönlich nothwendig, um sein Ansehen wieder herzustellen. Es war auch den Truppen nöthig, die sich nun scharf mit dem Feinde gemessen hatten, um das erforderliche Selbstwertrauen zu bewahren und neues zu gewinnen. An sich von keiner übergroßen Erheblichkeit, war durch dasselbe doch Berlin und die Kurmark unversehrt erhalten worden, und insofern war es beziehungsweise von Wichtigkeit, da auf dem großen Kriegsschauplat die Sachen eine sehr nach-

theilige Wendung genommen hatten.

Alles, was, seitbem die Truppen Bülow's die Elbe verlassen hatten, dis zum jetzigen Augenblick vorgegangen war, hatte die Mark und die Hauptstadt im Innersten aufgeregt. Alle Behörden, alle Individuen, alle Kräfte, Landwehr, Landsturm waren in volle spannende Bewegung und Thätigkeit gestommen, — und diese Bewegung hatte sich Norddeutschland, Pommern und den entserntesten Theilen der Monarchie mitgetheilt. Zedermann hatte aber willig und mit höchster Hingebung seine Pflicht gethan. Die Landwehr war so weit, um am

Rampfe Theil nehmen zu können, der Landsturm war überall gebildet, durch die Borfälle an mehreren Orten selhst geübt und zur Mitwirkung überall bereit; die Aufstauungen an der Nuthe und Notte, die Schanzen und Verhaue waren beendet. Jetzt eben hatte das siegreiche Gefecht dei Luckau dem allgemeinen Streben mehr Schwung gegeben. Die Nachricht vom Abschlusse des Waffenstillstandes wurde daher weder von der Bevölkerung, noch von den Truppen des Generals Bülow, die nun erst recht thatendurstig geworden waren, günstig aufgenommen, im Gegentheil erzeugte sie überall ein sehr peinliches, niederschlagendes Gefühl, welches erst durch spätere ruhigere Betrachtung gehoben werden konnte.

# 5. Der Sall von hamburg und von Lübeck.

Ein Gegenstand angelegentlicher Unterhandlung bei Schließung des Waffenstillstandes von Seiten der Verbündeten war die Rettung Hamburgs gewesen. Da hieran aber das ganze Geschäft zu scheitern drohte, so ließ man endlich diesen Punkt fallen und es wurde über Hamburg gar nichts bestimmt. Noch wußten die Verbündeten nicht, wie es um dasselbe stehe; sie hofften nur, daß es sich bis zum Eingang des Waffenstillstandes gehalten haben würde. Leider war diese Hoffnung ganz unge-

aründet.

Bir haben schon bei Eröffnung des Krieges die Begebenheiten an der Niederelbe und in den benachbarten Theilen Kordbeutschlands erzählt und knüpfen hier wieder an. Wir erwähnten, daß der Fall von Hamburg daraus hervorging, daß eine Macht sich auf die andere, Hamburg selbst sich auf alle verließ, daß so die Mittel des Widerstandes nicht vereinigt, nicht geordnet wurden und in keiner Hinsicht etwas Tüchtiges geschah. Wir bemerkten, daß die Verbündeten den hohen Werth der ersten Handelsstadt Deutschlands, die trotz der drückenden Continentalsperre unermeßliche Hüssmittel gewährte, weder in materieller, noch selbst in rein kriegerischer Jinsicht gehörig würdigten und es versäumten, dort einen einheitlichen, tüchtigen Widerstand zu organisiren. Wäre ein Oberbesehlshaber ernannt worden, und die Partheigänger Tettenborn, Tschernitschef, Benkendorf, Dörnberg, die sich jest durch gegenseitige Siersucht hinderten,

hätten sich vereinigt nach Hamburg geworfen, so kam eine Macht Busammen, die recht wohl im Stande gewesen ware, die Stadt im Berein mit ber waffenfähigen Bürgerschaft zu halten. Befehl bazu fam leiber zu fpat, als ichon Alles verloren war. England, welches wegen bes Wiedergewinns von Sannover alle Urfache hatte, zunächst Samburg und die Niederelbe zu halten, fandte einen Diplomaten für Nordbeutschland, sich erft überall ju verständigen, den General Sir Charles Stewart, einen Bruber bes Lord Castlereagh, welcher ben 18. März mit vielen Aufträgen in Samburg anlangte; es fandte einen Feldherrn, ben General-Lieutenant Grafen Wallmoben, aber ohne Beer. Danemark schwankte noch, wem es sich zuwenden sollte, benn es sollte Norwegen an Schweben verlieren und noch war ihm fein annehmbares Aequivalent dafür geboten. Was die Samburger felbst betrifft, so wünschten sie zwar aus allen Rraften, bie Frangosen nicht in ihren Mauern zu sehen, sie wollten auch gablen und felbst etwas thun; aber als friedliche, nur handelsbeflissene Republikaner waren sie des Degens boch zu ungewohnt. Es war auch gar zu unbequem für die wohlhabenden Berren, mit bem schweren Gewehr und Gepad fich personlich in Reih' und Glied zu stellen und in ben Rampf zu eilen; fie wollten bafür gahlen, bag ber niedere Theil des Bolts biefe Sorge übernähme. Da fie fich aber nicht benten konnten, daß bie großen Mächte fie im Stich laffen wurden, fo gablten fie nur eine fehr mäßige Summe und bachten als Raufleute, bie geneigt sind, erft das Meußerste abzuwarten, ehe sie tief in den Sackel greifen, es wurde mit biefer magigen Summe auch aenug sein. So war benn eine hanseatische Legion von nur 2000 Mann gebildet worden, für das reiche Hamburg doch gar zu wenig, und selbst Lübeck hatte sich mit 1000 Mann schon berhältnigmäßig ftarfer betheiligt. Da biezu nur bie 1500 Kofaken unter Tettenborn und 500 Medlenburger kamen, fo mußte Jebermann einsehen, daß biese geringe Macht nicht genügte, Hamburg und die Niederelbe gegen zwei französische Corps zu vertheibigen. Als es zur Errichtung ber Burgerwehr fam, bie auf 5-6000 Mann gebracht werden follte, zeigte sich der Mangel an jeder Kriegskenntnig, welche zu erlangen ber Samburger nie Gelegenheit gehabt hatte. Es fehlte an bem Geifte ber Eintracht, ber Ordnung und bes Gehorsams, und so kam benn bei allen reichen Mitteln an Menschen und Geld wenig gu Stanbe. Um Enbe blieben die hamburger dabei, bag nur fremde Gulfe fie retten konne, eine unglüdliche Borftellung, bie fie schwer haben bugen muffen.

Als Marschall Davouft und General Bandamme sich näherten und die Franzosen am 27. April das gegenüberliegende Haarburg besetzten, wandten sich die Hamburger Bürger zuerst an Dänemark, welches damals noch geneigt war, sich den Berbündeten anzuschließen. Dieses sandte den Besehlshaber in Altona, Obersten Hafner, nach Hamburg, um den französischen Generalen zu erklären, daß er Besehl habe, die Stadt im Nothfall mit dämschen Truppen zu vertheidigen, weil deren Wohlsahrt auch sur Dänemark von großer Wichtigkeit sei. Als sich die Franzosen hieran nicht kehrten, bewirkte es Tettenborn, daß wirklich 2000 Dänen mit 16 Kanonen unter General Wegener die Stadt besehten und an die besonders bedrohten Punkte rückten.

General Vandamme setzte indes von Haarburg aus seine Unternehmungen fort. Am 9. Mai überschritt er die Süderschbe und bemächtigte sich der füdlichen Spitze der Insel Wilshelmsburg. Von hier drang er in den nächsten Tagen die ndie Nordersche vor, nahm die Inseln Niedernfeld, die große und kleine Beddel und bombardirte von da seit dem 14. Mai die

Stadt Hamburg felbft.

Um diese Zeit traf dort ein Mann ein, der, wenn er früher gekommen wäre, der Sache wohl eine günstige Wendung hätte geben können, nämlich der Herzog Wilhelm von Braunschweigs Dels. Der Senat von Hamburg trug ihm sofort den Oberbefehl über die hanseatischen Truppen und über die Stadt an, und er war auch nicht abgeneigt, den Antrag anzunehmen, wenn Tettenborn ihn unterstüge. Der Stolz eines eben erst ernannten russischen General-Majors, der 1500 Kosaken befehligte, ließ es inzbessen nicht zu, unter einem deutschen Herzog und gepriesenen Bolkshelden zu stehen.\*) Der Herzog reiste unwillig ins Hauptguartier der Verbündeten ab, und Hamburg blieb seinem Schicksal süberlassen.

Jest hatte die Schlacht bei Lüten ihre Wirkung am Hofe von Kopenhagen gehabt. Dänemark glaubte Napoleon wieder so mächtig, daß er es hinlänglich im Besitz von Norwegen schützen könne. Sogleich brach es alle Verhandlungen mit den Verbündeten ab, zog am 19. Mai seine Truppen aus Hamburg und ließ sie, so wie seine übrigen Streitkräfte, zu dem Geer der Fransließ sie, so wie seine übrigen Streitkräfte, zu dem Geer der Fransließ

gofen ftogen.

In ihrer höchsten Noth wandten sich die Hamburger und General Tettenborn an die Schweden, welche bereits in Stral-

<sup>\*)</sup> Sporschil's große Chronif I. S. 279.

fund und anderen Safen gelandet, in Schwebisch-Bommern und Medlenburg standen. Der schwedische General Döbeln, welcher am nächsten, in Wismar, ftand, trug auch fein Bebenfen, ohne Befehl abzuwarten, mit 2500 Mann ben 21. Mai eiligft in Hamburg einzurücken, um an bessen Bertheibigung Theil zu nehmen. Der Kronpring von Schweden aber, welcher, nach vielfachem Sarren und oftmaliger Lorberverfündigung in den Zeitungen, endlich am 18. Mai in Stralfund angekommen war, migbilligte biesen eigenmächtigen Schritt seines Generals, befahl ihm sofort, die Stadt wieder zu verlaffen, und stellte ihn vor ein Kriegsgericht, welches ihn zur Caffation berurtheilte. Das Urtheil wurde nicht vollstreckt, aber ber General doch vom Dienst in Deutschland entfernt und nach Schweben zurückgesandt. Diese erfte Handlung bes Kronprinzen auf deutschem Boben, wodurch er bie erfte Sandelsstadt Deutschlands, Die wichtigste bes Festlandes, willführlich und unerflärlich ihrem Schicffal überließ, erzeugte überall das schmerzlichste Erstaunen und gerechtes Mißtrauen in feine fernere Sandlungsweise. Jedermann fand ein solches Benehmen im höchsten Grabe rathselhaft. Die Bundniffe Schwebens mit Ruglands bom 3. Marz und mit Preugen bom 22. April 1813 verpflichteten ibn, für bie Sache ber Berbunbeten wirksam zu fein, und nun bezeichnete er fein erftes Auftreten in Deutschland mit einer Beschimpfung biefes Landes. Es war ein Gluck für ihn, daß gerade ber Unwille und bie Entruftung wegen bes Bundniffes Danemarks mit Napoleon fich allgemein mit bem größten Nachbruck aussprach, wodurch seine Sandlung gleichsam übertont wurde, und boch hatte Danemark, welches man offenkundig berauben wollte, viel größere Entschulbigung für fein Bündnig mit Frankreich, als ber Kronpring von Schweben, ber gefliffentlich Samburg in Jeindeshand fallen ließ.

Als auf der Schweden Hülfe nicht zu rechnen war, verfuchte Tettenborn, einen Vertrag mit den Franzosen abzuschließen; aber General Bandamme erwiderte: die Einwohner von Kamburg mußten sich auf Gnade und Ungnade der großen Seele

feines Raifers überlaffen.

Am 24. Mai rückten die Dänen auf der Nordseite vor und die Franzosen bemächtigten sich der letzten Elbinsel, des Ochsenwerders, wobei dänische Fahrzeuge ihnen Hülse leisteten. Es ging dann auch die Nachricht vom Verlust der Schlacht bei Bauten ein, welche in letzter Instanz das Schicksal der unglücklichen Stadt entschied. Die Franzosen, jetzt gegen 20,000 Mann stark, mit zahlreichem Geschütz, waren nur noch durch die Norders Elbe davon geschieden und 15,000 Dänen standen an der Nords

seite der Stadt zu ihrer Berfügung. Die Rolle Tettenborn's, so glänzend begonnen und eine Zeit lang fortgeführt, war nun ausgespielt. Eifersüchtig auf jeden andern Einfluß, war es ihm doch nicht gelungen, einen tüchtigen Widerstand aus der Bevölferung selbst und mit den reichen Mitteln Hamburgs zu organisiren, und da er nur Kosaken befehligte, so hatte er begreislichers weise auch nicht die Mittel; die in Wassen ungesibte Bevölkerung kriegerisch auszubilden. Nach einem Ausenthalt von länger als 10 Wochen zog er in der Nacht vom 29. zum 30. Mai mit seinen Kosaken, dem medlendurgischen Bataillon und der hanseatischen Legion nach dem Lauendurgischen ab.

Am Morgen besetzten 5000 Dänen die Stadt, angeblich um Unordnungen zu verhüten, sie verließen sie aber nach einigen Stunden wieder, um den Franzosen Platz zu machen. An demselben Nachmittag zog der Reichsmarschall Prinz von Eckmühl, Herzog von Auerstädt (Davoust), dieser Eckstein der französischen Macht, an der Spitze von 30 Bataillonen und zahlreichem Geschütz in Hamburg ein. Nach zwei Tagen wurde auch Lübeck besetzt und nun die 32. Militair-Division und die französischen Departements wiederhergestellt. Bas früher gezwungen an das französische Reich gekettet worden, wurde nun wieder in den

Gehorfam gurudgeschredt.

Die Berbündeten hatten Hamburg beinahe nur so obenhin betrachtet und den großen Werth dieser Stadt bei weitem nicht hinlänglich erkannt; Rapoleon wußte diesen ganz anders zu schätzen und auszubeuten. Die Hamburger ihrerseits hatten gar nicht gewußt, was sie Alles zu leisten vermöchten; sie wurden nun in dieser Hinscht durch die Franzosen gründlich belehrt, nur mit dem äußerst empfindlichen Unterschiede, daß diese Leistungen, die ihnen zur Freiheit verholfen haben würden, jett zu ihrer Unterbrückung und zu ihrem allergrößten Schaden gereichten.

Napoleon hatte durch Senatsbeschluß vom 10. April die 32. Militair-Division außer dem Gesetz erklären lassen. Nach dem Siege bei Lützen befahl er aus Waldheim vom 7. Mai dem Marschall Davoust, sich Hamburgs zu bemächtigen. Zugleich fügte er sehr harte Maaßregeln bei. Er sollte alle, die unter dem Titel Senatoren während der Besatung durch Tettendorn als solche gewaltet, verhaften, ihre Güter consissiren; er sollte die Stadt entwaffnen, Hamburg und Lübeck eine Strafzahlung von 50 Mill. Franken auslegen und beide Städte des sessigen. Es sollte dem Marschall nicht frei stehen, irgend eine Maaßregel abzuändern oder zu mildern. Diese harten Besehle des Kaisers entsprangen aus der Betrachtung, daß der Besitz

ber Nordseeküsten immer nur vorübergehend sein mußte, daß sie wahrscheinlich im jezigen Kriege schon verloren werden würden. Da die Abneigung der Einwohner gewiß war, so wählte er den Schrecken, um sie in Furcht zu erhalten, und da er doch in Gefahr war, das Land zu verlieren, so beutete er es vorher nach

Möglichkeit aus.

Marschall Daboust, der Aussührer seiner strengen Befehle, ist der Schrecken Hamburgs geworden. So lange die Stadt steht, wird sein Name und die furchtbare Erinnerung an ihn bleiben, wie denn dieser Heerführer leider seinen Namen unauslöschlich der Geschichte Deutschlands eingedrückt hat. Rauh und streng von Charafter, war er mehr als 20 Jahre lang in den unaufhörlichen Schrecknissen des Krieges gestählt und glänzende Siege hatten seinen Stolz genährt. Keiner verstand, wie er, sich schnell und überall Gehorsam zu verschaffen. Napoleon bedurfte eines solchen eiserhen Mannes in einem abtrünnigen, aufgeregten Lande und war der unbedingten Anbänglichseit des Jugendgefährten von Brienne gewiß.

Dennoch war der Mann, deffen kahle, gebietende Stirn Jedermann in Furcht versetzte, nicht grausam. Man rühmt seine Gerechtigkeitsliebe, seine tiefeingreifende Ordnung, die selbst die räuberischen Ordonnateurs, Heer-Intendanten 2c. im Zaum hielt, und er selbst hat seine Rolle beklagt, die ihn zu so äußersten Maaßregeln nöthigte. Gewiß ist, daß er die Befehle seines Gebieters in vielen Fällen ermäßigt und gemildert hat. Als später die öffentliche Stimme in Deutschland sich so überaus volltönend gegen ihn erhob, hat er eine Denkschrift herausgegeben, worin er alle seine Handlungen mit bestimmten Befehlen des Kaisers belegt und die viel mildere Ausführung nachge-

wiesen hat.

Das erste Auftreten Daboust's war, für die Umstände, gemäßigt. Er nannte die Abgeordneten der Bürgerschaft zwar Rebellen, schalt sie aus und zeigte ihnen sein drohendes Gesicht, doch darüber, so wie über die Auslieserung der Wassen und die nächsten Anordnungen, konnte man sich nicht wundern. Es wurden natürlich wieder französische Obrigseiten eingesetzt. General Graf Hogendorp, ein Jahr früher Gouberneur von Wilna, wurde Gouberneur der Stadt, Graf Chaban General-Intendant der Militair-Divission, Baron Breteuil Präsect des Departements der Elbmündungen, Küder aus Oldenburg Maire der Stadt. In der Berfolgung der zahlreichen Personen, welche die alte Ordnung der Dinge hergestellt, geleitet oder begünstigt hatten, übereilte sich der Marschall nicht. Es sielen zwar nach seiner Anseite

kunft Verhaftungen vor, aber denen, die Hamburg verlassen wollten, blieb Zeit genug. Erst nach einigen Tagen besetzten französische Douanen die Thore und nach und nach trat die französische Polizei wieder in Wirksamkeit. Selbst die Singuartierung war nicht außerordentlich, da der größere Theil der Truppen bald nach Lübeck und Mecklenburg abmarschiete.

Erft am 7. Juni entlud fich das erfte Ungewitter, welches alle hamburger ftarr und bleich vor Schreden machte. Der Marschall legte ber Stadt eine Straffteuer von 48 Millionen Franken oder 135/, Millionen Thaler auf, welche in fechs Terminen, vom 12. Juni bis jum 12. Juli, bezahlte werden follte, wobei insofern noch eine Art Billigfeit eintrat, daß nur die vermögenden und befitenden Rlaffen zur Steuer herangezogen mur-Bergebens versicherten die Hamburger dem französischen Gewalthaber, daß fie außer Stande waren, auch nur ein Drittheil jener Summe zu zahlen, vergebens sandten fie Abgeordnete an den Kaiser nach Dresben. Gie machten barauf am 12. Juni die größten Schwierigkeiten, auch nur das erfte Sechstel, 22/7 Millionen Thaler, abzutragen. Der Marschall aber ließ sofort mehrere der ersten Kausseute verhaften und als Geifeln nach Haarburg bringen. Da noch ernstere Maagregeln brobten, fo fügten fich die Samburger in ihr Schickfal, bas erfte Sechstel wurde baar bezahlt. Wegen der übrigen funf Sechstheile ließ sich der Marschall nach vielen Verhandlungen endlich bewegen, Waaren, Lieferungen und Leiftungen aller Art an Bahlungsstatt anzunehmen.

Wo möglich noch viel empfindlicher als diese Zahlungen war der strenge Befehl Rapoleon's, welchen er auf seiner Ruckreise von Neumark nach Dresden am 7. Juni erließ, die weitläuftige Stadt Samburg fast in eine Festung zu verwandeln. Sie follte, auch wenn 50,000 Mann bor ihr erschienen, nicht nur gegen einen Ueberfall gesichert sein, sondern sich auch nach Eröffnung ber Laufgraben noch 14 — 20 Tage halten können. Eine Citadelle follte angelegt werden, in welcher fich die Besatung noch 1-2 Monate nach Eröffnung der Laufgräben balten könne. Bier und zwanzig Stunden nach Entpfang bes Befehle mußten 10,000 Arbeiter angestellt fein. Alle Säufer, welche ben anzulegenden Befestigungen im Wege ständen, mußten rudfichtslos weggeriffen werden. Die Elbinseln sollten mit Redouten verseben, mit Dammen eingefaßt, über die Elbarme Bruden geschlagen, auch die Stadt haarburg befestigt und pallifabirt werden. Mit überlegenem friegerischen Beiste gingen die

Unterweisungen an den Marschall in die kleinsten Einzelnheiten.\*) Endlich befahl der Kaiser — allerdings mit seltener Härte — daß alle Kosten der Befestigung allein von der 32. Militair-Division getragen werden müßten, welche fühlen solle, "was für ein Unterschied es sei, unter einer versassungsmäßigen Regierung

zu leben, oder außer der Constitution."

Mit niederschmetternder Gewalt dröhnte dieser Befehl in Mark und Bein der Samburger. Dhne Zweifel fühlten jett Biele bittere Reue, daß fie ju ihrer Befreiung nicht mehr gethan hatten. Es war aber zu spat; sie waren nun rettungslos in der Gewalt des Feindes und mußten gehorchen. Alle mannlichen erwachsenen Einwohner ohne Ausnahme wurden für pflichtig erklärt, bei ben Berschanzungen zu arbeiten, doch war Jedem erlaubt, auf seine Roften einen Ersatmann ju schicken. Tagelohn für einen solchen freiwilligen Arbeiter betrug 10 Schillinge, bald aber waren auch biefe nicht mehr ober nur für schweres Gelb zu haben. Wer nicht reich genug war, für fich arbeiten zu laffen, sandte Frau und Rind. Bon Mitte Juni bis Ende des Jahres arbeiteten so täglich ununterbrochen 8-10,000 Samburger und Leute aus der 32. Militair : Divifion, Bauern von ben Elbinfeln, aus ben Vierlanden, Arbeiter aus Bremen, Lübed und aus dem Lüneburgischen, um die frangofische Herrschaft scheinbar auf immer in Hamburg und Nord-Deutschland ju befestigen. Die Stadt hatte von früheren Beiten ber regelmäßige Befeftigung, aber die Balle waren in Spaziergange mit Alleen und Garten verwandelt, die Graben nicht ausgetieft und häufig von Dammen durchbrochen, das Glacis mit Garten, Gebäuden und allerlei Anbau bedeckt. Der Marschall ließ schonungelos niederreißen, was ihm im Wege war, und raftlos feine Arbeiten fortsetzen. Biele herrliche Gebäude verschwanden, viele hohe Baumgange wurden umgehauen, viele gauberifche Garten der Erde gleich gemacht.

Bei diesen Borgängen konnte es nur wenig Trost gewähren, daß auf die dringende-Borstellung des Marschalls beim Kaiser den Gestüchteten, welche bei der Wiederherstellung der alten Ordnung oder bei dem Aufstande gegen die Franzosen thätig gewesen waren, in Folge des Wassenstüllstandes, mit Ausnahme der besonders Schwerbeschuldigten, eine Amnestie bewilligt wurde.

<sup>\*)</sup> Die Unterweisung zur Beseitigung von hamburg an den Marsschall Davoust ist später wörtlich bekannt geworden und man hat sie, vom kriegerischen Standpunkt aus, siets besoundert, um so mehr, da Kaboleon hamburg nie gesehen hatte.

Am 24. Juli erließ diese der Marschall für die ganze Militair-Division, mit Ausnahme von 28 Personen, worunter 12 Hamburger, welche für Feinde des Staats erklärt, auf immer aus dem französischen Neiche verbannt und deren Güter confiscirt wurden.\*) Im Betretungsfalle sollten sie vor ein Kriegsgericht gestellt und erschossen werden.

Die Lage des französischen Marschalls war trot vieler Gulfsmittel bennoch nicht die beneidenswertheste. Er befand sich zwar bem Namen nach im französischen Reiche, ber That nach aber im Lande eines erbitterten Feindes. Seine Streitmacht stieg nach und nach auf nahe an 40,000 Mann, worunter 5400 Mann Reiterei. \*\*) Davon waren aber höchstens die Hälfte wirkliche Franzosen, die andere Hälfte (leider!) Deutsche, ein Theil noch Hollander und Belgier. Die Aufrufe gur Befreiung vom französischen Joche waren auch unter ihnen nicht ohne den lebhaftesten Wiederhall geblieben, und sie versuchten die Desertion, wo und wie fie immer konnten. In einem feindlichen Lande, von feind= lichen Beeren umgeben, in einer nach Befreiung feufzenden Stadt, mit Truppen, wobon die Hälfte widerwillig war und fich bem Dienst möglichst zu entziehen trachtete, mußte fich ber Marschall wohl furchtbar zeigen, um Alles um fich her einzuschüch= tern. Gebot diese Saltung allerdings ichon feine Lage, fo bestand als Folge ber langen Kriege und Siege im französischen Beere ein Kriegerstolz, der bis an die Wolfen reichte, und bas geringste Vergeben gleich für eine Verletzung des französischen Waffenruhmes anfah, welches nicht ftrenge genug zu ahnden ware. Aus allem diesem entsprangen Maagregeln des Marschalls, deren Nothwendigkeit man nicht einsah und die ihm den Ruf der Graufamkeit zugezogen haben, benn freilich bedachte er fich nicht lange mit Erschießen. Defertion, Berleitung zur Desertion, Raub waren dieser Strafe gewiß, Insubordination in den meisten Fällen, der geringste Berbacht der Sympathie für die deutsche Sache war gefährlich. Faft jeden Sonnabend wurden auf dem Walle an Militairpersonen Executionen vollzogen. Es muß aber gesagt werden, daß er eben so unnachsichtige Gerechtigkeit auch an den Franzosen übte. Ein Regiments-Arzt wurde erschoffen, weil er den für die Kranten bestimmten Madera-Wein sich selbst

<sup>\*)</sup> Unter diesen war auch der thätige, sehr bekannte Buchhändler Fr. Perthes.

<sup>\*\*)</sup> As der Marschall auf hamburg und die nächste Umgegend beschränkt wurde, betrug die dienststähige Mannschaft noch 31—32,000 Rann, wobei 5400 Mann Keiterei.

zugeeignet. Einige Commissaire saßen, des Unterschleifs bloß verdächtig, Monate lang gefangen u. s. w. — Die rauhe Gerechtigkeit des Marschalls ließ nicht zu, daß die Einwohner nutlos geplagt wurden, da sie ohnehin so viel zu leisten hatten. Seine Soldaten sielen ihnen durch Sinquartierung nicht zur Last; schon aus Mißtrauen waren fast alle in Häusern, die zu Kasernen eingerichtet waren, zunächst den Wällen, untergebracht. Nur die Kranken befahl er bei den Bürgern einzuquartieren, wogegen diese vergebens Sinspruch thaten; es verdient aber bemerkt zu werden, daß er selbst immerwährend 4 Recondalescenten in seinem Hause hatte, und daß weder die französischen Generale und Stadsofsiziere, noch die Militair- und Civilbeamten von dieser Maaßregel ausgenommen waren.

Da es auf eine langwierige Vertheidigung abgesehen war, so häufte der Marschall ungeheure Magazine und Vorräthe aller Art auf, deren Beitreibung nicht anders als sehr drückend sein konnte. Nach dem Gebot der Klugheit leerte er die entsernt liegenden Orte, welche er durch den Feind zu verlieren fürchten mußte, zuerst aus, und ließ das Herz, die Stadt und nächste Gegend, zulest übrig. Die Vorräthe der Stadt und ihrer Umgebung wurden jedoch sorgfältig verzeichnet, um sich ihrer nöttigenfalls bedienen zu können. Ueberhaupt sparte er die Vorräthe in den Magazinen nur für den äußersten Fall auf, und

lebte von regelmäßigen Ausschreibungen.

Obgleich er so große Borräthe in Hamburg aufhäufte, so fürchtete er boch, im Winter für die Bevölkerung nicht genug Lebensmittel zu haben, und daß für die ärmere Klasse zulet eine Hungersnoth entstehen könnte. Beim Beginn der strengen Jahreszeit vertrieb er daher 20—25,000 Menschen der ärmeren Bevölkerung aus der Stadt, und gab diese so dem äußersten Elende Preis, eine Maaßregel, die allerdings eine große

Barte bes Charafters zeigt.

Die größte Bestürzung, Staunen und Schrecken brachte es hervor, als der Marschall an dreizehn verschiedenen Tagen, vom 11. November 1813 bis zum 17. April 1814, sich der Baarvorräthe der altberühmten Hamburger Bank, im Gesammtbetrage von 7,489,343 Mark Banco, bemächtigte, was ihm zum größten Berbrechen angerechnet worden ist. Allein der Krieg kennt keine Schonung, der Marschall bedurfte Geld zur Bestreitung seiner Bedürsnisse, die Kaufmannschaft verstand sich zu nichts; der völlige Ersat von Seiten Frankreichs wurde wiederholt zugesichert, und ist auch späterhin geleistet worden, und so ist kaum abzusehen, wie er anders hätte handeln können. Sich selbst hat

er nicht bereichert, und wenn sich auch gegen die Härte seiner Handlungsweise überhaupt mit Grund Ausstellungen machen lassen, so haben ihm selbst seine zahlreichen und erbitterten Feinde

nicht Eigennut vorwerfen können.

Der Schlag traf übrigens hamburg nicht allein. Auch Lübeck mußte eine Straffteuer von 9 Millionen Franken entrichten, Bremen erhöhte Leistungen aller Art machen, die ganze Gegend der Nieder-Elbe wurde schwer gedrückt; doch litt hamburg am meisten. Es mußte das Letzte hergeben für seine eigene Unterdrückung und für die Unterdrückung Deutschlands. Der zehnte Theil dieser ungeheuren Leistungen, unter deren Last zeher erlag, wäre im richtigen Zeitpunkt hinlänglich gewesen, diese Drangsal abzuwenden und die Genugthuung zu haben, daß es für das Beste des Laterlandes geschehen. Hamburg empfing eine furchtbare Lehre, die für alle kommenden Geschlechter nicht verloren gehen mag. Leider aber läßt sich Geschehenes in der Geschichte nicht auslöschen, und die Namen Davoust und Hamburg werden vereint genannt werden, so lange diese Stadt stehen wird.

### 6. Die Lütow'sche Freischaar.

Die Entstehung der Lützower Freischaar ist so sehr ein Erzeugniß jener Zeit und die Idee derselben ist so sehr im deutschen Charakter begründet, daß wir den Schicksalen derselben einen eigenen Abschnitt widmen, obgleich ihre Leistungen tief unter der Erwartung blieben. Sie zeigt, daß der Deutsche zwar große Ideen zu fassen vermag, daß er aber, wenn es zur Ausstührung kommt, nicht die gestaltende Kraft besitzt, woher denn eine große Bewegung verrinnt, ohne große Wirkungen zurückzulassen. Auch in neuerer Zeit ist dieser Mangel sehr fühlbar geworden. Die Hauptursache liegt in unserer politischen Getheiltheit. Es muß einer späteren Zeit überlassen bleiben, ob der Deutsche eine nationale Größe erringt und dann auch im Großen und Einzelnen das erforderliche Gestaltungstalent sich zu eigen machen lernt.

Die Art und Weise, wie man sich zuerst die Lütow'sche Freischaar wirksam bachte, ist in jenem unsterblichen Liebe Körner's: Lütow's wilbe verwegene Jagb, treffender und schöner ausgedrückt, als es sonst irgend gesagt werden kann. Aber über

biese ziee ging man balb weit hinaus. Man zweiselte nicht baran, baß ganz Deutschland in Brand kommen und gegen die Franzosen aufstehen werde. "Die schwarze Schaar, die Schaar der Rache" sollte darum einen Kern bilden, an den sich alle vaterlandsglühende, franzosenhassende junge Deutsche anschließen könnten. Man glaubte daher, daß die Schaar zu einem ganzen Heere anschwellen müßte...

Indessen stand Deutschland nicht auf. Der Rheinbund blieb Napoleon treu, und er konnte dessen Kraft ungehindert zur Unterdrückung Deutschlands verwenden. Bon Anschwellung zu einem Heere konnte daher nicht die Rede sein. Man mußte sich bez gnügen, sich aus den ehemals preußischen Landestheilen und aus Sachsen zu rekrutiren, welches ziemlich reichlich, aber doch nicht

ganz in dem Maaße geschah, als man gehofft hatte.

Aus Schlesien war die Schaar in der Stärke von 10 Offizieren und 800 Mann zu Fuß (ein Bataillon) und 5 Offizieren und 236 Mann zu Pferd (2 Escadrons) ausgerückt. In Sachsen verstärkte sie sich mit 500 Mann, und aus der Altmark wurde ihr durch einen Rittmeister von Bismark eine Husarnschwaderon zugeführt. Nach einem Rapport vom 26. April zählte die Schaar bei Leipzig bereits 1400 Mann zu Fuß und 340 zu Pferd. Auch von fernher hatte sie Zuzug erhalten. General Winzingerode hatte ihr 50 Kosaken beigegeben, die damals nirgends sehlen dursten. Es erschien eine Anzahl treffslicher Tyroler Schüßen, geführt von Riedl und Ennemoser, vormals Hoser's und Spekbacher's Gefährten, sogar eine Zahl Spanier, die glühende Rache gegen den fränksischen Unterdrücker

hiehergeführt hatte. Man hatte gahlreiche Verbindungen mit dem Innern Deutschlands angefnüpft, Berbindungen im Thuringerwald, in Franken, im Speffart, im Sarg, im Konigreich Westphalen, in Oftfriesland. Um nun dem Bwed naber gn fommen, Deutschland gur Erbebung zu bringen, entstand ber Plan: Die Freischaar in bas Berg bes Königreichs Westphalen ju führen, bas Fugvolf in ben Harz, ben Solling, ben Schwalenberger und Lippe'ichen Wald zu werfen, um bort bie Kräfte anzuziehen, die, wie man meinte, nur auf Gelegenheit warteten, fich ber guten Sache juguwenben; die Reiterei aber zu Streifereien für den doppelten Zwed zu benuten, die Berbindung unter ben zerftreuten Abtheilungen ju Fuß zu unterhalten, und ben Feind zugleich auf ben Flügeln und im Ruden zu beunruhigen. Mit biefem Plan war auch der Beneral Scharnhorft gan; einverstanden und erließ in biefem Sinne unterm 23. April Anweisungen und Befehle.

Man ließ daher den Stamm zur Bildung eines zweiten Bataillons in Leipzig zuruck und marschirte den 25. April

nach der unteren Havel und Elbe.

Der Theil, welcher in Leipzig zurückgeblieben war, wurde bald in die Rudzugsbewegung nach der Lütener Schlacht ver-wickelt und jog nach Meißen. Von hier wurde der schlagfertige Theil der Mannschaft durch den Lieutenant und Professor Jahn, den befannten Turnlehrer, der jur Unwerbung bei ber Schaar die größte Thätigfeit entwickelt und große Erfolge erlangt hatte\*), dem größeren Körper nachgesandt, der noch nicht schlagfähige Rest nach Schweidnit zuruckgenommen und hier während des Baffenstillstandes ein zweites Bataillon gebildet. Die durch Jahn geführte Mannschaft biente als Stamm ju einem britten

Bataillon, welches fpater noch völlig zu Stande fam.

Der Haupttheil folgte der Einladung des Generals Wallsmoden, wo möglich das von Davoust und Nandamme schwer bedrohte Hamburg retten zu helfen, indem er im Ruden des Feindes thätig ware. Die Freischaar ging bei Domit über bie Elbe, fcolog fich ben fliegenden Truppen von Dornberg an, und fam querft am 12. Mai in bem Gefecht an ber Gorbe ins . Feuer, wo fie sich rühmlich benahm. Doch mußte fie, wie alle Streifparthien, vor der verstärften Macht ber Frangosen auf bas rechte Elbufer zuruchweichen, und begab sich in die Priegnit. Fortwährend hatte bie Freischaar viel Zuzug aus ber Altmark, aus Medlenburg 2c. Das Fußvolf stieg zu 2000 Mann, und von der Reiterei konnte eine neue, die dritte Schwadron, gebildet werden. Bei der allgemeinen Theilnahme erhielt sie sogar eine Artillerie von 9 Geschützen. Ende Mai wollte das Fußvolf nun wirklich, wie ber Plan war, nach bem Barg aufbrechen, als der ruffische General Worongof den Führer deffelben, Rajor von Betersborf, betvog, ju ber schon angeführten Unternehmung auf Leipzig mitzuwirken, welche indeg wegen des eingetretenen Baffenstillstandes im Begriff ber Ausführung unterbleiben mußte.

Die Freischaar follte, ihrer Bestimmung nach, burch blitzichnelle Bewegungen, burch raftloses Aufsuchen und Angreifen bes Feindes im Ruden und auf den Flügeln dem heer voranleuchten; indeffen waren zwei Sauptschlachten und eine gablreiche Menge von Gefechten geschehen, ohne daß sie anders als an ber Gorbe in einem wenig bedeutenden Gefecht thatig gewesen war. Die Ration hatte so große Hoffnungen auf "die schwarze

<sup>\*)</sup> Gine neuere Biographie Jahn's von Dr. Beinrich Proble.

Schaar" gesetzt, es waren so große, blutige Kämpse geschehen, und nun hatte sie keine einzige That auszuweisen. Natürlich kam sie dadurch in eine ungünstige Stellung zur öffentlichen

Meinuna.

Die Ursachen dieses geringen Ersolges haben wir theils schon angedeutet, theils liegen sie in Folgendem: Der Ansührer der Freischaar, Major Lühow, ein Freund und Gefährte des Bolkshelden Schill, war ein Mann von erprodter Tapferkeit, aber wir haben ebenfalls schon bemerkt, daß es ihm an den nothwendigen Eigenschaften eines Partheigängers sehlte. Ferner schadeten der Schaar die fortwährenden Rüstungen und Vorbereitungen, so daß man nie fertig wurde und die günstige Zeit zu Unternehmungen verstrich. Es wird auch angeführt, daß man zu viele Mitglieder ohne gehörige Auswahl und Prüfung annahm. Um nun zu einem Seere anzuschwellen, sehlte der Spielraum und hinderten die Verhältnisse. Als Freischaar zu wirken, wurde die Truppe bald zu zahlreich und darum zu schwerfällig. So versehlte sie nach beiden Seiten ihre Bestimmung; nur der Gedanke, der diesen Körper hervorrief, ist als Eigenthümlichkeit der Zeit von historischer Bedeutung.

Die großen kriegerischen Handlungen, welche geschehen, hatten die öffentliche Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch genommen, daß die Theilnahme für "die Schaar der Rache" hereits in den Hintergrund getreten war; da wurde diese aus Neue sehr rege, als die Reiterei derselben unter persönlicher Führung den Lützen eine so furchthare Niederlage erlitt, daß sie als der nichtet anzusehen war. Die Niederlage war im Waffenstillstande durch weit überlegene seindliche Streitkräfte ersolgt. Man wußte nicht, daß sie größtentheils durch die Schuld von Lützem selbst entstanden, und klagte mit Entrüstung nur den Feind an, der gegen die Artikel des Waffenstillstandes sich hinterlistiger Mittel bedient. Diese Ansicht verschaffte den schwarzen Reitern zwar große Theilnahme, aber der eigentliche Glanz der Freischaar war doch dahin, so daß zuletzt der Name "Corps der Rache" im

heere fast jum Gespott wurde.

Rachdem schon so viel geschehen war, hatte Major Lüsow gesühlt, daß er auch etwas unternehmen müsse. Er hatte sich entschlossen, 400 Reiter seiner Schaar zusammenzunehmen, um wenigstens einen Theil der ursprünglichen Bestimmung auszussühren, nämlich einen Streiszug in den Rücken des Feindes zu unternehmen. Ziemlich spät, nachdem er über die Elbe gegangen war, trat er denselben von Stendal aus am 28. Mai an. Er hatte die Nachricht von einem ganz nahe bevorstehenden Ueber-

tritt Desterreichs zur Sache ber Berbundeten vernommen, zählte in Thuringen, im Boigtlande, im Baireuthischen auf fraftige Mitwirfung und hoffte, fich im fclimmften Fall nach Bohmen jurudziehen ju konnen. Ueberall bon ben gunftigften Gefinnungen der Ginwohner unterstütt, gelangte er nach Halberstadt, fand hier aber, durch Tschernitschef's Unternehmung beforgt gemacht, ben Beind so ftark, bag er ihn nicht anzugreifen wagte. Am öftlichen Jug bes Harzes vorbei, fam er nach Thuringen. In ber Gegend von Buttelftabt und Weimar fand er frangosische Reiterei und Weimar selbst von etwa 1000 Mann Fußvolk besetzt. Er hielt auch diese zu ftark, um fie etwa zu überfallen, und wich ihnen aus. Bei bem Uebergange über bie Im in der Racht bom 2. jum 3. Juni konnte er in der Nähe von Weimar 300 Mann feindliches Fußvolk aufheben, er fürch: tete aber die überlegenen feindlichen Streitfrafte bei Weimar und wollte erft bas rechte Ufer ber Saale gewinnen. Morgen kam er, wie es scheint, unvermuthet auf der Straße von Beimar nach Jena mit seinem glücklicheren Nebenbuhler Colomb zusammen und traf mit ihm Berabredungen. Nachdem er zwischen Jena und Lobeda die Saale burchritten und in Roba angelangt war, fand er 400 Mann Rheinbundstruppen, die fich nicht allein ergaben, sondern fogleich bei ihm Dienste nahmen. Er hatte also unvermuthet Fußvolk erhalten, welches er der Führung eines entschlossenen und umsichtigen Offiziers, dem Lieutenant Reiche, übergab. In Schleiz hatte er Gelegenheit gehabt, 100 Rheinbundner aufzuheben, und ben 6. Juni war er in Plauen im Boigtlande angekommen, welches in 10 Tagen von der Rieder - Elbe her mit seinen Umwegen allerdings ein scharfer Ritt ift. Er behnte hier seine Beobachtungen weit aus, indem er Jagd auf ben Feind machen und möglichfte Nachrichten einsammeln wollte.

Major Lühow hoffte hier etwas Sicheres über den Beitritt von Desterreich zu erfahren. Wahrscheinlich nahm er diesen als ziemlich gewiß an, denn er beschloß, mehrere Tage in der Umgegend von Plauen zu bleiben. Sin unglücklicher Zusall leitete ihn hier dann auf eine ganz salsche Fährte. Es sollten seindliche Truppen in der Gegend von Adorf angekommen sein; er brach daher mit dem größten Theil seiner Reiterei dahin auf, um sie zu überfallen; es zeigte sich aber, daß kein Feind da war, und er mußte unverrichteter Sache nach Plauen zurücksehren. Immer noch hatte er keine Gewißheit von dem Beitritt Desterreichs erhalten können, wie dies natürlich war, weil diese Macht noch lange nicht über ihre Maaßregeln zum Entschluß kommen

konnte. Dagegen hörte er zu seiner großen Verwunderung am 9. Juni von der Abschließung eines Waffenstillstandes. Der Lieutenant von Kropff war am 8. mit der Ulanen-Schwadron und 300 Mann Fußvolk nach Hof in Baiern entsandt worden. Er hatte die Borposten überfallen und niedergehauen, die Vorstadt erobert und war im Begriff, mit seinem Fußvolk unter Lieutenant Reiche die Stadt selbst zu erstürmen, als der bairrische Besehlshaber ihn mit dem abgeschlossenen Waffenstillstande bekannt machte, wovon er nun den Major Lütow in

Renntniß fette.

Ob dieser der Nachricht noch nicht traute, ob Lieutenant Kropff nicht alle Bedingungen beffelben erfahren hatte, was zu verwundern ware, ob Lütow den 10. Artifel des Bertrags, wonach alle Streifparthien bes linken Elbufers spätestens am 12. Juni auf bas rechte Elbufer gurudgekehrt fein mußten, nicht kannte oder nicht gehörig würdigte, ist nicht bekannt geworden. Gewiß ift nur, bag er feine Lage fehr unrichtig beurtheilte. Entweder hatte er Grunde, an der Richtigkeit des Abschlusses eines Waffenstillstandes zu zweifeln: bann mußte er fich schnell Gewißheit darüber verschaffen, mas bei ber Nähe ber öfterreichi= schen Granze nicht schwer war; ober er glaubte, nicht an ber Richtigkeit zweifeln zu können: bann mußte ihm die einfachste Beurtheilung fagen, daß ber Feind fo weit in feinem Ruden feine Bartheiganger bulben wurde, bag es bas Sicherfte fei, nun so balb als möglich, je eber je lieber, wieder bei den Seinigen anzukommen. Wollte er bies durch öfterreichisches Gebiet thun, so war die bobmische Granze nur einen Tagemarsch entfernt: wollte er durch Sachsen zurudfehren, so hatte er bis zur Elbe 15 Meilen und konnte biefe ohne ju große Anstrengung in brei Tagen erreichen. Statt deffen hatte Major Lütow in acht Tagen erst 9 Meilen zuruchgelegt und befand sich am 17. Juni alfo fünf Tage nach dem festgesetten Termin — erst bei Riten am Floggraben, unfern bes Schlachtfelbes von Lüten, 2 Meilen von Leipzig. Er hatte fich fachfischen Marich-Commissarien anvertraut, die seine Mannschaft leiteten und wie in Friedensmarichen führten, was ihn wahrscheinlich in Sicherheit gewiegt hat. Es bleibt aber fast unerklärlich, warum er die Bedingungen bes Waffenstillstandes nicht in ihrem ganzen Umfange zu erfahren gesucht hat. Wenn er sie nicht erfahren konnte, was bei nahe gar nicht anzunehmen ift, so ift wieder die Sicherheit unbegreiflich, mit welcher er sich den sächsischen Commissarien anvertraute und nicht lieber Alles anwandte, um eiligst bavonzukommen. Rannte er ben Inhalt bes 10. Artikels bes Bertrags, fo fann man ben blinden Glauben Lütow's an feindliche

Nachsicht und Schonung nicht genug bedauern.

Als Napoleon am 10. Juni in Dresden angekommen und erfahren hatte, daß Lütow's Neiterei und ein Theil des Fußvolks wider den Vertrag sich noch so lange auf dem linken Elbufer umhertrieb, beschloß er, von diesem Umstande Bortheil zu ziehen. Er war auf "die schwarze Schaar" ohnehin erdittert, weil er glaubte, daß ein großer Theil berselben dem Tugendbunde angehöre und dieser sich zu seinem Tode verschworen habe. Er nahm an, daß die schwarze Schaar sich geweigert habe, den Wassenstillstand anzuerkennen, und befahl dem Commandeur des 3. Neiter-Corps, General Arright, Herzog von Padua, in Leipzig, starke Heersäulen auszusenden, "um Sachsen von den Räusbern zu befreien und sie zu vernichten, wo er sie fände." Der Herzog von Padua bestimmte dazu die Neiter-Division Fournier, und gab ihr noch die beiden würtembergischen reitenden Jäger-Regimenter der Brigade Normann bei, im Ganzen 4000 Reiter, bie also eine zehnsache Uebermacht hatten.

Als Major Lütow bei Kiten am Flofgraben diese gablreichen Geschwader von verschiedenen Seiten auf sich eindringen sah, war er, wie es scheint, noch zweifelhaft, ob es auf ihn abgefehen fei. Er fprengte vor und fragte ben feindlichen Unführer, ob er in feindlicher Absicht komme, worauf ihm dieser antwortete: "Waffenftillstand für Jedermann, nur nicht für Sie", und dann ein maffenhaftes Ginhauen erfolgte. Db der frangosifche Anführer vorher noch Sinterlift angewandt hat, um Lusow einzuschläfern, fann weniger in Betracht fommen, als bag es Deutsche waren, die wurtembergische Brigade Normann, Die bie Lütower hier vernichteten.\*) Nur die Ulanen Schwadron entkam größtentheils und gewann die Elbe. Lükow selbst rettete sich nur mit 21 Reitern gegen den Harz und gelangte auf vielen Umwegen auf das rechte Elbufer. Es rettete fich auch ber gepriesene Dichter Theodor Körner, obgleich schwer verwumbet. 305 Mann, die Blüthe der Nation, wurde niedergehauen ober gefangen.

Ein Schrei der Entrüstung ging durch ganz Deutschland. Jeder nahm Parthei für die Lützower, und ihre Niederlage brachte ihnen in der öffentlichen Meinung beinahe so viel ein als ein Sieg. Die Zeitungen jener Zeit sind voll von Berichten,

<sup>\*)</sup> General Normann änderte später so febr feine Gefinnung, baß er in ber Schlacht von Leipzig mit ben Resten feiner Brigade ju ben Berbundeten überging.

Beschuldigungen und Wutherguffen über diese That, so daß sich felbft Napoleon veranlagt fand, im Moniteur Erklärungen ju geben, die bie Sache für ihn in ein befferes Licht ftellten. Damit noch nicht genug, erließ ber Major General Berthier, Bring von Neufchatel und Wagram, dieferhalb ein Schreiben an ben Generalissimus ber Berbundeten, Barclay, aus Dresben bom 23. Juni.\*) Enthält biefes Schreiben Wahrheit, woran man boch nicht völlig zweifeln kann, so ift freilich Lütow gang allein an seinem Untergange Schuld. Berthier behauptet: "Major Lutyow wurde am 7. Juni von dem Waffenstillstande benachrichtigt, die Abschrift babon wurde ihm burch einen Offizier bes Generalftabes überbracht; er hatte davon fonft burch die Uebersetzung ins Deutsche, welche der Herzog von Beimar davon machen, drucken, öffentlich auschlagen und in großer Menge verbreiten ließ, Kenntnig erhalten. Major Lutow hat dem Offizier vom Generalstabe, der ihm die Abschrift vom Waffenftillstande überbrachte, fagen laffen, daß er benfelben nicht aner-Man machte ihm bemerklich, daß er am 12. Juni über bie Elbe jurud fein mußte und daber feine Zeit zu verlieren sei; er ließ erklären, baß sein Corps ein Freicorps mare. Bom 7. bis jum 18. Juni fuhr ber herr Major fort, Feindseligfeiten auszuüben. Er hat die baierische und die Dresdener Briefpost angehalten; er hat Steuern erhoben, wie 18 Protokolle erweisen; er hat verschiedene Individuen sowohl vom Civilals vom Militairstande angehalten; er hat fortwährend junge Leute aus dem Lande und Studenten von den Universitäten angeworben; er hat Detachements angegriffen, Couriere, die aus Augsburg und Stalien famen, auch Golbaten, die einzeln marschirten, aufgefangen."

Es ist gewiß, die Vernichtung von 300 Neitern konnte für den Kaiser der Franzosen kein großes Gewicht in die Wagschale wersen, und er hätte der öffentlichen Meinung wegen besser gethan, sie, unter Androhung der Aushebung, ziehen zu lassen. Indessen giebt man im Kriege nicht gern einen sicheren Vortheil auf, und Napoleon hat dies stets am allerwenigsten gethan. Die 300 und 400 Reiter waren doch auch Reiter ganz eigener Art, in denen eine große Intelligenz verdorgen war, die viele andere Reiter auswog, und die ihm später in erhöhtem Maaß verderblich werden konnte. Lützow's Benehmen kann vor dem nüchternen Verstande kaum eine Entschuldigung sinden, denn es

<sup>\*)</sup> Es steht in der Boss. Zeitung vom 22. Juli 1813.

bleibt unter allen Umftanden thöricht, vom Feinde Schonung

zu erwarten.

Die "schwarze Schaar" frankte nach diesen Vorgängen. Das Vertrauen zu sich selbst und die glänzenden Hoffnungen, die das Land auf sie gesetzt hatte, erlitten einen starken Stoß. Die Reiterei hob sich zwar wieder auf 480, ja selbst später auf 770 Pferde, aber die Zutheilung der ganzen Freischaar an den General Wallmoden, durch welchen an der Nieder-Elde nur eine Nebenparthie des großen Kampses gespielt wurde, ließ die "schwarze Schaar" nicht aus der mittleren Linie hervortreten, und das Interesse an ihr erkaltete allmählig.

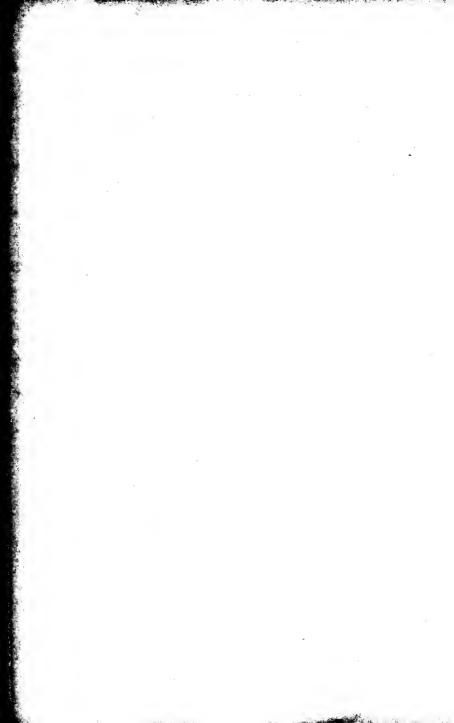

# Viertes Buch.

Die Zeit des Waffenstillstandes.

Der Gott, ber Gifen machfen ließ, Der wollte feine Anechte. E. M. Arnbt.



### Allgemeine Betrachtungen.

Mer Andern wehe thut, berechnet felten den Eindruck genau, welchen er bei benen hervorbringt, benen er bas Leid zugefügt hat. Er ist überrascht, wenn die Umstände sich jum Bortheil bes Gefrankten geandert haben, bei biefem fo große Erbitterung ju finden. Auch Napoleon, als er den Waffenstillstand, in der Erwartung, daß er jum Frieden führen werde, einging, hatte sich über die Stimmung seiner Gegner getäuscht. Selbst ermattet und nicht im Stande, den Krieg lange mehr fortzuführen, wünschte er seinerseits lebhaft den Frieden, um wieder zu erstarken, und er war, so weit es sein friegerischer Ruf nur irgend zuließ, sogar bereit, zu diesem 3wed nicht unerhebliche Opfer

zu bringen.

Aber die französische Revolution führte seit 21, Napoleon seit 18 Jahren Krieg mit Europa, stets zum Nachtheil der absoluten Fürsten und deren Bölker. Napoleon insbesondere hatte mit ober ohne seine Schuld alle Reiche bes Welttheils befrieat. die Fürsten gedemuthigt, die Bölker unterworfen. Er hatte die Grangen von Frankreich unnaturlich erweitert, einen guten Theil alter Fürsten vertrieben, seine Brüder und Berwandte auf deren Throne gesett. Zulett hatte sein Chrgeiz nach dem Besit von gang Europa getrachtet, in welchem Beftreben er durch die ruffifche Katastrophe einen so harten Stoß erlitten, daß der Beftand seiner Macht erschüttert worden war. Bei seinen beständigen Kriegen und Eroberungen, wo feine gahllofen Beeresmaffen bie Länder gertraten und aussogen, hatte er ben Bölfern gu webe gethan, ihren Wohlstand vernichtet, sie zum Aeußersten gebracht. Wir sagten schon oben: er hatte den Genius der

Bölfer beleidigt. Es war zu viel bes Jammers, des Wehes, bes Rachegefühle, ber Wuth, bes offenen und verhaltenen Grimme aufgehäuft, ale daß nicht ein ungeheurer Rudfclag erfolgen mußte. — Bubem hatten feit mehr als 20 Jahren bie Könige und ihre Landaristokratie die frangofische Revolution befampft, weil biese ihre Privilegien zu vernichten brohte, weil fie in bem Schicfal Ludwigs XVI. und bes Abels bon Frantreich ihr eignes bevorftehendes Schidfal fahen. Der aus ber Revolution hervorgegangene Herrscher Napoleon hatte sich ihnen nun zwar, feinen Urfprung verleugnend, bedeutend genähert. Er war Kaiser, König, Brotector, Wiederhersteller des Abels, Gemahl einer Kaisertochter aus uraltem Geschlecht, der Sieger in 50 Schlachten, der erftaunenswerthe Thaten verrichtet; aber ber Sohn bes Rechtsanwalts aus Corfica, wie weit er fich auch von den Grundfaten der Freiheit und der Revolution entfernt . hatte, blieb doch in den Augen des legitimen Europa immer ein Rind diefer verhaßten Revolution, und feine Gefcopfe, feine Fürsten, Berzöge, Grafen und Barone, fo glanzend ihre Ber-Dienste sein mochten, waren es nicht weniger. Es war das gefährliche Beispiel eines Privatmanns auf bem Throne und bes Entstehens einer Aristofratie von geftern, welche fich anmaagte, mit der alten Aristofratie ebenbürtig ju fein.

Und dieser aus dem Staube emporgekommene Monarch hatte die alten Könige auf das Empfindlichste gedemüthigt, und sie entweder ganz vertrieben, oder ihnen den besten Theil ihrer Länder abgenommen! Die Könige von Spanien, von Reapel, von Sardinien, verschiedene Fürsten in Deutschland, der Papst u. s. w. waren ihrer Länder völlig beraubt, das Haus Habsburg hatte die deutsche Kaiserkrone und ein Drittheil seiner Länder, Preußen die Hälfte verloren u. s. Mue diese Fürsten mußten, der Natur der Sache nach, streben, bei der ersten nur irgend möglichen Gelegenheit ihre Verluste wieder einzubringen

und an ihrem Unterbruder fich zu rächen.

Der entartete Sohn der französsischen Revolution hatte sein eigenes Land um die Früchte derselben gebracht, die Franzosen zwar dafür mit Ruhm übersättigt, aber sie auch an Menschen und Mitteln erschöpft und matt gemacht, so daß sie sich nach Frieden und Ruhe sehnten, und seine Energie keinesweges zu unterstützen geneigt waren. Er hatte es mit den Bölkern und mit den Fürsten zugleich verdorben, und war nahe daran, es auch mit seinem eigenen Lande zu verderben. So mußte es denn kommen, daß die Fürsten den Haß der Bölker benutzen, um sich seiner und seiner allmählig unerträglich gewordenen

Thrannei zu entledigen. Der ganze ungeheure Ruchfchlag ber Zeit kam über ihn, die Sachen konnten baher in einem stillen

und gewöhnlichen Friedensichluß nicht enden.

Es lag ju fehr im Intereffe Ruglands, die Gelegenheit nicht aus ber hand zu geben, Die frangöfischen Abler wenigftens bis über ben Rhein zu treiben, um ben Feind nicht fo nahe an feinen Grangen zu haben, und des Befites bon Polen froh ju werben. Siezu mußte Breugen größer und Deutschland einigermaaßen unabhängig und geftärkt werden. Gelang es, noch mehr zu erringen, so konnte Rußland auf die Angelegenheiten von Deutschland einen großen Ginfluß und an Frankreichs Statt die Hauptstimme in Europa erhalten. In diesem Fall mußte Alexander immer viel mehr gewinnen, als das Aeuferste, was ihm Napoleon anzubieten vermochte. Breußen hatte den Kampf auf Tod und Leben begonnen, sein Bestand hing von ber Fort: und Durchführung des Krieges ab. England hatte bas größte Intereffe an ber Schwächung von Frankreich; galt es boch, Sannober, ein Königreich, und ben Sandel von Europa wieder zu gewinnen. Es führte ichon feit längerer Zeit einen hitigen Rampf auf der phrenäischen Halbinfel mit den Frangosen, und war außerbem noch in Krieg mit den Bereinigten Staaten von Nord-Amerika verwickelt: doch war auf Unterftupung mit Geld, Baffen und Flotten ju rechnen. Schweben marf materiell freilich nur ein unbedeutendes Gewicht in die Bagschale, doch hoffte man noch immer Bedeutendes bon ber Beerführung des Kronprinzen, wiewohl sein anfänglicher gar zu geringer Eifer für die Sache aufgefallen war; es stand dahin, was er, als geborner Franzose, gegen Frankreich zu leisten ge-willt und befähigt sein würde; indessen war es immerhin ein Butwachs von 24,000 Mann. Es waren zunächst immer Feinde genug: Rufland, Preußen, Schweden, England, Spanien und bas ber Befreiung harrende Deutschland.

Napoleon seinerseits fürchtete alle diese Mächte und ihre Bölker nicht und hoffte, wie wir gesehen haben, mit Zubersicht für sich auf einen ehrenvollen Frieden. Er urtheilte zunächst, daß es das eigene Interesse der Fürsten Europa's erfordere, die Revolution zu schließen und nicht wieder aufkommen zu lassen. Er hatte durch Errichtung einer beinahe absoluten Monarchie die französische und darum europäische Revolution geschlossen, und konnte sich durchaus nicht denken, daß die alten Dhnastien im Ernst versuchen sollten, ihn zu stürzen. Im Gegentheil hielt er sich für das Bestehen derselben für nothwendig. Dabei glaubte er, daß es ihm zu Statten komme, daß er sich

mit der ältesten dieser Dynastien durch Blutsverwandtschaft verbunden, und daß er sich überhaupt den Mongrehien Europa's burch staatliche Institutionen bedeutend genähert habe. Ueberdieß meinte er, daß die anderen Mächte ein positives Interesse haben müßten, Rußland nicht zu groß werden zu lassen, damit es Europa nicht zu gefährlich wurde und die Rolle aufnähme, die in der jüngsten Zeit er selber gespielt. Er war beshalb auch eine ganze Zeit lang frei von der Besorgniß, daß Defterreich, das ihm durch Bande des Bluts und ber Verträge berbundene Defterreich, von ihm abfallen und fich zu diesem höchst gefährlichen Rußland wenden könne. Nach seiner Meinung war es der persönliche Vortheil der Dynastie Habsburg, bei ihm auszuhalten. Bir erinnern uns, daß er, nach ber Kriegserflärung Breugens, Schlesien an Defterreich blog für die Neutralis tät in diesem Kriege anbot; er war auch wohl geneigt, bei einiger Hulfleistung die illyrischen Provinzen fahren zu laffen und noch mehr gut thun, wenn es ihm fraftige, thätige Unterstützung gewährte. Als er aber unwiderleglich die Beweise hatte, daß Defterreich von dem Bundnig mit ihm loszukommen suche, daß es mit Rugland und Preußen einig sei, während es mit seltenen Trugkunften ihm die größte Ergebenheit heuchelte, übermannte ihn ber Ingrimm, und er wollte nun Rugland und felbst Breußen folche Vortheile bieten, baß sie ben Frieden annehmen könnten, um nur Desterreich für seine Treulosiakeit ju bestrafen, welches bann ohne irgend eine Entschädigung geblieben ware. Diese Absicht aber miglang. Die brei Mächte maren schon so weit übereingekommen, daß ihm gar nicht verstat: tet wurde, irgend Giner besondere Eröffnungen zu machen. Roch hätte er Desterreich beschwichtigen können, wenn er ihm etwas recht Tüchtiges geboten hatte; dazu konnte fich sein Stolz jedoch nicht herablaffen. Zulett warf das öfterreichische Cabinet die Maste ab und erklärte ihm den Krieg.

Wenn Desterreich nicht beitrat, hoffte er mit Rußland, Preußen und Schweben leicht fertig zu werden, und es ist kaum einem Zweisel unterworfen, daß er sie, trot ihrer großen Rüstungen, geschlagen haben würde. Nun Desterreich dazu trat,

war er verloren.

Die Verbündeten fühlten schon nach der Lügener Schlacht, daß sie nur dann mit Erfolg Napoleon widerstehen könnten, wenn Desterreich ihrem Bunde beiträte. Nach der Schlacht von Bauten war dies zur nothwendigen Bedingung bei Fortsetzung des Kampfes geworden. Sie schlossen den Wassenstillstand in der sichern Hoffnung, diesen Beitritt zu erlangen. Derselbe,

schon lange als gewiß angesehen, oftmals verkündet, dann wieber in die Ferne gerückt, erfolgte nach vielem Bedenken und
langem, bangem Schwanken endlich wirklich am Ende der Wafsenruhe. Kaiser Franz fand die Verbindung mit den alten
Dynastien sicherer, den Gewinn größer. Er ließ den Emporkömmling, wiewohl er sein Sidam war, und die mächtige Verbindung mit Frankreich fahren, half ihn vom Thron stürzen und
nach St. Helena sühren, und machte dadurch Rußland zum Gebieter von Europa. Rie hatte Napoleon geglaubt, daß sein
Schwiegervater im Ernst sich zu seinem offenen Feinde erklären
würde. Als er es unwiderleglich erfuhr, war es zu spät. Dieser Irrthum, in welchen ein verdienstvoller Emporkömmling
alten, ahnenstolzen Geschlechtern gegenüber leicht verfällt, kostete

ibm Thron und Freiheit.

Auf Seiten der Verbündeten änderte sich durch das Hinzukommen von Desterreich sehr wesentlich der ganze politische Charakter des Krieges. Hätten Preußen und Rußland nach dem Programm von Kalisch den Kampf mit Napoleon allein aussechten können, was dei größerer Schnelligkeit und Energie recht gut möglich war, so hätte Deutschland dabei außerordentlich gewonnen. Wenn dann auch keine Aussicht war, Deutschland weiter als dis zum Rhein zu besreien, so hätte die Nothwenz digkeit doch gezwungen, die Verheißungen des Kalischer Aufruss wahr zu machen, und aus dem, was man erobert hatte, ein Deutsches Reich wieder auszurichten, wobei Preußen große Ausssichten auf die Oberhoheit gehabt haben würde. Nun das erzabsolutistische, aristokratische, völkerseindliche, in alten Formen erstarrte Desterreich hinzutrat, mußte man den wirklich gehabten guten Willen, den Völkern und Nationalitäten einige Rechnung zu tragen, ausgeben, das Kalischer Programm sant so sehr in Vergesseinenkeit, daß man es später für apostrophisch erklärte, und die Wiederaufrichtung eines Deutschen Reiches wurde nach Utopien verwiesen. Man ließ die ausgeregten Volkselemente wirsten, aber der Krieg wurde von nun an ein Cabinetskrieg.

## 1. Buftande von Gefterreich.

Wiewohl im Kriege selbst unter den verbündeten Mächten Desterreich weniger glänzend hervortritt, so hat die Bucht seiner Masse doch wesentlich zur Entscheidung desselben beigetragen, und wiewohl Desterreich die politische Entwidelung von Deutsch-

land unendlich gehemmt hat, so hat sein Beitritt doch eigentlich die Befreiung Deutschlands von fremdem Joche bewirkt und den Sturz des großen Imperators herbeigeführt. Diese große Bedeutung Desterreichs in der Periode, die wir darstellen, veranlaßt uns, auf seine Zustände etwas näher einzugehen.

Die Länder, welche im Laufe ber Zeit das Raiserthum Desterreich gebildet haben, liegen auf der Granzscheide hauptfächlich von vier, unter sich unendlich verschiedenen Bolfern, ber Deutschen, Bolen, Ungarn und Italiener.\*) Von jedem Diefer Bolter beberricht Desterreich eine beträchtliche Bahl. Das zahlreichste ift das flavische, das fraftigste das ungarische Bolf. Das ungarische Bolt, welches sich lange einer alten Berfaffung erfreute, wurde das ftartite fein, wenn es nicht bedeutend mit flavischen, deutschen und wallachischen Elementen burchsett und vermischt ware. Auch das deutsche in den deutschen Ländern ift nicht rein, sondern vielfach burch bas flavische burchsett. Das flavische Element, ber Zahl nach bas bedeutenoste in der Monarchie, wurde die Oberhand haben, wenn es nicht geographisch getrennt und vereinzelt ware, wodurch es die Gemeinsamfeit eingebüßt und selbst die Sprache so verandert bat, daß das Berständniß schwer wird. In der That hat der Czeche in Böhmen das Berftändniß mit dem Bolen, biefer mit dem Dalmatier und der lettere mit dem Wenden, so wie alle unter einander mehr ober weniger verloren. Ueberdies find die Glaven der am weniaften gebildete Theil der öfterreichischen Bolfer.

Hieraus geht hervor, daß von gemeinsamer Nationalität auch nicht im Entferntesten die Nede sein kann. Die Ungarn, ohnehin von hochasiatischer Abkunft, haben nichts gemein mit den Italienern, diese nichts mit den Polen, alle drei nichts mit den Deutschen. Die Slaven sehen die Deutschen als ihre Unterdicker an und bewahren ein immerwährendes Mistrauen: eher fühlen sich die Slaven, besonders die Polen, zu den Ungarn hingezogen, mit welchen sie Manches gemein haben.

Ueber das Sanze herrscht eine deutsche Dhnastie, die, früher im Besit des deutschen Kaiserthrons, den Titel "Kaiser" sortführt, ähnlich wie Sinem, der aus einem Amt scheidet, der Titel desselben auch fernerhin beigelegt wird. Sinen "Kaiser von Desterreich" gab es eigentlich nicht, sondern nur einen Erzeherzog von Desterreich, König von Ungarn, Böhmen, Galizien, Herzog von Stehermark, Kärnthen u. s. w.

<sup>\*)</sup> Wallachen und Servier (Raizen), als weniger zahlreich, werden hier nicht einmal in Betracht gezogen.

Die große Verschiebenheit des Völker-Elements ift ein großer Rachtheil für dies umfangreiche Ländergebiet, welches sonst zu den schönften gehört, die die Sonne auf ihrem Lauf bescheint. Stürbe die Dynastie aus, die diese verschiebenen Nationalitäten zusammenhält, und ungefähr in der Mitte derselben, in Wien, ihren Sit hat, so würden diese auseinanderfallen. Auch haben im Laufe der Zeit einige derselben mehrmals versucht, sich unsahängig zu machen. Es ist aus der Geschichte bekannt, welche Schwierigkeiten die Dynastie gehabt hat, Ungarn und Böhmen unter ihrer Herrschaft zu behalten. Ungarn rang noch vor Kurzem auf das Blutigste, sich von Desterreich loszureißen, und konnte nur durch die Hüssen Augenblicks, die Fahne eines freien Polens zu erheben; Italien, vor Kurzem nach vielen Kämpfen den österreichischen Wassen, hat in der jüngsten Zeit,

mit Frankreichs Gulfe, ben Streit wieder aufgenommen.

Die regierende Dynastie von Desterreich hat von je her biese verschiedenen Rationalitäten mit großer Besorgniß betrach: tet. Bei bem allgemeinen Vorwartsftreben hat fie fich gescheut, eine berfelben auf Koften ber andern hervorzuheben und zu begünstigen, ober alle gleichmäßig in geistiger und materieller hinficht vorwärts zu bringen. Sie hat geglaubt, daß dies zu fehr an die eigene Kraft und Bolksthumlichkeit erinnern und bie Bölker-Elemente, anstatt fie zusammenzubinden, auseinandertreiben konnte. Sie hat fich barum bemuht, bie Erinnerungen an Nationalitäten möglichst fern ju halten, altes Berkommen und alte Gewohnheiten zu mahren und bis auf die neueste Beit bie vielgeglieberten, burch Naturgrangen vielfach geschiebenen, maffenhaften Landestheile nach altem Brauch nebeneinander hinleben ju laffen. Stets hat fie ben Fortschritt gefürchtet und eine Neuerung nur bann geftattet, wenn fie unabweislich war. Störungen und Ginfluffe von Außen hat fie mit aller ihr gu Gebote stehenden Macht fern ju halten gesucht. Nur in materieller hinsicht hat sie bie und ba Berbesserungen eintreten Laffen.

Da, bis auf die neuesten, bis jetzt, wie es scheint, erfolglos gebliebenen Bestrebungen der innern österreichischen Politik, in keiner Art eine Einheit in der Gesammtmonarchie stattsand, so hat die Dynastie wenigstens in einer hinsicht ein gemeinsames Band, die gleiche Religionsform in der römisch katholischen Kirche, zu erhalten gesucht, mit rücksichter Strenge jede andere christliche Confession fern gehalten, und durchaus keine Gewissensielten gestattet. Sie hat dies eine ihrer Hauptbestrebungen sein laffen, und den gewöhnlichen Mitteln so wenig getraut, daß sie fogar noch den Jesuitismus zu Hulfe gerufen hat, um jede freiere Regung mit der umsichtigen Schlauheit dieses ge-

fährlichen Ordens zu unterbrücken.

Da sie sich auf alle Nationalitäten zugleich ober auf eine insebesondere weder stüten konnte noch mochte, so hat sie sich stets auf die Aristokratie in den verschiedenen Ländern zu stüten gesucht, die so begütert, reich und mächtig ist, daß ihr in Europa kaum die englische an die Seite gesetzt werden kann. Sie hatte dieser Aristokratie zwar keine politischen Rechte eingeräumt, hat sie aber, mit Niederhaltung der Städte und Landbewohner, welche letztere ihr zu schweren Robotdiensten und zahlreichen Servituten verpflichtet waren, mit bedeutenden, glänzenden Feudalrechten ausgestattet, hatte für sie alle höheren und mittleren Militair und Sivil-Aemter offen gehabt, hatte ihr im Sinne der absoluten Regierungskorm alle möglichen Sinflüsse gestattet, und sie vorzugsweise in Allem begünstigt.

Die Aristofratie war die Hauptstütze, aber als andere Säule der Macht hat die kaiferliche Regierung ftets auch die aahlreiche, machtige fatholische Geiftlichfeit betrachtet. Diefe hat schon ein natürliches Interesse, zur Ausübung, Bewahrung und Berbreitung bes Katholicismus es mit einer Regierung ju halten, welche fie so sehr begünstigt und mit Glanz und Gü-tern so reich bedacht hat. Wenn man einen Begriff von ber Bedeutung der Geiftlichkeit des Mittelalters haben will, wird man biesen in Defterreich erhalten. Dort sind noch die meiften Erzbischöfe und Bifchofe Fürsten mit ungeheuren Gutern und mehrmal hunderttausend Gulben Ginfünften.\*) Dort giebt es noch Abteien und Klöfter, welche die Bracht königlicher Balafte beschämen. \*\*) Natürlich muß bie Geiftlichkeit bafür bankbar sein, indem fie fich in ben Dienst ber weltlichen Macht giebt. Der katholische Clerus, der die Gewiffen beherrscht und in das Innerste ber Familien eindringt, hat eine große Gewalt und fann ber Regierung fehr nütlich fein.

Mit Hulfe ber Aristokratie und der Geistlichkeit, mit einem Heer von Beamten, das im Lause der Zeit noch immer vermehrt wurde, mit einer bedeutenden stehenden Armee, welche in ein und demselben Landestheile selten von einheimischer Natio-

<sup>\*)</sup> Die Erzbischöfe von Wien, Salzburg, Brag, Olmütz, die Bischöfe von Seckau (Grätz), Gurk, Brigen u. a. sind sämmtlich Fürst: Erzbischöfe und Fürst: Bischöfe.

\*\*) Z. B. die Abteien Mölk, Göttweig, Admont u. a.

natiät war, gegen bie neuere Zeit hin mit Censur und Verboten, offener und geheimer Polizei, hat die Dynastie je nach den Zeitumständen mit Milbe, wie unter Maria Theresia und in der kurzen resormatorischen Periode unter Joseph II., oder mit Strenge versucht, ihre verschiedenen Nationen zusammenzuhalten. Beständig aber ist das Mißtrauen wach gewesen. Seit Wallenstein's beabsichtigtem oder nur gefürchtetem Verrath hatte sie auch den Feldherren im Kriege nicht mehr getraut, sondern die Leitung eines Krieges und jede einzelne Kriegsunternehmung von einem Hoffriegsrath in Wien abhängig gemacht. Gegen die neuere Zeit hatte sie, bei gesteigertem Mißtrauen, nicht allein das Innere ängstlich überwacht, sondern hat auch mit allen Mitteln ihre Gränzen hermetisch zu verschließen sich bemüht.

Bei einem Regierungsstystem, welches im eng dynastischabsolutistischen Interesse im Wesentlichen nur auf Ueberwachung berechnet ist, wo der geistige Fortschritt abgewehrt, selbst der materielle gefürchtet wird, kann ein Staat langsam im Einzelnen sich wohl verbessern, aber er kann die Kräfte, die in ihm liegen, nicht entwickeln und muß gegen andere, wo diese Hemmnisse nicht stattssinden, sehr merklich zurückbleiben. Die alten Institutionen überleben sich, treten in schneidenden Gegensatzur Zeit und werden unhaltbar. Die Mißbräuche, erblich geworden, schwellen zu Bergen an und werden unübersteiglich. Der Geist entschwindet in dem Ewigstarren. Die Baterlandsliebe ist allein auf die Person des Regenten angewiesen, und bei wenig hervortretender Persönlichseit besselben ist sie dann auch in dieser Korm kaum vordanden.

So lange keine Störung von Außen kommt, kann ein solcher Zustand erstalten werden; kommt aber ein Sturm, so wird dessen Schwäche nur zu offenbar. Schon in den Kriegen vor der französischen Staatsumwälzung wurde dies sichtbar. Mit unverhältnißmäßig geringerer Macht konnte König Friedrich II. von Preußen Desterreich sieden Jahre lang Trop bieten und ihm eine seiner schönsten Prodinzen abnehmen. Als aber der Sturm der französischen Revolution selbst hereinbrach, wurde die innere Schwäche Desterreichs der Welt offen vor Augen gelegt. Der jugendlich nationalen Kraft des republikanischen Frankreichs und der genialen Kraft des Kaiserreichs waren die abgelebten Formen des seudalistischen Desterreich nicht gewachsen. Heere, aus dem ärmsten und niedrigsten Theil des Bolkes gebildet, zu lebenslänglichem Dienst verpflichtet, nach pedantischen, veralteten Formen eingeübt und zusammengesetzt, ohne recht zu wissen, wosser sie sich schlugen (man sagte für die Shre

des Kaisers), brutal behandelt, und von aristokratischen Seneralen und Offizieren geführt, die nicht Berdienst, sondern Seburt und Einfluß zu so hohen Stellen erhoben, mußten von der ganzen losgebundenen Volkskraft der Franzosen besiegt werden, und nur örtliche Schwierigkeiten, die Alpen und die böhmischen Gebirge, konnten diese Siege aushalten; zulest schützte die Verzichwägerung mit dem französischen revolutionairen Gerscher den Kaiserstaat vor gänzlicher Zertrümmerung.

In der That hat Desterreich in dem langen Kampse gegen die französische Republik und das Kaiserreich von 1792 bis 1809 nur äußerst wenig Triumphe aufzuweisen. Neben dem langen Berzeichniß seiner Niederlagen leuchten nur einige Siege des Erzherzogs Carl im Jahre 1796, einige Erfolge desselben 1799 (die Wiedereroberung von Italien ist das Werk Suwaross), die kurze Freude der Schlacht bei Aspern und einige Bortheile geringerer Art hervor; sonst kommen im Ganzen auf 5 Schlachten 4 verlorne und oftmalige gänzliche Vernichtung der Heere.

Man hatte glauben follen, daß fo viel Niederlagen gur Anerkenntniß ber eigenen inneren Fehler und ju gründlichen Reformen, wie in Preußen, geführt haben mußten; benn es muß bemerkt werden, daß die Niederlagen durchaus nicht ben Bölfern, die meift Bergvölker oder wie die Ungarn in fraftigem Naturzustande sind, sondern lediglich der engherzigen Politik und ben höchft mangelhaften Institutionen zu Last fallen. Aber Reformen hat die kaiferliche Regierung noch mehr als ben Feind gefürchtet, und ift lieber gewillt gewesen, das Aerafte ju ertragen. Einmal, por Eröffnung bes letten Feldzuges 1809, machte fie wirklich einen Ansatz, fich fo zu fagen im liberalnationalen Sinne an die Spite von Deutschland ju stellen, und gleich trat auch die durch volksthümliche Kraft erhöhte Tapferkeit ber Heere unter Erzberzog Carl hervor, die den Sieg von Aspern gebar. Aber scheu und besorgt fant fie nach der Nieberlage von Wagram in ihr voriges Suftem wieder jurud, um babei bis ans Ende ju verharren. Die Berwandtichaft mit Napoleon gab ihr die Bürgschaft für das ihr gebliebene Befitthum, welches fie nun angftlich nach bem alten Suftem gufammenhielt.

Der Eindruck von so vielen Niederlagen hatte den Muth des Heeres und der Bölker Desterreichs herabgedrückt, noch mehr hatten die 18jährigen, beinahe ununterbrochenen Kriege die Finanzen zerrüttet, welche in einen fast hoffmungslosen Zustand gerathen waren. Eine so lange Reihe unglücklicher Kriege häuft eine Masse des Elends bei dem überwundenen Theile an, wels

ches bis in alle Schichten der Gesellschaft gefühlt wird. Die Ohnststie war gedemüthigt, und hatte an Land und Macht so empfindliche Einbußen ersahren, daß ihr Länderbestand zu einem Staat zweiten Ranges herabgesunken war. Die Aristokratie hatte große materielle Berluste erlitten, aber dies war nichts gegen die Besürchtung, daß bei größerer Ausbreitung der französischen Macht ihr privilegirter Abek im Lauf der Zeit zu einem Berdienstadel, wie in Frankreich, herabsimken könnte. Die Masse der Aristokratie haßte daher in doppelter Beziehung den demokratischen Soldaten-Kaiser und sein Bolk. Sinzelne Aristokraten, von Haß und Rache erfüllt, suchten auch nach dem Friedenssschluß rastlos in allen Ländern Europa's ihm Feinde zu erwecken, und harrten sehnlich auf den Tag der Bergeltung. Die hohe katholische Geistlichkeit sympathistirte mit der Aristokratie des Landes, aus Besorgniß, daß eines Tages ihr großer Reichtum schwinden, und die Stellung französischer Bischöfe und Geistlichen in der Folge ihr Loos werden könnte. Das Bolk aber hatte zu viel Elend und Noth ersahren, als daß es nicht hauptsächlich die Schuld auf den Sieger wersen sollte. Daß eigene Fehler und Gebrechen zum Unterliegen das Meiste gethun, war ein Gedanke, der damals nicht wach sein konnte.

Der Dynastie Habsburg, einer der ältesten Europa's, lange mit der ersten Krone der Christenheit geschmückt, mußte de überaus schwer werden, sich mit einem Emporkömmling verwandtschaftlich zu verbinden. Nicht allein, daß sie die alten Grundstäte der Sbenbürtigkeit aufgab, es lag darin sogar eine Besteundung mit demjenigen Princip, welches die Dynastie so lange und aus allen Kräften bekämpft, mit dem Volke, welches nur 20 Jahre vorher eine habsburgische Kaisertochter aufs Blutgerüst gebracht hatte. Indessen mochte es für die Dynastie schwerzlich genug sein, wochte die ahnenstolze österreichische Aristokratie diese Berbindung größtentheils mit innerem Abscheu betrachten: die harte Nothwendigkeit war da, man mußte das Rettungsmittel ergreisen. Es fand immer einige Entschuldigung, daß der Emporkömmling für jetzt den mächtigsten und glänzendsten Thron der Welt einnahm und den Ruhm eines Cäsar erworden hatte. Ja, man konnte sich noch des Glückes freuen, daß von nun an kein Länderverkust mehr zu fürchten, sondern eher eine Vermeh-

rung des Besitsstandes zu hoffen war.\*)

<sup>\*) 3</sup>ch handelte unrecht, hat Napoleon später auf St. helena gejagt (Geschichte ber Gefangenschaft auf St. helena vom General Montholon, beutsch von A. Kühn, S. 425), daß ich mich mit ber Erzherzogin

Der Bestand der Monarchie war damals, nach dem Kriege von 1809, sehr zusammengeschmolzen. In Süden lief die Gränze vom Sinssuffe der Culpa längs des Saustromes, dann zwischen Krain und Stehermark hin. Gänz Dalmatien, ein Theil von Kroatien, ganz Krain und Jstrien waren abgerissen und gehörten zu den illyrischen Provinzen Frankreichs. Im Westen hatte Desterreich von Kärnthen nur den Klagensurther Kreis behalten, der Billacher Kreis war ebenfalls an die illyrischen Provinzen abgegeben. Tyrol und Salzburg, selbst der Inn- und Hausruckreis von Oberösterreich, waren an Baiern abgetreten, so daß die bairische Gränze die Traun berührte und von dort die Haspischen der Donau reichte. Selbst im Norben waren von Galizien der District Krakau zum Besten des Herzogthums Warschau abgerissen und andere Parzellen waren an Kußland gesommen. Der Bestand der Monarchie enthielt nur noch 9580 Duadratmeilen und 20½ Millionen Sinwohner.

Nachdem man sich in Desterreich vorläusig in das Unabwendbare gesügt, spähte man umher, was sich bei der Verbindung mit dem mächtigen Frankreich gewinnen lasse, denn an einen Sturz so gigantischer Macht konnte man damals im Traume nicht denken. Run fand sich die große Unternehmung auf Rußland. Es sollte Polen wieder aufgerichtet werden, und Napoleon machte Hossmung, daß ein österreichischer Prinz — der Erzherzog Ferdinand, früherer Großherzog von Toskana, jetziger Großherzog von Würzdurg — diesen Thron besteigen sollte. Für die Abtretung von Galizien konnte man die illhrischen Provinzen, und somit den so sehr wichtigen Antheil am Meere wiedergewinnen. Wurde der russische Krieg glücklich geführt, sollte die Türkei an die Reihe kommen, und da waren Provinzen bis an das schwarze Meer zu erwerben.\*) Man hosste auch noch, Schlesien wieder zu erhalten, was Napoleon schon einmal im Jahre 1807 Desterreich für den Preis der Neutralität im preußisch zussischen Kriege zugedacht hatte\*\*), was dann durch

Marie Louise vermählte, benn von dem Tage an betrachtete ich das Haus Desterreich als zu meiner Familie gehörig, und wenn ich nicht von meiner eigenen Achtung für die Heiligkeit der Familienbande beherrscht worden wäre, so hätte ich die gänzliche Beruhigung Spaniens abgewartet, bevor ich nich mit den Angelegenheiten des Nordens und mit der Biederherstellung des Königreichs Bolen beschäftigte. Benn ich nicht auf die Aufrichtigkeit der österreichsschaft gerechnet hätte, würde der russische Krieg nicht statgesunden haben.

<sup>†)</sup> Siehe Aftenstüd I., über bie ftrategischenlitische Lage Desterreichs nach bem Frieden von Wien, im II. Theil der Lebensbilder.

<sup>\*\*)</sup> Thiers' Geschichte der Revolution und des Kaiserreichs.

ben Sieg bei Friedland unnöthig geworden. Diese Zustände riefen das enge Bündniß zwischen Frankreich und Desterreich vom 14. März 1812 hervor, wodurch sich Desterreich verpslichtete, zu dem Kampse gegen Rußland 30,000 Mann Hilfsvölker zu stellen, wodurch die Abtretung des größten Theils von Gaslizien gegen die illyrischen Provinzen, beides nach dem wahren Werthe abgewogen, bestimmt wurde und worin Napoleon versprach: "im Fall eines glücklichen Ausganges des Krieges Desterreich solche Entschäbigungen und Gebietsvergrößerungen zu verschaffen, die nicht allein die Opfer und Lasten der Mitwirkung im Kriege völlig aufwögen, sondern auch zugleich ein Denkmal der innigen und dauerhaften Verbindung abgeben würden, die zwischen beiden Souverainen schon jeht bestehe."

Es kam nun Alles auf den Ausgang des Krieges mit Rußland an, ob dies Bündniß von Dauer sein würde. Der Krieg lief aber sehr unglücklich ab, und die Dauer beschränkte sich nur auf die kurze Zeit von weniger als einem Jahre.

Als die Unternehmung Napoleon's gescheitert war, aber noch vor dem Uebergang über die Beregina, fab fich Defterreich schon insgeheim nach neuen Bundesgenoffen um. Jest schrieb Kaiser Franz an den König von Preußen: er möge von dem edlen Feuereifer nicht ablaffen, welcher bazu beigetragen, die Mittel zu bereiten, um den Raifer von Rugland zu unterftuten, welcher angekundigt habe, alle seine Streitfrafte ber Sache ber Unabhängigkeit von Europa zu weihen. \*) Es ist nicht bekannt geworden, ob ber Anführer bes Sulfscorps in Rugland, Fürst Schwarzenberg, besondere Unterweisungen erhielt, bis wie weit sein Gehorsam gegen Napoleon gehen durfte; man weiß nur, daß fein Gifer eben nicht groß war. Dag er fpater, auf bem Mückzuge des großen Seeres, mit Autusof feine Reindseligkeiten begann, war ihm wahrscheinlich von seiner Regierung vorgeschrieben. Als der Brief Napoleon's an den Raiser Franz aus Dresben die Lage ber Dinge errathen ließ, als im Anfange bes Jahres 1813 das ganze ungeheure Unglück, welches das französische Heer betroffen, offenbar wurde, stand wohl die Abficht und ber Entschluß Defterreichs junachst völlig fest: bon ben gewaltig veränderten Umftänden den größtmöglichsten Vortheil zu ziehen, nichts zu übereilen, die Ereignisse kommen zu laffen und mit möglichster Besonnenheit zu handeln. Auf welche Seite man sich schlagen wurde, war für jett noch nicht zu übersehen,

<sup>\*)</sup> Lebensbilber III. S. 444. Schreiben bes Fürsten Metternich an ben Fürsten Hardenberg vom 22. Oktober 1814.

32.2

boch brängte die Gesinmung ber regierenden Familie, der Aristofratie, der Geistlichkeit und im Allgemeinen des Bolfs entschieden auf die Seite Ruglands und der alten Dynastien hin. nicht die große Unfertigkeit ber eigenen Ruftungen, die Furcht por der bisherigen Uebermächtigkeit Frankreichs ab, man hatte gern gleich mit Rugland und Breugen gemeinschaftliche Sache gemacht. Man konnte aber seiner Reigung nicht fogleich folgen, weil man zu schwach war. Gegen zwanzig verlorne Schlachten und ungahlige nachtheilige Gefechte hatten ju tiefe Spuren jurückgelaffen, ber zweimalige Verluft von Bien und ber noch fo frische Einbruck bes gewaltigen Solbaten-Raifers und feiner mächtigen Heere hatten etwas Neberwältigendes. Dazu fam bie fürchterliche Zerrüttung der Finanzen. Wenn nun auch Navoleon's ganges Beer bis auf wenige Trummer in Rugland um: gekommen war, so konnte man boch nicht wiffen, ob beffen wunderbares Genie nicht Mittel finden würde, seine Angelegenheiten wieder herzustellen. Außerdem war man burch feierlich abgeichloffenes Bundnig an ihn gebunden, die regierende Dynaftie mit ihm nabe verwandt: die öffentliche Moral erforderte, von seinem großen Unglud boch nicht sogleich rudfichtslos Nuten ziehen zu wollen. Es war am Ende auch zu bedenken, daß man noch gar nicht wußte, was benn Rußland Alles im Schilbe führe.

Bis dahin nun, daß sich Desterreich wirklich entschloß, offen sein Gewicht in die Wagschale zu legen, ließ es sich zu einer Doppelrolle herab, indem es Napoleon die unverdrücklichste Anhänglichkeit heuchelte, wobei ihm sein verwandtschaftliches Berbältniß sehr zu statten kam, während es geheim Alles vordereitete, sich mit Rußland und Preußen zu verdünden. Ob diese Doppelrolle im Laufe der Begebenheiten nicht in gewissen Zeitpunkten Napoleon günstiger gewesen ist, als den Berbündeten, ist nicht völlig ausgemacht; Das nur ist gewiß, daß Desterreich in der langen Zeit die zu seiner öffentlichen Erklärung aus Furcht vor der Entscheidung auf dem Schlachtselde mehr als einmal zweiselhaft gewesen ist, dei wem sich nach Umständen mehr gewinnen lasse, dei Napoleon oder den Berbündeten.

Die österreichischen Angelegenheiten leitete nach dem Wiener Frieden, nachdem das freisinnige Ministerium des Grafen Stabion hatte weichen müssen, seit Oktober 1809, Clemens Wenzeslaus Lothar Graf von Metternich, damals 40 Jahre alt, der über ein Menschenalter (fast 39 Jahre) an der Spise der Geschäfte gestanden, von seinem eigenen Monarchen und von allen Souverainen Europa's mit Ehren und Würden überhäuft worden ist, und dann mit seinem ganzen Spstem einen so voll-

tommenen Schiffbruch gelitten hat, daß der öfterreichische Staat und bie habsburgische Dynastie bem Untergange nahe gebracht wurden. Schon fruh hatte Metternich die diplomatische Laufbahn betreten, und wurde ichon 1795 taiferlicher Gefandter im Haag. Diese schnelle Erhebung verdankte er nicht allein seinen Talenten, sondern wesentlich seiner Berbindung mit der Enkelin und Allodialerbin des allmächtigen berühmten Kanzlers der Maria Theresia, des Fürsten Kaunit, wodurch er, ber nicht einmal in ben faiferlichen Erbstaaten, sondern in Coblenz geboren war und aus Westphalen stammte, bleibend in die mächtige öfterreichische Ariftofratie einwuchs und fein Emportommen begrundete. Sett erfolgte biefes fehr fchnell. Er wurde Gefandter in Dresben, in Berlin und 1806 Botschafter in Paris, wo er Gelegenheit hatte, drei Jahre, bis 1809, die französischen Buftande genau fennen ju lernen, welche bamals bon größter Bichtigfeit waren. Diese Kenntniß berschaffte ihm bann bie Ernennung jum Minister ber auswärtigen Angelegenheiten. Sein Borganger, Graf Stadion, hatte bisher eine mehr frei-sinnige Richtung verfolgt, worin ihn die Brüber des Kaisers, Die Erzberzöge Carl und Johann, lebhaft unterftüt hatten. Raifer Frang war auf seine begabteren Brüder stets eifersüchtig, ja er gab sich großen Besorgnissen bor ihren bermeintlich ehr: geizigen, ihn beeinträchtigenden Bestrebungen hin.\*) Nachdem nun ber Erzherzog Carl die Schlacht bei Wagram verloren und Johann burch fein Zuspätkommen wesentlich zum Berluft berfelben beigetragen, nahm ihnen ber Kaifer nicht nur das Commando, sondern entfernte sie auch von allem politischen Einfluß. Er änderte nun sein System, oder vielmehr, er nahm wieder das alte System der Monarchie an. Graf Metternich schloß sich eng an ihn an und hat dies Sustem lange Zeit mit Strenge und großem Glud bis an feinen Stury burchgeführt. Dadurch glaubte er ber Dynastie und der Aristofratie, für welche er nur gelebt und gewirft hat, am meisten zu bienen. Graf Metternich war wesentlich Diplomat; viel weniger Minister. Er kannte vollkommen die Denkart ber Regierenden und war in beren geheimfte Absichen und Buniche eingeweiht; bie Denkart ber Regierten kannte er viel weniger, fie kam bei ihm auch nur insofern in Betracht, als sie ben ersteren bienftbar sein sollte. Während er es daher stets mit diplomatischen Gegnern aufnehmen konnte, war er schwach im Innern und verstand sich hier nur auf Nothmittel und Auswege, die nur eine vorübergehende

<sup>\*)</sup> Lebensbilder an mehreren Orten.

Rraft haben können. Besentlich fehlte ihm staatsmännischer Muth; nur in der Runft der Täuschung hatte er einen hohen Grad erreicht. - Fremde Staatsmänner, bie ihn näher fannten (Stein, Wilhelm von humboldt im 8. Theil von Barnhagen's Denkwürdigkeiten) haben bas ungunftigfte Urtheil über ibn gefällt. Er war, nach ihnen, schwach, inconsequent, ohne alle ftaatsmännische Unfichten, gleich in höchfter Berlegenheit, wenn bas Glud ihn einen Augenblid verließ, babei falfc und binterliftig. Obgleich von höchster Feinheit, habe er boch auch gegen schwache Gegner fast gar nichts ausgerichtet, und es ist ihm prophezeit, daß er am Ende mit Schande bestehen werbe. -Mehr geschickt als weise, mehr berühmt als verdienstlich, mehr burch perfonliche Manieren gewinnend als überzeugend, ift es ibm gelungen, eine Zeit lang fremde Monarchen und Diplomaten für sich zu haben. — Um meisten hat er es verstanden, sich in seinen kaiserlichen Berrn hineinzudenken, ihm nachzugeben, um wieder Nachgeben von ihm zu erlangen. - Seiner Berwaltung fann man mehr ober minder birect bie innere Schwäche Defterreichs, die fich in der letten Zeit fo grauenvoll offenbart hat, die Berrüttung ber Finangen und bas Migbergnugen ber Provinzen zuschreiben. Sein Leben und Wirfen ift beinahe nur ber Bekampfung des Liberalismus geweiht gewesen, und es ift ihm. freilich im Berein bon vielen Mittampfenden und Mächtigen, gelungen, die Entwickelung von Mittel-Europa auf mehr als ein halbes Jahrhundert zurudzuhalten. Die Folgezeit wird noch oft an ihn jurudaudenken gezwungen fein, doch wird bies von Seiten ber Bölfer nur mit Schmerz geschehen können. Das unleugbare Berdienst aber hat Graf Metternich für Deutschland, bak bies durch den von ihm bewirften Beitritt von Defterreich wenigstens von fremdem Jode frei geworben ift, und für Defterreich: bag er es größer und abgerundeter hergestellt hat, als es früher gewesen.

Wir bemerkten, daß Defterreich gleich, wie die Niederlage der Franzosen bekannt wurde, ein starkes Berlangen trug, sich mit Rußland und Breußen zu verbünden. Dazu gehörte aber ein Auflösen des französischen Bündnisses. Nun waren erst dreiviertel Jahr verflossen, seit es sich aufs Engste durch seierliche Tractate Frankreich verpslichtet hatte. Die Umstände waren seit der Zeit zwar gewaltig verändert, aber das Bündniß bestand doch noch, Napoleon hatte keine Ursache zu irgend einer Beschwerde gegeben, nur das fürchterlichste Unglück war über ihn gekommen. Napoleon war dabei nicht der Mann, der sich leicht etwas gefallen ließ, und eine Sinteraehung war bei einem

so scharssinnigen Geiste schwer. Wollte man ein schweres Gewicht in die Bagschale legen, so mußte man ein mächtiges Heer aufstellen, und dazu bedurfte man, ohnehin bei sehr bedrängten Geldmitteln, Zeit. Um aber Zeit zu erhalten, mußte man versuchen, Napoleon zu täuschen, zu hintergehen, einzuschläsern. Bon dieser Kunst nun hat Graf Metternich den ausgebehntesten Gebrauch gemacht, und Kaiser Franz selbst hat hierin seinen Minister auf das Wirksamste unterstützt. Ein Hauptirrthum Napoleon's war, daß er sich gänzlich in dem Charakter seines Schwiegervaters täuschte. Er hielt dessen äußerliche Gutmitthigseit und Gemüthlichkeit für wahr und trennte seine Person gänzlich von seinem Cabinet, dem er allerdings viel Hinterhalte zutraute, dis er endlich, zu spät und zu seinem Leidwesen, gewahr wurde, daß sein kaiserlicher Schwiegervater mit seinem Cabinette ganz eins war.

Das österreichische Cabinet bemühte sich zuerst nach Kräften, Napoleon glauben zu machen, das Bündniß mit ihm bestehe noch in ungeschwächter Krast. Später ließ man schon etwas von Vermittelung zwischen Napoleon und den Verbündeten sallen. Als man sich stärfer fühlte, bot man wirklich, aber noch immer freundlich, eine Vermittelung an. Hierauf war man in Rüstungen so weit vorgerückt, um von einer bewaffneten Vermittelung zu reden. Dann wollte man Schiedsrichter werden und wurde endlich Feind. Ohne Zweisel war dies Alles sehr klug berechnet, aber man sah sich doch genöthigt, zu so großen Hinterlisten und Täuschungen herabzusteigen, daß Napoleon später auf St. Helena nicht ohne Verechtigung von der Schamlosigkeit des österreichischen Cabinets reden konnte.

#### 2. Diplomatie Besterreichs.

Es ist nothwendig, unsere Aussprücke durch Thatsachen zu belegen, daher wir etwas ins Einzelne gehen müssen. Wiewohl es keine nennenswerthen deutschen Quellen für diese Zeitperiode giebt und die öfterreichische Regierung stets einen dichten Schleier über ihre Handlungen gezogen hat, so sind die diplomatischen Berhandlungen doch durch das Bekanntwerden der französischen Gesandtschaftsberichte ziemlich ausgeklärt.

Auf den Brief Rapoleon's von Dresden aus antwortete Kaifer Franz in den herzlichsten Ausdrlicken: "Nie werde er sich

von der Monarchie in Frankreich lossagen, und seine Sorgsalt werde der Dynastie Napoleon's wie seiner eigenen gewidmet sein. "\*) Um diese Anhänglichkeit noch stärker auszudrücken, wurde der eben von seinem Heer aus Galizien in Wien angestommene Fürst Schwarzenderg sogleich nach Paris gesandt, um als Besehlschaber des österreichischen Hülfscorps die Besehle des Kaisers Napoleon, seines Oberfeldherrn, einzuholen. Eben so machte der österreichische Botschafter in Paris, Feldmarschallzeieutenant Graf Bubna, im Namen seines Herrn die bündigsten

Berficherungen von unwandelbarer Anhänglichkeit.

Schwerer war es, ben frangöfischen Botschafter in Wien, Grafen Dtto, gufrieben ju ftellen, ber an Drt und Stelle ben Ereigniffen und Stimmungen nabe war. Das Unglud ber Frangosen in Rugland erregte in Wien die ungemeffenste Freude, und man verbarg biefe burchaus nicht. Es gelang aber ber großen Gewandtheit Metternich's, ben frangofischen Botichafter völlig zu überzeugen, bag, wenn auch die Stimmung im Allgemeinen gegen Frankreich ware, die Regierung unwandelbar an bem Bundnig mit Napoleon festhalten wolle und werbe. So zeigt benn auch ber Gesandschaftsbericht Otto's vom 28. December, daß er von biefer Unhänglichkeit ber öfterreichischen Regierung völlig überzeugt ift. Er melbet die fonft entichieben nachtheilige Stimmung. Die meiften Manner von Ginfluß, fagt er, bachten gar nicht anders, als bas verbündete Frankreich gleich nach bem jetigen ersten Unfall ju verlaffen und ohne Beiteres jum Feinde überzugehen. Die heftigsten Angriffe seien gegen ben erften Bertheidiger bes Bunbes mit Frankreich, gegen ben Grafen Metternich, gerichtet. Tag für Tag erfinne man ein neues Mittel, ihn bei Hofe in Migcrebit ju bringen und durch ben Grafen Stadion ju erfeten. \*\*)

Es war nothwendig, den französischen Botschafter, der leicht Mißtrauen fassen konnte, noch stärker zu umstricken. Graf Metternich gab die Mißstimmung gegen Frankreich zu, betheuerte aber in den stärksten Ausdrücken die Anhänglichkeit der Dynastie und der Regierung an Napoleon. Am 8. Januar 1813 berichtet Graf Otto von einer vollen Herzensergießung Metternich's über Frankreichs Stellung und Desterreichs gänzliche Ergebenheit für selbiges. Desterreich werde mit England in keine Berührung treten, außer von Frankreich selbst dazu ermächtigt, in den ihm anständigen Formen. Napoleon allein sei in der Lage, den

<sup>\*)</sup> Lebensbilder III. S. 450.

<sup>\*\*)</sup> Lebensbilder III. S. 454.

Frieden zu dictiren. Möge er nur Desterreich unbedingt vertrauen u. f. w.

Als der Abfall Dord's befannt wurde, der bas erfte Zeiden des beginnenden Rückschlages war, kamen noch viel stärkere beuchlerische Bersicherungen Metternich's hinzu: "Desterreich suche bas preußische Cabinet über ben Abfall seines Generals zu trösten und es zu ermahnen, ja nicht von dem französischen Syftem abzuweichen. - England biete 10 Millionen Bfund Sterling Subsidien, Defterreich habe folche, trot ber Zerruttung seiner Finanzen, mit Berachtung von sich gewiesen." Eben so mußte ber öfterreichische Botschafter in Baris, Graf Bubna, immerfort von der dauernden Festigkeit des Bundes der beiden Kaiser Franz und Napoleon sprechen. "Bis jett", sagte Graf Metternich zu Graf Otto in Wien, "ift ber Krieg gar nicht österreichisch; wenn er es in der Folge wird, so werden wir die Ruffen nicht mit 30,000 Mann (bem bisberigen öfterreichischen Contingent), sondern mit allen Kräften der Monarchie angreis fen." — In Bezug auf England gab sich Graf Metternich bas Unseben, als ob es Napoleon nicht anständig und genehm sein fonnte, mit biefer Macht, mit welcher er in ber bitterften Beindschaft lebte, birect ju unterhandeln. Sier wolle Desterreich bie Berantwortlichkeit ber Unterhandlung übernehmen. Inftandig bitte ber Kaifer Franz Napoleon, die höchst großmuthigen Grundlagen eines Friedens nicht befannt werden zu laffen, welche er (Napoleon) vorschlagen wolle. Alles, was man von Frankreich begehre, fei, daß es die größten Vorbereitungen zu einem neuen Feldzuge treffen möchte (als wenn dies Napoleon nicht von felbst im höchsten Maage thun würde).

Der russische Abgesandte, Graf Stackelberg, war indeß in Wien angekommen, um ein Bündniß Rußlands mit Desterreich abzuschließen \*), oder einen allgemeinen europäischen Frieden einzuleiten, woraus zu ersehen ist, daß Alexander selbst noch über die Fortsührung des Krieges sehr zweiselhaft war. Graf Metternich trieb die Verstellung so weit, daß er dem Grasen Stackelberg in Gegenwart des französischen Botschafters auseinandersetze: "wie Desterreich durch seinen eigenen Vortheil bestimmt würde, bei dem französisschen Bündniß zu verharren. Das System des Kaisers Franz ist unerschütterlich, und, weit entsernt, Vergrößerungen zu suchen, die durch einen einzie

<sup>\*)</sup> Zusolge Castlereagh's Denkw. III. 278 hatte Graf Stackelberg ben Auftrag, Desterreich als Preis des Bündnisses die Wiedereroberung aller verlornen Provinzen und die deutsche Kaiserkrone anzubieten.

gen Feldzug zu theuer erkauft wären, will er nur ben Frieden, und schlägt Ihnen vor, dazu beizutragen. Wir beklagen uns nicht über unfere Berlufte und glauben nicht, daß ein fremdes Cabinet berechtigt ift, fie mehr als wir felbft zu empfinden."-Es geschah, daß selbst der ruffische Abgesandte durch diese Sprache getäuscht wurde und damit herausfuhr: "sein hof sei geneigt, Friedensunterhandlungen anzuknüpfen; er betrachte die ruffische Frage für abgethan, und es handle fich nun um Unordnung der allgemeinen europäischen Angelegenheiten." — Graf Metternich, in seiner eigenen Schlinge gefangen, fab fich in großer Verlegenheit, benn er war weit entfernt, jett gleich Frieben zu wünschen. Geschickt unterbrach er den ruffischen Abgesandten, wollte blos von Unterhandlungen hören und wußte den frangösischen Botschafter so zu täuschen, daß dieser ihn nicht burchschaute; ja er wußte ihm begreiflich zu machen, daß eine Vermehrung bes öfterreichischen Seeres um 70-100,000 Mam

nothwendig fei.

Am 13. Februar, dem Geburtstage des Kaisers Franz, war große Galla und auch Graf Otto hatte Audienz. Nach berselben war Metternich nach Möglichkeit bemüht, den Botschafter in seinem Sinne einzunehmen: ber frühere Bund Napoleon's und Alexander's habe den Reim der Auflösung in sich getragen, weil er nur gegen den englischen Sandel gerichtet gewesen; dagegen sei der Bund Desterreichs und Frankreichs ewig. Desterreich habe ihn nach reifer Ueberlegung gesucht, hätte es ihn von Neuem zu schließen, es wüßte fein gota baran zu andern. Diefer Bund werde den Frieden herbeiführen und in der Folge ihn befestigen. Die ganze Bucht ber österreichischen Macht werde zu Gunften Frankreichs in die Wagschale gelegt werden, wenn Die Berbundeten zu übertriebene Anspruche machten. Die Intereffen von Frankreich und Desterreich, welche fo viel Bande vereinigen, hatten niemals unter wichtigeren Beziehungen für beide Länder Berührungspunkte dargeboten. Frankreich habe Desterreich viel Unbeil zugefügt, sein Interesse befehle ihm aber jett, die Vergangenheit zu vergessen. Jett bedurfe Desterreich Frankreichs zu seiner Aufrichtung. Desterreich verlange nichts, burchaus nichts als ben Frieden; aber es wurde bei Unterhandlung beffelben burchaus nicht geneigt sein, Rußland, seinen natürlichen Feind, zu begünftigen, welches leider unter Mitwirfung Frankreichs Riefenschritte gemacht. Bett fürchte Defterreich Frankreich nicht mehr, sondern habe alle Urfache, die Ruffen zu fürchten. - Der öfterreichische Minifter ließ schon bas Wort "Bermittelung" und fogar "bewaffnete Bermittelung" fallen, aber nur so, daß er nicht davon sprechen wolle; es sollte blos die Dazwischenkunft eines Verbündeten sein, welcher in den Verwirrungen des Krieges sehnlichst wünscht, deren Ende zu beschleunigen. Immer kam Metternich auf das Bündniß wieder zurück und betheuerte, daß weder Unglücksfälle noch glückliche Erfolge darauf Einfluß haben könnten. In den Unterhandlungen würde Desterreichs ganze Partheilichkeit für Frankreich sein. Rußland gäbe sich zwar alle erdenkliche Mühe, Desterreich zum Verbündeten zu gewinnen, und es bedaure, daß Desterreich die günstigen Umstände zur Wiedererhaltung seiner Verluste nicht benutzen wollte, aber nimmermehr werde ihm das gelingen.

Allen biefen Berficherungen entgegen, ließ Graf Metternich die Ruffen wissen, als fie in Ostbreußen angekommen waren: fie möchten nur rasch bis an die Ober und an die Elbe porruden, Desterreich wurde handeln, sobald es fertig ware! fei nie feine Meinung gewesen, daß die Vermählung mit Napoleon die Politik des Wiener Cabinets leiten oder auf dieselbe Einfluß haben follte. Er fandte ben Baron Wessenberg geheim über Danemark nach England, um in ganz anderem Sinne mit biefer Macht zu verhandeln, als er Napoleon glauben machen wollte. Sehr geschickt veranstaltete er bie scheinbare Beraubung eines bom enalischen Geschäftsträger Ring abgesandten und mit Staatsfanzleipäffen versehenen Couriers am 3. März in Prerau in Desterreich-Schlesien. Er gestattete bie ungehinderte Abreise des englischen Generals Grafen Ballmoden nach Ralisch am 5. März. und sandte endlich am 14. März ben Ritter von Lebzeltern selbst ins Heerlager Alexander's und Friedrich Wilhelm's nach Kalisch, um eine geheime Uebereinkunft zu unterhandeln. Es ist warscheinlich, daß schon jett wenigstens mündliche Versiche rungen über einen Beitritt Defterreichs gegeben wurden, wenn bie Berbündeten weit genug vorgedrungen wären und sichere Erfolge erkambft hatten. Hiermit ftimmte benn auch bas San= beln des öfterreichischen Sulfscorps überein. Schon früher hatte zwischen diesem und den Ruffen ein stillschweigender Waffenstillstand stattgefunden. Es kam aber ber österreichischen Regierung barauf an, das Hülfscorps, welches noch im Berzogthum Warschau ftand, gang auf beimischen Boben nach Galigien ju gieben, und barum schloß Ritter von Lebzeltern in Ralisch, wo er fehr gunftig aufgenommen wurde, folgenden Bertrag: die ruffischen Generale sollten scheinbar dem jetigen Befehlhaber des Sulfscorps, Baron Frimont, ben Waffenftillftand fündigen, unter bem Borgeben, wie fie nicht dulden könnten, daß der Fürst Boniatowski einen Serd der Unruhen und des Aufstandes in und

bei Krakau zu bilden suche. Zwei russische Corps, von größerer ober boch gleicher Stärke wie das österreichische, sollten auf beiden Flügeln des letzteren vordringen. General Frimont würde Befehl erhalten, sich bis hinter die Beichsel mit Borposten bei Krakau, Opatowiec und Sandomir zurückzuziehen. Wenn der Rückzug ungefähr vollendet wäre, sollten die österreichischen und russischen Generale von Neuem über eine Wassenruhe auf understimmte Zeit übereinkommen. Der Bergleich sollte natürlich gesheim bleiben und nur allein dem Könige von Preußen mitgetheilt werden. — Es springt in die Augen, daß derselbe ein

entschiedener Abfall von ber Sache Napoleon's war.

Der französische Botschafter, Graf Otto, war von dem schlauen österreichischen Diplomaten — wie der Graf von St. Marsan in Berlin — arg getäuscht und hinters Licht geführt worden. Als ehemaligen Republikaner und von bürgerlicher Herlunft hatten die österreichischen Aristokraten ihn von ihren Geheimnissen sengehalten, und die Geradheit seines Charakters verstattete nicht, das Gewebe, was sich um ihn zusammenzog, zu durchdringen. "Der republikanischerliche Otto" — bemerkt Baron Joseph von Hormahr, der Versasser der Lebensbilder aus dem Befreiungskriege, mit aristokratischem Hohn — "hatte sich doch gar zu barbarisch einseisen und im dunkelsten Indigo-

blau anlaufen lassen."

Die über die Gefinnung des Wiener Sofes immer gunftigen Berichte des frangofischen Botschafters — "fein Röhlerglaube und Trauen", sagt Joseph von Hormanr — beunruhigten boch allgemach in Paris. Napoleon erkannte, daß da viel vorgeben und geschehen mußte, was bem Botschafter unbekannt geblieben Für einen so hocharistokratischen Sof schickte fich nur ein Botschafter aus der alten Aristofratie, wo zu erwarten stand, daß die österreichischen hoben Familien ihn als ihres Gleichen ansehen und nicht ober boch weniger jurudhaltend sein wurden. Napoleon wählte als Erfat für Otto ben Divisions-General Grafen Ludwig von Narbonne, deffen Familie zu ben ältesten Frankreichs gehörte und beren Abelsursprung erweislich bis ins 11. Jahrhundert hinaufreichte. Er wählte ihn auch noch beshalb, weil er in innigen Berhaltniffen zu mehreren Mitgliedern ber höchsten Aristofratie in Wien stand. Narbonne, im Alter von 36 Jahren ichon General-Lieutenant und Kriegsminister unter Ludwig XVI., war unter Napoleon seinem Range gemäß wieder angestellt, jum Adjutanten bes Raisers erhoben und ju mehreren wichtigen Sendungen gebraucht worden. Er war bas vollendete Mufterbild eines ritterlichen frangofischen Ebelmanns

der alten Zeit, jedoch im besten Sinne des Wortes, von dem edelsten Charakter und Herzen.\*) Kein Mann konnte geeigneter sein, den Schleier zu zerreißen, der die Gesinnungen des Wie-

ner Cabinets umhüllte.

Die hohe Aristofratie von Wien dachte nicht anders, als daß ein so alter Ebelmann im Bergen nothwendig feindlich gegen die frangofische Revolution, gegen das neue Frankreich und gegen den jetigen Berricher deffelben fein und der alten frangofifchen Dynaftie, fo wie der "alten guten Zeit" ergeben fein muffe. Sie täuschte sich hierin jedoch bollständig; Narbonne liebte fein Baterland mehr als eine vertriebene Konigsfamilie, die ihr Unglud felbst verschuldet, sah in Napoleon den Grunder ber Macht und des Ruhmes von Frankreich, betrachtete ihn als ben Mann, ber allein ber jetigen Krifis gewachsen mare, und hing ihm treu an, was ihm feine Standesgenoffen spater jum größten Berbrechen und als einen Berrath an ber guten Sache angerechnet haben. Die hohe öfterreichische Aristofratie blieb für jest bei ihrem Glauben und betrachtete Narbonne als ein Mitglied gleichsam ihrer felbft. Er seinerseits hütete fich wohl, biefen Glauben ju ftoren, beforberte ihn vielmehr. Go legte man benn in den Gefellschaften alle Behutsamfeit bei Seite, bald kannte er alle Anschläge, Alles, was geschehen, daß Hof und Abel kriegerisch gegen Napoleon gesinnt seien, und daß schwer eine Aussöhnung möglich sein werbe.

Napoleon hat später die Sendung von Narbonne als ein Unglück betrachtet; denn da nun der Schleier zerriß, der die Pläne Desterreichs umhüllte, war dessen Diplomatie gezwungen, früher aus ihrem Versteck vorzukommen, als es sonst geschehen sein würde. Im anderen Falle wäre sie länger darin beharrt, Frankreich hätte Zeit gewonnen, und Napoleon wäre durch sein heftiges Temperament nicht zu falschen Schritten hingerissen worden. Die Kunde nun von den wahren Absichten Desterreichs durch Narbonne, die durch den ihm immer aufrichtig ergebenen König Friedrich von Württemberg vollkommen bestätigt wurden, der ihn auch vor den halben Schritten des aus Dresben entstohenen Königs von Sachsen warnte, verleitete Napoleon, seinem Zorn auf Desterreich zu sehr nachzugeben, und von jetzt an in seiner Entrüstung geringere Rücksicht gegen diese

Macht zu nehmen.

Narbonne kam ben 17. März in Wien an und trat am

<sup>\*)</sup> Wir wiffen nicht, worauf fich bas ganz entgegengeseste Urtheil Schloffer's in seiner Geschichte bes 18. und bes 19. Jahrhunderts gründet.

folgenden Tage seine neue Berrichtung an, d. h. er übergab bei Hofe seine Beglaubigungsschreiben. Es dauerte indeß einige Zeit, ehe die österreichische Diplomatie und Aristokratie dahinter kam, daß der neue französische Botschafter doch seinem Herrn getreu sei, und er seine alte Abkunft nur benutt habe, ihre wahren Absichten kennen zu lernen, er sie durchschaut und Alles

feinem Raifer berichtet hatte.

Während dieser Zeit kam für die österreichische Diplomatie und Aristofratie ein Element in Betrachtung, welches fie mit Bangigkeit erfüllte, ja in wahrhaften Schreden fette, ein Element, welches fie mehr fürchtete als den gewaltigen Rapoleon, die Ruffen und irgend etwas, was ihr fonft Besorgniß einflößen konnte. In Preußen hatte ein General sich eigenmächtig von der Sache der Frangosen getrennt. — Darauf hatte fich eine ganze Proving, ohne alle Ermächtigung ber Regierung, ja ohne ihr Wiffen, in Kriegszuftand verfett. Die Regierung hatte die ganze Volkskraft des Landes — Linie, freiwillige Jäger, Landwehr, Landsturm — aufgeboten; sie hatte über die bisheriaen Behörden vier außerordentliche Gouvernements gefett, mit ungewöhnlicher Machtvollfommenheit, was alles Bestehende aufzuheben schien. Sie hatte in einem begeisternden Aufruf das Bolt zu erbittertem Biderstande aufgerufen. ganze Demos schien entfeffelt zu sein, die Sprache, die Schrift war frei, alle Stände schienen aufgehoben und bas Bange gu Einem großen Brande aufzulobern. — Jest war dies Alles gegen den Keind gerichtet, aber war es auch möglich, später alle diefe loggelassenen Volkskräfte wieder zu bannen? Und bas war noch nicht Alles; die Sache konnte noch viel gefährlicher werden. Durch den Aufruf Kutusof's an die Deutschen aus Kalisch vom 25. März war es flar, daß beabsichtigt wurde, aans Deutschland in biefen allgemeinen Brand hineinzuziehen, und daß man wieder ein Deutsches Reich aufrichten wollte, bei beffen Aufbau - entsetlich!!! - bas beutsche Bolf mitwirken follte! Die Fürsten, die es mit dem Feinde halten murben, sollten abgesetzt werden und ihrer Herrschaft verluftig geben! Die flammenden Aufrufe, welche General Wittgenftein an Die Sachsen und an die Deutschen ergeben ließ, schienen bies noch zu bestätigen.

Die absolute, hocharistokratische österreichische Regierung erschraf über solche Borgänge, und es ist gewiß, wenn Napoleon zu Gunsten Desterreichs einige tüchtige Opfer gebracht, er wenigstens die Neutralität erkauft hätte. Zunächst wurden die Bersicherungen an Frankreich jest, wo möglich, noch wärmer

Der Aufschwung der Völker gegen Frankreich als vorher. wurde als jacobinisch gebrandmarkt, und an Frankreich bemerkt: "das Nothigfte fei, alle Aufmerkfamkeit und alle Anftrenaungen anzuwenden, die jacobinische Gahrung zu unterdrücken, die sich täglich immer mehr enthülle." - "Bon allen Fällen", äußerte Metternich dem frangofischen Botschafter, "seien die allertraurigften und ben perfonlichen Gefinnungen bes Kaifers Frang am meisten entgegengesett diejenigen, welche strebten, die geheiligten Bande zwischen den Souverainen und ihren Bolfern aufzulofen. wie benn im gegenwärtigen Moment Breufen bas Beispiel zeige, wo der Souverain nicht an der Spite, sondern neben feinem Bolf erscheine." Stein, Blücher, Gneisenau, Dorch wurden geradezu als Jacobiner bezeichnet.\*) hierauf famen neue, wiederholte Versicherungen der Treue. Nach einer Audienz, bie Graf Narbonne beim Raifer gehabt, begab fich Metternich noch besonders zu diesem Botschafter und bemerkte: er sei ausbrudlich beauftragt, Gr. Ercellenz bie Berficherungen zu wiederholen, welche er in der Audienz von der Unveränderlichkeit der Befinnungen empfangen batte, Die Se. Majeftat ber Raifer gegen feinen erhabenen Berrn begten.

Um 22. April übergab Fürst Schwarzenberg in Baris an ben Bergog von Baffano eine Note, worin ber Bundesvertrag vom 14. Mara 1812 als unverlett fortbestehend vorausgesett wird, worin aber bas Bestreben icon sichtbar wird, jum Bermittler überzugehen. "Burde ber Kaifer Franz", beifit es. "auch nur ein Wort in den Grundlagen des Bundniffes geandert wünschen, so möchte er der Erste fein, der bies fagen würde." Er wird feinem Bertrage getreu bleiben; er wird sich in seinen Schritten nicht nur auf bloße Friedensworte zu Gunften der Sache beschränken, die er verfechten zu muffen glaubt, fondern er wird auch in dem Fall, wo überfpannte Ansichten in den verbundeten Cabinetten ben Siea über Bernunft und Mäßigung gewinnen follten, ohne weiteres Bebenken ein imponirendes Gewicht in die Wagschale berienigen Macht legen, die er, abgesehen von den unermeglichen Berwickelungen des Augenblicks, für seinen natürlichen Berbundeten hält.\*\*) Einige Tage vorher hatte Fürst Schwarzenberg auch erflärt: General Frimont, Befehlshaber bes öfterreichischen Bulfs: corps, werde die Befehle des Major-General Berthier ohne

Zweifel allfogleich befolgen.

\*\*) Ebendaselbst.

<sup>\*)</sup> Lebensbilder III. Theil.

Wenn in der Note von Schwarzenberg der Vermittler durchblickte, so war in einer anderen des österreichischen Botschafters in Paris, Grafen Bubna, der Wunsch einer Modisication des Bündnisses ausgedrückt. "Sein Hof habe in Wahrsbeit gemeint, daß die kriegerischen Folgen, welche aus dem Bündnis hervorgingen, im jetzigen Moment wohl einiger Beschränkung fähig wären; aber es habe nicht in seiner Absicht liegen können, sie anders als durch Vertrag zu erhalten. Er sei ermächtigt, zu erklären, daß der Wiener Hof geneigt wäre, einen Act anzunehmen, der, indem er anerkennt, daß das Bündnis von Paris nicht aufgehört habe, beide Mächte zu verbinden, diesenigen Vorbehalte seisteste, welche nicht mehr den jetzigen Umständen gemäß wären."

Man sieht, das Wiener Cabinet schwankte. Wenn es nur von dem Bündnisse, so wie es unter damaligen Verhältnissen geschlossen worden war, loskommen und, den veränderten Zuständen gemäß, bessere Bedingungen und einen guten Lohn erhalten konnte, so war es wohl geneigt, dei dem französischen Bündnisse zu bleiben. Ueberhaupt war Desterreich jetzt noch weit davon entsernt, mit Wassengewalt auftreten zu wollen. Napoleon war seit dem 17. April in Mainz, seine Heere waren sast versammelt, und er war im Begriff, den Feldzug zu eröffnen. Die eigenen Rüstungen waren lange nicht beendet, die alte Furcht, dem Gewaltigen auf dem Schlachtselde zu begege

nen, fehrte zurück.

Diefe für Napoleon im Allgemeinen gunftigen Berhältniffe wurden durch die Melbungen Narbonne's aus Wien geftort. Narbonne hatte erfahren, was er erfahren wollte, der öfterreichifde Sof fab fich burchschaut und die Stellung bes Botichafters hatte fich wefentlich geandert. Metternich, von Narbonne gedrängt, fab fich genothigt, mit feiner mahren Gefinnung etwas mehr hervorzutreten. Seine Erklärung vom 26. April an Rarbonne lautete fehr verschieden von feinen früheren. "Wenn die Rudlehr des Friedens die Bemühungen des Kaifers Franz nicht fronen follte, fonne er in Folge feiner Stellung als "be: maffneter Bermittler" und in Folge ber geographischen Lage Defterreichs nicht mehr als bloge Bulfsmacht am Kriege Theil nehmen, und es hatten bemnach bie Bebingungen bes beschränkten Beistandes in dem Bundnig vom 14. Marg 1812 aufgehört, auf die gegenwärtige Berkettung ber Umftande anwendbar ju fein. - Dbicon ber Raifer weit entfernt fei, ju glauben, diefe Entschließung konne etwa als Abfall von bem Bundniß beiber Raiferhöfe angefehen werben, fo halte ber Raifer boch für zwedmäßig, zu erklären, daß diefer Schritt ben Grundlagen bes gegenseitigen Bündnisses nicht ben geringsten

Eintrag thue."

Diese herbe und gang veränderte Sprache ließ auf bereits weit vorgeschrittene Verbindungen mit den alten Sofen schließen, und hier war junachft fehr ju berudfichtigen, in welchem Berhältniß die öfterreichische Regierung ju bem König von Sachfen ftehe. Es war benn boch ein gang absonderliches Ereigniß, daß ber König mit einem Theil feiner Familie, feines Ministeriums, mit feinen Schäten und in Begleitung bon zwei Ruraffier : Regimentern von Baiern aus in Böhmen und in Prag erschienen war. Betrachtete fich ber König noch als Fürst bes Rheinbunbes, warum blieb er dann nicht in feinem Lande und leiftete ben Berbundeten Wiberftand, fo gut er konnte? Floh er nun nach Desterreich und obenein noch mit einer kleinen Kriegsmacht, fo mußte er boch mit bem Wiener Hofe einverftanden fein. Rar: bonne vermuthete einen formlichen Bertrag und fragte bei Metternich an, ob ein folder beftehe. Der öfterreichische Minifter gab gur Antwort: es bestehe gar fein Bertrag mit Sachsen und ber Dregbener Sof sei so unversehens, wie eine Bombe,

in Prag hineingefallen. Die höchst zweideutigen Handlungen Desterreichs und sein jett fehr verandertes Berhaltniß, wo es erklarte, sich an das Bundniß mit Frankreich nicht binden zu wollen, um als be: waffneter Bermittler aufzutreten, mußte nach ben vorhers gegangenen ausgesuchten Freundschafts Bersicherungen einen Mann wie Napoleon auf bas Aeuferfte erbittern. Er hatte im Willen gehabt, Defterreich allerdings für den Dienst auch nur ber Neutralität zu entschädigen und zu belohnen, wie benn bas öfterreichische Kriegsmanifest felbst gesteht, bag er ihm Schles fien angeboten habe. Aber biefe Intrigue mit feinen Feinden hinter seinem Ruden setzte ibn in große Entruftung. Er erhielt am 26. April in Erfurt mehrere ihn in langes Schweigen berfentende Depefchen. \*) Er murrte. Metternich's und Bubna's Noten und Berficherungen ftimmten nicht mehr überein. "Alles ift verandert!" rief er aus. "Aber das Cabinet von Wien betrügt sich. herr von Metternich nimmt Intrigue für Politik! . . . . Aber es ift noch kein fester Blan, es ift die Begierde Defterreichs, wiederzuerhalten, was es verloren hat."

Wenn nian fich in Napoleon's Lage verfett, ber in fünf

<sup>\*)</sup> Darunter auch aufgesangene Briefe von Stackelberg, Resselrobe, Humboldt an ben König von Preußen.

folossalen Feldzügen und in vielen Schlachten Desterreich sast zermalmt und damit nur inne gehalten hatte, weil er sich mit ihm verwandtschaftlich verdunden, so wird man sein Zürnen begreisen können. Zu seinem eigenen Nachtheil gab er seinem Unmuth zu sehr Raum und beschloß nun, Desterreich vor der Hand ganz bei Seite liegen zu lassen, "Das Schnellste und Klügste ist", urtheilte er, "sich direct mit dem Kaiser Alexander zu verständigen. Ich habe immer Polen als ein Mittel, aber nicht wie eine Hauptsache angesehen. ") Indem ich Rußland über Polen zusriedenstelle, werde ich ein Mittel haben, Desterreich zu demüthigen und in sein Nichts zurückzustoßen. ———Eine Sendung ins russische Hauptquartier wird die Welt in zwei Hälften theilen! —"

Er wies Narbonne in Wien an, sich still zu halten, wie ein Beobachter, der eine Parthie nehmen soll; dies würde Desterreich nothwendig dahin führen, Schritte zu thun, Napoleon würde dann sehen, was er zu thun habe. Indem der Botschafter sich entsernt hielte, nichts sagte, würde er sich durch seine Zurückhaltung in den Stand setzen, den Moment bestimmen zu können, wo er sein Benehmen zu ändern habe; es würde dies der Zeitpunkt sein, wo herr von Metternich erkennen lasse, daß das Bündniß nicht mehr bestände. Desterreich glauben zu lassen, daß beide Cabinette noch dieselben wären,

würde eine Treulofigfeit fein.

Das Wiener Cabinet schwankte damals und war durchaus noch nicht geneigt, mit den Waffen in der Hand aufzutreten.

Die Schlacht bei Lüßen hat dasselbe gerade nicht beunruhigt. Im Gegentheil erschien sie ihm als ein sehr heilsamer Dämpfer, als eine Abkühlung des gewaltigen volksthümlichen Brandes. Es gönnte "diele wohlverdiente Züchtigung" den eigenmächtigen, vorlauten Menschen Stein, Blücher, Gneisenau, Yorck, die das eigene Cabinet als Freiwilligen gepreßt hätten. Man gönnte mit schadenfrohem Lächeln und Händereiben diese Lection auch den Russen, die durch das Manifest von Kalisch an die Deutschen sich eine revolutionäre Rolle in Deutschland angemaaßt.

Aber wieder konnte auch der Uebermuth Napoleon's sich steigern, da er nun den König von Sachsen wieder in seiner Gewalt hatte und über die Kräfte des ganzen Rheinbundes

<sup>\*)</sup> Allerdings von seiner Seite verrätherisch genug, wofür auch bie gerechte Strafe nicht ausgeblieben ift!

versügen konnte. Er konnte gar Nache an Desterreich wegen seiner Doppelrolle nehmen. Kaiser Franz nahm daher ernstlich die Bermittlerrolle auf. Er sandte den Grasen Stadion ins Hautquartier der Berbündeten nach Bauten und zugleich den Grasen Bubna an Napoleon nach Dresden. Letzterer war beauftragt, Friedensvorschläge zu machen. Die Grundlagen waren: Frankreich tritt an Desterreich die illprischen Provinzen und das 1809 an das Herzogthum Warschau abzegebene Gebiet von Krakau ab; Preußen erhält Danzig und die 1807 an das Herzogthum Warschau abzegebenen Landestheile zurück und Frankreich räumt die noch besetzten Festungen Danzig, Stettin, Cüstrin, Glogau; das Königreich Westphalen besteht fort, aber Frankreich tritt die 32. Militair-Division, d. h. die Ems-, Wester- und Elbmündungen, ab. Es soll ein allgemeiner Friedenscongreß zu Prag eröffnet werden, auf welchem man sich bestimmter erklären kann.

Graf Bubna überreichte auch ein eigenhändiges Schreiben seines Souverains an seinen kaiserlichen Schwiegersohn. "Ich sende so eben den Grafen Stadion in das russischen Feundsche Hauptquartier. Ich habe geglaubt, um dieser Sendung Nachbruck zu verschaffen, den Moment abwarten zu müssen, welchen ich lange Zeit vorhergesehen habe, nämlich den, wo eine erste Affaire die Leidenschaften abgekühlt und viel Trugdilder zertheilt haben würde. Dieser Augenblick ist gekommen und Ew. Majestät hat im Angesicht desselben die schönste Stellung, um in Folge einer glänzenden That der Welt den Frieden zu geben. — — Der Bermittler ist der Freund Ew. Majestät. Es handelt sich darum, Ihre Dhnastie, deren Existenz mit der meinigen verschmolzen ist, auf unerschütterliche Grundlagen zu setzen."

Die Bedingungen Desterreichs waren nicht so ausschweisend, und die Sprache klang sehr freundlich, aber Napoleon hatte das Vertrauen zu Desterreich verloren, war über dasselbe ergrimmt und wollte es mit Rußland versuchen. Er nahm den Grasen Bubna in Dresden nicht mehr als den Abgeordneten einer befreundeten, sondern fast wie den einer fremden Macht auf, um zu zeigen, daß er Desterreichs Doppelrolle wohl kenne, und es zwischen ihnen nicht mehr sei, wie es gewesen. Er ließ Bubna erwidern: "Desterreich möge das Bündniß mit ihm aufgeben, ganz nach Belieben; er hasse nichts mehr als halbe Maaßregeln, hinter denen sich meistens Unentschlossenheit oder Schwäche zu verbergen pstege. Den Vorschlag eines Congressezu Prag nehme er an und sei selbst, um mit friedlichen Gesin-

nungen entgegenzukommen, zum Abschlusse eines Waffenstillstanbes bereit." — Seinem Schwiegervater schrieb er: "Er wäre zum Frieden bereit, aber als guter Franzose wolle er lieber mit den Waffen in der Haben, als Bedingungen unterzeichenen, die man ihm mit vorgehaltenem Degen aufdringen möchte. Er wolle unterhandeln, aber sich nicht Gesetz vorschreiben lassen." — Bubna blieb, trot dieses abweisenden Bescheides, in Dresden und verhandelte mit dem Herzog von Bassand, Minister der auswärtigen Angelegenheiten. Als dieser seinem Hauptguartier nach Schlessen nachreiste, folgte er am 29. Mai nach.\*)

Napoleon hatte von seinem Standpunkt Recht, Desterreich zu mißtrauen, allein er handelte nicht weise, sich seinem Widerwillen so ganz hinzugeben. Desterreich würde jetzt für eine mäßige Abtretung zu gewinnen gewesen sein, und eine Entschäbigung bei der großen Wichtigkeit, die dessen Lage im gegenwärtigen Moment darbot, verdiente es wohl. Selbst bei der nachherigen Erössnung des Prager Congresses behauptete Narbonne noch, der doch Gelegenheit gehabt, das Wiener Cabinet auszusorschen: nie werde Kaiser Franz offene Feindseligkeit gegen seinen Schwiegersohn erheben, sondern nur drohen und mit Ilhriens Nückgabe beschwichtigt sein. Er hat sich darin freilich geirrt, aber in einer früheren Periode, und zwar in der, welche wir eben abhandelten, würde diese Abtretung wahrscheinlich genügt haben. Napoleon konnte sich aber nicht herablassen, Desterreich, das ihn so schwer gekränkt hatte, den Willen zu thun.

Was für specielle Aufträge Graf Stadion, der ins Hauptquartier der Verbündeten nach Baugen und Murschen gesandt war, gehabt hat, ist nicht bekannt geworden. Vermuthlich hatte er für jetzt einen Waffenstillstand in Vorschlag gebracht. Wenn dieser nicht angenommen würde, hatte er den Beitritt Desterreichs wahrscheinlich von der nächsten Schlacht abhängig gemacht. Im Allgemeinen ging wohl aus seiner Sendung hervor, daß Desterreich weit eher geneigt war, zu unterhandeln, als zu schlagen. Wahrscheinlich ist auch, daß Graf Stadion die Grundlagen eines Friedens vorlegte, wie sie Napoleon vorgeschlagen worden; sie müssen aber wohl nicht annehmbar gesunden worden

sein.

Napoleon versuchte nun — wie wir bereits oben erwähnten — vor der Schlacht von Bauken, am 18. Mai, sich mit Kaiser Alexander allein zu verständigen. Er wählte zur Sendung an denselben seinen Großstallmeister Caulincourt, Herzog

<sup>\*)</sup> Voss. Zeitung v. 24. Juni. Artikel: Aus Sachsen.

von Bicenza, ber bei bem Kaifer von Aufland von früheren Beiten ber in wohlwollenbem Andenfen ftand. Gehr merfwurbig find, nach Rorvin's Bortefeuille, bie Borichlage, welche er ihm mitgab, und welche einen ungefähren Maafftab geben, wie hoch er feine Macht noch fchatte: Napoleon wollte auf allen Einfluß auf die Länder öftlich der Ober verzichten; dagegen sollte ber Rheinbund bis an bie Ober ausgedehnt werden. Sachsen reichte schon an die Ober, es hätte Preugen baber noch die Mark und einen Theil von Bommern abtreten muffen, wodurch bas Rönigreich Westwhalen vermehrt werden follte. Das gegen follte Preugen, mit Ausnahme eines Studs jur Entichabigung bes herzogs von Olbenburg, mit dem ganzen herzogthum Warschau bedacht werben und Königsberg, Danzig ober Warfchau zur Refibenz nehmen, twodurch es etwa eine Größe erhalten hatte, wie die gegenwartige, aber aufgehört hatte, eine beutsche Macht zu fein, vielmehr eine flavische, von Rugland abhängige Mittelmacht geworden ware. Während hiernach ber Einflug Napoleon's bon Weften her bis an bie Ober gereicht hätte, wurde ber Ginflug Alexander's von Often ber fich bis an biefen Strom erftredt haben. Rugland hatte dadurch allerbings im Ganzen weit mehr gewonnen, als es nach völliger Auskampfung des ganzen Krieges wirklich gewann, und bie Berrichaft von Curopa wurde, wie es fruber einmal zu Erfurt im Sahre 1808 verabrebet wurde, zwischen Frankreich und Ruß: land getheilt worden fein.

Die mundliche Unterweifung, die ber Großstallmeifter em: pfing, ging barauf hinaus, allenfalls noch mehr zu bewilligen. "Wenn ich Opfer zu bringen habe", fagte Napoleon, "fo will ich fie lieber jum Beften bes Raifers Alexander bringen, ber einen offenen Krieg mit mir führt, und jum Beften bes Ronigs bon Breugen, für ben fich Rugland intereffirt, als zum Bortheil Defterreichs, bas mein Bundnig verlaffen hat und unter bem Namen eines Bermittlers fich bas Recht anmaaßt, über Alles ju berfügen." Der Unterhändler follte bemerklich machen, es ftande eine neue Schlacht nahe bevor, die für beibe Theile sehr mörderisch sein wurde. Wenn Alexander in Unterhandlungen willige, so wurde fie vermieben, er konne für sich und ben König von Preußen gunftige Bedingungen erhalten und Europa beweifen, es verdante ben Frieden feinen Unftrengungen, feinen Waffen, wodurch er ehrenvoll aus dem Kampf trete, und ben Unfall von Lugen wieder gut mache. Die ganze Ehre Diefes Friedens wurde fur Mexander fein, ftatt daß, wenn er fich Defterreichs Bermittelung bebiente, biefe Macht immer bas Ansehen haben würde, als habe sie das Schicksal Europa's entschieden.

Napoleon rechnete so sicher auf die Annehmbarkeit seiner Borschläge, daß er glaubte, sie nur mittheilen zu dürsen. Das Wesentlichste ist, sagte er, sich zu besprechen. Wenn man die Absichten Alexander's kennt, so wird man sich am Ende wohl verstehen. Wenn man sich erst einmal gesprochen hat, so

wird man gewiß mit einer Bereinigung enden.

Raum hing jemals eine größere politische Gefahr über Deutschland, als im gegenwärtigen Augenblick, und jeder Deutsche muß von Dank gegen die Vorsehung erfüllt sein, daß sie durch höhere Fügung abgewandt wurde. Napoleon's Borschläge waren gut ausgesonnen: Rugland war wegen bes in ben brei Theilungen erworbenen Landes von Volen beruhigt, und erhielt einen febr erweiterten politischen Ginfluß; Preugen wurde fast um die Hälfte vergrößert und auch Polen, dem Napoleon fo viel Dank schuldete, wurde einigermaaßen berücksichtigt, indem ber König von Preußen zu einer Art König von Bolen gemacht und das alte Preußen so wieder mit Polen verbunden wurde. 3war würde der König von Preugen nie fein Stammland, die Mark, haben fahren laffen, aber diese, damals nur wenig über 300 Quadratmeilen groß, hatte Napoleon ihm mahrscheinlich gelaffen. Der König von Sachsen sollte wegen seiner halben Schritte, wegen Unterlassung seiner Bafallenpflicht als Mitglied des Rheinbundes durch Berluft des Herzogthums Barschau bestraft werben.

Zum unschätbaren Glück erhielt Alexander keine Kenntniß von diesen Vorschlägen, die, hätte er sie gekannt, überaus lockend für ihn hätten sein müssen. Er war bereits zu weit mit Preußen, Schweben, England und Desterreich gegangen und konnte, ohne einen offenbaren Treubruch, keinen Separatfrieden mit Napoleon schließen. Er nahm daher Caulincourt gar nicht an, und ließ ihn durch seinen Minister des Auswärtigen, Grafen Nesselrode, an die verhaßte Vermittelung von Desterreich verweisen.

Napoleon's Absicht, sich mit Rußland allein zu verständigen, war also vollständig gescheitert. Indessen schien es ihm boch um einen Frieden zu thun zu sein, und der Vorschlag Desterreichs, einen Congreß in Prag zu eröffnen, hatte ihm ge-

fallen. Als Caulincourt zurückgewiesen war, ließ er nichtsbestoweniger einen Bericht von demselben Tage (18. Mai) über die Lage seines Heeres in den Moniteur einrücken, in welchem er

bie Welt plöglich mit der Erklärung überraschte: er habe einen

Friedenscongreß in Brag in Lorschlag gebracht. Auf demselben würden erscheinen einerseits: die Bevollmächtigten von Frankreich, ber Bereinigten Staaten von Nordamerita, von Danemark, Spanien und aller mit Frankreich berbundeten Fürsten; von der an= beren Seite: bie Bevollmächtigten Englands, Ruglands, Preugens, ber spanischen Insurgenten und ber übrigen Bundesgenoffen biefer friegführenden Mächte. Schwedens war gar nicht erwähnt, um ben Kronprinzen zu franken, der fich unterstanden hatte, bochmuthig seinen Bug nach Rugland ju fritisiren und jest sogar feindlich gegen ihn aufzutreten. — Beigere fich auch England, ju dem großen Werke bes Weltfriedens mitzuwirken, weil es bie Welt von dem Elemente, welches drei Biertheile der Erde bebede, ausschließen wolle, so trage er nichtsbestoweniger auf eine Berfammlung aller friegführenden Mächte ju Prag an, um ben Frieden des festen Landes ju Stande ju bringen. Er erbiete sich sogar, in dem Augenblicke, wo der Congreß zusammentreten würde, einen Waffenstillstand zwischen ben verschiedenen Armeen zu unterschreiben, um ber Bergiegung von Menschenblut ein Ende zu machen.

So nahm Napoleon die Ehre, zuerst die Hand zum Frieden geboten zu haben, für sich in Anspruch. Genau genommen, wünschte er auch mit Sehnsucht den Frieden, weil er ihn so sehr bedurfte, aber der Vorschlag eines Friedenscongresses zu Prag war von Desterreich ausgegangen. Da er mit seinen Vorschlägen von Rußland abgewiesen war, so erfolgte nun die Schlacht bei Bauhen, um die Verbündeten zu einem Frieden geneigter zu

ftimmen und ihre Forderungen zu schwächen.

Der große moralische Eindruck der Schlacht und das Zurückdrängen der verbündeten Heere tief in Schlesien hinein verfehlte zunächst nicht seine tiese Wirkung auf das zaghafte österreichische Cabinet. Aufs Neue war die große Ueberlegenheit Napoleon's auf dem Schlachtselbe kund geworden. Es war auch sernerhin zu fürchten und zu besorgen, daß man ihm nicht gewachsen sein würde, und es schien am Ende doch größere Sicherheit zu gewähren, wenn man zu ihm hielt, und sich mit ihm verständigte. Um 10. Juni war Napoleon nach Dresden zurückgekehrt, am 11. war schon Graf Bubna ebenfalls wieder dort, um den Fortgang der Unterhandlungen zu betreiben.

Bubna machte aufs Neue geltend, daß der Dämon des Bolksgeistes und der Volksbewegungen jetzt eine Höhe erreicht habe, die allen Herrschern gefährlich werde; darum musse, um das Bestehende zu sichern, es auch in Frankreichs Interesse liegen, nachzugeben. Desterreich biete aufs Neue die Hand zu gegen-

seitigem Berständniß. Die Sendung Wessenberg's noch London, um Friedensunterhandlungen anzuknüpsen, sei ohne allen Ersolg geblieben, Desterreich wolle daher England für jetzt unberückschtigt lassen, und sich auf den Frieden unter den Hauptmächten des Festlandes beschränken.\*) Rußland und Preußen hätten bereits die Vermittelung Desterreichs angenommen, und wären bereit, ihre Forderungen Desterreich unverzüglich mitzutheilen; eskäme daher nur darauf an, daß von Seiten Frankreichs ein Aehn-

liches geschehe.

Man fieht, das öfterreichische Cabinet war raftlos bemüht, sich als Bermittler aufzubrängen; was Napoleon jest noch aus allen Kräften abwehrte, ja, was ihm als eine Entwürdigung seiner felbst vorfam. Wiederum schien es Desterreich im gegenwärtigen Augenblid Ernft ju fein, einen Frieden ju Stande ju bringen, wobei es Gewinn hatte, ohne nöthig zu haben, wirklich bas Schwert zu ziehen. Immer hatte es babei bie illyrischen Provinzen im Sinn, und wenn es möglich gewesen wäre, biese ju erlangen, fo wurde es fich mit feiner Bermittlerrolle begnügt haben, und nicht auf bie Seite ber Feinde Frankreichs getreten fein. Es scheint bies beutlich und unwiderleglich baraus hervorzugehen, daß es, zum Staunen und Schreden ber Berbunbeten, jest auf Napoleon's Forderung, dem polnischen Corps des Fürften Poniatowski, gegen 12,000 Mann ju Fuß und 6000 Mann 3u Pferd und mit 44 Geschützen, gestattete, von Krakau burch Mähren und Böhmen nach Sachsen zu marschiren, und die fran-Bofifche Streitmacht durch einen fo tuchtigen Anführer, durch so tapfere Truppen und besonders durch eine so beträchtliche Bahl vorzüglicher Reiterei zu verftarten. Es ift fpater bie Meinung geltend gemacht worden, es sei dies geschehen, um Napoleon einzuwiegen, ihm aufs Neue Bertrauen einzuflößen, um ungestörter mit den Verbündeten verhandeln zu konnen. muffen aber gestehen, daß wir es für ein fehr unglückliches Mittel halten, einem genialen Feind 18,000 vorzügliche Streiter mehr zufommen zu laffen, um eine langere Frift zu erfaufen. Bielmehr glauben wir, daß das Wiener Cabinet eine Sand hin halten wollte, um burch bie eine Liebe bie andere Liebe von Allyrien zu erlangen. Napoleon dagegen konnte sich immer noch nicht herablaffen, dies Opfer ju bringen und die öfterreichische

18/2 1

<sup>\*)</sup> In Lord Caftlereagh's Denkschriften 2c. III. geht aus mehreren Correspondenzen hervor, wie sehr die englischen Diplomaten die Ausschliebung Englands und einen Separatirieden, ohne sie, fürchteten. S. 288, 324 IV. 1 2c.

Bermittelung anzunehmen. Wenn es zur Unterhandlung auf dem Friedenscongreß zu Prag kam, hoffte er noch immer Gelegenheit zu haben, mit Rußland sich zu einigen, und es war dann seine Absicht, Desterreich sür seine Verrätherei ganz leer ausgehen zu lassen. Er glaubte nicht, daß Desterreich es je waz gen könne, seindlich gegen ihn aufzutreten, dies schienen ihm im äußersten Fall die Verwandtschaftsrücksichten zu verbieten. Unter dem Schut derselben wollte er Desterreich bestrassen. Wiederum wollte Desterreich die große Wichtigkeit seiner Lage nicht unbenutzt lassen, um etwas Tüchtiges zu erlangen. Da Napoleon kein Opfer zu Gunsten Desterreichs bringen wollte, so wurde diese Macht, gleichsam wider ihren Willen, in die Arme seiner Feinde geführt. Später, als er seinen großen Fehler einsah, wollte er gern umsehren, aber die günstige Zeit war verstossen, es war zu spät und die ganze Gewalt der Umstände kehrte sich gegen ihn.

## 3. Preußen und Rußland verbünden sich mit England und ziehen Gesterreich zunächst in ein bedingtes Bundniß.

Das englische Ministerium hatte fich geweigert, mit Desterreich in ein Bundniß zu treten, weil es durch die Stellung biefer Macht zu Napoleon genöthigt werden konnte, Rücksichten gegen Franfreich zu nehmen, die es sich nicht aufbürden wollte. Dagegen hielt daffelbe es für viel ersprieglicher, fich mit entschiebenen Feinden Napoleon's, mit Breugen und Rugland, ju berbinden, um den Berein gegen Frankreich zu verstärken, der nun ichon aus Rugland, Preugen, Schweben, England und Spanien bestand, und der noch mehr anwachsen konnte. Nachdem der Waffenstillstand errungen war, hatte das englische Ministerium bas volle Vertrauen erlangt, daß diese Coalition vermuthlich bie lette sein wurde, die jur Schwächung und vielleicht zum Sturz ber frangofischen Macht führen würde. Zwar konnte England ben friegführenden Mächten feine Truppen beigefellen, weil es schon hinlänglich in Spanien beschäftigt und noch mit den Bereinigten Staaten von Nordamerika im Kriege war, allein es tonnte ihnen Waffen, Schiegbedarf, Kleidung gusenden, und fie mit Gelb unterftüten, daß fie ihre Ruftungen beenden und ihre Beere bezahlen konnten. Lord Castlereagh, der englische Premierund Minister der auswärtigen Angelegenheiten, autorisirte gleich

nach Abschluß bes Waffenstillstandes die englischen Commissaire im Hauptquartier der Verbündeten, Lord Cathcart und Sir Charles Stewart, ein Subsidien-Bündniß mit Preußen und Rußland abzuschließen. Der erstere wird von Stein und Anderen durchaus nicht als ein Mann von Umsicht und Geschicklickkeit gerühmt, und es wäre dies ein Beweis, daß auch das staatstluge England zuweilen seine Vertreter nicht mit Vorsicht wählt; indessen ersetzte der zweite vollständig, was dem ersteren abging.\*) Von russischer Seite führten die Unterhandlungen der Minister des Auswärtigen, Graf Nesselvode, und der Baron Anstett; von preußischer der Kanzler Hardenberg und der Minister Wilhelm von Humboldt. Sie wurden in dem Städtchen Reichenbach in Schlessen, einige Meilen von Schweidnis, gepflogen, nachdem sie

schon vorher in Dresden begonnen hatten.

Zuerst wurde mit Preußen unterm 14. Juni abgeschloffen. Roch immer ruhte auf biesem Lande bie Schmach von 1806 und bes Friedens von Tilsit, daber die Berwilligungen Englands im Bergleich zu benen, welche Rugland erlangte, nur durftig ausfielen. England verpflichtete fich, vom 1. Juli bis Ende bes Jahres 1813 an Breugen Die Summe von 666,666 Pfund Sterling, etwa 41/2 Millionen Thaler, zum Unterhalt für 80,000 Mann ju gablen, und gab an Breugen bas Beriprechen, was Rugland ihm im Bertrage von Kalisch gegeben, nämlich bas Königreich nach bergestelltem Frieden an Ginwohnerzahl und Einfünften so groß zu machen, wie es vor 1806 gewesen war. Doch verlangte England hierfür eine Gefälligfeit, deren Gewährung später Breugen und dem deutschen Bollverein fehr theuer zu fteben gekommen ift. Preußen besaß nämlich vor bem Kriege das Fürstenthum Sildesheim, die Grafschaft Lingen und die Landschaft Oftfriesland, welches lettere Emben, ben besten Safen an ber Nordsee, in sich faßte; diese Landstriche follte Breuan das Kurfürstenthum hannover abtreten. Preußen, welches sich in der Diplomatie selten ausgezeichnet hat, erzeigte biese Gefälligkeit, weil es in Noth war, und die preußischen Staatsmanner gaben jum fünftigen Rachtheil bes Landes nach, wie sie schon im Vertrage von Kalisch in Betreff des Herzog: thums Warschau nachgegeben hatten. Go blieb benn Breugen

<sup>\*)</sup> Dasselbe Urtheil hatte man von Lord Cathcart auch auf englischer Seite, es sind nur dort die oligarchischen Berhältnisse von der Art, daß die Anstellung von Dem und Dem eine Rothwendigkeit ist. "Lord Cathcart", schreidt Ch. Stewart, "braucht zwei Tage, um über eine Depesche nachzudenken, und zwei, sie zu schreiben, und er fängt nicht eher an nachzudenken, dis andere Leute schon gehandelt haben."

bloß das nackte Versprechen der Wiederherstellung wie vor 1806; wenn num aber nicht so viel Land erobert und ein nachtheiliger Frieden geschlossen wurde, so mußte Preußen nothwendig der verlierende Theil werden, da es sich gar nichts Positives ausbedungen hatte.

Am folgenden Tage, den 15. Juni, wurde mit Rußland abgeschlossen. England verpflichtete sich, an Rußland im Laufe des Jahres die Summe von 1,333,333 Pfund Sterling oder 9 Millionen Thaler zum Unterhalt von 160,000 Mann zu zahlen, und es scheint nicht, daß Kußland, außer der nachdrücklichen Fortsetung des Kampses, Gefälligkeiten und Abtretungen

einzugehen hatte.\*)

Preußen, welches mehr als die dreifache Zahl der Truppen stellte, die es versprochen, ja noch mehr als Rußland oder Desterreich, mußte also für die Hälfte der Summe, welche Rußland und später auch Desterreich erhielt, bedeutende Abtretungen an England versprechen, während Rußland und Desterreich gar nichts abtraten. In der That, man muß erstaunen über die hohe Bescheidenheit und seltene Nachgiebigkeit der preußischen Staatsmänner. Kaum wehrten sie noch die Forderung des Fürstenthums Minden und der Grafschaft Ravensberg ab, welche die englischen Unterhändler die unerhörte Dreistigkeit hatten, für ihr

Geld zu beanspruchen.

Der Particularismus hat in Deutschland immer die schlimmisten Dinge angerichtet, und wird noch lange der Feind des gesammten Vaterlandes bleiben. So zeigte sich denn der englischhannöversche Minister, Graf Münster, durch dessen Hand in England die deutschen Angelegenheiten geleitet wurden, im hohen Grade partheiisch für sein engeres Heimathland Hannover. Als Deutscher höchst undeutsch, als starrer Aristokrat der guten alten Zeit beschränkt und kurzsichtig, hat dieser Mann mit allen Kräften gestrebt, dem regierenden Hause von England eine große Besitzung in Deutschland zu erwerben, und darum Preußen in allen Bestrebungen niederzuhalten, ohne zu Bedenken, in welche Abhängigkeit dann Deutschland von England gerieth.\*\*) Er

<sup>\*)</sup> Caftlereagh's Denkschriften III. 275, 276.

\*\* Zufolge Castlereagh's Denkschriften III. 239 trachtete Graf Münsster eisrig barnach, Desterreich als prädominirende Macht Deutschlands auf Rosten Preußens hinzustellen. Castlereagh erkennt ben Antagonismus zwischen Preußen und Desterreich allerdings als ein Uebel, aber man bedürfe Preußens jest zu sehr. Für das Bersprechen von Seiten Englands, sofern die Erfolge der verbündeten Herer es gestatten würden, Preußen wieder dis zu derselben statsstischen und geographischen Stärke

forgte bafür, daß Breußen von England nicht einmal die Waffen erhielt, die es fo fehr bedurfte, um feine Landwehr ichlagfertig ju machen. Bon ben 95,000 Gewehren, welche England im Mai nach dem Festland sandte, erhielt Preußen nur 5000. 50,000 wurden für Rußland bestimmt, welches keine mehr brauchte, 40,000 für hannover, welches taum 5000 Mann bewaffnete. Auch später hat Graf Münfter ber nationalen Gestaltung Deutschlands mannigfache Sinderniffe bereitet. Um seine Zwecke wegen Länderabtretung 2c. durchzuführen, hat er sich befonders eines Betters bes preußischen Staatsfanglers, eines bannöberschen Kammerheren Grafen von Hardenberg, bedient, ber ben Kangler im gangen Feldzuge freundschaftlich begleiten mußte, eigentlich aber dazu bestimmt war, ihn zu belaufchen und zu gewinnen und die öffentlichen Gefandten im hauptquartier, Lord Cathcart und Sir Charles Stewart, mit Rachrichten zu verfeben, ein Mann, ber hinter ben Couliffen einen nicht unwichtigen Einfluß gehabt hat. — Die Subsidien anlangend, so war das Schlimmfte, bag bie 666,666 Pfund Sterling Breugen nur in geringem Maage baar ju Theil wurden. Breugen bedurfte Kanonen, Gewehre, Schiegbedarf, Bekleidung, und mußte bies auf Abschlag zu fehr hoben Breifen annehmen. Für einen englischen Uniformgrod hatten insbesondere drei preußische angeschafft werden fonnen. Hiezu fam noch bas Anstößige und Ungewohnte ber englischen Bekleidung für preußische Truppen: die fpiten Capots, Die grunen, nach englischem Schnitt gemachten Rode mit Rabatten und vielen weißen Liten, was fo aussah, als wenn biese Truppen in englischem Solbe ständen u. f. w.

Der Abschluß zur Zahlung dieser Subsidien erfolgte übrigens zu der Zeit, als Napoleon dem durch den Kronprinzen von Schweden aufgegebenen Hamburg eine Kriegssteuer von 48 Millionen Franken auferlegte, wodurch Deutschland das Dreifache von dem zahlte, was England zum Kriege vorschoß. — Nach dem Kriege aber wußte England sich für seine Subsidienzahlung auf besondere Art schadlos zu halten. Die Engländer haben im Jahre 1814 für 10,831,000 Pfund Sterling verarbeitete Baumwolle nach dem Continent übergeführt; davon 3,248,000 Pfund Sterling = 21,653,000 Thaler allein nach

wie vor 1806 zuruckzubringen, mußte Breußen sich noch insbesondere verpflichten, dem Hause Hannover eine passende Abrundung, einschlichten bes Bisthums Hibesheim von 250—300,000 Seelen, zuzugestehen, woburch nicht allein Hibesheim, sondern auch noch das wichtige Ostfriesland für Preußen verloren ging.

Deutschland. Alle Märkte waren mit englischen Baaren überschwemmt; die einheimischen Fabriken wurden ruinirt.\*)

Die genannten Summen reichten aber für ben Bedarf ber friegführenden Mächte bei weitem nicht hin. Um die weiteren Kriegskosten zu becken und die Heere im Felde zu erhalten, ward die Summe von 5 Millionen Pfund Sterling Bundespapiergelb geschaffen, wovon ein Drittheil von Preußen und zwei Drittheil von Außland ausgegeben werden sollten. England, Rußland und Preußen übernahmen die Einlösung in der Art, daß diese von England zur Hälfte, von Rußland zu zwei und von Preußen zu einem Sechstheil bis zum 1. Juli 1815 geschehen sollte.\*\*)

Abgesehen von diesen für die eine oder andere Macht mehr oder weniger vortheilhaften Berträgen, hatten zwar die Berbündeten einen großen Zuwachs durch den Beitritt Englands erhalten, der neben dem großen moralischen Sindruck die zur Bollendung der Küstungen erforderlichen Geldsummen verschaffte; allein da der Feind ebenfalls volle Zeit hatte, seine Streitkräfte zu berstärfen, so war vorherzusehen, daß man ohne den Beitritt von Desterreich gegen Napoleon nichts Sicheres ausrichten würde, weil nur das größte Uebergewicht der Zahl gegen das große Genie dieses außerordentlichen Mannes den Sieg zu verdürgen schien. Es kam also darauf an, um jeden Preis Desterreich in das Bündniß hineinzuziehen.

Schon nach der Lützener Schlacht fühlte man dies von Seiten der Verbündeten sehr lebhaft. Wir erinnern uns der Unterredung, die der König von Preußen mit dem General Scharnhorft hatte, wo dieser die Nothwendigkeit dieses Bündnisses dargethan. Die verbündeten Monarchen wußten keinen einsichtsvolleren Werber nach Wien abzusenden, als ihn. Scharnborft, obgleich noch an seiner in der Schlacht erhaltenen Wunde leidend, übernahm gern diese Sendung und reiste nach Prag, wo er den 15. Mai ankam.\*\*\*) Er begab sich sogleich auf die Weiterreise nach Wien; durch die Unruhe und Bewegung war aber seine, sonst nicht gefährliche Wunde so übel geworden, daß er wieder nach Prag umkehren mußte.+) Er betrieb seine Wer-

<sup>\*)</sup> Castlereagh's Denkschriften, deutsch von Frankenberg. Hamburg, Campe 1853. S. 220 Anmerk.

<sup>\*\*)</sup> Castlereagh III. 276.

\*\*\*) Bossische Zeitung vom 12. Juni: vermischte Nachrichten; aus der Regen Zeitung entrommen

Brager Zeitung entnommen.

†) Man wollte, heißt es, in Wien keinen Unterhändler von solcher Bichtigkeit, um Napoleon nicht aufzubringen, und er mußte schon bessbalb wieder umkebren.

bungen und Unterhandlungen bemohngeachtet von Prag aus; gewiß waren fie nicht ohne bedeutenden Ginfluß, wir find jeboch nicht im Stande anzugeben, wie er sie geführt. Seine Wunde verschlimmerte fich indeß immer mehr burch Aufregung und Arbeit, sie wurde zulett lebensgefährlich, und er starb in Prag am 28. Juni. Durch Subscription im ganzen preußischen Heere wurde ihm dort später ein Denkmal gesett. Scharnhorft ift ber bedeutenbste Mann, der von verbündeter Seite in den Freiheitskriegen gefallen ift, und wenn er auch im höchsten Glanze feines Ruhmes ftarb und für einen unfterblichen Ramen genug gelebt hat, fo ware er es boch gewesen, ber burch feine großen strategischen Talente wesentlich im Kampfe gewirft hatte und im Friedensschluß ein Anwalt für die deutsche Sache gewesen ware, ben leider das deutsche Baterland ganz entbehrt hat. Es hat ihm nicht an unfterblichen bichterischen Kränzen gefehlt. Schon ein anderes edles preußisches Leben verhauchte bei Brag: ber Feldmarschall Graf Schwerin blieb in der Schlacht am 6. Mai 1757, und auch der öfterreichische Feldmarschall Graf Brown starb hier an ben in berfelben Schlacht erhaltenen Wunden. weshalb Max von Schenkendorf in dem Liebe auf Scharnborft so schön fingt:

> Arge Stadt, wo Helben franken, Heil'ge von ben Brücken sanken, Reißest alle Blüthen ab. \*)

<sup>\*)</sup> Scharnhorst, von der Artillerie, vom Generalstabe und vom Kriegsministerium, war dem Heere und dem Bolke zur Zeit seiner Wirksanteit, troß seiner großen Berdienste, nicht so recht allgemein bekannt, weil er nicht unmittelbar vor der Front der Truppen thätig war. Um seine Bedeutsamkeit dem Bolke zum Bewußtsein zu bringen, erschien in den Zeitungen vom 13. und 15. Juli 1813 eine Sharakteristit von ihm, die zu schon ist, als daß ich sie hier nicht wörtlich mittheilen sollte: "Am 28. Juni starb zu Prag an den Folgen seiner in der Schlacht

<sup>&</sup>quot;Am 28. Juni starb zu Brag an den Folgen seiner in der Schlacht bei Groß-Görschen erhaltenen Wunde der Königlich preußische General-Lieutenant von Scharnhorft.

<sup>&</sup>quot;Er war einer ber ausgezeichnetsten Männer unserer Zeit. Das rastlose, stetige, planvolle Birken nach einem Ziel, die Klarheit und Festigkeit des Verstandes, die umsassenden Größe der Ansichten, die Freisbeit von Vorurtheilen des Herkommens, die stolze Gleichgültigseit gegen außerliche Auszeichnungen, der Muth, in den unscheindarsten Verhältnissen mit den schlichten Mitteln durch bloße Stärke des Geistes den größesten Zweden nachzustreden, jugendlicher Unternehmungsgeist, die höchste Besonnenheit, Muth und Ausdauer in der Gesahr, endlich die umsassenden senntnis des Kriegswesens machen ihn zu einem der merkwürdigsten Staatsmänner und Soldaten, auf welche Deutschland je stolz sein durtte.

<sup>&</sup>quot;Billig und gerecht im Urtheil, fanft und ruhig in allen Berhält=

Die verbündeten Monarchen empfingen endlich eine etwas fichere Gewähr für ben Beitritt Defterreichs, als Raifer Frang mit seinem gangen Sofe und Ministerium am 1. Juni Wien verließ, um bem Schauplat bes Krieges und bem Betriebe ber Unterhandlungen näher ju fein. In gang langfamen Tagereifen und zögernd langte er am 12. Juni in Bohmen auf bem Schloffe au Gitichin an, einst ber Stammfit bes berühmten Wallenftein und noch jett ber gräflichen Familie Walbstein gehörig. In bes Raifers Begleitung befand fich bor allen fein Minifter bes Auswärtigen, Graf Metternich, und jener Apostat des Liberalismus, Sofrath Friedrich von Gent, der um unbandigen Lebensgenuß feine großen Talente dem ftarren öfterreichischen Suftem verkauft hatte. Bon ben verbundeten Monarchen befand fich ber Konia auf bem Schloß zu Soben- Pehlau, ber Raifer auf bem Schloß bes Grafen Stolberg : Wernigerode zu Peterswalde, beide nur eine Meile von bem Städtchen Reichenbach entfernt. Aus ber Wahl nun bes Aufenthalts bes Raifers Franz zu Gitschin war schon auf die Sinneigung und Gefinnung bes öfterreichischen Cabinets zu fchließen. Obgleich Metternich ben frangofifchen Diplomaten einreben wollte, es befande fich diefer in der Mitte zwischen beiden Hauptquartieren, so war er boch um 6-7 Meilen bem preußischerufischen näher, und wegen des dazwischen befindlichen Gebirges war ein unbemerkter Berkehr viel leichter. als nach

nissen mit Andern, freundlich, herzlich im ganzen Lebensumgange, zart und ebel in der Empfindungsweise, war er einer der liebenswürdigften Menschen, die den Kreis des geselligen Lebens zieren.

<sup>&</sup>quot;Was er bem Staate gewesen ist, und bem Bolke, und ber ganzen beutschen Nation, mögen Wenige ober Viele erkennen, aber es wäre unwürdig, wenn einer babon gleichgülktig bliebe bei dem traurigen Tobesfall.

<sup>&</sup>quot;Es müßte keine Wahrheit und keine Tiese mehr in der menschichen Natur sein, wenn dieser Mann je von denen vergessen werden könnte, die ihm nahe standen, ihn verehrt und geliebt haben."

In berselben Zeitung und in der solgenden vom 15. Juli steht ein Nekrolog Scharnhorst's. Am Schlusse desselben heißt est "Das offenste Gemitth mit unverbrücklichster, strengter Verschwiegenheit, die findlichste Sanstheit mit unerschückterlicher Festigkeit vereint, höchste Sinsachheit des Lebens, gänzliche Freiheit von allem Sigennuze des Geldgeizes ober des Schrzeizes, als unerschrockener Krieger bewährt, bei großen Kenntnissen und noch größeren Talenten ohne alle Ahnung seines seltenen Werthes: das sind die Grundzüge seines Charakters.

<sup>&</sup>quot;So groß die allgemeine Liebe und Achtung waren, die er erworben, so haben doch sehr Wenige ihn ganz gekannt. Trauern so Liele um ihn, wie zerrissen muß das derz der Wenigen sein!"

Dresden zum französischen Hauptquartier hin. Wiederum war diese Hinneigung nicht entschieden genug, um nicht auch die Wahl frei zu haben, sich nach der französischen Seite zu wenden.

Bald nach Abschluß der Reichenbacher Uebereinkunfte war ber Kangler Harbenberg, der Graf Neffelrode, selbst der Minister Stein in Gitschin; täglich langten bort Couriere von Reichenbach und Dresden an und gingen dahin ab. Kaiser Alexander mit Graf Reffelrode, Hardenberg, Humboldt und Metternich hatten auch eine Zusammenkunft in Ratibortig, einem Schlosse ber Berjogin bon Sagan, nahe bei Nachod. Am 20. hatten auch bie beiden verhündeten Souveraine ohne alles Geräusch eine perfonliche Zusammenkunft mit dem Kaiser Franz in Josephstadt.\*) Bas zu Gitschin ober Josephstadt verhandelt worden, liegt im Einzelnen im Dunkeln und fann erft theilweise in ber Folgezeit, vielleicht auch gar nicht mehr, aufgeklärt werden. Wahrscheinlich wurden Desterreich die Länder wieder zugesichert, die es früher besessen, und wohl, nach Umftanden, Berheißungen von Erwerbungen in Italien hinzugefügt. Gewiß empfing es auch bie Berzichtleistung auf die Consequenzen der gewaltigen Erklärung von Kalisch vom 25. März. Gine solche revolutionaire Maaßregel pagte nicht für die Bolitik Defterreichs, und es wird hierüber, so wie über die beunruhigende nationale Erhebung in Breußen ohne Zweifel zufriedenstellende Zusicherungen erhalten Gewiß ift, daß von nun an von dem Manifest von Kalisch nicht mehr die Rede ist und unter den Diplomaten die Errichtung eines Deutschen Reichs nach den Berheißungen dieses Manifestes aufgegeben wurde. Da man durch das später erfolgte Zutreten Desterreichs ftark genug geworden war, Napoleon widerstehen zu können, so bedurfte man der nationalen und darum so ju sagen revolutionairen Erhebung von Deutschland nicht mehr, und fpater hat man, wie wir ichon an einem anderen Orte anführten, fogar gewagt, das gange Manifest von Ralisch für apokryph zu erklären.

Obgleich das öfterreichische Cabinet ohne Zweisel große Neigung hatte, sich den Verbündeten beizugesellen, so befand es sich dennoch in großer Ungewißheit, auf welche Seite zu treten sein Vortheil erheische. Es hatte noch Zeit, sich zu entschließen, und darum verschob es die Entscheidung, Seine Bedeutung war im Fortgange der Zeit beständig im Wachsen gewesen und auch jetzt konnte Zögerung nur Gewinn bringen. Die Sache war von der höchsten Wichtigkeit, und der Entschluß Desterreichs

<sup>\*)</sup> Vossische Zeitung vom 1. Juli.

mußte auf beffen Zufunft ben folgenschwersten Einfluß haben. Mieb man auf Seiten Napoleon's, so war wohl Ilhrien zu gewinnen, welches man durch die Koften großer Ruftungen fo gut wie bezahlt hatte. Es war eine Erwerbung von 1070 Quadratmeilen mit  $1\frac{1}{2}$  Millionen Einwohner gewiß nicht zu verachten, um so weniger, da man durch dieselbe wieder Antheil am Meere gewann. Das war aber auch Alles. Für Preußen erlangte man die Räumung seiner Festungen und einige Vergrößerungen, bie man faum einmal gern fah; außerdem hochftens bann noch die Abtretung ber Kuftenlander Norddeutschlands. Trat man ju ben Berbundeten über, fo war vorherzusehen, daß Rugland in dem Bunde die hauptrolle spielen wurde. Siegte man entschiedend, so konnte Rufland so mächtig werden, daß es als Schiederichter auftrat und die Rolle Napoleon's an Alexander überging. Das konnte man öfterreichischerseits nicht wünschen. Es konnte auch gar nicht in der Absicht des Wiener Cabinets liegen, Napoleon ganz zu verderben; im Gegentheil war ein späteres Bündniß mit ihm und Frankreich als künftiges Gewicht gegen Rußland nur vortheilhaft. Man wünschte nur wieder so stark zu werden, um in Europa in eine unabhängige Lage zu fommen. Im Nebrigen bebte man boch babor jurud, bem gewaltigen Manne ben Krieg ju erklaren; benn fiegte er, was boch möglich war, so war vorauszusehen, daß er die furchtbarfte Rache nehmen wurde. Konnte man ohne Kampf einen erklecklichen Bortheil erlangen, so war man geneigt, Unterhandlungen den Borzug zu geben.

Alles, was die Verbündeten nach endlosen Unterhandlungen mit Desterreich zu Stande brachten, war der Vertrag von Neichenbach vom 27. Juni 1813. Desterreich verpslichtete sich darin, gegen Frankreich den Krieg zu erklären, wenn Napoleon bei Ablauf des Wassenstilltandes die von Desterreich nach der Lützener Schlacht aufgestellten Friedensbedingungen nicht angenommen haben würde. Diese waren, wie man sich erinnern wird: an Desterreich, Zurückgabe der illhrischen Provinzen und des zum Herzogthum Warschau abgegebenen Gebiets; an Preußen, die Räumung seiner Festungen, die Zurückgabe von Danzig und seiner an das Herzogthum Warschau abgestenen Gebiets; and Preußen, die Käumung seiner Festungen, die Küstenländer von Nordeutscheile; endlich die Verzichtleistung auf die Küstenländer von Nordeutschland; dagegen sollte das Königreich Westphalen sortbestehen.\*)

<sup>\*)</sup> Schöll, historisches Gemälbe von Europa, übersetzt von Cottel. Berlin 1826. S. 259.

vergleicht, so waren sie allerdings mäßig, aber damals hatte Napoleon noch eine große Macht und es war erst ein heer von mehr als 300,000 Mann zu vernichten. Underentheils fieht man, bei Aufstellung diefer Ländervertheilung, daß Defterreich ichon das Bordringen Ruglands fürchtete, indem es Breugen faft das gange Herzogthum Warschau zutheilte. Es war für Breußen nur übel, daß es fich in dem Bertrage mit Rugland zu Kalisch gar nichts von dem Herzogthum Warschau ausbebungen hatte. Wenn es nun gum Frieden fam, fo hatte Breu-Ben auf nichts einen klaren, unzweifelhaften Anspruch, als allenfalls auf das Gebiet von Danzig und auf die Räumung der bon ben Franzosen besetzten Oberfestungen, benn ben größeren Theil des Herzogthums Warschau hatte fich Rufland in feinem Fall nehmen laffen. Es ift eine gang eigene Erscheinung, daß Napoleon, wie wir gesehen haben, es in seinen Borschlägen mit Breugen viel beffer im Sinn hatte, als Preugens eigene Staatsmanner, indem er ihm doch wenigstens ein Gebiet von mehr als 5000 Duadratmeilen jugebacht hatte! Bum großen Glück für Breugen und Deutschland verdarb der Migmuth und die Heftigfeit Napoleon's feine eigene Sache, und das deutsche Baterland wurde noch einmal vor einer großen Gefahr, nämlich vor ber Schließung eines fo elenden Friedens, bewahrt. Der Belbenmuth des preußischen Volks machte auf dem Schlachtfelde die Fehler feiner Staatsmanner wieber gut, boch ließen fich freilich später nicht alle Unterlassungefünden wieder ungeschehen machen und Breugen hat fie beim Friedensschlusse bitter empfinden muffen.

## 4. Gesterreich entledigt sich des französischen Bündnisses und tritt als Schiedsrichter auf.

In dem Maaße, als sich das Wiener Cabinet den Verbündeten genähert hatte, mußte es sich natürlich von Napoleon entfernen. Da es nur dabei gewinnen konnte, wenn die Sachen noch hinausgeschoben wurden, um durch Vervollständigung der Rüstungen ein immer größeres Gewicht zu erhalten, so hütete es sich wohl, sich Frankreich gegenüber durch bestimmte Erklärungen zu binden. Es hüllte seine Noten in wortreiche, dunkle, unentschiedene Phrasen, und beeilte sich durchaus nicht, den Congreß von Prag ins Leben zu rusen.

Seinerseits beschloß Napoleon, dieser unsicheren, trügerischen

Stellung ein Ende zu machen.

Die letzte bestimmte Erklärung Metternich's vom 26. April war dahin gegangen: Desterreich könne als bewassneter Vermittler und in Folge seiner geographischen Lage nicht mehr als bloße Hülfsmacht am Kriege Theil nehmen, und es hätten bemnach die Bedingungen des beschränkten Beistandes in dem Bündniß vom 14. März 1812 aufgehört, auf die gegenwärtige Verkettung der Umstände anwendbar zu sein.

Graf Bubna hatte bei seinen verschiedenen Sendungen ins französische Hauptquartier bestätigt, daß sein Hof dieses Bundniß in mehreren Punkten geändert zu sehen wünschte, sich aber nicht für ermächtigt erklärt, diese Punkte anzugeben und darüber

abzuschließen.

Den 11. Juni hatte Bubna Friedensbedingungen gegen Abtretung von Ilhrien mit öfterreichischer Bermittelung nach Dresben überbracht. Napoleon war zufrieden, einen Continentalfrieden ohne Zuziehung Englands zu schließen, verwarf aber mit Unwillen die Bermittelung Defterreichs infofern, daß die Unterhandlung allein mit dieser Macht geführt werden sollte, so daß jede der kriegführenden Partheien ihre Vorschläge und Forderungen bet ihm anbringe und Defterreich baburch jum Schiebsrichter würde. Er nannte dies unumwunden eine große Unmaagung. Er wollte frei mit allen Mächten auf gleichem Kuß in Unterhandlung treten, ba bies ben geheiligten Gebräuchen aller Nationen gemäß fei, so weit die Geschichte reiche. Jeber Staat, ber bas Gefühl seiner Burbe gewahrt, muffe ein solches Anfinnen zurudweisen. Jeber Souverain wurde badurch auf das ihm innewohnende Recht der Unabhängigkeit verzichten. Nie werde er darein willigen, und habe kein Recht, dies für seine Berbündeten zu thun.

Um nun der Sache näher zu rücken, ließ er unterm 15. Juni durch seinen Minister des Auswärtigen, Herzog von Bassano, das österreichische Cabinet auffordern, sich zu erklären: ob das Bündniß von Paris noch bestehe und fortsahre, beide Mächte zu binden; wenn dies bejaht werde, "welche Artikel dieses Bündnisses ausgehört hätten, auf die jetzige Lage der Verhältnisse anwendbar zu sein?" Um in dieser Hinsicht eine neue Uebereinfunft zu treffen, möchte der Wiener Hof einen Unterhändler mit Verhaltungsbesehlen und Vollmachten zum Abschluß nach

Dregben fenden.

Es ist einen Monat her, bemerkt der französische Minister in einer Note von demselben Tage, daß der Kaiser seinen feierlichen Wunsch zur Eröffnung bes Congresses ausgebrückt hat. Zehn Tage sind bereits verstossen, seit der Wassentillstand dem Blutvergießen Einhalt gethan, und noch hat keine Mittheilung die Gesinnungen der kriegführenden Mächte kund gegeben. Der Kaiser besteht neuerdings darauf, daß in einem zwischen den Hauptquartieren liegenden Orte ein Congress zum Behuf des allgemeinen, und, falls England demselben beizutreten verweigern sollte, des Continentalfriedens unverzüglich eröffnet werde.

Metternich beeilte sich durchaus nicht zu antworten. fand jett die Unnäherung an die Berbundeten statt, es geschahen bie perfonlichen Besprechungen mit Sardenberg, Reffelrobe, Stein, die perfönlichen Zusammenkunfte der verbundeten Monarchen mit bem Raifer Frang. Erft eine gange Boche später, unterm 22. Juni, erfolgte die Antwort. Sicherer geworden burch die Mittheilungen der Verbündeten, war sie von viel festerem Ton als alle bisherigen: "Die für Europa so nothwendige Rube". hieß es darin, "fonne nur durch ein gerechtes politisches Gleich= gewicht vollständig gesichert werden. Dieses Gleichgewicht stehe mit bem Frieden zur See (mit England) in enger Beziehung, und die Wünsche seines Monarchen seien auf solchen Frieden gerichtet." Das Bündniß mit Frankreich wagte ber Minister nicht geradezu in Frage zu stellen, aber er nennt es mit einem Mal rein befensib, und nur insofern wirksam, als es auf die Grundlage des Friedens abzielte. Ueberhaupt will er daffelbe nur bedingungsweise gelten laffen, denn er bemerft: "Der Raifer (Frang) wurde jeder Berbindlichkeit entsagen, Die fich der Wiederherstellung des Friedens in den Weg legen follte." Er erflart übrigens, daß er Vollmacht habe, eine Uebereinfunft sowohl über die außer Wirksamkeit zu setzenden Artikel des Bundnisses, das mit ber öfterreichischen Vermittelung in feinem unbedingten Gegensate stehe, als über die Annahme eben dieser Vermittelung zu unterhandeln und abzuschließen. In Bezug der Unterhandlung bes Friedens schlägt er vor, einen Unterhändler nach dem Schloß Gitfchin zu fenden, welches ber nächfte und mittelfte (?) Ort mischen beiden großen Sauptquartieren fei, und fügt bingu, daß dasselbe Begehren an Preußen und Rußland bereits gestellt worden fei.\*)

Durch ein gutes Spionirspftem, welches ber sächsische Kriegsminister, General von Gersdorf, sehr umsichtig leitete, kannte Napoleon vollständig die beiden Tractate von Reichenbach vom

<sup>\*)</sup> Moniteur von 1813. S. 1108, 1109.

14. und 15. Juni zwischen England, Rußland und Preußen. Er kannte die Hinneigung des Wiener Cabinets zu den Verbündeten, die Unterredung der Monarchen und ihrer Minister, und im Allgemeinen die Unterhandlungen, welche gepflogen worden; der zudersichtlichere Ton der letzten Erklärung Metternich's konnte ihm daher nicht auffallen. Napoleon that indessen so, als wenn er davon keine Notiz nähme, und ging gerade auf sein Ziel los. Der Herzog von Bassand mußte daher erklären, daß auch er Vollmacht habe, eine Uebereinkunft in Betreff jener Artikel des Pariser Bündnisses, die bei den gegenwärtigen Umständen nicht anwendbar wären, zu unterhandeln und abzuschließen.

Gleich nun der zweite Artikel dieses Bündnisses war geeignet, Oesterreich zu zwingen, vollständig mit der Sprache herauszurücken. In demselben garantirten sich Napoleon und Kaiser Franz gegenseitig ihre Besitzungen. Wenn dieser Artikel
blieb, so konnte Oesterreich keine Abtretung an Land verlangen;
wurde er aufgehoben, so mußte Desterreich doch sagen, was es
verlange. Der Herzog von Bassano fragte an, ob das österreichische Cabinet bei diesem Artikel beharre oder ihn unter die
ausgehobenen gestellt wissen wolle. Der dritte, vierte und fünste Artikel bestimmte, wenn einer der beiden Mächte angegriffen oder
bedroht würde, sollte der andere verstichtet sein, zu seinem Beistande herbeizueilen. Der Herzog wünschte zu wissen, welche
Veränderungen biebei Oesterreich vorzuschlagen habe u. s. w.

So gedrängt, sich offen zu erklären, wollte der österreichische Minister nun überhaupt nichts mehr von dem Pariser Bündniß wissen. In einer Note vom 27. Juni, zu welcher Zeit der Abschluß mit Preußen und Desterreich bereits geschehen war, des hauptete er: "Die Rolle als Vermittler lasse sich nicht ohne die vollkommenste Unabhängigkeit denken und lasse keine Verpslichtung irgend einer Art zu. Während der Dauer der Unterhandlungen müsse das ganze Bündniß suspendirt bleiben." Da Napoleon die österreichische Vermittelung beständig verweigert hatte, so fordert Metternich Napoleon noch einmal sörmlich auf, diese Vermittelung zu einem zu schließenden Frieden anzunehmen. Ganz im Geiste der alten Cabinetspolitik ist es, daß Metternich heuchlerisch hinzusügt: die Vermittelung solle keinesweges die zwischen Frankreich und Desterreich bestehende Allianz und das geschlossen Bündniß beeinträchtigen.

Der Bruch zwischen Frankreich und Desterreich war hiernach nahe vor der Thür. Erklärungen und Noten konnten nichts mehr helsen. Es mußte offen gesagt werden, was Desterreich

als Preis seiner Neutralität haben und was Frankreich bewil-

ligen wollte.

Metternich hatte vollständige Kenntniß von den ungeheuren Rüftungen Preußens und Ruglands. Beibe mußten baburch eine Macht erreichen, daß fie ber Napoleon's gleich fam, überdies noch den Krieg in Spanien und Italien zu führen Wenn nun die Heere Defterreichs fich ihnen zugesellten, so war ein Uebergewicht auf Seiten ber Berbundeten, dem Napoleon schwerlich auf die Lange gewachsen blieb. Dazu kam die Stimmung von Deutschland und die überaus gunftige Lage von Defterreich, die den rechten Flügel der Stellung Napoleon's um ein Beträchtliches überragte und umfaßte. Trat Defterreich ju ben Berbundeten, so war zu erwarten, daß diese ihm weit mehr Land bewilligen würden, als Napoleon in seiner Zähigkeit und Kargheit ihm je zukommen lassen könnte. In der That war die Lage Defterreichs fo gunftig, daß es fich für alle erlittenen Drangfale entschädigen konnte. Durch seine Widerwilligkeit, seine Empfindlichkeit, fein Grollen hatte Napoleon zur rechten Zeit verfaumt, fich mit dieser Macht abzufinden, und einige nothwendige Opfer zu bringen; jest tam er nicht mehr mit ben Opfern bavon, bie in den früheren öfterreichischen Borschlägen enthalten waren.

In ber vollen Kenntniß dieser Lage begab sich Graf Metternich den 25. Juni, zur Zeit der Unterzeichnung der Reichenbacher Uebereinkunft, nach Dresden, um zu erfahren, was er von dem französischen Kaiser im jetzigen Augenblick ohne Schwertschlag erlangen könnte, und um seine Neutralität, vielleicht aar

seinen Uebertritt, so theuer als möglich zu verkaufen.

Napoleon seinerseits sah und erkannte alle Wolken, die sich über seinem Haupt zusammenzogen, doch gab er sich fortwährend zu sehr der Erbitterung über Desterreich hin. Nichts verdroß ihn mehr, als dessen steigende Wichtigkeit, die dadurch entstand, daß es sich über das Bündniß mit ihm hinwegsetzte. "Rußland", — hatte er unter Anderem an Caulincourt dictirt, — "Rußland hat allerdings Anspruch auf einen glücklichen Frieden. Es hat ihn theuer erkauft durch zwei wilde Kriegsjahre, durch die Verwüstung seiner Provinzen, durch den Untergang seiner Hauptstadt. Desterreich hingegen hat gar nichts verdient. Nichts würde mich mehr empören, als wenn Desterreich zur Belohnung des Verbrechens seines Treubruchs gar noch die Frucht und die Ehre der Herbeisührung des Friedens von Europa einsärndten sollte."\*)

<sup>\*)</sup> Lebensbilder III. S. 480.

Gleichwohl sah er sich genöthigt, so weit herabzusteigen, mit einer Macht, die er mehrmals dem Untergange nahe gebracht, und die jetzt sein Bündniß verrätherisch, wie er glaubte, zerbrochen hatte, um den Preis der Neutralität geradezu zu markten. Für alle Zeiten merkwürdig ist die Unterredung zwischen ihm und Metternich am 28. Juni zu Dresden, bei welcher dieser Minister sehen wollte, wieviel er ohne Kampf mit

Frankreich in der jetigen Lage erhalten konnte.

"Sie sind nun hier, Metternich", sagte der Kaiser, "seien Sie willsommen! Wenn Sie aber den Frieden wollen, warum kommen Sie so spät? Wir haben schon einen Monat verloren, und Ihre Vermittelung wird beinahe schon allein dadurch seindselig, daß sie mit Gewalt unthätig ist. Es scheint, Sie sinden es nicht mehr passen, die Integrität des französischen Reichs zu garantiren! — Nun gut, aber warum haben Sie mir diese nicht früher erklärt? Warum ließen Sie mir dies nicht ganz aufrichtig bei meiner Rücksehr aus Rußland durch Bubna oder jüngst noch durch Schwarzenberg sagen? Vielleicht hätte ich dann noch Zeit gehabt, meine Plane zu modisiziren; vielleicht hätte ich sogar keinen neuen Feldzug mehr bezgonnen."

"Sie lassen mich neuerdings die größten Anstrengungen machen, und rechneten ohne Zweisel nicht auf so schnelle Ereignisse. Der Sieg hat diese kühnen Anstrengunzen gekrönt. Ich gewinne zwei Schlachten. Meine geschwächten Feinde stehen auf dem Punkte, von ihren Täuschungen zurückzusommen; auf einmal schlüpfen Sie zwischen uns hinein. Sie sprechen Mir von Waffenstillstand und ihnen sprechen Sie von Allianz und Alles geht in Verwickelung über. Ohne Ihre unselige Vermittelung würde jest der Frieden zwischen Mir und den Ver-

bundeten geschloffen fein."

"Belche Ergebnisse hat der Wassenstillstand die jetzt gehabt? Ich weiß von keinem andern als den beiden Tractaten von Reichenbach, welche England von Preußen und Rußland erlangt hat. Man spricht auch noch von einem Vertrage einer dritten Macht. (Napoleon hatte also schon Kenntniß von dem Vertrage zwischen Desterreich, Rußland und Preußen, der erst Tags vorher unterzeichnet worden.) Aber Sie haben ja Herrn von Stadion an Ort und Stelle, Metternich, und müssen in dieser Beziehung besser als ich unterrichtet sein."

"Gestehen Sie es mir zu: seitdem Desterreich den Titel eines Bermittlers angenommen hat, ist es nicht mehr auf meis ner Seite; es ist nicht mehr unpartheiisch, es ist feinblich! Sie waren im Begriff, sich zu erklären, als Sie plötzlich wegen bes Siegs bei Lüßen doch einiges Bebenken trugen. Da Sie mich wieder so surchtbar sahen, so fühlten Sie das Bedürfniß, Ihre Macht zu vermehren, und wollten Zeit gewinnen... Jest stehen Ihre 200,000 Mann bereit; Schwarzenberg befehligt sie; er vereinigt sie in diesem Augenblick, hier in der Nähe, hinter dem Borhang der böhmischen Gebirge. Und nun, wo Sie glauben, mir befehlen zu können, nun suchen Sie mich auf!
— Befehlen! — Und warum wollen Sie denn nur Mir als lein besehlen? Bin ich nicht mehr dersekbe, den Sie noch gestern vertheibigten?

benn nicht wenigstens gleiche Bage?" -

"Ich habe Sie errathen, Metternich; Ihr Cabinet will Bortheil aus meiner Berlegenheit ziehen, und diese so viel wie möglich vermehren, um das, was es verloren hat, entweder zum Weil oder ganz wieder zu erhalten. Die große Frage für Sie liegt nur darin, zu wissen, ob Sie das Lösegelb von Mir, ohne sich zu schlagen, erhalten können, oder ob Sie sich entschieden in die Reihe meiner Feinde stellen wollen? Sie wissen selbst noch nicht recht, welche von beiden Barthien Ihnen am meisten Vortheile bieten würde, und vielleicht kommen Sie bloß hieher, um darüber besser ins Klare zu kommen. Auch gut! Wir wollen sehen, wir wollen unterhandeln. Wie viel verlangen Sie denn?"

Metternich, sich noch immer verbergend, antwortete hierauf: "Der einzige Bortheil, nach dem der Kaiser Franz eifrig strebe, sei bloß, den Cabinetten Europa's jenen Geist der Mäßigung und Achtung für die Rechte und den Besit der unabhängigen Staaten einzuslößen, von denen er selbst beseelt sei. — — Desterreich trachte nach einer Ordnung der Dinge, die vermöge einer weisen Bertheilung der Macht die Bürgschaft des Friedens unter die Aegide einer Berbindung unabhängiger Staa-

ten fete . . . . . "

"Sprechen Sie beutlicher", sagte ber Kaiser, ihn unterbrechend, "und gehen mir zum Ziele; aber vergessen Sie nicht, daß ich ein Soldat bin, der lieber abbricht, als sich unter das Joch beugt. Ich habe Ihnen IIIprien angeboten, damit Sie neutral bleiben; ist Ihnen dies anständig? Meine Armee reicht vollkommen hin, die Kussen und die Preußen zur Vernunft zurüczzusühren, und Alles, was ich verlange, ist Ihre Neutralität."

"O Sire", antwortete Metternich mit Lebhaftigkeit, "warum follte Ew. Majestät in diesem Kampse allein stehen? Warum sollten Sie Ihre Macht nicht verboppeln? Sie können dies, Sire! Denn es steht bei Ihnen, über unsere ganze Macht zu verfügen. Ja, die Verhältnisse stehen auf solchem Punkte, daß wir nicht mehr neutral bleiben können; wir mussen entweder für oder gegen Sie sein."

Bei diesen Worten wurde die Unterhaltung stiller. Der Raifer führte Herrn von Metternich in bas anstogende Karten-

cabinet. -

Rach einer langen Zwischenzeit erhebt sich bie Stimme bes Kaifers von Neuem. "Wie? nicht nur Illyrien, sondern bie hälfte von Stalien und die Rudtehr bes Papftes nach Rom! und Bolen und die Raumung Spaniens! und holland, ben Rheinbund und die Schweiz! .... Das also nennen Sie ben Beift ber Mäßigung, ber Sie beseelt? Sie benfen nur barauf, aus allen Bechfelfallen Nuten ju ziehen. Gie find nur beschäftigt, 3hr Bundnig bon einem Lager in bas andere überzutragen, um immer ba ju fein, wo es etwas zu thei-Ien giebt, und Sie wollen Mir von Ihrer Achtung fur Die Rechte unabhängiger Staaten fprechen? Im Gangen wollen Sie Italien, Rugland will Polen, Preugen will Sachsen und England will die Riederlande. Mit einem Bort, ber Friede ift nur ein Borwand: Sie wollen alle nichts Anderes, als eine Zergliederung des französischen Kaiserreichs! Und zum Triumph einer solchen Unternehmung glaubt nun Desterreich — sich blos erklären zu dürfen!? Sie verlangen hier die Wälle von Danzig (Stettin), Cuftrin, Glogau, Magbeburg, Wefel, Mainz, Antwerpen, Alexandria, Mantua, der ftärksten Festungen von Europa, beren Schlüssel ich nur burch Siege erhalten konnte, die follen auf einen Federstrich von Ihnen fallen! Und ich für meinen Theil sollte, ganz gehorsam gegen Ihre Politit, Europa raumen, bas ich zur Salfte befett halte, meine Legionen mit umgefehrtem Gewehr hinter ben Rhein, Die Alpen und die Phrenaen gurudführen und burch Unterschreibung eines Bertrags, ber nur eine ungeheure Capitulation mare, mich wie ein Dummtopf meinen Feinden überliefern und mich in Rückficht auf eine zweifelhafte Bukunft auf Die Großmuth gerabe berjenigen verlaffen, beren Befieger ich heute bin? Und bies geschieht zu einer Zeit, wo meine Fahnen noch an den Mün-dungen der Weichsel und an den Ufern der Oder wehen, wo mein triumphirendes heer bor den Thoren von Berlin und Breslau ift, wo ich für meine Person hier an der Spitze von 300,000 Mann stehe, — zu einer solchen Zeit schmeichelt sich Desterreich, ohne einen Schuß zu thun, ohne auch nur ben Degen zu ziehen, mich zur Unterschrift solcher Bedingungen zu

bringen!.... Ohne Schwert! — Eine solche Forberung ift eine Beschimpfung! und berjenige, welcher einen solchen Entwurf billigt, ist mein Schwiegervater!! Er schickt Sie! In welche Stellung will er mich benn bem französischen Bolke gegenüber versetzen? Er irrt sich gewaltig, wenn er glaubt, ein verstümmelter, ehrloser Thron könne in Frankreich eine Freistätte für seine Tochter und für seinen Enkel sein!! — —"

Napoleon war so emport über die Forderungen des österreichischen Ministers, daß er, seiner selbst nicht mehr mächtig, plöylich in die Worten ausbrach: "Ha, Metternich, wie viel hat Ihnen England gegeben, um Sie zu vermögen, eine solche Rolle

au fpielen? - - - "

Bei dieser starken Beleidigung verfärbt sich Metternich, ein tieses Schweigen folgt auf die heftige Rede, und man fährt fort, in großen Schritten auf- und niederzugehen. Der Hut des Kaisers ist zur Erde gefallen; man geht mehrmals daran vorsiber. In jeder anderen Lage würde sich Graf Metternich beeilt haben, ihn aufzuheben, jetzt wehrt es ihm die erlittene Beschimpfung. Der Kaiser hebt ihn selbst auf. Bon beiden Seizen braucht man einige Zeit, sich wieder zu fassen.

Wir geben diese denkwürdige Unterredung, wie der damalige Cabinetssecretair Napoleon's, Baron Fain, sie mittheilt, welcher den Ansang derselben mit angehört haben will. Der Inhalt derselben wird noch ganz oder größtentheils bestätigt in des Herzogs von Novigo Denkwürdigkeiten, in Las Cases' Tagebuch, Th. 8, S. 89, Odeleben S. 85, besonders durch Montholon, Geschichte der Gesangenschaft auf St. Helena, deutsch von

Kühn, S. 108 und 109.

Man hat von verschiedenen Seiten bisher noch gezweiselt, ob Fain im Stande gewesen, einen nur einigermaaßen wahrheitsgetreuen Bericht zu geben, wiewohl er einen Theil der Unterredung angehört haben kann, es bekannt war, daß Napoleon selbst seiner Umgebung Vieles davon mitgetheilt, er auch so kaupprach, daß man es im Nebenzimmer hören konnte. Nun aber enthält die Unterredung eine wesentliche Verstärkung durch den französischen Geschichschreiber Thiers: Histoire du Consulat et de l'Empire. Band XVI. von S. 62 dis 73. Graf Metternich, dem sie im höchsten Grade wichtig war, hatte sie zu gelegener Zeit mit größter Ausführlichkeit selbst aufgezeichnet, und Herr Thiers erhielt die schriftliche Mittheilung durch die Freundlickseit des nachherigen Fürsten selbst. Er theilt hieraus mit, was ihm unbestritten und gegen jeden Angriss gesichert schien.

Bufolge Thiers erschien Graf Metternich icon ben 25. Juni

in Dresben und hatte den 26. und 27. Unterredungen mit dem französischen Minister des Auswärtigen, Herzog von Bassano (Maret), die zu nichts führten. Es handelte sich immer darum, ob der Tractat bestehe oder nicht, ob er und in welchen Punkten zu ändern, ob Desterreich Berbündeter, Vermittler, Feind wäre u. s. w. Um sich Gewisheit zu verschaffen, begehrte Graf Metternich Audienz beim Kaiser und erhielt sie am 28., um so mehr, da er ein Schreiben seines Herrn an Napoleon zu übergeben hatte. Es war, nach Thiers, Absicht Napoleon's gewesen, daß Metternich bei Bassano sich nuzlos abmühen sollte, um Zeit zu gewinnen, man sieht nur nicht recht ein, zu welchem Zwecke. Napoleon beabsichtigte dann auf den österreichischen Minister wegen dessen doppelseitiger Politik seinen ganzen Zorn auszuschütten, ihn einzuschältsten, um durch dessen Benehmen in seine

geheimen Gedanken einzudringen.

Die Unterredung geschah im Hauptquartier Napoleon's, bem Marcolini'ichen Balaft in ber Friedrichsftadt ju Dresden, am 28. Juni, in ber zweiten Salfte bes Tages, und mahrte unun: terbrochen 5 bis 6 Stunden bis jum Ginbruch ber Dunkelheit, fo bag man julest die gegenseitigen Mienen nicht mehr erkennen konnte. Der Inhalt hat viel Gleiches ober Aehnliches wie bei Fain, nur nicht immer in berfelben Folge; bann aber auch vieles Andere, was Fain nicht hat, oder er giebt nicht, was Fain hat, oder es ist etwas anders bargestellt, wie denn zwei Berichte über einen und benfelben Gegenftand felten gang übereinstimmen. Gine Sauptfache: Die beleibigende Frage Napoleon's an Metternich, "was ihm England geboten 2c.", ift abgewiesen. Die Unterredung, hier bom öfterreichischen Standbunft und im Sinne Metternich's wiedergegeben, läßt Napoleon faft von Unfang bis ju Ende in höchfter Erbitterung, in tollem Sochmuth, wie einen wilben Unholb, Metternich bagegen in höchster Mäßigung, besonnen und rubig, wie ein Lamm erscheinen.

Man wird auf ben Gebanken geführt, daß Napoleon bei einiger Billigkeit und Berständigung, indem er an Desterreich Ilhrien und einige andere Abtretungen an die Berbündeten gemacht, recht wohl die Neutralität, vielleicht gar den Beitritt

Desterreichs erlangen konnte.

Nach Fain geschah ber Anfang ber Unterrebung in Gegenwart bieses Cabinetssecretairs. Nach Thiers ging Metternich burch die Vorzimmer des Palastes, die er von Ministern und Ofsizieren jedes Grades angefüllt fand. In einem der Vorzimmer fand er den Major-General Berthier, der ihn bis an das Cabinet des Kaisers führte. Das Erscheinen Metternich's ers

regte große Spannung und eine gewisse Aengstlichkeit auf allen Gesichtern; man wünschte ja allgemein in Frankreich den Frieben, auch im Heere. "Nun, bringen Sie uns den Frieden?" fragte Berthier. "Seien Sie vernünftig, lassen Sie uns diesen Krieg beenden, was Sie sowohl als wir bedürfen." Als Metternich in das Cabinet des Kaisers eintrat, fand er ihn stehend, den Degen an der Seite, den Hut unterm Arm, in einer Haltung, der man es anmerkt, daß bald ein Lossahren erfolzgen wird.

Der Inhalt ber Unterredung ist zu wichtig, als baß wir

nicht das Wesentlichste hieher seten sollten.

Der Anfang ift im Besentlichen wie bei Fain, nur bei Kain viel ausführlicher. Napoleon beklagt fich, wie bort, baß 24 Tage bes Waffenfillstandes burch Desterreichs Schuld nut: los verfloffen seien, ohne daß ein Friedenscongreß zu Stande tommen tonne. Er entwidelt bann Defterreichs ganges politisches Benehmen feit ber ruffischen Rataftrophe und beklagt fich aufs Bitterfte darüber. "Ich habe", sagte er, "bem Raifer Franz drei Mal seinen Thron wiedergegeben, ich habe selbst den Fehler begangen, seine Tochter zu heirathen, denn ich hoffte, ihn an mich zu knüpfen; aber nichts hat ihm beffere Gesinnungen einflößen können. Indem ich vergangenes Jahr auf ihn gahlte, schloß ich einen Alliangtractat .... Hätte er mir gefagt, daß dieser Tractat ihm nicht zusage, so würde ich nicht darauf bestanden, ich würde mich selbst nicht in den Krieg mit Rufland einaelassen haben." — Auf die jetige Periode übergebend, fagte er: "wenn Ihr nicht mehr zu meiner Allianz halten wollt, wenn biese Euch läftig wird und besorgt macht, in einen Krieg mit bem übrigen Europa verwickelt zu werben: warum wird mir das nicht gesagt? Ich wurde nicht auf Allianz bestanden haben; es genügt mir bollständig Eure Neutralität."

Napoleon klagt nun, daß Defterreich sich zwischen ihn und seine Feinde stelle, daß es suche, ihn in seinen Siegen aufzuhalten und die Gegner, die er vernichtet haben würde, seinen Händen zu entreißen. Es folgt eine Auseinandersetzung, ähnlich wie bei Fain, wie Desterreich sich hineingedrängt zc. "Mit Sinem Wort", heißt es dann, "Sie benehmen sich wie Leute, die bereit sind, mir den Krieg zu erklären. Erklären Sie sich! Wollen Sie Krieg mit mir?... Die Russen und Preußen haben es, dreist gemacht durch die Erfolge des vorigen Winters, gewagt, mir entgegenzutreten; ich habe sie geschlagen, gut geschlagen, wenn sie Ihnen auch das Gegentheil sagen. So wollen denn auch Sie an die Reihe kommen? Nun wohl, das soll geschehen.

Rachften Oftober wollen wir und in Bien wieder-

feben!"

Richt eingeschüchtert burch biefe feltfame Art ju unterhanbeln, antwortete Metternich: "Gire, wir wollen Ihnen nicht ben Rrieg erklaren, aber wir wollen einem Buftande ber Dinge ein Ende machen, der für Europa unerträglich geworden ift, einem Zuftande, ber Alle jeden Augenblick mit einem allgemeis nen Umfturg bedroht. Em. Majeftat ift dabei eben so intereffirt, als wir, denn das Glud könnte Sie auch eines Tages ber-laffen, und in biesem furchtbaren Wirbel der Dinge ware es nicht unmöglich, bag auch Gie üble Schidfale (chances fatales) erführen."

"Aber was wollen Sie benn", erwiderte Napoleon, "was

verlangen Sie von mir?" -

"Einen Frieden", fügte Metternich hingu, "einen nothwenbigen, einen unumgänglich nöthigen Frieden, einen Frieden, ben Sie eben fo gut brauchen als wir, der Ihre Lage und die unsere fichert".... Und nun versuchte Metternich mit unendlicher Schonung, beinahe nur errathen laffend, eine Bebingung

nach der andern zu bezeichnen.

Napoleon aber, wie ein Lowe ichaumend (!), ließ ben öfterreichischen Minifter kaum endigen und unterbrach ihn bei jeber Benennung, als habe er jebes Mal eine Befchimpfung ober Gotteslästerung (blasphème) hören muffen. "Dh", sagte er, "ich errathe Sie, heute verlangen Sie nur Ilhrien, um Defterreich Safen ju verschaffen, Theile von Beftphalen und bas Bergogthum Barichau, um Breußen wieder aufzurichten, Samburg, Lübeck und Bremen, um den Handel von Deutschland wiederherzustellen, und, um deffen vermeintliche Unabhängigkeit wieder aufzurichten, bie Aufhebung bes Rheinbundes. Aber ich weiß Ihr Geheimniß, ich weiß, was Sie im Grunde MIle wunichen. Sie Desterreicher wollen gang Italien, Ihre Freunde, Die Ruffen, wollen Bolon, die Preußen Sachsen, die Engländer Holland und Belgien... Aber dazu bereiten Sie sich bor, Millionen Menschen in den Kampf zu führen, das Blut mehrerer Generationen zu bergießen und am Fuße ber Höhen des Montmartre zu unterhandeln." — Napoleon war bei biefen Borten, fo ju fagen, außer fich, und hier war es nun, wo er nach Fain in die Worte ausgebrochen fein foll: "Sa, Metternich, wie viel hat Ihnen England gegeben, um Sie zu vermogen, eine folde Rolle gu fpielen?" - Bon frangofifder Geite ift übereinstimmend behauptet worden, daß eine folde Frage gefallen ift. Napoleon hat bavon, so wie von der ganzen Unterredung, zu dem Herzog von Bassano, seinem Minister des Auswärtigen, gesprochen und es ist so in die Darstellung von Fain und in die der Zeitgenossen übergegangen. Es wird auch französischerseits angeführt, Napoleon habe gegen Metternich häusig so laut gesprochen, daß man es im Nebenzimmer habe vernehmen können. Metternich hat diese beleidigende Frage, dei welcher Napoleon den Hut habe fallen lassen, stets in Abrede gestellt; aber wo in der späteren Periode der Unterredung die Geschichte mit dem Hut eintritt, konnte Napoleon kaum so in Harnisch gerathen, wie angesührt wird, da Metternich blos eine Behauptung that, der Napoleon ja eine andere Behauptung entgegenssehen, wie dassen sich des welche Metternich nur nicht hat bekannt werden lassen hat, welche Metternich nur nicht hat bekannt werden lassen wollen.

Metternich suchte dann Napoleon zu beweisen, daß von solchen Forderungen nicht die Rede sei, verhehlte aber nicht, daß ein verlängerter Krieg ähnliche Forderungen hervorrusen könnte. Durch die Katastrophe von 1812 seien allerdings die Köpfe erhitzt, doch gäbe es solche Leute nicht in Wien. Uebrigens wäre das richtige Mittel, die Ansprüche dieser Karren zu vereiteln, einen ehrenhaften und ruhmvollen Frieden, den man biete, anseinen ehrenhaften und ruhmvollen Frieden, den man biete, anseinen

zunehmen.

Etwas befänftigt, bemerkte Napoleon: wenn es sich nur um die Abtretung einiger Territorien handle, werde er wohl nachgeben können; aber man hätte sich verbündet, ihm Gesetze vorzuschreiben, ihm seinen Ruhm zu rauben; es wären weniger die von ihm gesorderten Opfer, als die Demüthigung, Gesetze zu erhalten, da er sie sonst vorgeschrieben. Und mit naivem Stolze fügte er hinzu: "Die auf dem Thron geboren sind, können das Gesühl nicht begreifen, was mich beseelt. Sie kehren geschlagen in ihre Hauptstadt zurück und sind darum nicht mehr, nicht weniger. Ich din Soldat, ich bedarf der Ehre, des Ruhms; ich darf nicht kleiner inmitten meines Volks erscheinen, ich muß groß, ruhmvoll, bewundert bleiben!"....

"Wann wird dann aber dieser Zustand der Dinge endigen", erwiderte Metternich, "wenn Siege sowohl wie Riederlagen ein gleicher Beweggrund find, diese trostlosen Kriege fort-

zuseten?"....

"Ich gehöre nicht mir selbst an", gegenrebete Napoleon, "ich gehöre dieser tapfern Nation an, die auf meinen Ruf ihr edelstes Blut vergießt. Für so viel Hingebung darf ich nicht mit persönlichen Berechnungen, mit Schwäche antworten. Ich muß ihr vollständig die Größe bewahren, die sie mit so viel

helbenmuthiger Anstrengung erkauft hat.".

"Sire", erwiderte Metternich, "biese tapfere Nation, beren Muth ein Jeder bewundert, bedarf selbst der Ruhe. Ich durchsschritt so eben Ihre Regimenter: Ihre Soldaten sind Kinder; Sie haben vorzeitige Außhebungen gethan und ein kaum außgewachsenes Geschlecht berufen. Und wenn dieses Geschlecht durch den Krieg aufgerieben worden, werden Sie von Neuem ein noch unreiferes außbeben."

Auf diesen Borwurf erbleichte Napoleon vor Zorn, sein Gesicht entstellte sich und er war seiner selbst nicht mehr mächtig. Bei dieser Gelegenheit soll es nun zufolge der Aufzeichnungen Metternich's, gewesen sein, two er den Hut fallen ließ, den Metternich nicht aufhob, wiewohl dies doch nur eine "Beshauptung" war, welche Napoleon widerlegen konnte. Ohnehin konnte Metternich ja nur einen sehr unbedeutenden Theil des französsischen Heeres mit eigenen Augen gesehen haben. Nach Metternich nun ging der Kaiser in höchster Wuth auf den österreichischen Minister los und rief: "Sie sind nicht Soldat, mein herr, Sie haben nicht das Herz eines Soldaten, wie ich! Sie haben nicht im Felde gelebt, Sie haben nicht gelernt, das eigene Leben wie das Anderer zu verachten, wenn es sein muß!.... Was kümmern mich 200,000 Menschen!"....

Lebhaft erschüttert von dieser Anschauungsweise, unterbrach ihn Metternich: "Da wollen wir Thüren und Fenster aufmachen, Sire, damit ganz Europa Sie höre, und wahrlich, die Sache, welche ich bei Ihnen vertheidige, wird dabei nicht ver-

lieren."

Ein wenig zur Besonnenheit zurückgebracht, fügte Napoleon mit ironischem Lächeln hinzu: "Nebrigens haben die Franzosen, beren Blut Sie hier vertheidigen, sich nicht so sehr über mich zu beklagen. Es ist wahr, ich habe 200,000 Mann (er hätte, einschließlich der Gesangenen, sagen müssen 400,000 Mann) in Rußland verloren. In dieser Anzahl waren 100,000 Mann der besten französischen Soldaten. Diese bestage ich ties. Bas die Andern betrifft", setzte er beinahe mit Verachtung hinzu, "so waren das Italiener, Polen und hauptsächlich Deutsche."

"Das mag sein", erwiderte Metternich, "aber Sie gestehen, das ist kein Grund für einen Deutschen (Sympathie gegen Sie zu fühlen)."

Darauf permandte Napoleon über eine Stunde, um dem öfterreichischen Minister zu beweisen, daß in Rugland lediglich

das Klima sein Heer bernichtet habe, .... daß, wenn er Kanonen verloren, dies allein durch die Kälte geschehen, welche die Pferde getödtet ..... Während er sprach, ging er mit großen Schritten hin und her, und als er seinem an der Erde liegen gebliebenen Hut begegnete, stieß er ihn mit dem Fuß in einen

Winkel bes Zimmers.

Im Fortgange bes Gefprachs fam er wieder barauf gurud, daß er Desterreich bei beffen Unfallen ftets entschädigt habe, . . . baß seine Beirath mit ber Erzberzogin seinerseits ein sehr großer Fehler gewesen, und daß dieses Desterreich, seine Wohlthaten verachtend, nun wage, ibm den Rrieg ju erflaren .... "Gei es!" sagte Napoleon, aber nun wollte er nicht zugeben, daß Desterreich die Kraft dazu habe. "Wo sind Ihre Mittel?" fragte er Metternich. "Sie sprechen von 200,000 Mann in Bohmen und Sie bilden fich ein, ich werde folche Fabeln glauben." -Napoleon bemühte sich bann — Fain entgegen — zu zeigen, daß Defterreich mahrscheinlich nur 80,000 Mann in Bohmen habe. Hier erft war es nun, wo er Metternich in das anstoßende Kartencabinet führte. Er zeigte ihm hier seine Roten und Rarten, fagte, daß Narbonne Defterreich mit feinen Spionen bedeckt habe und daß die Desterreicher nicht einmal 100,000 Mann in Böhmen hätten. Daß Desterreich 350,000 Mann unter den Waffen habe, fei eine Chimare. Das waren Reden ber Leute, die nicht wüßten, daß, wenn Defterreich 350,000 Mann auf seinen Listen habe, dies in der Wirklichkeit kaum 200,000 Mann feien, bon benen vielleicht 50,000 Mann auf bem Wege nach Stalien, 30,000 Mann gegen Baiern und 100,000, höchstens 120,000 Mann in Böhmen ju rechnen mären.

Indem Napoleon diesen Gegenstand fallen ließ, sagte er, wie begütigend, zu Metternich: "Mischen Sie sich nicht in diesen Streit, in welchem Sie große Gesahr laufen für geringen Vortheil; halten Sie sich seitwärts. Sie wollen Ilhrien, gut, ich trete es ab; seien Sie neutral und ich werde mich an Ihrer Seite und ohne Sie schlagen. Den Frieden, den Sie Europa geben wollen, werde ich demselben sicher geben und für Alle gleichmäßig; aber der Friede, welchen Sie durch Ihre Vermittelung zu schließen trachten, ist ein mir aufgezwungener Friede, der mich in den Augen der Welt die Rolle eines Besiegten spielen läßt, dem man Gesetze vorschreibt . . . Gesetze, nachdem ich zwei glänzende Siege davon getragen habe!"

Metternich jedoch kam wieder auf die Vermittelung zurück und bemühte sich, Napoleon zu beweisen, daß es kein Zwang

wäre, ben man ihm auferlegen wolle, sondern die willsährige Intervention eines Verbimbeten, eines Freundes, eines Vaters, welche nach dem Urtheil der Welt, wenn man die Bedingungen kennen wird, immer noch als sehr partheilsch für den Schwiegersobn angeseben werden würde.

"Ha! Sie beharren also babei", schrie Napoleon voll Zorn, "Sie wollen mir stets Gesetze vorschreiben! — Run wohl, so sei benn Krieg! Aber auf Wiedersehen in Wien!" — Schließelich fügte er bann noch einige milbe Worte hinzu und bezeichnete Metternich für die nächsten Tage ein neues Rendez-vous.

So endete, nach Metternich's Aufzeichnungen, diese berühmte, für den Imperator nur allzu strenge und herbe Unterredung.

Als Metternich heraustrat, konnte er auf den Gesichtern der Männer der Vorzimmer deutlich die Angst und Spannung lesen. Der Major-General Berthier fragte mit Bangigkeit: ob der österreichische Minister mit dem Kaiser zufrieden sei? "Ja", erwiderte dieser, "ich bin zufrieden, denn Er hat mein Geswissen aufgeklärt, und ich schwöre Ihnen, Ihr Herr hat den Berstand verloren.\*)

Rach folden Borfällen konnte von Aufrechthaltung bes Bündniffes ober auch nur von Modificirung einzelner ober aller Artikel nicht mehr die Rebe sein. Defterreich wollte es nicht

<sup>\*)</sup> Durch die Mittheilungen Thiers' erledigen fich die Borwürfe, welche mir burch herrn Theodor von Bernhardi in feinem Wert: Toll's Denkwürdigkeiten, Band III, von Seite 43 an gemacht find, wo diefer Autor bedauert, daß ich mich einer so trüben Quelle wie Fain bebient. Fain foll, nach von Bernhardi, ein fehr unzuverläffiger Mann fein; fcwerlich, behauptet er, möchte fich in feinem ganzen Buche nur Gine Thatsache nachweisen lassen, die er der Wahrheit getreu erzählt. Die Unterredung Rapoleon's mit Metternich, wie sie Fain giebt, bezeichnet er als "völlig erdichtet", als "ein durchaus unwahres Phantasiebilb." — Der Lefer mag, nach ben Aufzeichnungen Metternich's, bes Gegners von Napoleon, feibst urtheilen, ob Fain so ganz unwahr berichtet hat. — Ohne Fain wurde die Geschichte an nicht wenigen Stellen boch nur burre ausfallen, ba die Burunthaltung auf Seiten ber Berbundeten fo groß ift. Er berichtete allerdings im Sinne feines herrn, aber es haben boch auch fehr hochgestellte Manner seine Angaben — wenn fie auch von gewiffen Seiten vielfach angefeindet worden — nicht wefentlich angefochten. Bo ware auch eine Quelle, die fo aus dem Ursprung floffe, als bie feinige! Lord Burgberib, nachher Graf von Weftmoreland, brittischer Bevollmächtigter im Sauptquartier ber Monarchen, halt, gufolge feines Bormorts, Fain's Aufzeichnungen für mehr Glauben verdienenb, als alle anderen, von frangofischer Seite verfaßten Werke, und es gereicht ibm zur besonderen Genugthuung, daß die von ihm (Lord Best= moreland) gegebene Befchreibung ber hauptereigniffe genau mit ber bes Baron Rain übereinstimmt.

mehr halten. Hiernach konnte auch Napoleon nicht mehr darauf bestehen. In der Note vom 29. Juni hob er es von seiner Seite, aber in höchst gereizten Ausbrücken, nun ebenfalls auf. "Der österreichische Borschlag", heißt es, "bezwecke nicht nur, einige Artikel des Pariser Bündnisses, sondern den ganzen Bertrag aufzuheben, was mit den die auf diesen Tag erfolgten Erklärungen des Wiener Hoefs in geradem Widesspruch stehe. Kein Mensch hätte die Macht, zu bewirken, daß das, was einmal vorhanden, nicht vorhanden sei; man könne nun aber nicht sagen, die Allianz bestehe, wenn alle Bedingungen als Borbehalt behandelt würden. Se. Majestät wollten ihre Allianz ihren Freunden nicht lästig machen, und machten daher auch keine Schwierigkeit, auf den Bertrag, welcher sie an Desterreich knüpste, Berzicht zu leisten, wenn Se. Majestät der Kaiser Franz diesen Wunsch hegten."

Graf Metternich hatte erlangt, was er wünschte und wonach er durch diplomatische Jrrgänge so lange gestrebt: das läsige Bündniß mit Frankreich war zerrissen, da Napoleon selbst auf dasselbe verzichtete. Der Minister richtete nun gleich unterm 29. Juni eine Note an den Herzog von Bassan, worin er das Anerbieten der Friedensvermittelung von Seiten Desterreichs an den Kaiser der Franzosen wiederholte, sich auf seine Note vom 22. Juni von Gitschin bezog, anzeigte, daß Preußen und Rußland die Vermittelung Desterreichs angenommen hätten, und Frankreich nun ebenfalls einlud, Gesandte zu einem Congreß sin

Gitschin) abzusenden.

Nach Aufhebung bes Bündniffes zwischen Desterreich und Frankreich standen bie Sachen für Napoleon viel anders, als vorher; er ftand nun allein, sehr zweifelhaften Berhältniffen gegenüber. Er hielt es nun boch für rathfam, auf die Borschläge Desterreichs einzugehen, aber freilich fürerst nicht in ber Art, wie es diefes Cabinet wünschte. Es fam ihm barauf an, Desterreich nicht als friegführende, sondern nur als vermittelnde Macht anzuerkennen, um beffen schweres Gewicht möglichst bon sich abzuhalten, und Desterreich zu verhindern, ohne mit sich selbst in Widerspruch zu gerathen, ihm ben Krieg zu erklaren. Deshalb schlug Rapoleon in seiner gleich darauf erfolgten Note von eben dem Tage einen allgemeinen Congreß zu Brag bor, um einen europäifchen Frieden zu unterhandeln, in welchen bann also auch England eingeschlossen war. "Das durch 30 Rriegsjahre erschütterte Europa", hieß es, "bedürfe eines all: gemeinen Friedens auf festen Grundlagen, welcher nicht in den Cabinetten, sondern vor gang Europa und im Angesicht aller Bölker zu unterhandeln sei. So sei es zu Münster, zu Nymwegen, zu Rhöwick, zu Utrecht geschehen. Die Mächte hätten sich durch die Verwickelung der Interessen und die von einer allgemeinen Unterhandlung unzertrennbaren Zögerungen nicht abschrecken lassen; ja selbst zu Osnabrück, wo man überdies Religionsmeinungen auszugleichen gehabt, die stets so zart und ihrer Natur nach so wenig der Abänderung empfänglich wären, seien alle Schwierigkeiten mit der Zeit und durch Beharrlichseit überwunden worden. Warum sollte man gegenwärtig, wo sie gewiß minder groß wären, verzweiseln, einen glücklichen Erfolg zu erreichen? — — "

Diefer Note war ein Entwurf zu einer Uebereinkunft in Betreff ber Bermittelung Defterreichs beigefügt, welcher ebenfalls bahin zielte, Defterreich auch wirklich nur als Bermittler, nicht als friegführende Macht anzuerkennen. Gleich der zweite Artifel lautete: Indem Se. Majeftat ber Raifer von Defterreich feine Bermittelung anbietet, ift er badurch nicht gemeint, als Schieds: richter einzuschreiten, fondern als Bermittler, welcher bon ber vollkommenften Uneigennütigkeit und der ganglichften Unpartheilichkeit beseelt ift und ben Zwed hat, die Zwistigkeiten auszuföhnen und, fo viel es von ihm abhängen wird, bas all: gemeine Friedenswert zu erleichtern. — Napoleon machte auch ben Berfuch, fich Spanien ju erhalten, denn nach bem britten Artifel follte fich die Bermittelung auch auf ben Ronig Joseph von Spanien und auf die Regentschaft von Cabir erstrecken. -Da bis zum Ablauf des Waffenstillstandes nicht mehr volle 3 Wochen Zeit waren, fo schlug Napoleon im fechsten Artifel por: wenn am 20. Juli eine ber beiben friegführenden Bartheien den Waffenstillstand auffündigen würde, follten die Unterhandlungen auf dem Congresse ju Prag darum feine Unterbrechung erleiden u. f. w.

Wenn Desterreich diesen Entwurf annahm, so war dies zwar seiner beständig im Munde geführten Bersicherung von Uneigennützigkeit und sehnlicher Liebe zum Frieden gemäß, aber es verzichtete dann fast auf alle Vortheile seiner Lage. Es verzichtete darauf, als kriegführende Macht aufzutteten, so daß, wenn beide Partheien in Kampf geriethen, es ruhig zusehen, und nur seines Vermittleramts warten mußte, denn der Congreß zu Prag sollte ja darum keine Unterbrechung erleiden. Außerdem sollte Joseph König von Spanien bleiben, worauf

England nie eingegangen ware.

Das Wiener Cabinet verwarf daher diesen Vorschlag und bestand auf Vermittelung ohne alle Bedingungen. Es blieb

Napoleon beshalb nur übrig, diese anzunehmen ober unbedingt

auszuschlagen.

Wir kennen die Ursache der plößlichen Nachgiebigkeit und Willensänderung Napoleon's nicht — wurden ihm vielleicht bestimmte, bündige Versicherungen Metternich's gemacht, die underkannt geblieben sind? — genug, er nahm am 30. Juni nicht allein die österreichische Vermittelung ohne weitere Bedingungen an, sondern wurde auch bewogen, "in Anbetracht der Ungulängslichkeit der Zeit zur Unterhandlung eines Friedens", den Wassenstülltand, der den 20. Juli ablief, dis zum 10. August zu verlängern. Es wurde auch noch sestgeset, daß die französischen, preußischen und rufsischen Bevollmächtigten noch vor dem 5. Juli in Prag zu dem Friedenscongreß zusammenkommen sollten.

Graf Metternich hatte ein ungeheures, wohl vorher kaum gehofftes Ergebniß erlangt: völlige Freiheit zu handeln und noch weitere 3 Wochen Zeit zu Rüftungen, die nun Preußen und Rußland zum unschätzbaren Vortheil gereichten. Die nothwendige Folge hiervon war, daß die Forderungen der Verbündeten sich steigerten, und "ein noch möglichst anständiger Friede", den Napoleon doch so gern erlangen wollte, sür ihn unmöglich wurde; er selbst hatte die Möglichkeit dazu durch Verlängerung

bes Waffenstillstandes aus der hand gegeben.

Billig fragt man: wie kam Napoleon, ein so hochbegabter und weitblickender Mann, dazu, einen so großen Mißgriff zu begehen? Er kannte doch die Zweizungigkeit Desterreichs, er kannte die Unversöhnlichkeit Englands, die glühende Kriegslust Preußens, das Verlangen Rußlands, den Krieg fortzusehen, um sich immer mehr Einfluß in Europa zu verschaffen, er kannte die Stimmung der Bölker wider ihn, und doch hoffte er noch auf einen allgemeinen Frieden!!!

Später auf St. Helena hat er sich zu seinen Gefährten barüber ausgesprochen\*), und es ist kein haltbarer Grund zu ber Annahme, daß er hier seine wahre Meinung verschleiert haben

follte.

Wie wir schon an einem anderen Orke angebeutet, rechnete er mit Sicherheit barauf, daß die Regenten von Europa, mit beren Familien er sich zum Theil schon verwandtschaftlich verbunden hatte, seine Herrschaft in Frankreich zu ihrem eigenen Heil und zur Auhe der Welt für nothwendig würden erachten müssen, und gar nicht die Absicht haben könnten, ihn zu entfernen. Er hatte den Schlund der Revolution ausgefüllt, auf

<sup>\*)</sup> Las Cases 8. Thl. Unterhaltung vom 2. September.

den Trümmern der Republik die Monarchie errichtet, und bas junge Frankreich ben alten Monarchien genähert, er hatte, wie er fich ausbrückte, bie Ronige wieder zu Ehren gebracht, indem er felbst Monarch geworben. Er allein verstand bie noch immer nicht eingeschläferten revolutionairen Glemente im gaum gu halten. Nahm man ihn weg, fo Klaffte bet Schund von Neuem auf. — Ferner konnte er fich besonders von Desterreich nicht benfen, daß es in beffen Absicht liegen some, ibn gang zu bemüthigen, ober gar vom Thron ju floßen. Er hegte zwar gleich anfangs Mißtrauen gegen baffelbe, glaubte, baß es bon ber ungludlichen Lage, in welcher er (Napoleon) sich befand, Gewinn zu ziehen suchen werde, aber er konnte fich doch nicht überreben, bag fein Schwiegerbater ihn fürzen wurde, um an feiner Statt Rugland groß zu machen. — Auch Preußen tonnte — wie er meinte — ein für feine Unabhängigkeit, ja für fein Bestehen nöthiges Gegengewicht in Frankreich nicht gang bernichten laffen wollen. - Bom Rheinbunde gab er ju, daß er wohl Grund haben konne, fich über ihn zu beklagen, aber er glaubte nicht, daß er deshalb geneigt sein werde, sich wieder unter die Oberherrschaft von Preußen und Desterreich zu begeben. - Go fette er zwar bei feinen Feinden bielen Sag und ichlechte Laune, bei feinen Berbundeten Nebelwollen boraus, aber er konnte weber ben Einen, noch den Anderen den Wunsch zutrauen, ihn gänzlich zu vernichten, so sehr hielt er sich noth-wendig für Alle. — Dem allgemeinen See- und Continentalfrieden, welchen sein eigenes Land so sehnlich wünschte, war er bereit, große Opfer ju bringen, und er hoffte, daß bie Berhandlungen in Brag bei der Gewandtheit der frangofischen Diplomatie und bei manchen gunstigen Chancen noch ju einem leidlichen Resultate führen würden.

Bum Seile von Deutschland war diese Rechnung falsch, so sehr sie auch im eigenen absoluten Interesse der Dynastien begründet sein mochte. Sie ließ mehrere sehr wesentliche Data aus. Wir haben schon mehrmals bemerkt, wie Napoleon sich sehr irrte, wenn er sich den alten Dynastien als gleichstehend dachte. Dem Emportömmling aus einer verhaßten Revolution konnten die alten Herrscher die unerhörten Demüthigungen, die sie von ihm erduldet, nicht vergeben. Sie bedienten sich zwar jetzt des Bolkselements, der Demokratie, gegen ihn, aber im Vertrauen auf ihr langes Bestehen und ihr historisches Recht, im Vertrauen auf den Beistand ihrer Aristokratie und Büreaufratie hossten sie biesen Geist schon wieder bannen zu können.

Nicht minder irrte Napoleon, indem er zu sehr auf das

Familienband mit Desterreich und auf des Kaifers Franz anscheinende Gutmüthigkeit rechnete. "Allerdings" — sagte er sehr verblendet zu dieser Zeit noch in Dresben — "allerdings wurde ich immer ein großes Bertrauen feten in die perfonliche Unhanglichkeit meines Schwiegerbaters, aber über bie Bolitit feines Cabinets bestehe ich in Diesem Augenblick eine harte Brobe." Siebei foll nun nicht gefagt fein, daß es in ber Ubsicht des Kaisers Franz gelegen hat, Napoleon, der nun doch einmal sein Schwiegersohn war, wirklich "bom Thron" ju fto Es wurden nur die Umftande fo gewaltig, daß es nicht mehr in feiner Macht lag, fie aufzuhalten. - Der größte Febler in ber Rechnung war: Die ju geringe Beachtung ber Stim: mung ber Bolfer, besonders bie Migfennung des ermach: ten Nationalgefühls bes beutschen Boltes, und bier namentlich des breußischen. Napoleon hatte ju willführlich, ju gewaltthätig gehandelt, zu viel webe gethan, ju fehr gezüchtigt und gertreten; jest traf ihn der volle Rudftoß, ben er nicht mehr abwehren fonnte, und ber ihn, trot feiner foloffalen Größe, zermalmte.

Nachdem Graf Metternich einen so großen Bortheil, nämlich die Verlängerung des Waffenstillstandes, über Napoleon erhalten hatte, säumte er nicht, sich den Verbündeten enger

anzuschließen.

Diefe hatten eine Zusammenkunft ber friegführenden Souveraine und Säupter des Beeres in Trachenberg an der Bartich, einem Städtchen und Schloß bes Fürften Satfelb, 5 Meilen nördlich von Breslau, beranftaltet, um einen allgemeinen Plan zur Führung des Krieges beim Wiederausbruch deffelben zu entwerfen. Der Raifer bon Rugland, ber Ronig bon Breugen, ber Kronpring von Schweden erschienen daselbst ben 9. Juli. Der lettere, bem man eine besonders hohe Ginsicht in ber Rriegführung gutraute, follte borgugsweise feinen Rath bagu geben. Worüber man einig wurde, ift in der bekannten Nebereinkunft von Trachenberg vom 12. Juli niedergelegt, wovon späterhin die Rede fein wird. Defterreich hatte dabei awar feinen Bevollmächtigten, feinen General, feinen Diplomaten, um sich in den Augen Napoleon's nicht völlig bloß zu stellen, aber es hatte den Berbündeten bereits so feste Zusicherungen gegeben, daß fie in ihrem Kriegsplan ben Beitritt dieser Macht als gewiß annahmen und beffen Beere, als auf ihrer Seite wirfend, aufführten. Dieser Blan wurde auch alsbald dem Wiener Cabinet mitgetheilt, vereinbart, von ihm in allen Punften geneh: migt, und es war somit ziemlich Alles so weit gediehen,

baß Desterreich den Krieg an Frankreich nun wirklich erklären konnte.

## 5. Der Friedenscongreß gu Prag.

Die Sachen hatten bereits einen Berlauf genommen, bag ein Friedenscongreß zu feinem Frieden führen fonnte. Der große Kampf war nicht aufzuhalten. Die Ruftungen von Breu-Ben und Rugland, besonders die von Preußen, hatten einen riefigen Maafftab erlangt. Das ichwedische Beer war ichon seit bem Mai gelandet. Man hatte sich burch ben Beitritt von England gestärkt, welches Gelb zahlte, Kleidung, Waffen und Munition brachte. Auch Schweben empfing von diefer Macht noch Subsidien. Nun war auch noch der Beitritt von Defterreich so gut wie gewiß, wobei diese Macht noch besonders durch bie großen Fortschritte ber Spanier und Englander ermuthiat wurde, da Lord Wellington am 21. Juni die große Schlacht von Vittoria gewonnen hatte. Daburch erlangten bie Berbunbeten eine fo große Uebermacht, daß felbst das Kriegsgenie Napoleon's erliegen mußte. Die Bolfer Deutschlands erfehnten einen neuen Buftand, eine Abwerfung des schmählichen Sochs, vor allen Preußen, das eben die höchften Unftrengungen gemacht batte. England sah die Gelegenheit als günstig an, die Uebermacht Frankreichs zu brechen, seinen alten Erbfeind zu bemuthigen, und trieb entschieden zum Kriege an; Rugland hatte allen Grund, fich ber Oberherrschaft Frankreichs in Guropa ju entledigen und feinen bann unausbleiblichen großen Ginfluß sicher zu stellen; bei Preußen handelte es sich um Sein und Richtsein; Sweden konnte sich Norwegen nur in Deutschland verdienen; Vesterreich, wenn es sich den Berblindeten anschloß, hatte die Aussicht, weit mehr zu erwerden, als ihm irgend die Kargheit Nappleon's zugestehen wurde. Vielleicht konnte es sich burch feinen Beitritt bas große Berdienft erwerben, Deutschlanb bis jum Rhein aus ber Gewalt Frankreichs zu befreien. Alle alten Herrscher aber hatten ein großes Interesse, die Macht bes immer noch revolutionairen Frankreich zurudzudrücken, bas revolutionaire Princip einzuengen und "bie gute alte Beit" möglichft wieder heraufzuführen.

Man hatte nun die ungeheuersten Anstalten und Rüstungen gemacht, man hatte die entschiedenste Uebermacht, es wäre Bricht und schimpslich gewesen, die Wassen aus der Hand zu legen, ohne große Resultate zu erlangen. Bei dem bekannten Charakter Napoleon's war ohnehin nicht zu erwarten, daß er große Zugeskändnisse machen werde; es blieb also nichts übrig, als der Krieg, zu dessen Fortsetzung nach Ablauf des Waffenstülskandes man denn auch vollkommen bereit und entschlossen war.

Napoleon mußte balb erfahren, baß seine Feinde eine sehr veränderte Sprache führten und die frühere Rücksicht gegen ihn

febr aus ben Mugen fetten.

Bum Beginn ber Unterhandlungen in Brag war ber 5. Juli bestimmt. Run zeigte Graf Metternich bem Bergog von Baffano am 3. Juli an, daß Kaifer Franz zwar Befehl gegeben habe, in Brag Alles jur gebührenden Aufnahme ber Bevollmächtigten ju veranftalten, daß aber die Borbereitungen bagu einige Tage bauern wurden, weshalb ber Congres nicht por bem 8. Juli wurde eröffnet werden fonnen: offenbar ein gang unhaltbarer Grund, benn es mußten boch zwei Bevollmächtigte mit ihrem Gefolge in einer Stadt wie Prag leicht unterzubringen fein. Um &. Juli aber melbete Graf Metternich von Brandeis, wohin Kaifer Franz fich begeben hatte, um Prag naber ju fein, bag Graf Reffelrobe und ber Rangler Barbenberg ibm fo eben angezeigt, daß für die ruffifch preußischen Bevollmächtigten auch ber 8. Juli noch zu nahe fei (es ftanb ju biefer Zeit bie Busammenkunft in Trachenberg bebor), bag biefe aber gewiß am 12. Juli in Prag eintreffen wurden. Diefe Art und Weise war freilich sehr verschieden von der früherer Beiten, wo feinen Feinden jebe Stunde fostbar war, fich mit bem Sieger zu verständigen. — Noch ein anderer Umstand mußte ihn verlegen. Er hatte jum Abichluß bes Friedens zwei ber erften Großwürdentrager feines Reiche Den Großstallmeifter von Frankreich, herzog von Bicenza (Caulinegus), und ben Grafen von Narbonne, ber in biefem Augenblid bie erfte und wichtigfte Botschafterftelle in Europa befleibete, ernannt und fonnte erwarten, bag bon Seiten ber Berbundeten ebenfalls Männer vom höchsten Range zu einem so überaus wichtigen Gefchäft ernannt werden wurden. Bon preugischer Seite murbe bazu aber nur ber geheime Rath von humbolot und von ruffischer ber Staatsrath von Anstett bestimmt. In bem geringen Range biefer Unterhändler fah er eine gefliffentliche Geringe schätzung, befonders aber in der Wahl des Letteren eine Rranfung, ba er aus bem Elfaß gebürtig und eigentlich frangofischer Unterthan war. - Noch eine andere Kränfung wurde ihm von Defterreich zugefügt. Kaifer Franz hatte, bom 8. Juli an, feinen Aufenthalt in dem großen Schloß von Brandeis, 3 Meilen von Prag, genommen. Run lehnte Metternich es ab, den französischen Botschafter Grasen Narbonne in dem Städtchen Brandeis zuzulassen, "weil keine Unterkunft daselbst für das diplomatische Corps vorhanden wäre und Kaiser Franz das Schloß im strengsten Incognito bewohne." Ohne Zweisel mußte dies Napoleon so ansehen, als wolle Desterreich alle Beziehungen zwischen ihm fern halten, um volle Freiheit zu haben, mit den

Berbundeten ju verfehren.

Aber das war noch nicht genug. Napoleon mußte auch erfahren, daß Breußen und Rugland Schwierigkeiten wegen Berlängerung bes Waffenstillstandes erhoben. Bu Neumarkt in Schlefien, wo dieferhalb zwischen den frangofischen Generalen Mahaut und Dumouftier und von preugisch ruffischer Seite von ben Generalen Krusemark und Graf Schuwaloff verhandelt . wurde, erflärten biefelben noch am 11. Juli, daß fie weber Befehl noch Bollmacht hätten, eine folche Uebereinfunft abzuschließen, und erst 5 Tage später, am 16. Juli, erhielten sie bon bem ruffifch preugifchen Generaliffimus Barclah die Ginwilligung in die Verlängerung des Baffenstillstandes, jedoch mit bem energischen Beifate: "bag ber Waffenstillstand nicht über ben 10. August hinausgeschoben werden fonne, fo bag, wenn an biesem Tage bie Friedenspraliminarien nicht unterzeich net waren, den Verbundeten das Recht bleibe, die Feindseligfeiten nach Mitternacht zwischen dem 10. und 11. Auguft wieber ju beginnen." Auch jest erhoben fich zwischen ben Com-miffarien der friegführenden Mächte noch Schwierigkeiten, und erst am 26. Juli wurde die Uebereinkunft geschlossen und unterzeichnet, welche bie Waffenruhe bis jum 10. Auguft verlängerte.

Napoleon sah diese veränderte Stimmung. Durch die Geschicklichkeit der sächsischen Kriegsministers, Generals von Gersedorf, erhielt er eine Abschrift der so wichtigen Uebereinkunft von Trachenberg vom 12. Juli kurz nach ihrem Abschluß, und noch früher, als sie nach Brandeis zum Kaiser Franz gelangte.\*) Er kannte somit den neuen Kriegsplan der Verbündeten, den nun gewissen Absall Desterreichs. Er erhielt selbst Kenntniß von dem für den Ginmarsch der Preußen und Russen in Böhmen bereits gelegten Colonnenwege.\*\*) Richts war ihm versbörgen, und bennoch zweiselte er für jetzt noch durchaus nicht

<sup>\*)</sup> Dbeleben G. 88.

an seinem Beile. Er wollte Frieden schließen, aber er hielt fich für start genug, ihn bennoch nicht um einen zu theuren Preis ju schließen, und wollte fich dabei feineswegs übereilen. "Berrath" von Desterreich war klar, es war so weit zu seinen Feinden übergetreten, daß eine Rudfehr nicht mehr möglich schien; auf dem zu eröffnenden Friedenscongreß war zu erwarten, daß es partheiifch für feine Feinde fein werbe. Dafür gebachte er es zu bestrafen. War nun Desterreich nichts weniger als aufrichtig gegen ihn gefinnt und wollte bei feiner Berlegenheit so viel als irgend möglich von ihm herauspressen, so meinte es Napoleon jetzt nicht weniger feindlich und beabsichtigte, biese Macht bas Bab bezahlen zu laffen. In der That war er gewillt, Desterreich so gut wie war nichts, am liebsten auch nicht ein Dorf an Bergrößerung zu gewähren und lieber Rugland und selbst Breugen die größten Bergunftigungen und Abtretungen zu bewilligen, die er glaubte in feiner Lage nur irgend machen zu können.\*)

Am 12. Juli waren die preußischerussischen Bevollmächtigten, der geheime Staatsrath von Humboldt und der Etatsrath von Anstett, in Prag angekommen. Sie hatten nicht den Austrag, einen Frieden zu verhandeln. Die Beschickung des Congresses war nur eine Handlung, um den Völkern zu zeigen, man wolle noch den Frieden versuchen, und im Grunde hatte man dies bei der Kriegsstimmung der Völker kaum nöthig. Napoleon hat behauptet, die Verbündeten hätten bloß den Wünschen Metternich's nachgegeben, in Prag zusammenzukommen, denn obsgleich er schon seine Maaßregeln genommen, hätte er es doch "aus einem Rest von Scham" für nöthig gehalten, ehe er sich öffentlich erkläre, diesen Scheincongreß zu veranstalten.\*\*) Ob Oesterreich wirklich jest schon so sest war, wagen wir nicht

zu entscheiden.

Napoleon war burch die mangelnde Kückstuff, welche ihm widerfahren, vielfach gereizt worden. Durch die Schwierigkeit, welche die Verbündeten der Verlängerung des Waffenstillstandes entgegensetzen, zeigten sie, daß sie sich sicher fühlten und auf keinen Friedensschluß rechneten. Darum glaubte denn auch Napoleon, mit Absendung seiner Bevollmächtigten nach Prag eben nicht eilen zu dürsen, um nicht zu sehr seine Neigung zum Frieden zu berrathen. Zudem mußte er billigerweise erst über die Annahme der Waffenstillstandsverlängerung von Seiten der

<sup>\*)</sup> Norvind' Portefeuille von 1813. \*\*) Las Cases Tagebuch 8. Thl. S. 100.

Berbündeten beruhigt sein, und diese erfolgte in Neumarkt erst, wie wir wissen, den 26. Juli; so konnte denn der Herzog von Vicenza erst den 27. Juli in Prag eintressen. Wenn nun Graf Metternich den französischen Minister des Auswärtigen, Herzog von Bassand, mehrmals an die Absendung des französischen Abgeordneten erinnerte, so muß bemerkt werden, daß sich der Graf Narbonne schon vor Ankunst der preußischen Duellen Bevollmächtigten in Prag besand und nach französischen Quellen\*) von seinem Souverain auch für sich allein die Vollmacht hatte, zu unterhandeln. Es hatten aber die Bevollmächtigten der Verbündeten auf das Sorgfältigste vermieden, mit ihm in irgend welche Verbindung zu treten.

Erft den 28. Juli, also 54 Tage nach Abschluß des Waffenftillstandes, war es so weit gekommen, daß das Friedensgeschäft beginnen konnte, nachdem nur noch 12 Tage übrig blieben, um ein Werk zu Stande zu bringen, welches zu den

schwierigsten und verwideltsten aller Zeiten gehörte.

Die französischen Bevollmächtigten, welche von ihrem Souverain die Weisung hatten, Rußland und Preußen alle Bortheile, aber Desterreich nichts zuzugestehen, hatten ihre Hoffnung darauf gesetzt, daß es zu einem Frieden nicht zu spät sein würde, wenn man sich nur erst sähe und es zu persönlichen und mündlichen Unterhandlungen käme. Napoleon selbst glaubte (der gewöhnliche Irrthum verdienstvoller Emporkömnulinge), daß, troß Allem, was geschehen, das Freundschaftsgefühl Kuiser Alexander's zu ihm noch nicht erloschen wäre, daß die großen Bortheile, welche er ihm und Preußen bieten wolle, ihn bewegen müßten, einen Separatsrieden mit ihm einzugehen.

Aber man hatte sich französischerseits sehr getäuscht. Die preußisch-russischen Bevollmächtigten sürchteten nichts mehr, als daß es democh zum Frieden kommen könnte, am meisten der preußische, der wohl wußte, daß die preußischen Staalsmänner in den disherigen Verträgen kast alle Vortheile geopfert hätten, um nur den Krieg fortseten zu können. Sie hatten daher beschlossen, für die französischen persönlich unnahbar zu bleiben, sie nicht zu sehen, nicht zu sprechen, sondern in ein und derselben Stadt nur durch Noten zu unterhandeln. Zur Rechtsertigung ihres Vorschlags, der allerdings neu war, beriefen sie sich auf den Frieden zu Teschen im Jahr 1779, wo ebensalls allein schriftlich unterhandelt worden, vielleicht, wenn es wirklich geschehen sein sollte, das einzige Beispiel in der Ge-

<sup>\*)</sup> Fain. Manuscript von 1813.

schichte. Metternich von Seiten des Vermittlers stimmte dem bei, oder vielmehr, er hatte diese Art vorgeschlagen, wobei er seltsamerweise behauptete, daß diese Form der Verhandlungen

bie am wenigften zeitraubenbe fein wurde.

Die französischen Bevollmächtigten hatten auf so eigenthumliche Schwierigkeiten nicht gerechnet, und sahen sich bei dieser Art und Weise außer Stande, ihrem Auftrage zu genügen. Sie überlegten, daß es gefährlich für sie sein müsse, gleich anfangs schriftlich mit so wichtigen Vorschlägen hervorzutreten, wie sie solche zu erössnen hatten, daß für sie es zuerst unumgänglich nöthig ware, sich mündlich zu verständigen, und antivorteten daher, daß sie hierüber erst an das Cabinet ihres Kaisers berichten müßten.

Hiernit war der 31. Juli herangekommen. Sechs andere Tage vergingen noch von den übrigen zehn, ohne daß auch nur das Geringste zur Förderung der Unterhandlungen geschah, und sorgsam vermieden es die Bevollmächtigten der Verbündeten, so wie Metternich, mit den französischen in irgend welche Verbindung zu treten. Diese sahen sich in Prag einsam und von

jeder Gemeinschaft abgeschnitten.

Leicht erkannten sie, daß Preußen und Rustand teinen Frieden wollten, aber auch, daß der Vermittler Graf Metternich mit der größten Partheilichkeit bemüht wäre, ihnen alle Anknüpfung mit jenen unmöglich zu machen. Sie erließen daber unterm 6. August an Metternich eine sehr gemessene Note, worin sie sagten: "Die Uebereinkunft vom 30. Juni, durch welche Frankreich die Vermittelung Desterreichs angenommen, ist unterzeichnet worden, nachdem man über folgende zwei Punkte übereingekommen war:

1) baß ber Bermittler unpartheilsch sein werde; baßer mit keiner ber kriegführenden Mächte eine, wenn auch nur eventuelle Uebereinfunft geschlossen habe, noch auch während ber ganzen Dauer ber Unterhandlungen schließen

werbe:

2) daß der Bermittler nicht als Schiedsrichter auftrete, sonbern als Berföhner, um die Zwistigkeiten auszugleichen

und die Partheien einander näher zu bringen."

Die Unterzeichneten vermöchten nur ihr Bedauern und ihr Erstaunen zu erkennen zu geben, daß sie, obschon seit mehreren Tagen in Prag anwesend, die Minister Rußlands und Breusens noch immer nicht gesehen hätten; daß die Conserenzend urch Austausch der bezüglichen Vollmachten noch immer nicht eröffnet worden wären; daß eine kostbare Zeit verwendet wors

den, um Ideen zu erörtern, welche eben so unvorhergesehen, als mit dem Zwed der Bereinigung des Congresses unvereindar wären, weil sie darauf hinausgingen, festzusehen: Die Bevolls mächtigten sollten unterhandeln, ohne sich zu kennen, ohne sich zu sehen, ohne sich zu feben, ohne sich zu sprechen.

Um jedoch, so weit es von ihnen abhinge, alle Schwierigkeiten zu heben und alle Ansprüche, wären sie auch noch so unbegründet, auszugleichen, schlügen sie dem Bevollmächtigten des Vermittlers vor, weder die eine, noch die andere Form der Unterhandlungen auszuschließen; vielmehr beide nebeneinander anzunehmen und die Conferenzen ohne Verzug zu eröffnen.

Der Versuch der französischen Bevollmächtigten, die Unterhandlungen beginnen zu können, scheiterte indes vollständig. Die preußischerussischen Unterhändler blieben für sie fortwährend unsichtbar und unnahbar. Sie wollten auch nicht einmal schriftlich mit ihnen in Verbindung treten, es sollte Alles durch die Sände Desterreichs, der vermittelnden Macht, gehen. Graf Metternich verweigerte aber ebenfalls ein persönliches Zusammenkommen und wollte alle Verhandlungen nur auf schriftliche No-

ten beschränkt wiffen.

Der österreichsische Minister hatte die französische Note vom 6. August, worin vorgeschlagen war, die mündliche und schriftliche Form nebeneinander anzunehmen, den verbündeten Unterhändlern mitgetheilt; aber alle drei Bevollmächtigte fürchteten und verschnähten fortwährend jede Annäherung. Um num doch irgend etwas zu erwidern, häuften die preußischerussischen Unterhändler alle Schuld auf die französischen, und der Bermittlerschlöß sich ihnen in seiner Note vom 8. August an. Der Bermittler, Graf Metternich, bestritt, daß Desterreich die von den französischen Bevollmächtigten angesührten zwei Punkte in der Nedereinkunft vom 30. Juni eingegangen wäre, und lub die Bevollmächtigten ein, die alleinige schristliche Form der Unterbandlungen anzunehmen und diese zu erössten.

Noch immer waren Sallincourt und Narbonne die Bevollmächtigten eines großen mächtigen Reiches und eines gewaltigen Monarchen, sie konnten daher in Wahrung ihrer eigenen Würde ein solches Ansinnen nicht gut heißen. Abgesehen davon, konnten sie Austräge ihres Kaisers nicht ausrichten, die es unumgänglich nöthig machten, die preußisch-russischen, die es unumgänglich nöthig machten, die preußisch-russischen Unterhändler ohne Beisein des Vermittlers zu sprechen. Kun wußte Metternich sehr gut, wie der französsische Kaiser Rußland gewinnen wollte; er sürchtete daher im äußersten Grade das persönzliche Zusammenkommen Caulincourt's oder Narbonne's mit Ansliche Zusammenkommen Caulincourt's oder Narbonne's mit Ansliche

stett ober auch mit Humboldt, wodurch leicht alle seine Unstrengungen umsonst gewesen sein und Desterreich ber Betrogene
werden konnte. Er war baher mit aller Sorgfalt bemuht, daß

feine Unnäherung stattfand.

Caulincourt und Narbonne, sich so fortwährend isoliet sehend, machten am 9. August noch einen zweiten Bersuch der Annäherung, indem sie Metternich eine neue Note zusandten. Mit Fronie sagten sie: sie werden sich nicht wie er in Betheuerungen ihrer Sehnsucht nach dem Frieden ergießen, auch jede Erörterung vermeiden, welche die Verwirklichung der theuerssten Hossfnungen der Bölker nicht zum Zweck hätte. Sie suchen dann die Billigkeit ihrer Forderungen auseinanderzusehen, was nicht schwer war, belegen sie mit Beispielen aus der Geschichte und bemerken, daß die Forderung der verbündeten Unterhändler keinen andern Grund als ihren bloßen Willen hätte. Sie erneuern den Vorschlag, ihre Vollmachten auszuwechseln, um underzüglich die Unterhandlungen mündlich und schriftlich zu beginnen.

Es war noch der lette Tag der Unterhandlungen, der 10. August übrig, und es erfolgten auch verschiedene Bin- und Berichreiben, aber diefer lette Tag konnte ben frangoffichen Bevollmächtigten nicht gunftiger als die vorherigen fein. Metternich theilte die neue französische Note Sumboldt und Anstett mit. Darauf neue erbitterte Beschuldigungen, mit ber Bemerfung, daß nun die Frift der Unterhandlungen abgelaufen. Dann Gegenbeschuldigungen von Caulincourt und Narbonne, die nicht einsehen konnen, warum nach Ablauf bes Baffenstillstandes die Unterhandlungen durchaus abgebrochen fein follen. Die Worte "letter Tag ber Unterhandlungen" weckten traurige Betrachtungen, indem fie zu folgern veranlagten, daß man von iett an auf jeden Gedanken einer Aussohnung verzichte u. f. w. Humboldt und Anstett nehmen auch hierauf keine Rudficht, sonbern erklären bem Bermittler Metternich, daß ihre Bollmachten um Mitternacht erloschen waren und fie baber Brag ungefäumt verlaffen würden.

Die Note, worin sie dies an Metternich erklären, giebt ein unwiderlegliches Zeugniß, wie von Seiten Desterreichs von keiner Vermittelung die Rede war, sondern daß es sich völlig auf Seiten der Verbündeten befand. Humboldt und Anstett können nicht genug "die Unpartheilichkeit, den Abel, den Geist der Verschnung, die Keinheit der Grundsätze", Humboldt insebesondere "die vielen Beweise von Güte und Vertrauen" rüh-

men, die Metternich ihnen perfonlich bewiesen. Humboldt fügt noch "den Ausbruck seines besonderen Dankes" hinzu.

Der Bermittler, Graf Metternich, theilt nun diese Note am 11. August den Herren Caulincourt und Narbonne mit, drückt sein Bedauern aus und will wenigstens für sich den Trost in Anspruch nehmen, daß er als Vermittler von seiner Seite kein Mittel vernachlässigt habe, das Friedenswerk zu Stande zu

bringen. (?)

So endete der Congreß zu Prag, ohne einen Anfang gehabt zu haben. Es war von Seiten ber Verbundeten und bes Bermittlers dafür gesorgt, daß er fein Ergebnig haben sollte. Ueberhaupt war er nur beshalb jufammenberufen, um das Decorum beizubehalten, und den etwanigen Vorwürfen ber Bolfer ju entgeben, daß man aufs Rene die Baffen ergriffen, ohne ben Weg bes Friedens versucht zu haben.\*) In ber That ift es ein gang eigenes Schauspiel: Die Abgeordneten der frieafubrenden Machte und bes Bermittlers find in Brag verfammelt, angeblich um den wichtigften Frieden zu Stande zu bringen, ber in Europa je geschlossen worden. Unendliche Ansprüche. unendliche Verwickelungen sind zu schlichten. Aber der eine Theil bleibt für den andern in derfelben Stadt unfichtbar. Die: mand kennt bie Person, die Aufträge des andern und es foll Alles ichriftlich abgemacht werben. Es ift barauf gerechnet, baß ber Gegenpart bies nicht eingehen kann; es foll bloß über bie Formen Streit entstehn, damit man gur Sache felbst garmicht gelange und nur bie Beit hinbringe; ja aus Furcht, es konnte boch vielleicht eine Unnäherung möglich werden, erhitt fich, ohne erhitt zu fein, die eine Barthei in Borwurfen und Unhöflichfeiten.

In der That konnte Napoleon nicht empfindlicher beleidigt werden, als durch diesen Congreß zu Prag, denn er zeigte ihm nur zu deutlich, wie

"bie Furcht weg mar, ber Respect, Die Scheu."

<sup>\*)</sup> Dies ist sogar ber Ausspruch bes russischen Generals und Senators Michailowsti Danilewsti.

## 6. Napoleon's lette Schritte, zu einem Frieden zu kommen. Verwerfung der Vorschläge der Verbündeten. Völliger Bruch. Betrachtungen.

Als Napoleon, ber fich zur Zeit bes Prager Congreffes in Mainz befand, wo er mit feiner Gemahlin Marie Louise zusammengekommen war, die Berichte Caulincourt's und Rarbonne's empfing, erkannte er beutlich genug, daß er bon Rußland nichts zu hoffen habe, daß Defterreich ihm ben Rrieg erklaren werde, und daß er sich durchaus mit diefer letteren Macht abzufinden habe. Seine Gemahlin rieth ihm, sich geradezu an ihren Bater, den Raifer Franz, zu wenden. Er gab nun alle mit Rugland gehegten Plane auf, um fich allein mit Defterrreich zu verständigen. — Nach seiner sofortigen Rudtehr nach Dregden gab er Caulincourt den Auftrag, eine befondere Unterredung mit Metternich zu verlangen, um offen und ohne Winkelzüge die Bedingungen zu erfahren, unter welchen Defterreich Frieden schließen, neutral bleiben, oder wohl gar feine Waffen mit denen Frankreichs vereinigen werde. Die Unterredung Caulincourt's und Metternich's fand am 6. August in Brag statt. Metternich reiste am 7. nach Brandeis, um bie Meinung und Befehle seines Raisers einzuholen. Um 8. Auguft stellte er Caulincourt als Preis eines Friedens folgende Buntte auf:

1) Auflösung bes Herzogthums Warschau und Theilung beffelben zwischen Außland, Desterreich und Preußen. Die

freie Stadt Danzig tommt an Preugen.

2) Biederherstellung des Königreichs Preußen mit einer Elbgranze.

3) Abtretung der ganzen illprischen Provinzen an Desterreich.

4) Gewähr, daß der durch den Frieden begründete Austand aller Mächte nur durch gemeinsame Uebereinkunft gean-

dert werden konne.\*)

Diese Bebingungen waren überaus mäßig, denn Napoleon blieb dabei Protector des Mheinbundes, Vermittler der Schweiz und behielt sogar noch das Küstenkand von Nord-Deutschland, auf dessen Abtretung Desterreich früher bestanden hatte. Sie

<sup>\*)</sup> Nach Andern war hinzugesügt: Aufgabe der Städte Lübeck, Hamsburg und Bremen, die unabhängig sein sollten. Dann: es sollte wegen Spanien und Holland auf einem allgemeinen, auch England einschließenden Frieden bestimmt werden.

ftimmten nicht im Entferntesten mit den Forderungen Metternich's in ber merkwurdigen Unterredung mit Rapoleon am 28. Juni in Dresben überein, und es ist um so weniger glaublich, daß sie ernsthaft gemeint waren, als Desterreich, wie wir sehen werden, wenige Tage fpater im Wesentlichen auf Die Dresbener Forberungen prudtam. Baren fie aber nicht ernfthaft gemeint, so find wir in ber That in Berlegenheit, uns zu erklaren, warum sie aufgestellt wurden, benn die Zeit be Bintelzuge war jest nun boch borüber.

Napoleon feinerfeits ging mit Behagen auf diefe Borfchlage ein und marktete nur noch, wie gewöhnlich zu geschehen pflegt, und knappte koch ab, um sich nicht noch größeren Forderungen auszuseten. Doch wird gesagt, daß er den ganzen 9. August schmerztich bei fich rang, was er zugestehen follte, was nicht.

Seine Antwort fam ben 10. Auguft in ber nacht, jugleich mit Mblauf bes Baffenstillstanbes, in bie Sanbe Metternich's

nnd des Kaisers Franz. Sie lautete: Rr. 1. ist zugestanden; doch Danzig bleibt eine freie Stadt und seine Balle werden geschleift.

Nr. 2. nicht völlig bewilligt; ber Rheinbund wird sich bis an die Ober erstrecken die Ober erstreden.

Nr. 3. bewilligt; doch ohne Trieft. Zugleich wird ber König von Sachsen durch die Gebietstheile von Böhmen entschädigt, die fich in Sachsen hinein erftreden.

Endlich:

wird bie Integrität bes banischen Gebiets verburgt. Napoleon hatte biese Aufstellungen felbst nur als erfte Antwort bezeichnet, fo daß anzunehmen war, er werbe noch-

Bieles nachgeben. \*)

Benn Defterreich fich mit ben felbft aufgeftellten Bebingungen begnügen wollte, fo mar jest bie Gelegenheit gegeben, bie Unterhandlungen wieder anzuknüpfen. Es war zu erwarten, daß Rapoleon alle Borichlage, die ihm fruher Bubna in Dregben gemacht, annehmen werbe. Defterreich hatte fich gegen bie Berbundeten in bem Reichenbacher Bertrage nur verpflichtet, Napoleon ben Krieg zu erflären, wenn er bie burch Bubna übergebenen Bebingungen berwerfen werbe. Er verwarf fie nun

<sup>\*)</sup> Zufolge Toll's Denkwittbigkeiten von Th. von Bernhardi III. 62, 63 hätte Napoleon auch diese bescheibenen Opser nicht leisten wollen, indem er die Antwort absichtlich durch den Courier zu spät nach Prag hätte abgehen lassen, als der Termin des Wassenstillstandes schon abgelaufen.

nicht und Defterreich war feines Bersprechens lebig. Dag bie Antwort Napoleon's erst zugleich mit Ablauf des Waffenstillftandes eingelaufen war, konnte einen fo großen Unterschied nicht machen, wenn Defterreich nur wirklich unterhandeln wollte. Aber Desterreich wollte dies nicht, Ilhrien war ihm nicht genug, es boffte mit den Berbundeten viel mehr zu erwerben, auch mar es bereits mit biefen ju tief verknüpft, Alles brangte jum Kriege, und so wollte es fich bem nicht entziehen. Ueberhaupt scheinen die letten Bedingungen an Napoleon nur gestellt ju fein, um die Beit hinzubringen, bis die lette Stunde bes Waffenftillstandes verfloffen sein wurde. Metternich erklärte nun an Caulincourt und Narbonne, daß die letten frangofischen Aufstellungen wohl von der Art gewesen, Unterhandlungen baran zu fnüpfen, wenn fie früher gemacht worden waren, jest fei es bazu zu fpat; jett fei Desterreich genothigt, jufolge ber Verträge mit Rugland und Preußen zu beren Shitem überzugehen und Frankreich ben Krieg ju erklären. Die Kriegserklärung erfolgte bann auch wirklich am 12. August.

Nach langen Schwankungen war Graf Metternich endlich zu diesem Ergebniß gekommen; aber es hatte ihm doch bie au-Berfte Ueberwindung gekoftet. Es geht aus feinem Benehmen hervor, daß ihm bange und immer banger wurde, je mehr diefer entscheidende Moment herannahte. Die furchtbaren Tage von Lodi, Arcole, Rivoli, Marengo, Ulm, Austerlit, Camuhl, Wagram und viele andere mochten ihm brohend vor ber Seele schweben. Er wantte und schwantte, und der preußische Bevollmächtigte Sumboldt hat die größten Unftrengungen machen muffen, um ihm Muth einzuflößen, die Kriegserklärung ju erlaffen. Auch als er fich dazu entschloffen erklärte, zweifelte Sum= boldt noch immer und begab sich am 12. August selbst in die Ranglei bes Ministers, aus welcher ber Courier bie Kriegserklärung nach Dresden bringen follte. Sumboldt begleitete ben Courier selbst zur Post, und erst als er ihn abfahren sah, war er gewiß, daß die Aenderung des Entschlusses nicht mehr möglich war,\*)

Napoleon, der eben mit Desterreich in Unterhandlung stand und geneigt war, alle Forderungen desselben zu bewilligen, konnte keiner Kriegserklärung gewärtig sein und erschrak darum nicht wenig. Er hatte nicht geglaubt, daß der 10. August eine so unübersteigbare Gränze sei, um in dem Werk der Unterhandlung und des Friedens vorzugehen. Jeht sah er, daß alles Zurückalten vergeblich wäre, und daß es darauf ankäme, rasch zu

<sup>\*)</sup> Hippel's Denkwürdigkeiten.

handeln. Er that baher, als wenn er über die Kriegserklärung burchaus nicht verstimmt oder gereizt wäre, im Gegentheil, daß es ihm lieb wäre, Desterreichs Gesinnung unverhüllt zu kennen. Er behauptete, daß nun die Sachen viel einsacher geworden wären, und schlug vor, den Congreß von Prag aufs Reue zu eröffnen.

Unter biesen neuen Verhältnissen fragte er bei Desterreich burch Caulincourt an, was ber Preis eines Franks sein wurde,

welche Opfer er demfelben zu bringen habe?

Die Antwort lautete ganz anders, als die letzte Forderung gewesen war: "Außer der Auslösung des Herzogthums Warschau, der Abtretung von Illvrien, verlangte Metternich noch die Verzichtleistung auf das Protectorat des Rheinbundes und der Schweiz, Verzichtleistung auf den Besit der deutschen Nordseeländer, sogar die Abtretung von Holland." Daß England die Verzichtleistung von Spanien hinzusügen werde, lag in den Umständen. So Fain und Nordins. Nach Napoleon's eigenen Worten in Las Cases (8. Th. Gespräck vom 2. September) waren zwei Loose gemacht worden, wovon er Eins erwählen konnte: entweder Verzichtleistung des Einflusses und aller Besitzungen Frankreichs in Deutschland, oder des Einflusses und aller Besitzungen Frankreichs in Deutschland, oder des Einflusses und aller Besitzungen Frankreichs in Ptalien.

Gebrängt von ben vielen lauten Stimmen in seinem eigenen Lande, von seinen Großwürdenträgern und heerführern, von ber unüberwindlichen Macht der Berhältnisse, gab der stolze Mann einen Augenblick nach, bewilligte Desterreich Alles und verlangte nur Holland und die Hansestädte einstweilen zu behalten, um bei dem Frieden mit England einen Ersat zu haben.

ten, um bei dem Frieden mit England einen Ersat zu haben. Diese Antwort gelangte an Metternich und den Kaiser Franz den 14. August nach Prag und Brandeis. Die Bewilligungen waren so vortheilhaft, daß Desterreich früher mit Freuden darauf eingegangen wäre; jetzt stand dies nicht mehr in seiner Macht, denn es konnte nicht mehr allein, sondern nur in Uebereinstimmung mit Preußen und Rußland handeln. Metternich antwortete daher: die Borschläge Frankreichs hätten wohl am 10. August zum Frieden führen können, jetzt aber sei Desterreich nicht mehr Bermittler, sondern Berbündeter und müsse die Borschläge dem Kaiser von Rußland und dem Könige von Preußen mittheilen, die man übrigens jeden Augenblick in Prag erwarte.

Napoleon hatte erwartet, daß diese Vorschläge, trot der Kriegserklärung, vertraulich von Desterreich würden aufgenommen werden, damit diese Macht nur in Kenntniß gesetzt wäre, welche Opfer er bei einem Frieden zu bringen entschlössen sei. Da biese nun auch sogleich Preußen und Rußland bekannt werden

sollten, so mußte er erwarten, daß diese noch, jedes für sich, mit einem Heer von Forderungen kommen würden, ungerechnet Schweben, England, Spanien 2c., die ihm zusammen zu theuer zu stehen kommen mußten, und daß er von Berwilligung zu Berwilligung so gedrängt werden konnte, daß ihm die Verhältnisse über den Kopf wachsen mußten.

Napoleon hielt unter solchen Umftänden einen offenen Kampf für das Bortheilhafteste und Mindergefährlichste, nahm seine Anerbietungen zurück und ließ nun in der letzen Note vom 18. Ans

guft seinem Born gegen Defterreich freien Lauf.

Diese Note sprach aus: Das Wiener Cabinet habe bie Burbe feines Souverains compromittirt, und bas Beiligste, mas es unter Menschen gabe, einen Bermittler, einen Congreß und ben Ramen bes Friedens geichandet! Dhne bie unselige Dazwischenkunft von Defterreich wurde heute ber Briebe zwischen Frankreich, Preußen und Rugland geschloffen fein .... Defterreich fabe Franfreich mit schlechtgewobenen Fallftriden umgeben, Alles berwickelt und eine Berfohnung unmöglich gemacht. — Gleichwohl befinde fich Defterreich, nachdem es ben Krieg erklärt, in einer viel aufrichtigeren und einfacheren Stellung. Dadurch fei Europa bem Frieden naher gerucht, es gabe nun eine Berwickelung weniger. Frankreich schlage baber aufs Reue bor: Die Mittel jum Frieden vorzubereiten, und einen Congreß zu eröffnen, zu welchem alle Machte, bie großen wie bie fleinen, berufen werden möchten. Man durfe nicht verlangen, daß bas schwierige Werk in einer Woche ober in einem Monat geenbigt werbe. Die Unterhandlungen bürften lange bauern, fie mußten es auch. "Man habe die Berträge von Utrecht, von Rymwegen, von Rhswick, von Aachen 2c. auch nicht in wenigen Tagen geschloffen. - Da die Berbundeten fo große Hoffnungen auf die Wechselfälle des Rampfes gründeten, so brauche die Fortsetzung bes Krieges tein hinderniß zu fein, ben Frieden zu unterhandeln. Es moge ein Buntt auf ber Granze für ben Ort ber Conferenzen für neutral erflärt und bie Bevollmächtigten zu nächst von Frankreich, Defterreich, Rugland, Preugen, Sachsen 2c. versammelt werden, um bas von ganz Europa so innig gewünschte Friedensgeschäft zu beginnen. Den Völkern wurde es zu einem mahrhaften Trofte gereichen, wenn fie bie Souveraine bamit beschäftigt faben, bem Ungemach bes Krieges ein Enbe ju machen u. s. w.

Man sieht, Napoleon erkannte die rings um ihn sich zusammenziehenden furchtbaren Gewitter und wollte sich ihnen gern entziehen, um durch selbst große Opfer den Frieden herbeizuführen, allein er hatte bie gunftigen Augenblide verfaumt; jest

nahm man feine Rudficht mehr auf feine Borichlage.

Die Sehnsucht nach Fieben war bei ben Frangofen so groß, daß selbst nach der österreichischen Kriegenkarung und nach der Mittheilung der schweren Forderungen Metternich's die Umgebungen des Kaifers ihm eifrig anriethen, diefe Opfer, um des Friedens willen, zu bringen. Bebiel Stalien und gabe Deutschland Breis, fagten bie Seinigen, Thebe er gleich- fam an ben Thoren Wiens, und mas Deutschland betreffe, so würden sich die Berbundeten balb genug um biese Beute entzweien und fich felbft barum folagen. Behielte er Deutschland und gabe Stalien auf, fo wurde er im Bergen von Deutschland immer feften Sug behalten, und ba Stalien, bas er abgabe, Defterreich gufallen mußte, fo wurde er burch Befreundung mit Defterreich immer ftarf bleiben. — In beiben Fallen wurde er nach einiger Erholung balb wieder als Mittler oder Gebieter " auftreten konnen. \*) Bon Frankreich felbstehatte er längst ichon Binte genug erhalten, wie allgemein man ben Frieden wünfche und ihn nach zwei großen Siegen bestimmt erwarte. Er hatte aber geantwortet: man ware in Paris fehr ichlecht unterrichtet, wenn man glaubte, ber Friede hinge bloß von ihm ab.

Rach allem Bisherigen wurde Napoleon zu fehr inne, baß ber Born ber Bolfer und Konige gegen ihn ju machtig entbrannt ware, als daß er hoffen konnte, auch felbft mit den dargebotenen Opfern babongutommen. Er glaubte baher, daß ein offener Rampf viel ficherer seine Angelegenheiten wenigstens einigermaaken

wieder herftellen fonne.

In Widerspruch auf die Borftellungen feiner Rathe ant wortete er baher: "Defterreich fann nichts vergeffen. Die bergichtet es auf basjenige, mas es abzutreten gezwungen ift. Friedensichlnß ift nur ein Waffenstillftand, bei beffen Unterzeich: nung es immer gleich wieder an neuen Krieg benft. Geht nur auf bie letten 20 Jahre .... Defterreich wird unfer Feind bleiben, nicht nur fo lange es Berlufte zu ersetzen hat, sondern auch fo lange die Racht Frankreichs ihm neue Demuthigungen broben konnte. Daraus konnt Shr bie Fruchtlosigkeit meiner Bemühungen wurtheilen. Ihr feht, wie gierig Desterreich bie Forderungen meiner Feinde fleigert, indem es fich an ihre Spite Beständig mußten wir ben Frieden erobern; wohlan, wir muffen ihn wieder erobern! Glaubt mir, berjenige, welcher ben Frieden immer dictirt hat, tann fich bemfelben nicht ungeftraft

<sup>\*)</sup> Las Cafes Tagebuch.

unterwerfen. Lagt baber Guren Frrthum fahren und Guch nicht länger täuschen burch bie glatten Worte Metternich's." "Geht Ihr nicht, wie gierig unsere Feinde bemüht sind, uns Alles ju entreißen, was sie irgend vermögen, wie sie sich an keine Moral mehr gebunden halten? Wenn ich Deutschland aufgebe und Italien behalte, so wird Defterreich um so hitziger fampfen, damit es Italien erlange; und wenn ich ihm biefes abtrete und Deutschland behalte, so wird es sich bemühen, mich aus Deutsch= land ju berjagen, um Italien besto sicherer ju besiten. Mithin wurde die erste Nachgiebigkeit von meiner Seite, die meine Feinde durchsetzten, in ihren Sanden nichts als ein Mittel sein, neue Dinge sich bewilligen ju lassen ober ju erzwingen. Der erfte falich gelegte Stein des Gebäudes wurde ben Ginfturz bes Ganzen nach fich ziehen. Ich wurde von Verwilligungen ju Berwilligungen zulett bis ins Schloß der Tuilerien getrieben werben, woraus mich die Franzosen, erbittert über meinen Kleinmuth und mich wegen ihrer Unfalle verklagend, ohne Zweifel und mit Recht bertreiben wurden, um fo bald felbst die Beute der Fremden zu werden."

Es war hundertmak ehrenvoller, hat er später auf St. Helena gesagt, unter der Gewalt des Sieges zu Grunde zu gehen; denn selbst Niederlagen lassen noch die Achtung vor dem Unglück nach, wenn sie mit edler Festigkeit verbunden sind. Ich zog also den Kampf vor. Ward ich besiegt, so blieben mir noch die wahren politischen Interessen des größten Theils meiner Feinde übrig. Siegte ich, so konnte ich Alles retten. Und es gab ja noch Aussichten, denn in der That, ich war weit entsernt, Alles

für verloren zu halten.

Deutschland kann ihm für diesen Entschluß nur dankbar sein, denn was er auch abgetreten haben würde, es blieb doch immer seine Suprematie über Deutschland. Freilich hat diese Suprematie später Rußland ausgeübt, aber doch, bei vielen höchst schmerzlichen Dingen, wenigstens nicht so, daß es unmittelbar deutsches Land besessen und seine Kosaken darüber hätten hintraben können. Es ist doch den deutschen Stämmen für die Folge die Möglichkeit gegeben, diese Einslüsse abzuschützteln und sich als Nation wieder zu erheben.

Indem Napoleon den offenen Kampf vorzog, hat er sich nicht über seine höchst gefahrvolle Lage getäuscht. Bor sich sah er einen ihm an Zahl weit überlegenen Feind; hinter sich das glühende Spanien mit England vereint; neben sich die Führer des Heeres matt, das Heer des Krieges müde und — wie Frankreich selbst — den Frieden hoffend. Er sühlte, daß sein

eigenes Schickfal und das von Frankreich akein an seiner Person hänge. Nie hat jemals ein Mensch in einer gefährlichen Lage größeren Muth bewiesen. Es zeigt, wie gerechte Ursache auch ein Deutscher haben mag, den Verwüster seines Vaterlandes zu hassen, die Charaktergröße des Mannes, der — allein gestützt auf seine riesigen Thaten und auf seinen Genius — allen Wiederswärtigkeiten Trotz zu dieten wagte, nie die feste Haltung verlor, Allen Muth einhauchte, Diesen stolz antwortete. Jene hart in ihre Schranken wies und sich durch alles Geschrei um ihn her nicht irre machen ließ. Jeden Mittelweg für tödtlich haltend, erwartete er die Begebenheiten, sest entschlossen, sich nicht zu Verwilligungen hinreißen zu lassen, die zwar augenblickliche Hülfe, dann aber um so traurigere Folgen gebracht haben würden.\*)

Er hatte sich in eine Lage versetzt oder war darein versetzt worden, daß er nach der bisher gespielten Rolle mit Kleinem nicht vorlieb nehmen konnte, weil er sich sonst bei seinem eigenen Bolke nicht erhalten hätte. Er müßte daher Alles aufs Spiel setzen, um entweder durch den Sieg seine Größe wieder herzustellen, oder, wurde er geschlagen, ruhmboll unterzugehen. Er hatte diese Rolle mit großer Ausdauer bis zum letzten Augenzblick folgerecht durchgeführt, und daß er dies gethan, ohne Wanken, ohne Schwäche, wird ihm auch, wiediel er immer auch verschuldet, selbst bei seinen Feinden zur höchsten Stre gereichen. Napoleon war auf dem Felsen von St. Helena moralisch größer, als auf dem verstümmelten Thron von Frankreich.

Wir haben die vielsachen verwickelten Verhältnisse dis zur Entscheidung nach den vorhandenen Quellen (Fain, Norvins, Joseph von Hormahr, Las Cases, Montholon, Odeleben, den amtlichen Actenstücken 2c.) hier darzulegen versucht. Es geht daraus hervor, daß Deutschland beinahe dis zum letzten Augenblick in Gesahr war, durch einen schlechten Friedensschluß zu verkümmern, der das deutsche Vokt für immer von der Möglickseit ausgeschlossen hätte, sich zu einer unabhängigen Nation emporzuheben. Es geht daraus hervor, daß nicht der Witz der Herrscher und ihrer Diplomaten die Unabhängigkeit Deutschlands vom fremden Joche errang, sondern daß ein wohlwollendes Geschick und, wenn mans will, der Genius Deutschlands über dem Vaterlande wachte und Napoleon's sonst so hellen Geist trübte.

<sup>\*)</sup> Las Cafes Tagebuch.

Wir fügen jum Schluffe biefes Abschnitts noch eine Betrachtung bei, Die uns wesentlich jur Sache ju gehoren scheint. Die Dinge waren nun fo weit borbereitet, um gang Guropa gegen Frankreich ins Feld zu führen und feine bisherige Uebermacht ju zertrummern. Die große Kriegsvölkerwanderung, bie Napoleon im vorigen Jahre gegen Often geführt, fluthete in diesem Sahre in fast verdoppelter Starte gegen ben Westen gurud, um ihn ganglich zu verberben. Gine lange Rette bon Creigniffen und Buftanden hatte dies Ergebnig berbeigeführt. Es ift wahr, es wirfte wesentlich ber erzurnte Geift ber Bolfer barauf ein, bas große Wert bis hieher und bis jum Schluffe ju führen; allein öffentlich und gesetlich hatten damals bie Bolfer noch feine Stimme, und es war ben Monarchen, ihren Miniftern, Diplomaten und Felbherren überlaffen, ftatt ber Bölfer zu hanbein. Bei folden Buftanben fonnen einzelne Manner an bem rechten Orte eine große Wirksamkeit auf die Entwidelung ber Beit haben. Im gegenwärtigen Fall gehörten ju biefen Mannern borgugeweise ber Minifter Stein und ber Corfe Boggo bi Borgo. Stein, im Dienfte Mexander's und ihm perfonlich nabe, fab jest ober niemals bie Möglichkeit und Gelegenheit, fein Baterland mit Gulfe Ruglands aus ber tiefen Schmach ju erretten, überwand bes Raifers Neigung, an Deutschlands Grangen Frieden ju schließen, und feuerte ihn raftlos an, den Krieg mit aller Kraft fortzuseten, indem er ihm die Bortheile zeigte, welche eine Befreiung Deutschlands und die Schwächung ber Macht von Frankreich für Rugland haben mußte. Das Berhältniß Stein's, bes früheren preußischen Minifters, ju Alexander bildete bie natürliche Brude jur Berbindung Preugens mit Ruß-Ein großer Theil ber Entschluffe bes Raifers Alexander ist burch ihn angeregt und ausgeführt worden: die Erhebung ber Brobing Preugen, bas Buftanbekommen bes preugifcheruffiichen Bundniffes, besonders aber ber Entschluß, ein neues Deutschland aufzurichten, welcher in bem Kalischer Aufruf an die Deutichen bom 25. Marg jum Durchbruch fam. Much weiterhin hat er raftlos bafür gearbeitet, bas Bundniß burch andere Machte

su verstärken und die Einigkeit in den Cabinetten zu fördern.
Wenn dieser eine Mann aus rein deutschem, patriotischem Interesse handelte, so war des Anderen erster Beweggrund glühende Familienrache. Es ist die Sitte des Orients, besonders der Araber, bekannt, nach welcher ein Stamm für den einem seiner Mitzlieder zugefügten Schimpf so lange gegen die Mitzglieder des anderen Stammes die Rache verfolgen muß, dis einer dieser Stämme ausgetilat ist, oder die eine allgemeine

Sühne und Berföhnung stattgefunden hat, wo bann aus wuthenben Feinden eben fo warme Freunde werden. Die Bewohner ber Insel Corfica haben mit bem faracenischen Blute, welches in ihren Abern fließt, diese Sitte bewahrt. Die Familie Boggo di Borgo war eine der altesten der Insel und bewohnte seit Jahrhunderten das Dorf gleiches Namens, welches jest in Trummern liegt. Beim Ausbruch ber frangofischen Revolution war bas haupt dieser Familie Carl Andreas, geboren 1768. Diefer, damals ein einflufreicher Abvocat, war anfangs schwärmerisch den Ideen der französischen Revolution ergeben und als Abgeordneter von Ajaccio auf bas Rräftigfte in ber gesetgeben= ben Berfammlung ju Paris thätig, fehrte aber aus Gifersucht, Neid und Sag gegen die hochftrebende Familie Bonaparte 1792 biefen Ideen plotlich ben Ruden und mandte fich ben Beftrebungen ber Parthei zu, welche die Insel an England bringen wollte, während die Familie Bonaparte Frankreich und der Republif treu blieb. Seitdem entbrannte ein unauslöschlicher Sag awischen diesen beiden Kamilien und ihren häuptern. Carl Anbreas Pozzo di Borgo hat diesem Hasse gegen Napoleon, die Republit und das Kaiferreich die feurigfte Nahrung gegeben, inbem er im Dienst ber alten und absoluten Sofe in gang Europa raftlos bemuht mar, bem Conful und Raifer Feinde zu erweden, und endlich wirklich den Triumph feines Sturges erlebte. Be- fannt ift fein Ausspruch: wenn ich auch Napoleon nicht politisch todtschlug, so habe ich boch die lette Schaufel Erde auf sein haupt geworfen. Talentvoll, kenntnifreich, gewandt und feurig, befand er sich stets im Dienste berjenigen Macht, Die mit seinem verhaßten Gegner Krieg führte. Nachdem er schon bon 1802 an langere Zeit in russischen Diensten gewesen, berief ihn Kaiser Mexander im Jahre 1812 von England wieder nach Rußland, wo er fich bei Leitung ber Angelegenheiten großen Ginfluß erwarb. Durch feine thatige Mitmirkung tam bas Bundnig Englands und Schwebens mit Rugland zu Stande. Er war es auch, ber Alexander mit der ganzen feurigen Geele eines Gubländers jur Fortsetzung des Krieges in Deutschland anspornte, fo fehr die ruffischen Generale auch bagegen waren, und im Berein mit Stein bes Kaisers Neigung, in Kalisch Frieden gu fchlie-Ben, überwand. Stein und Pozzo bi Borgo find bei ber Fortführung des Kampfes, durch welche die Umgestaltung bedingt war, als Sauptleiter zu betrachten.

Nachbem im Waffenstillstande England zu dem Bündniß hinzugetreten war, kam noch ein britter thatkräftiger und von Haß gegen Frankreich erfüllter Mann hinzu: der englische Bevollmächtigte, General Sir Charles Stewart. Diese drei Män-ner haben eine große Wirksamkeit gehabt. Auch war es ein sehr gunftiger Umftand, daß der ruffische Minister des Auswartigen, Graf Neffelrobe, als geborner Deutscher ber Befreiung feines Baterlandes geneigter sein mußte, als dies bei einem Ra-tionalruffen der Fall gewesen sein wurde. Der großen Birksamteit des englischennoverschen Minifters, Grafen Münfter, haben wir mehrmals erwähnt. Hiezu kam der hohe Patriotismus ber preußischen leitenden Staatsmanner. Allen biefen hat es Mühe gemacht, die großen Befürchtungen Metternich's ju überwinden, um bem allgemeinen Bunde beigutreten. Gie bebienten fich bazu eines Mittels, welches fich fehr wirksam zeigte. Bon ben Ariftofraten und von allen Seiten gedrängt, Metternich genöthigt, den Berbundeten Zugeständniffe zu machen, und so wie er biefe gemacht, forgten die Diplomaten und Ariftofraten bafür, daß Rapoleon es zeitig genug erfuhr. Er wurde in beffen Augen immer ichulbiger, fonnte gulett nicht mehr gurud und war genöthigt, endlich offen hervorzutreten.

## 7. Rüstungen der Verbündeten. Kriegsplan von Trachenberg. Stärke und Aufstellung der Heere.

Während des Waffenstillstandes verblieben die Sauptquartiere: bes Raifers von Rugland in Ober-Beilau, des Konias von Preugen in Peterswalbau, nahe bei Reichenbach in Schlefien, am Fuße des Eulengebirges. Bon hier aus waren beide auf das Eifrigste beschäftigt mit biplomatischen Berhandlungen und in Anordnungen für bie Bilbung gahlreicher Streitfrafte. Dem Raifer von Rugland fam es nun fehr ju gut, daß er im Jahre 1812 fo umfaffende Refrutirungen in feinem weiten Reiche befohlen. Waren biefe Berftarfungen auch für Rudwerfung ber frangösischen Invasion zu spät gekommen, so konnten sie nun um jo beffere Dienste leiften. Die Mannschaften hatten die unendlichen Märsche zurückgelegt, und konnten theils die Lücken ausfüllen, die der Feldzug in den Truppentheilen hervorgebracht, theils konnten sie zur Bildung neuer Körper dienen. In der That wurden nicht allein alle Truppentheile in Schlesien sehr ansehnlich verftärft und neue Streitfrafte herbeigezogen, sondern es bilbete fich auch noch ein beträchtliches Rudhaltsheer in Bolen, welches fpater ben Kriegsschauplat betreten konnte. — Rach ber öfterreichischen Kriegserklärung an Frankreich verlegte Kaiser Franz sein hauptquartier nach Prag. Seit Anfang bes Sahres hatte Desterreich beständig gerüftet, aber nach der langfamen Art biefes Staates viel mehr Zeit gebraucht, als Preußen und verhältnißmäßig selbst wie Rugland. Es mangeln alle Quellen für bie Einzelnheiten biefer Ruftungen. Die Streitfrafte hatten sich allmählig in Böhmen gesammelt, und je naber die Entscheibung rudte, wurden fie im Thal der Eger und bei Teplit vorgenommen und dichter gufammengeftellt. Den Dberbefehl führte ber Keldmarschall Fürst Schwarzenberg, ber ein Jahr borber für Napoleon gestritten und jett sein erbitterter Feind fein sollte. -Der Rönig von Breugen blieb die größte Beit des Waffenstillftandes in dem genannten Sauptquartier, mit feinem gangen Dienstpersonale raftlos mit Arbeiten beschäftigt, wobei er ausnahmeweise Erholung und Stärfung im Babe von Landed in ber Grafichaft Glat suchte. In ber erften Decade bes Juli reiste der König zur Zusammenkunst nach Trachenberg zur Festsetzung des allgemeinen Kriegsplanes und begann dann die Musterung seiner Streitfräfte. Er begab sich zuerst nach ber Mark, two er den 15. Juli ankam und bis zum 23. vertweilte. Die Musterung in der Mark unternahm er allein, die über die zahlreichen Truppenmaffen in Schlesien im Berein mit dem Kaifer Alexander. Der König, welcher die Stimmung in der Mark, tvo man mit Schließung bes Waffenstillstandes fehr unzufrieben war, wohl fannte, fam fehr migvergnügt dahin. Er war nach ben Musterungen über die Truppentheile mit bem Zustande berfelben durchaus nicht zufrieden, tadelte die Befehlshaber hart und scheint auf das Corps von Bülow nur geringe Hoffnungen gesett ju haben.\*) Uebrigens benutte er die Zeit, fich dem Bolf

Erinnerungen aus meinem Leben bon W. L. B. Grafen hendel

von Donnersmart, S. 204-206.

<sup>\*)</sup> Rach einem großen Diner in Sanssouci rief ber König sämmtliche Stabsofsiziere (bes Corps von Bülow) auf ber Terrasse von bem
Schloß ausammen und sagte zu ihnen: "Mit wahrhafter Trauer habe ich
bas Armee-Corps gesehen. Sie haben den Zeitpunkt des Wassenstelle,
baß, da in wenigen Tagen der Krieg wieder angeht, ich Ursache habe,
alles Mögliche zu befürchten. Ich will aber den herren sagen, woran
es liegt: Anstatt sich mit ihren Bataillons zu beschäftigen, bekimmern
sie sich zu viel um die Volitif und haben es getadelt, daß ich den Wassenstellsstand eingegangen din. Meine Herren! ein Jeder bleibe bei
seinem Leisten! Thun Sie Ihre Schuldigkeit und bekümern
mern Sie sich gar nicht um mich! Ich werde schon wissen,
was ich zu thun und zu verantworten habe."

von Berlin und der Mark noch einmal vor der Eröffnung des großen Kampfes zu zeigen, und den Kronprinzen von Schweden gewissermaaßen in Nordeutschland einzuführen, der den 24. Juli nach Berlin gekommen war, um den Oberbefehl über die Truppen des Nordheeres zu übernehmen. Nach Schlesien zurückgefehrt, setzte der König im Verein mit Alexander vom 26. Juli dis nahe an den Ausbruch der Feindseligkeiten die Musterungen über die zahlreichen preußisch-russischen Heere fort, wobei sich die Monarchen nur einige nothwendige Ruhetage und einige Tage Erholung im Bade von Landeck gönnten.\*) Nach Abhaltung derselben begaben sich beibe nach Böhmen zum Kaiser Franz mit ihrem Gefolge und ihren Diplomaten, um durch ihre persönliche Bereinigung ein gemeinsames Handeln herbeizusühren, und größere Einheit und Schnelligkeit in alle Maaßregeln zu bringen, eine Absicht, die nur sehr durftig erreicht wurde.

Bir unterlassen es, von den Rüstungen Rußlands und Desterreichs etwas Näheres beizubringen, schon weil hier alle näheren Quellen sehlen und weil später in der Schlachtordnung ihre Zahl ersichtlich sein wird; dagegen können wir es uns nicht versagen, dem Umfang der preußischen Rüstungen noch einige

Wort zu widmen.

Bon allen Staaten des verbündeten Europa hatte Preu-Ben bei weitem die meisten Anstrengungen gemacht, Anstrengungen, welche niemals übertroffen worden find, noch in ber Folge jemals übertroffen werden möchten, da das gange Bolk aufgestanden war. Bisber hatten blog Linientruppen, berbunden mit einigen freiwilligen Sägerabtheilungen zu Fuß und 34 Bferde, den Kampf in freiem Felde geführt. Die 52 Reserve-Bataillone waren dazu verwandt worden, die von den Frangofen besetzen Festungen zu belagern und einzuschließen. Bahrend des Waffenstillstandes wurden diese Reserve-Bataillone, die Solbaten berselben aus Krümpern bestehend, aber mit altgebienten Offizieren und Unteroffizieren verfeben, ju 17 Referve-Regimen= tern umgeschaffen. Diese Reserve-Regimenter, welche nach bem Frieden ju Linien : Regimentern wurden, waren alfo aus viel besserem Material gebildet als die Landwehr, wiewohl sie um ein Betrachtliches gegen die alten Linien : Regimenter gurudftanben und den Werth ber späteren Landwehr nicht erreichten. Gin altes Linien-Regiment und ein neues Reserve-Regiment wurden bann in eine Brigade formirt. In dem Maak, als die Referbe-

<sup>\*)</sup> Graf Hendel von Donnersmark, S. 206-207.

Regimenter jum Seere abgingen, nahmen bor ben Festungen Landwehr Bataillone beren Stellungen ein, beren Inftandsetzung in der Zeit erfolgt war. Da aber die Landwehr-Bataillone fast so zahlreich als die der Linie und Reserve wurden, fo konnte ber größte Theil berfelben noch mit ins Feld genommen werden, und nur der kleinere Theil blieb vor den Festungen. In bemfelben Berhältniß wurde auch die Reiterei ber Landwehr jum größten Theile im Felbe, jum geringeren bor ben Festungen verwandt. Außerdem war nun Zeit gewesen, den Landfturm in allen Provinzen ins Leben zu rufen. Bu Bataillonsführern fanden sich alte invalide Offiziere; Juftizbeamte, Bürgermeister, Brediger wurden Sauptleute, invalide Reiteroffiziere Rittmeifter. Wenn auch die Beamten feine Kenntnisse vom Rriegsdienst hat: ten, so fand fich ein altgebienter Unteroffizier, Sergeant, Feldwebel, ber bie Sorge für die sonntägliche Ausbildung übernahm. benn jeden Sonntag Nachmittag wurde überall exercirt. Wer noch ein Gewehr hatte, nahm es mit, bie Uebrigen erschienen mit Biten, beren Spiten mit Gifen beschlagen waren. Der Gifer war bamals allgemein. Wohin man am Sonntage blidte, über Sügel und Thal, bei ben Stäbten und ben Orten ber Zusammenfunft, sah man lange Reihen von Marschirenden und Networken Der Bauer zog mit großem Eifer seine braune Stute aus dem Stall, sattelte sie, ergriff bie Lange mit bem schwarg : weißen-Wimpel und ritt zum Sammelplatz der Landsturm: Escabron. Auch außer bieser Zeit machte Niemand eine auch noch so kleine Reise zu Pferd, ohne bie Lanze mitzunehmen. Go war bas gange Volf zu Kriegern geworben.

Die Landwehr verdient hier noch vor allen Dingen einer besonderen Erwähnung. War in Desterreich und Rugland nur ein Bersuch dieser Art gemacht worden, so übertraf bas, was in Breugen ins Wert gefett worben, bei weitem alles Bisberige. Hier war durch die Noth des Augenblicks ein noch nicht bagewesenes Institut gang auf volksthumlichem Grunde entstanben, welches einen Sauptbestandtheil der Widerstandsfraft bilbete und ben Anfang einer Bolts bewaffnung zeigte, welche in der neuesten Zeit von allen Freisinnigen fo eifrig angestrebt wird. Diese Landwehr war gang vom Lande und auf Rosten bes Landes errichtet, auch fast alle Offizierstellen durch Bahl besetzt worden, wie es nur in Republiken, etwa in der Schweig, geschehen fann. Alle Provinzen hatten gewetteifert, die erforderliche Zahl Streiter aus ber Altersklaffe vom 17. bis 40. Jahre aufzustellen. Es ift schwer, die wirkliche Starke der Landwehr beim Wieberausbruch ber Feindseligkeiten genau anzugeben,

albert of Marke

aber es ist ermittelt, daß im Lauf der Feldzüge von 1813 und 1814 das Heer durch die Landwehr um wenigstens 149 Batailsone und 124 Escadronen, zusammen etwa um 140,000 Mann, verstärkt worden ist\*), und es ist wahrscheinlich, daß wenigstens  $\frac{2}{3}$ , wahrscheinlich aber nahe an  $\frac{3}{4}$  dieser Stärke jetzt schon schlagsertig beisammen waren.

Nach dem Befehl des Königs sollte die Landwehr, von der 4 Bataillone eine Inspection bildeten, kunftig zu einem Negiment a 3 Bataillonen, ähnlich der Linie, zusammenrücken, das 4. Ba-

taillon aber als Referve betrachtet werden.

| Es hatte gel | tellt:   |          |           |               |
|--------------|----------|----------|-----------|---------------|
| Die Proving  | Fußvolk. |          | Reiterei. |               |
| Preußen.     | 5 Reg.   | 20 Bat.  | 5 Reg.    | 19 Schw.      |
| Die Provinz  | _        |          |           |               |
|              |          | 12 ,,    | 3 ,,      | 12 "          |
| Die Neumark. |          | 12 ,,    | 3 ,,      | 8`,,          |
|              | 7 ,,;    | 28 "     | 6 ,,      | 21 "          |
| Die Provinz  |          | -1-      |           |               |
| Schlesien .  | 15 "     | 60 ,,    |           | 35—40 "       |
|              | 20.00    | 100 00.1 | OF 00 0   | 7 400 (62. *) |

Summa 33 Reg. 132 Bat. 27 Reg. 95—100 Csc. \*\*\*)

Was an der oben angegebenen Zahl von 149 Bataillonen und 124 Schwadronen noch fehlt, nämlich 17 Bataillone und 24 bis 29 Schwadronen, muß später aus den überelbischen Ländertheilen, je nachdem man vorrückte, errichtet worden sein. Wie groß aber die Gestellung zum Kriegsdienst überhaupt gewesen ist, geht aus der amtlichen Angabe hervor, daß die Provinz Preußen bis zum Frieden 1814 unter Wassen gebracht hat: 34,802 Mann (7 Procent der Bevölkerung), die Kurmark 44,975 Mann und Schlessen bloß die zum 16. Mai 1813 95,767 Mann. †) Um aber zu ermessen, wie groß die ökonomischen Opfer waren, mag hier die Angabe stehen, daß die Landwehr der Kurmark 800,000 Thir. baar, die Pferde 497,000 Thir. geköstet hatten, und daß überhaupt die Kurmark an Lieserungen, Leistungen und Lasten jeder Art an Freund und Feind in den ersten 9 Mos

+) Beihefte zum Militair-Wochenblatt pro Januar bis Ottober 1846.

**©**. 53.

Ilbe I Indeid I becam I handribe

<sup>\*)</sup> Beiträge jur Geschichte bes Jahres 1813. 1. Bb. S. 99.

<sup>\*\*)</sup> Beiträge II. S. 331.

\*\*\*) Beiträge II. S. 331, und für Schlesien aus der "Ordre de Bataille" des Corps von Yord in Plotho und Militair-Wochenblatt von 1844. S. 6 u. folg.

naten bes Jahres 1813 einen Berluft von 9,727,238 Thlrn.

gehabt hatte. \*)

Das Aeußere der Landwehr betreffend, so war ihre Rleibung die allereinfachste: eine blaue Litewta mit einem Kragen von der Farbe der Probing, so die Preugen roth, die Pommern weiß, die Märker frapproth, die Schlesier gelb, später die Elb-Regimenter hellblau mit rother Ginfassung, die Thuringer grün; eine blaue Tuchmütze mit bem Rreug bon Blech vor ber Stirn, welches die Parole jener Zeit: "Mit Gott für König und Baterland", als Inschrift hatte. Nicht alle Wehrmanner waren mit Mänteln versehen; ein großer Theil in Schlefien hatte nur leinene Beinkleiber, auch an Torniftern mangelte es. Die gange Landwehr hatte jest Gewehre und auch wohl größtentheils Patrontaschen, boch fehlte bas Seitengewehr. Die Landwehr-Reiterei hatte Säbel und Lanze, aber es fehlte noch iminer an Bistolen, so daß jeder Reiter sich höchstens mit Einer begnügen mußte. Zur Einübung des Fußvolks wäre hinlängliche Zeit gewesen — die Monate Mai, Juni und Juli — aber es fehlte au fehr an Offigieren und Unteroffigieren, bie ben Dienst berstanden. Die Batailloneführer und Hauptleute wurden zwar fast burchweg aus gebienten Offizieren genommen ober gewählt, aber es waren meift folche, bie lange aus bem thätigen Dienft geschieden waren, in welchem fie vielleicht nur eine furze Zeit in untergeordnetem Rang geftanden hatten, ober auch Chefs von Invaliden Compagnien u. bgl. Die Lieutenants hatten früher faft burchgängig nicht gebient, sonbern beftanben aus Subalternbeamten, Candidaten, Ghmnafiasten, Kaufdienern, Deconomen, Protokollführern, Privatsecretairen u. s. w., und wenn es ein Bataillon gab, wo bei jeder Compagnie ein früherer alter Unteroffizier als Offizier angestellt war, so half bies außerordentlich vorwärts. Roch viel übler stand es um die höchst wichtige Charge ber Unteroffiziere, wovon außerst wenige früher gedient hatten, um als Lehrmeifter bienen zu können. Dennoch geschah bei großem Gifer und beftem Willen bas irgend Mögliche, besonders durch die beständige Ginwirfung von Dben. Bwar konnte die Landwehr keine kunftlichen Bewegungen ausführen, sie war nicht geschickt im zerftreuten Gefecht (Tiraillement), aber bie Commandos: Bataillon vorwarts! und: jur Attafe Gewehr rechts! hatten fich bie Befehlshaber fehr ju eigen gemacht, und wenn das Schießen feine rechte Entscheidung herbeiführen wollte,

<sup>\*)</sup> Beiträge II. S. 425.

wußten die Behrmanner mit Kolben brein ju schlagen. Baterlandsliebe und Begeifterung, fpater bie Erfahrung, erfetten, was an ber Ausbildung gebrach, wobei freilich nicht geleugnet werden kann, daß im Anfange auch zuweilen tüchtiges Lehrgeld bezahlt worden ift. Beffer war es, nach den Zeugniffen jener Reit, mit ber Reiterei ber Landwehr bestellt, wo bie Offigiere größtentheils alle gedient hatten und ein viel größerer Theil ber Unteroffiziere von alten Truppen genommen worden war.

Napoleon hat diese Landwehr nie genug gewürdigt, wie er denn den Sag der Bolfer und besonders der Breugen ju feis nem Berberben viel ju fpat in feinem gangen Umfange erfannte. Er verachtete die Landwehr, stellte sich wenigstens an, fie gu verachten, und nannte sie Gefindel (canaille). Auch im eigenen Lande war man noch weit entfernt, den Begriff einer Bolksbewaffnung ihrem wahren Werth nach zu erkennen; die Institution, die jetzt die Noth gebot und die größtentheils anbefohlen war, war noch zu neu, zu plötlich. Noch sputte zu sehr die Idee der reinen Golbatesta, Die bom alten Deffauer ber im preußischen Heere gegolten. Deshalb war der Werth der Landwehr lange nicht allgemein anerkannt. Gin Offizier ber Linie galt viel höher als einer der Landwehr, ja, ein freiwilliger Jäger hielt fich für mehr als ein folder und ftraubte fich noch lange, in die Landwehr als Offizier versett zu werden, wohingegen er es für einen großen Borgug betrachtete, als Offizier gur Linie gu kommen. Man betrachtete die Landwehr — vielleicht mit Ausnahme ber Proving Preußen, wo sie sich aus bem unmittelbaren Bedürfniß herausgerungen — als eine Art von Freischaar, weniger beffer als eine Bürgermilig; und erft viel später wurde bie große Bedeutung berfelben ber Maffe ber Nation flar. Im alten stehenden Seere selbst war man weit entfernt, die Landwehr für ebenbürtig zu halten. Die Offiziere, mit geringen Ausnahmen (bis auf die von ben freiwilligen Jägern hinzugekommenen) alle vom Abel und in der Abgesondertheit ihres erclusiven Stanbes aufgewachsen, theilten dieses Borurtheil, die höheren und höchsten mißtrauten ihrer Tüchtigkeit, und erst als bie Landwehr auf dem Schlachtfelbe sich bewährt hatte, schenkte man ihr Aufmerksamkeit.

Alle brei großen friegführenden Mächte hatten große Anftrengungen gemacht, eine ungeheure Rahl Streiter ins Welb gu stellen, aber was das kleine, schwache Preußen geleiftet, übertraf an Bahl felbst die Streitkraft jedes ber gewaltigen Raiserreiche.

Die Gesammtstärke ber gegen Napoleon fechtenben Beere

betrug nämlich:

170000 277,000 Mann 1) Preußen . 145000 249,000 2) Ruffen 19 km p 118 264,000 2) Desterreicher . 15050 18,000\*) ,, 4) Schweden 620,000

Summa 808,000 Mann.

Die Zahl der Streiter war hiernach so groß, daß bas Söchste, was Napoleon dagegen aufbringen konnte, burch eine Nebermacht von 250,000 Mann übertroffen wurde, eine Nebermacht, bie wenigstens fo viel betrug, als Defterreich bem Bunde aubrachte. Dabei kam noch in Betracht, daß die Berbündeten an Reiterei und Gefchut fortwahrend fehr überlegen blieben. Freilich vertheilte fich Diese Uebermacht einigermaaßen. Defterreich war genöthigt, gegen Italien 50,000 Mann, gegen Baiern über 40,000 Mann aufzustellen. Siernach blieben für bas Sauptheer in Bohmen, nach Abzug von Rudhaltstruppen, nur 130,000 Mann jum Rampf gegen die frangofische Macht in Sachsen übrig, welche große Streitfraft bennoch nicht hinlanglich schien, Napoleon die Spite ju bieten. Ferner ging bei ben Breugen und Ruffen ein fehr beträchtlicher Theil von Truppen ab zu ben Belagerungen ber bon ben Frangofen befetten Feftungen Dangig, Moblin, Stettin, Cuftrin, Glogau und gur Beobachtung ber Festungen an ber Elbe. Allein es blieb noch eine ungeheure Uebermacht zum Kampf im freiem Felbe übrig. In Schlefien waren mehr als 200,000 Breugen und Ruffen beis sammen; in der Mark und in Medlenburg betrug die Bahl der Preußen, Ruffen, Schweben mit allen freiwilligen Schaaren über 150,000 Mann. Mehr als 480,000 Mann mit gablreicher Reiterei und Geschütz waren bereit, ben Kampf in Nord- und Mittelbeutschland in freiem Felbe gu eröffnen, und biefe konnten durch Rüchaltstruppen noch beträchtlich verstärft werden. Unermeglich mußten bie Anftalten fein, ein fo ungeheures Beer und so viele Pferde ju ernähren, und obgleich alle Streiter nur einen Zwed hatten, fo mußte die Berfdiebenheit der Boffer, Sprachen, Sitten 2c. viele Reibungen und Uebelftande herbeiführen. Man trug aber um ber guten Sache willen Alles mit unübertrefflicher Gedulb, wie lebhaft auch manche Plagen empfunden wurden. Die Rrieger Ruglands, die gabtreichen Rofaten, Bafchfiren, Ralmuden, waren als Einquartirung feineswegs bequem, und ber Berfaffer erinnert fich noch fehr wohl des Ausspruchs der Wirthe

<sup>\*)</sup> Die Schweben sollten 24,000 Mann ftark sein; was aber wirklich im Felbe erschien, waren nur 18,000 Mann (Friccius).

jener Zeit, "lieber die Franzosen als Feinde, als die Russen als Freunde" aufnehmen zu wollen, ein Ausspruch, der damals allgemein in Preußen, Schlesien und der Mark gehört wurde. Glücklicherweise dauerten die ungeheuren Lasten, die das Land verzehrt haben würden, wenigstens an einem Orte nicht so sehr lange Zeit, indem der Krieg die Wogen der Streiter bald hierhin, bald dorthin schleuderte.

Es bedurfte indessen eines allgemeinen Kriegsplanes, und um diesen zu verabreden, wurde, wie schon an einem anderen Orte bemerkt, eine Busammenkunft ber berbundeten Monarchen. ihrer General-Adjutanten, General-Quartiermeister und Diplomaten in Trachenberg in Schlesien, einem Städtchen und Schloß bes Fürsten von Hatseld, auf den 9. Juli verabredet. Ruffischerund auch preußischerseits wurde der höchste Werth auf die Za-lente des Kronprinzen von Schweden gelegt, der als früherer frangösischer Marschall mit ber Kriegführung Napoleon's bertraut fein mußte, ber alfo den beften Rath ju geben im Stande sein würde, wie man den Kriegsplan gegen ihn einrichten könnte. Auch war ihm, wie wir bereits wissen, ein bedeutender Heerbefehl in diesem Kriege zugedacht. Um sich seine Heerführung ju fichern, hatte man ihm bereits fehr viel nachgesehen. So war er nur mit der Hälfte der Truppen gelandet, die er bersprochen. Der Kronprinz war, ziemlich spät, erst am 18. Mai in Stralfund angefommen, nachdem fein Beer ichon früher in Schwedisch-Pommern gelandet war. Dort und in Medlenburg in Cantonirung stehend, schaute er bem großem Rampfe gu; benn zaudernd hielt es der Kronpring zurud, absichtlich ließ er Samburg fallen, unternahm er nichts zur Rettung ber Mark. Er mochte beforgen, daß bei den reißenden Fortschritten Rapoleon's es leicht auch an ihn kommen könnte, sich nach Schweden wieder einzuschiffen. Der Waffenstillstand befreite ihn bann bon dieser Besorgniß, und er trat mit Breußen und Rugland wieder in engere Berbindung. Auf Befehl des Raifers Alexander reifte Pozzo di Borgo nach Stralfund, um den Kronprinzen höflichst nach Trachenberg einzuladen, wobei noch manche Schmeichelei und Berheißung angewandt, unter anderen (nach Crusenstolpe) ihm sogar die Aussicht gezeigt worden sein soll, den Thron von Frankreich zu besteigen, wenn es gelänge, Napoleon zu fturzen. Der Kronpring erschien bann in Trachenberg mit gablreichem

Gefolge\*) und in königlicher Pracht. Der König von Breußen und der Kaiser von Rußland waren dort bereits angelangt. Die Nachrichten über diese berühmte Conferenz sind sehr mangelhaft, und der Darsteller ist beinahe nur auf die Mittheilung des russischen General-Lieutenants und Senators Michailowski-Danilewski beschränkt. Bon den großen Feldherren scheint Niemand zugezogen gewesen zu sein; von preußischer Seite wird nur der General-Abjutant des Königs, Oberst Baron v. d. Knesebeck, genannt; von russischer Seite die Generale Suchtelen, Fürst Wolkonski und Toll; von schwedischer der Feldmarschall Graf Stedingk und der General Graf Loewenhielm. Bon Diplomaten wird nur Pozzo di Borgo besonders erwähnt, auch soll General Sir Charles Stewart zugegen gewesen sewesen zu sein, obgleich französische Schriftsteller dies behauptet haben.

Jede der friegführenden Mächte, Desterreich, Rußland und Preußen, hatte bereits einen Kriegsplan entwerfen lassen, wie das nur natürlich war. Der österreichische war von dem Chef des Generalstades, Feldmarschall-Lieutenant Grasen Radetsch, unter Beiziehung des General-Quartiermeisters, General-Major von Langenau; der russische vom General Toll, genehmigt durch den Obergeneral Barclay, der preußische von dem General-Abjutanten des Königs, Obersten v. d. Anesedeck. Jeder dieser Entwürfe nahm vor allen Dingen Rücssicht auf das eigene Interesse. Der österreichische bezweckte Sicherung der eigenen Monarchie, ein möglichstes Entsernthalten des Kriegsschauplatzes von Desterreich, er nahm wenig Bedacht auf offenswes Handeln (Biographie von Radetsch, S. 156); der russische war bemüht, den Krieg möglichst vom Gebiet des Herzogthums Warschau abzuhalten, der preußische, Preußen möglichst zu sichern.

Wie es bei so verschiedenartigen Interessen und Elementen nicht anders sein konnte, herrschten über die Führung des Krieges so entgegengesetze Ansichten, daß eine Einigung sich wohl noch lange hinausgeschoben haben würde, hätte der Kaiser Alexander nicht in Vorschlag gebracht, dem Kronprinzen von Schweden, als dem kriegskundigsten der verbündeten Monarchen, im Verein mit den General-Duartiermeistern der Heere, den Entwurf des Kriegsplans zu übertragen, während sich alle andere hochstehende Personen sern hielten. Dies wurde genehmigt und der Kronprinz mit einem hohen Ofsizier von jeder kriegsührenden Macht,

<sup>\*)</sup> Die Fortschaffung besselben ersorberte 16 Wagen. Voss. Zeitung vom 17. Juli.

bon breußischer Seite Oberft Anesebeck, von ruffischer General Toll, von schwedischer General Graf Loewenhjelm, besprachen ben Plan und fetten ihn fest. Wie viel ber Ehre nun bem Einen ober bem Underen Diefes Entwurfs wegen gebührt, ift nicht völlig befannt geworden. Das Gerücht ichrieb dem Kronpringen bon Schweben die hauptfache ju, fpater hat ber General Graf Bendel die fast alleinige Ehre feinem Schwager Anefebed zugeschrieben, ber ben Entwurf vorher gemacht und feine Collegen nach und nach bazu bekehrt hätte.\*) Noch später hat Berr von Bernhardi, Berfaffer von Toll's Denkwürdigkeiten, III. 49 u. folg., bem General Toll einen fehr beträchtlichen Antheil baran binbicirt, indem Toll, mündlich fehr berebt und gewandt, die vielen Eintvendungen des Kronpringen beseitigt habe, fo daß sein Raifer ihm besonderen Dank abgestattet. Um 12. Juli hatte man fich bollständig geeinigt, und der ruffische Beneral Toll ichrieb nun das Ergebniß nieder. Das Protofoll wurde von den beiden anderen Monarchen an demselben Tage noch genehmigt und ber General Diebitsch bann nach Brandeis in bas öfterreichische Hauptquartier gefandt, wo man fich mit demfelben ebenfalls einverstanden erklärte. — Uebrigens hatte ber schwedische Kronpring die beiden Monarchen in Trachenberg durch sein einnehmendes Wesen gang bezaubert. Selbst ber boch sonst etwas schwierige Rönig von Breugen äußerte ju seinen beiben Flügel-Abjutanten, Graf hendel und von Lud: "es ist nicht zu leugnen, daß ber Kronpring ein einnehmender und fluger herr ift."\*\*)

Das Conferenzprotokoll von Trachenberg ist veröffentlicht worden, und wir entnehmen daraus das Nachstehende, nachdem wir einen kurzen Blick auf die kriegerischen Verhältnisse gewor-

fen haben.

Die Kräfte des Feindes in Nordbeutschland standen an der Elbe von Hamburg über Dresden hinaus ans Erzgebirge gelehnt, Front gegen Often, durch fünf feste Kunkte: Hamburg, Magdeburg, Wittenberg, Torgau und Dresden, geschützt und verstärkt. Vor dem rechten Flügel dieser Hauptstellung war ein bedeutendes Heer nach Schlesien vorgeschoben, welches mit der in französischen Händen befindlichen Festung Glogau in ungehinderter Verbindung stand, mit der Front gegen Süden. In einer Zwischenstellung befanden sich in der Lausitz beträchtliche seindliche Streitkräfte, die ihre Beobachtung vor der österreichischen Kriegserklärung nordwärts gegen die Mark, nach

\*\*) Chendafelbft S. 203.

<sup>\*)</sup> Graf hendel von Donnersmark. S. 202-203.

berfelben mehr gegen Böhmen, also gegen Guben fehren

mußten.

Gegen biefe ziemlich gezwungene Aufftellung ber Frangofen lag Defferreich, fenfrecht auf beren rechtem Flügel, überaus gunftig. Ein zahlreiches Beer, in Bohmen aufgestellt, konnte auf ber Linie von ber Elbe bis Eger hinaus biefen rechten feindlichen Flügel umfaffen und ben Rudgug in hohem Grabe gefährben, daher es von felbst geboten war, hier sehr beträcht-liche Streitkräfte anzuhäufen. Ein zweites großes Geer schien im Norden erforderlich, um den Kern des preußischen Landes und Nordbeutschland zu schützen, so wie die Berbindung mit England, Schweden und zur See offen zu halten. Gin drittes Heer, weniger zahlreich, schien in Schlefien nöthig, um die Berbinbung mit Augland und ben Bugug von baher ju fichern, auch bei ber beträchtlichen Entfernung bes bohmifchen und Nordheeres

ein Mittelglied zu fein.

Diese Umftanbe führten gur Aufstellung breier großer Beere, bes bohmischen, bes Norbheeres und bes ichlefifchen Beeres. Da von Böhmen aus am beften auf ben Ruden bes Feindes gewirft werben tonnte, fo tam man überein, das böhmische Geer am stärksten zu machen und zu ben 130,000 Desterreichern noch 100,000 Preußen und Ruffen stoßen Bu laffen. Diefe letteren marichirten baher in ben letten Tagen ber Waffenrube von Schlefien nach Bohmen, wo fie fich an ber nieberen Eger mit ben Defterreichern vereinigten. Bei ber großen Stärke bes böhmischen Beeres von 230,000 Mann tonnte man von biefem am meisten erwarten, baber begaben fich ber Raifer von Rugland und ber Rönig von Breugen perfonlich babin, weshalb es auch bas große ober bas Sauptheer genannt wurde. Abgesehen von friegerischen Gründen, mochte das Berlegen des Oberbefehls nach Böhmen nicht ohne ben geheimen politischen Grund geschen, bem Raifer von Defterreich, als so nahem Berwandten Rapoleon's, nicht bie Freiheit gu laffen, mit ihm in irgend welche Berbindung zu treten, oder je nach Ausfall bes Krieges ein Sonderlibereinkommen ju ichließen.

Das Sauptheer follte nach ben Umftanben und gemäß ben Maaßregeln bes Feindes entweder über Eger und hof nach Baiern, oder nach Sachsen, ober nach Schlesien, ober an die Donau ruden. Das Nordheer follte 15—20,000 Mann nach ber Nieberelbe gegen Davoust entsenben; nach Abzug ber Belagerungs- und Beobachtungstruppen bor ben Festungen wurden bem Nordheer zwischen 70 und 80,000 Mann übrig bleiben; mit diesen follte es aus ber Gegend von Treuenbriegen gegen

bie Elbe vorgehen, biesen Strom zwischen Torgau und Magdeburg überschreiten und die Nichtung auf Leipzig nehmen. Das schlessische Heer, in dem Entwurf nur zu 50,000 Mann angenommen, bei Eröffnung des Krieges aber doppelt so stark, sollte dem Feinde nach der Elbe folgen, aber eine allgemeine Schlacht vermeiden, es sei denn, daß es die sichersten Aussichten auf den Sieg hätte. Wenn es an die Elbe käme, sollte es zwischen Torgau und Dresden den Uebergang über diesen Fluß versuchen und sich mit dem Nordheere vereinigen, wodurch beide nach Abzug der Verluste noch 120,000 Mann stark sein würden. Sollten es indeß die Umstände nöthig machen, ehe das schlessische Heer diese Vereinigung zu Stande gebracht, das böhmische Heer zu verstärken, so müsse das schlessische Geer ohne Ausschlad Böhmen marschiren.

Wenn der Kaiser Napoleon auf das böhmische Heer fiele, solle das Nordheer in angestrengten Märschen so schnell wie möglich sich in den Nücken des Feindes zu werfen suchen. Nähme Napoleon die Richtung gegen das Nordheer, so werde das böhmische ein kräftiges Vorgehen unternehmen, um ihn zur Schlacht

zu nöthigen.

Im Allgemeinen wurde der Grundsatz angenommen, daß alle Streitkräfte der Berbündeten sich nach der Seite begeben sollten, wo die größte Macht des Feindes sich befände. Daraus folge, daß die Heereskörper, welche auf den Flügeln und im Rücken des Feindes thätig sein sollten, immer die Richtung nehmen müßten, welche am geradesten auf den Feind zuführe. Alle verbündeten Heere sollten nach Ablauf des Waffenstillstandes an den bezeichneten Punkten angekommen sein. Alle müßten ungesäumt zum Angriff übergehen und das Lager des Fein-

bes ber Ort ber Zusammenkunft sein.

Dieser allgemeine Plan war weniger nach den Regeln des Krieges und nach der zweckmäßigsten Art, als gemäß der politischen Lage der verschiedenen Mächte entworsen. Jeder Einzelne will da berücksichtigt sein, und ehe er auf das Wohl des Ganzen sieht, wägt er erst sein eigenes ab — eine unabwendbare Krankheit aller Coalitionen. Kriegskundige\*) können sich nicht mit der weiten Auseinanderhaltung des böhmischen und Nordheeres einverstanden halten, wo es dem Glück oder dem Zusall überlassen blieb, ob, wenn Napoleon auf eines derselben stürzte, das andere zur rechten Zeit ankommen werde, um ihn im Rücken anzugreisen. Sie würden es für das Beste gehalten haben,

<sup>\*)</sup> Unter anderen Müffling.

wenn das schlesische Heer auf 200,000 Mann gebracht worden, und nur dieses und das böhmische mit überwältigender Ueberzahl von zwei Seiten her auf Napoleon eingedrungen wären; es würde dann genügt haben, bei Berlin blos ein Beobachtungs:Corps zu lassen. Aber das Privatinteresse der Schweden, Engländer, Hannoveraner, Preußens, der Medlendurgischen Fürsten und der Hanseaten verlangte durchaus die Ausstellung eines sehr starken Nordheeres. Da dies nun nicht anders sein konnte, so mochte der odige Plan, gemäß diesen Berhältnissen, noch der zwedmäßigste sein. Im Allgemeinen hat man an demselben, wenn er auch nicht überall mit der nothwendigen Energie und Entschiedenheit durchgeführt wurde, dis zur Schlacht von Leipzig festgehalten.

Ungeheure Streitmassen standen bereit; der Kriegsplan war entworfen; es kam nun darauf an, die Führez zu wählen, die biesen Plan aussühren, diese Heeresmassen beleben, sie auf weiten Räumen lenken und gegen einen der ersten Feldherren aller Zeiten und seine ruhmreichen Marschälle zum Siege führen sollten.

So lange auf Erben Krieg geführt worben, hatte es faum eine glanzvollere Stellung gegeben, als bie, welche bes Dberfelbherrn aller verbundeten heere ju warten ichien. Der Name biefes Felbherrn, wenn ber Sieg fich an seine Fahnen fesselte und wenn es ihm gelang, ben großen frangosischen Imperator zu überwinden, mußte von Jahrhundert zu Jahrhundert bis an bas Ende ber Geschichte hallen, er mußte auf allen Lippen schweben und, burch die Dichtkunft verherrlicht, ber Bukunft in wundervoller Glorie erscheinen. In der That schien bem mächtigften Kaifer seine Burbe nicht zu hoch, um mit Begeifterung nach einem folden Befehl zu ftreben. Wir fennen bas sehnliche Berlangen bes Raifers Alexander, sich Kriegsruhm zu erwerben, und es locte ihn auch jett ber blendende Ruhm, ber Agamemnon diefes großen Kampfes zu werden.\*) Er bewarb sich nicht undeutlich. Gleichwohl wiffen wir, daß er keine kriegerische Erziehung erhalten, daß ihm bie nöthigen Borftufen jum Felbherrn fehlten, daß er bisher fein Talent auf dem Schlachtfelbe gezeigt hatte. Bubem waren bie übrigen Machte nicht geneigt, ihm eine fo große Macht einzuräumen. Rugland war bas stärffte Glied ber Coalition, es hatte ben Ruhm bes Jahres 1812 für sich, und es ichien ju gefährlich, wenn ber machtigste Monarch ben Oberbefehl führte.

<sup>\*)</sup> Lebensbilder III. Theil.

Beigte, Freiheitetriege. I. 3. Aufl.

Wenn es nun fein Monarch fein konnte, so mußte es, ba in allen verbündeten Monarchien die Aristofratie in vollem Maaße in Bluthe ftand, wenigstens ein Pring und hoher Ariftofrat fein, da er ein Beer aus vier Nationen befehligte, in welchem Pringen, Grafen, Barone und Chelleute alle hoben Befehls: haber- und meift alle Offizierstellen bekleibeten. Bei weitem ber geeignetfte Mann bazu mare ber Erzherzog Carl von Defterreich, ber Sieger von Amberg, Burzburg, Emmendingen, Stockach, Burich und Aspern gewesen. Wirklich wandte fich bie öffentliche Meinung fast allgemein ibm zu, es war auch in ben Beitungen bereits bon feiner Ernennung die Rede; doch ließ die stets rege Eifersucht des Kaisers Franz gegen seine viel talentvolleren Brüder diese Wahl nicht zu.\*) — Wenn die verbunbeten Mächte ben Oberbefehl bes Raifers Alexander gefürchtet hatten, so mochte ihnen auch ein russischer General nicht gerade genehm fein, von bem man beforgen mußte, daß er ju fehr unter bem Ginfluß seines Kaisers ftehen wurde. Auch ragte im ruffischen Heere ein General nicht besonders hervor, dem ein so alänzender Befehl anvertraut werden konnte. Der Ruhm Wittgenstein's war dahin. Barclay war jest Befehlshaber der ruf-sisch-preußischen Heere, aber obgleich ein ganz achtbares Talent, wog er boch nicht schwer genug zu folchem Auftrag; zudem haftete er nicht in der hohen Aristofratie, benn obgleich ihn sein Monarch später mit der Fürstenwürde belohnte, so war er boch nur der Sohn eines furländischen lutherischen Bredigers. 3m preußischen Seere glaubte man begreiflicherweise Niemand berühmt genug, um folden Anspruch machen zu können. Go bereinigte man fich zulett auf den Feldmarschall Fürsten Carl zu Schwarzenberg, ein Bruder bes fogenannten "regierenden"

<sup>\*)</sup> Zu dieser Sifersucht scheint er indeß wirklich einige Ursache gebabt zu haben. Montholon, Geschichte der Gesangenschaft auf St. Helena, beutsch von A. Kühn. 1846. S. 425 führt in den Dictaten Napoleon's an: Napoleon habe es dereut, nach der Schlacht von Wasgram 1809 Desterreich nicht zerstückt zu haben. "Ich konnte es um so leichter," sagt dieses Dictat, "da einer der Erzherzöge, Bruder des Kaisers, von mir degehrte, die Krone von Ungarn und Vöhmen von jener Desterreichs zu trennen, umd zu mir sagte: ""Setzen Sie mich auf den Thron, ich will Ihnen alle Bürgschaften geben, die Sie verlangen, und dann haben Sie von der österreichischen Macht, deren Politik die Schwächung Frankreichs bezweckt, nichts zu besorgen. Metternich ist Ihr persönlicher Feind, mein Bruder läßt sich blind von ihm, leiten und was man immer reden mag, er wir auch unter der Regierung meines Nessen seiteiben.""— Ich glaubte den Betheuerungen des Kaisers Franz und ließ die drei Kronen auf seinem Haupte. Ich that unrecht zu."—

Fürsten bieses Namens in Böhmen, der zu den ersten Magnaten

des öfterreichischen Kaiserstaates gehörte.

Fürst Schwarzenberg\*) war als deutscher Feldmarschall noch sehr jung, nämlich 42 Jahre alt, also in der besten Kraft seines Lebens. Bon Jugend auf Solbat, hatte er anfangs bei ber Infanterie, spater bei ber Reiterei unter ben Weldmarschällen Lach und Laudon in Ungarn seine Schule gemacht und sich bei mehreren Gelegenheiten ausgezeichnet. Durch Tüchtigkeit, noch mehr aber durch hohe Verbindungen im Alter von 21 Jahren schon Major, machte er die Rheinfeldzüge von 1792 an mit, nahm an ben Schlachten von Jemappes, Neerwinden und Fleurus Theil, zeichnete sich burch rühmliche Streifzuge und manche andere tapfere That aus und war beim Schluß diefer Feldzüge bereits Oberst. Im Heere des Erzherzogs Carl 1796 und 1799 fämpfend, ftieg er 1800 jum Feldmarschall-Lieutenant auf. Er hatte fich geschickt aus ber Berwirrung von Hohenlinden 1800 mit seinen Truppen gezogen, aus Ulm 1805 bei ber Niederlage von Mack unter dem Erzherzog Ferdinand die Reiterei gerettet und barauf ben Muth gehabt, Die Schlacht von Aufterlit unter ben aegebenen Umftänden vorauszufagen. 1809 hatte er in ber Schlacht von Wagram mitgefochten, und bei Znahm mit ber Reserve so fraftigen Widerstand geleistet, daß seine Ernennung zum General der Cavallerie erfolgt war.

Schon seit 1801 war der Fürst abwechselnd zu diplomatisichen Sendungen gebraucht worden. Im Jahre 1809 aber war er gänzlich vom Heere entfernt, und österreichischer Botschafter in Paris, wo Napoleon, der damals mit Desterreich in freundschaftlichem Vernehmen stand, ihn lieb gewann und mit Aus-

zeichnungen überhäufte.

Schwarzenberg hatte hinlänglich Zeit und Gelegenheit gehabt, friegerische Ersahrungen zu sammeln, er hatte auch ganz achtbare Thaten aufzuweisen; allein er war bis zum Ausbruch bes russischen Krieges als Felbherr dem größeren Publikum so gut wie unbekannt, denn er hatte nie einen unabhängigen Befehl geführt und keine That verrichtet, die der Masse in die Augen fällt. Neberhaupt war er durch diplomatische Sendungen, und da er zuletzt von 1809 bis 1812 Botschafter in Paris war, dem österreichischen Heere viele Jahre entfremdet und konnte keinen Anspruch

<sup>\*)</sup> Denkwilrdigkeiten aus dem Leben des Feldmarschalls Fürsten Carl zu Schwarzenberg von Anton Prokesch, Oberlieutenant im kaisers. österreichischen General» Quartiermeisterstade. — Ein Auszug davon im Kilitair-Wochenblatt. Jahrgang 1822, S. 2355.



barauf machen, als Stratege ober in seinem Persönlickseitszauber auf die Soldaten auch nur entsernt einem Eugen, Laudon ober Erzherzog Carl verglichen zu werden. Auch der russische Feldzug, der ihn zuerst dem größeren Publikum bekannt gemacht, hatte nicht dazu gedient, seinen Ruhm zu erhöhen, wenn man auch geneigt war, seine geringe Thätigkeit in demselben besonderen Unterweisungen seines Hoses zuzuschreiben. Was ihm besonderen Erfordernisse: er hatte einestheils auf dem Schlachtselde, anderentheils zu Paris einen überwältigenden Eindruck von der Grandiosität Napoleon's und der französischen Zustände in sich ausgenommen, war von Napoleon persönlich sehr ausgezeichnet worden und verdankte seiner Berwendung die Feldmarschallswürde. Darum sehlte ihm der Haß, der Ingrimm, die nothwendig zu einer Feindschaft sind, die große Thaten erzeugen soll.

Die Stellung eines Oberfeldberrn war überaus schwieria. Die Rriegsvölfer, die er befehlen follte, gehörten vier großen unabhängigen Nationen an, beren Monarchen fehr berschiedene Interessen am Rampfe hatten; ihre höheren Führer waren auf wirklichen ober eingebildeten Kriegsruhm ftolz und wollten mit großer Zartheit behandelt sein. — Jebe der Nationen hätte den Oberfeldberen gern aus ihrer Mitte hervorgeben feben. Insbesondere hatten hierauf die Ruffen, die fich wegen der Größe ihres Reichs und an Kriegsruhm unendlich höher dunkten, als Die Defterreicher, mit Sicherheit gerechnet. Die Sorge um ben erften schlimmen Ginbruck nach biefer Seite bin war fo groß, daß Schwarzenberg die ersten Tagesbefehle ganz leife und heimlich Barclay jufchmuggelte und biefer fie bekannt machen mußte, als wären sie von ihm ausgegangen.\*) Da drei große Heere beliebt worden waren, so konnte sich Schwarzenberg nur bei einem derselben aufhalten, und den anderen Feldherren - von benen ber eine, ber Kronpring von Schweden, felbst ein Souverain war — blieb ein weiter Spielraum. Befonders murbe feine Stellung erschwert durch bie Anwesenheit von drei Monarchen bei seinem eigenen, bem böhmischen Beere. \*\*) Diese selbst, ihre Diplomaten und Adjutanten, die Bevollmächtigten ber Englanber, der Schweden u. f. w., versuchten und erlangten zum Theil

<sup>\*)</sup> Lebensbilber III. S. 497.

<sup>\*\*)</sup> Blücher brachte am 18. Juni 1817 zu Carlsbab zur Feier bes Jahrestages ber Schlacht bei Waterloo bei Tafel folgenden Trinkspruch auf Schwarzenberg aus: "Der Gefundheit des Helben, der uns, trot der Anwesenheit dreier Monarchen, zum Siege geführt hat." (Recension über die Freiheitskriege in der österreichischen Militair-Zeitung. X. Jahrg. März 1857.)

Einfluß auf die Befehlführung. Insbesondere ließ es der Raifer von Aufland sich nicht nehmen, sehr wesentlich in alle Unternehmungen einzugreifen und mit ben Feldherren bes Nord- und ichlefischen Heeres in beständigem Schriftwechfel zu bleiben. Er sowohl, wie der König von Preugen waren immer zu Pferde unter den Truppen und bei den Schlachten, felbft noch im Bereich bes Kanonenfeuers, jugegen; ber König, mit allen Gingelnheiten ber Taftif aller brei Waffen genau vertraut und felbst einer ber besten Reiter seines Heeres, ohne sich wefentlich einzumischen; ber Raifer, obwohl ihm biefe Kenntnig bes Dienstes abging, ohne fich ber Ginmifchung enthalten ju konnen. Beibe Monarchen nahmen im ganzen Feldzuge ihr Hauptquartier immer so nahe bei den Truppen, daß sie am Tage des Gesechts felbst Augenzeugen beffelben sein fonnten. Raifer Frang, ber feine friegerifche Erziehung erhalten, und es nicht für feinen Beruf hielt, da zu wirken, wo ihm die Kenntniß mangelte, dem auch die eigentlich solbatische Sympathie ber Truppen abging, hatte fein Sauptquartier gewöhnlich weiter im Ruden ber Beere und ift, fo viel befannt, nur bei ber Schlacht von Leipzig qugegen gewesen. — Waren jene Ginwirkungen auf den Oberfeldberrn schon an sich sehr groß, so wurde seine Stellung noch mehr baburch erschwert, bag im Hauptquartier Alexander's sich der berühmte republikanische General Moreau und der aus den frangofischen Reihen übergegangene General Jomini, Chef bes Generalstabes von Net, befanden, die ohne Zweifel einen gro-Ben Ginfluß auf die Entschließungen des ruffischen Monarchen gehabt haben, indem man ihnen vollkommene Kenntniß der genialen frangösischen Kriegführung zuschrieb und ihrem Rathe folgen zu müffen glaubte.\*)

Alle diese Widerwärtigkeiten zu überwinden und alle Differenzen auszugleichen, möchte wohl dem eminentesten Geiste nicht gelungen sein. Eine scharfe oder heißblütige Natur würde in kurzer Zeit alle Geduld verloren haben. Fürst Schwarzenberg, von achtbarem, aber nicht ausgezeichnetem Talent, ein durch und durch edler Charafter und von allen Partheien geschätzt, hatte biese Geduld und Langmuth, die alle Einflüsse ruhig ertrug.

<sup>\*)</sup> Moreau, den man übrigens mit vollsommenem Unrecht dem großen Kaiser als Rival an die Seite geseth hat, kam, von Rache gegen Napoleon getrieben, auf Einladung Alexander's den 26. Juli nach Gothenburg und langte etwa den 10. August im großen Hauptquartier an. Jomini, der sich über einige persönliche Berletungen zu beklagen hatte, verließ in gereizter Stimmung den französischen Dienst; er war wenigstens ein Schweizer und kein geborner Franzose wie Moreau.



Dafür ging aber auch Alles bis auf bas Aeußerste langsam und mit solcher Borsicht, daß diese zuletzt die größte Verwegenzheit wurde, welche mehr als einmal auf das Empfindlichste bestraft worden ist. Es kam dahin, daß die Kriegsunternehmungen Schwarzenberg's gänzlich von der Politik seines Hofes gefangen gehalten wurden, so daß er in dem größten Kampfe aller Zeiten seinem früheren Ruhme nicht nur nichts zugesetzt, sondern daran eingebüßt hat. Keine glänzende Schlacht verherrlicht seinen Kamen, das deutsche Volk hat ihn mit keinem Liede geehrt. Sine Stellung, die für einen Sterblichen nur etwa in einem Jahrtausend wiederkehrt, hat seinen Kamen zwar der fernen Nachwelt überliesert, aber ohne Glanz. Und doch lag das Meiste in der Gewalt der Umstände, deren er nicht Meister war

und nicht Meifter werden konnte.\*)

Wir gebenken an dieser Stelle noch einiger Personen seines Hauptquartiers. Zum Chef bes Generalstabes bei ihm war bestimmt worden der Feldmarschall-Lieutenant Graf Radetsty, aus einem alten böhmischen Rittergeschlecht bes ehemaligen Beraumer Rreises, welches erst 1764 unter Maria Theresia die Grafenwürde empfangen. Er war am 2. November 1766 geboren, noch nicht ganz 47 Jahre alt und in der besten Kraft seiner Jahre. Graf Radetsty verdankte die hohe Stelle, welche er erhalten, viel weniger seiner Geburt, als seinen Berdiensten. Bon Hause aus in der Militairakademie in Wien, dem Theresianum, für seinen Beruf gut ausgebildet, machte er seine erfte Schule im Türkenkriege unter Lacy bis 1791 bei ber Reiterei, machte bann die Rheincampagne unter Beaulieu, Clairfant und bann alle die vielfachen Kriege Desterreichs mit, welche hierauf folgten, und zeichnete fich bei fo vielen Gelegenheiten aus, daß er immer höher stieg, das Theresienkreuz erwarb (in Desterreich eine seltene Errungenschaft), und nun boch als der Befte betrachtet wurde, welcher Schwarzenberg an die Seite gestellt zu werden

<sup>\*)</sup> Dennoch war Fürst Schwarzenberg bei der bestehenden Lage der Berhältnisse nicht ohne Berdienst. Dieses ist in einem Schreiben Gneissenau's an ihn so vortresssich dargelegt, daß ich die Worte hieher setze; "Wie sehr Ew. Durchlaucht durch Ihr liebreiches, sanstes Betragen die Mißgunst, die Scheelsucht, den unruhigen Shrgeiz, die stolze Unwissenheit, die berwegene Anmaaßlichkeit besänstigt, gebändigt und entwaffnet haben, davon wird die späte Nachwelt einst noch mit Ruhm reden, und ich werbe unter den Zeitzenossen seiner der Letzten sein, diese Sw. Durchlaucht gebührende Huldigung darzubringen." (Recension meiner Freiheitskriege in der österreich. Militair-Zeitung früher [Solbatensreund], X. Jahrg. März 1857.)

verdiente. Er hat biese Wahl in seinem hohem Alter in Stalien glangend gerechtfertigt; aber in ben Freiheitsfriegen tritt er wenig hervor und sein Name ift in der Geschichte berfelben kaum einige Male genannt. Kon fraftigem, tuchtigem und gerabem Charafter, waren ihm die vielfachen Einwirfungen auf die friegerischen Unternehmungen wahrscheinlich nicht jusagend und er beschränkte sich nur auf bas nothwendigste feines Berufs. Denn außer Schwarzenberg hatte Raifer Franz noch einen besonderen militairischen Rathgeber in ber Berfon bes Feldzeugmeisters Baron Duta, ber bei ihm in großer Achtung stand und beffen Anfichten beim Raifer fehr maakgebend maren; Feldzeugmeifter Duta aber hatte nur febr befenfibe Unfichten, Die Erreichung des Rheins war bei ihm das Höchste. Es gab auch am öfterreichischen Sofe und im Sauptquartier eine ftarte Friebensparthei, Die jeder energischen Maagregel entgegenwirfte und ihre Unterhandlungen mit Napoleon ju feiner Zeit vollständig abbrach. (Der f. f. Feldmarschall Graf Radenth. Gine biographische Stigge, nach ben eigenen Dictaten und ber Corresponden; bes Feldmarschalls. Stuttgart und Augsburg, J. G. Cotta. 1858. Borher und Seite 171.) Radepth überließ bie näheren Dispositionen bem General Duartiermeister bes heeres, bem General-Major Baron von Langenau. Diefer war aus fach: sischem Dienft als ein gang besonders befähigter Rriegsmann und Stratege in ben öfterreichischen herübergenommen und man erwartete von ihm große Dinge, Die er indeffen lange nicht in bem gehofften Maake erfüllt hat.

Die Auswahl des Oberfeldherrn, der allen Partheien genehm war, war nicht ohne viele Schwierigkeiten zu Stande gestommen, und dennoch war sie mehr oder weniger nur ein Austunftsmittel. Dagegen stieß die Ernennung des Kronprinzen von Schweden zum Befehlshaber des Rordheeres kaum auf einen Widerspruch, denn es war von allen Partheien auf den früheren ruhmgekrönten Marschall Napoleon's gerechnet

und ihm ein hohes Commando zugedacht worden.

Johann Baptist Julius Bernabotte, der Sohn eines Rechtsgelehrten, war zu Pau im Departement der Nieder-Phrenaen am 26. Januar 1763 geboren und jetzt 50 Jahre alt.\*) Im Jahre 1780 im 60. Regiment eingetreten, diente er zwei Jahre als Grenadier in demselben in Corsica, nahm dann seinen Abschied und kehrte zur Heimath zurück. Nach kurzer Zeit

<sup>\*)</sup> Die Generale der französischen Republik und des Kaiserreichs. Leipzig 1847.

führte ihn die Liebe jum Kriegerstande wieder zu ben Truppen zurück, boch wurde er erst 1785 Corporal, im Juni 1786 Fourier, den 11. Mai 1788 Sergeant-Major und erst den 6. November 1791, also erst nach eilfjähriger Dienstzeit und in einem Alter von 28 Jahren, Lieutenant im 36. Infanterie-Reaiment. Er hatte alfo febr langfam bie unterften Stufen burch: gemacht, und wer ihm damals gefagt hatte, er wurde noch einmal König auf einem alten nordischen Thron werden, den würde er ohne Zweifel für wahnsinnig haben halten muffen. Auch seine nächstfolgende Beförderung ging verhältnißmäßig nicht so schnell, wie bei Anderen in damaliger Zeit. Im Juli 1793 wurde er erft Capitain. Seine schnelle Erhebung fällt ins Jahr 1794, wo er im Februar Bataillons-Chef, im April Oberst, im Juni Brigade- und im Oftober Divisions-General wurde. Er biente darauf in der Rhein-Armee unter Jourdan in achtbarer, aber nicht gerade glänzender Art, und 1797 eine kurze Zeit unter Bonaparte in Stalien. Nachdem er im Jahre 1798 wenige Monate Gesandter der Republik in Wien gewesen, 1799 kurze Beit an der Spipe eines Beobachtungsheeres am Rhein geftanden, hatte er doch schon die Geltung, zum Kriegs-Minister ernannt zu werden. Er widerfette fich 1799 am 18. Brumaire mit aller Kraft ber Erhebung Bonaparte's zum ersten Conful, ohne sie hindern zu können, und von dieser Zeit an herrschte eine Mißstimmung zwischen ihm und Napoleon, die, wiewohl zeitweise verdectt, immer wieder hervorbrach. Wahrscheinlich wurde Napoleon, der über die Starrheit seines maurischen Blutes flagte, ihm nicht getraut und ihn entfernt haben, wenn er nicht die Schwefter der Gemahlin seines Bruders Joseph geheirathet hätte, wodurch er mit ihm verwandt wurde. In Folge dieser Verwandtschaft erhob ihn Napoleon bei seiner Thronbesteigung zum Marschall und später zum Brinzen von Bonte-Corvo. Lon nun an in die Bahn des corfischen Riesen gezogen, folgte er dem außerordentlichen Geschick desselben, wiewohl widerwillig und mehrmals mit Murren, einige Male mit Vorwurf, so daß er sich das Mißfallen des Raisers zuzog und entfernt wurde. Entweder aus Unkenntnis oder mit widerwilliger Abficht war er in der Schlacht bei Auerstädt mit feinem Corps unthätig bei Dornburg geblieben, und hatte bem Marschall Da: voust überlassen, durch große Anstrengung allein den Sieg herbeizuführen. Noch mehr erregte er die Unzufriedenheit Napoleon's in ber Schlacht von Wagram, fo daß er in Ungnade fiel und entfernt wurde. Hatte Bernadotte weiterhin auch eine Reihe siegreicher Gefechte aufzuweisen (wie bei Salle, Lübeck.

Mohrungen), so gehörte er boch nicht in die erste Reihe der französischen Helben, der Massena, Murat, Ney, Soult, Lannes, Davoust; auch hatte er nie selbstständig als Oberer ein Heer in einer Schlacht befehligt. Ohne den staunenswerthen Flug Napoleon's und ohne die Verwandtschaft mit ihm, was auch sonst eigenes Verdienst und günstige Umstände dazu beigetragen haben mögen, wäre Marschall Bernadotte nie zum Thronfolger von Schweden erhoben worden, und ohne die Erlaubniß seines Kaisers hätte er die Krone nicht annehmen dürsen. Er wurde nicht von Napoleon unmittelbar zum Könige ernannt, wie Murat, Joseph, Ludwig, Jerome; aber es ist dennoch gewiß: er ver-

bankte ihm feine Erhebung.

Der Kronprinz hatte schon früher ein Corps von etwa 20-25,000 Mann unter seinem Raifer befehligt, ber ben Felbzugsplan entwarf und die Bewegungen zum Marsch, in der Schlacht und felbst ju Gefechten borfchrieb, wobei bem corpsführenden Marschall nur die nähere Ausführung blieb. fah er fich mit einem Male an die Spite von 150,000 Mann gestellt, die er felbstständig als Oberer führen sollte. Bwischen bem Ersten und Zweiten im Befehl ift aber ein unendlicher Unterschied. Es kann Jemand als Zweiter, wo er die allaemeinen Befehle empfängt, sehr geglänzt haben, und boch als Erfter fehlgreifen, schwankend und erfolglos handeln. Kronpring traf hier aber noch auf gang eigenthumliche Schwierigkeiten. Er hatte früher Frangosen, seine Landsleute, com-manbirt; jett befehligte er zunächst Schweben, die er erst seit etwas mehr als 3 Jahren die Seinigen nennen konnte und beren Sprache er nicht verstand; sobann aber zahlreiche Schaaren Preußen, Nordbeutsche, Ruffen, felbst Rosaken, Baschfiren und Kalmuden, zu benen er in seinem Innern feine Sympathie fühlen konnte. Diefe Schaaren follte er gegen feine eigenen Landsleute führen, gegen fein Baterland, gegen ben Mann, bem er feine Erhebung verdankte. Neun und zwanzig Jahre seines Lebens hatte er in frangofischen Reihen gedient. Bon Allem aber, was auf Erden bindet und Menschen an Menschen kettet, halt Waffenbrüderschaft am festeften. Gegen seine Baffenbruder follte er mit fremben, beutschen und schthischen Schaaren in ben Streit gieben! Rothwendig konnte dies nur mit großer Ueberwindung geschehen. Außerdem, wenn er es auch nicht äußern durfte, so mußte er sich doch im Geheimen gestehen, daß der Mann, den er jett befämpfen sollte, Staunenswürdiges leiften konnte; daß mehrere seiner Feldherren an Thatfraft und an der Spite von Frangofen, ihn, ber nur frembe Bolter befehligte, auf bem Schlachtfelbe überragen konnten, und daß überhaupt die Sache, ber er jett diente, trot der großen Ueberzahl der Berbündeten, noch unerwartet eine andere Wendung nehmen konnte, als er wünschte. Dazu kam, daß er für die künftige Lage von Deutschland, um dessen Befreiung er doch kämpfte, als ehemaliger Franzose und als nunmehriger Schwede kein Interesse haben konnte. Für ihn galt es, Schweden für den Berlust von Finnland eine Entschädigung zuzuwenden, wozu er sich Norwegen ausersehen hatte. Um den König von Dänemark später durch Sinrücken in Holstein und Schleswig zu zwingen, dieses Königreich ihm abzutreten, lag es in seinem Interesse, seine Schweden so viel als möglich im Kampfe zu schonen, was er auch in größtem Maaße gethan hat. Er war nach den Berträgen verpslichtet, in Deutschland mit 30,000 Mann zu erscheinen. Er bedurfte aber in Schweden selbst gegen Norwegen eine bedeutende Macht und erschien kam mit zwei Drittheilen dieser Stärke.

Der Kronpring hat mit ben ungeheuren Streitfraften bes Nordheeres feine Schlacht, faum ein einziges Gefecht nach eigenem Entwurf geliefert und geleitet.\*) Alles, was geschah, ift burch ben Helbenmuth ber preußischen Generale Bulow, Tauentien, Borftell, ohne ihn, trot ihm und meift gegen feinen Befehl geleistet worden. Er geht in diesem Kampfe gleichsam nur nebenher, immer hindernd, und wenn etwas geschehen, nur hintennach kommend. Er hatte fich erlaubt, ben Feldzug bes Generals Bulow bor bem Waffenstillstande bitter zu fritifiren, er mußte bann erfahren, daß biefer General Bulow feinen eigenen Ruhm rettete, indem er bequem sich die Lorbeeren von Groß-Beeren und Dennetwit aneignete. Man braucht nicht gerade zu glauben, daß er immer absichtlich eine Handlungsweise annahm, die an das Unrühmliche gränzte; diese lag in ber Stellung, die wir oben angedeutet. Nur seine gewaltige Persönlichkeit und fein früher in frangösischen Reihen erworbener Ruhm machten,

daß er sich in seiner Stellung bis ans Ende erhalten konnte. Es war ein Glück, daß kein russischer General entschieden hervorragte, sonst würden sich die Russen den Befehl über das

<sup>\*)</sup> Als der Kronprinz auf seiner Reise von Strassund nach Trachenberg am 6. Juli durch Prenzlau kam, sagte er auf eine seierliche Anrebe des Predigers Pascal, an der Spize des Magistrats und der umsliegenden Landstände, als Crwiderung unter Anderem: "Ich habe noch nichts gethan, um Ihre Ausmerksamkeit auf mich zu ziehen, aber ich nehme es mir vor, sie durch meinen Sizer sür das Beste Ihres Baterslandes zu verdienen." (Boss. Zeitung vom 29. Juli 1813.) Die Folge hat gezeigt, daß er diesem Bersprechen nicht nachgekommen ist.

dritte große Kriegsheer, das schlesische, nicht haben nehmen lassen. Barclah, der noch am meisten Ruf hatte, war einsichtig, redlich und ein brader Soldat; aber zu vorsichtig, zu langsam und wenig unternehmend. Miloradowitsch hatte sich als ein guter Haudegen gezeigt, slößte jedoch für eine solche obere Rolle nicht hinlängliches Bertrauen ein; Graf Langeron erfreute sich einiges Ruses, ohne hervorzuleuchten; von Wittgenstein konnte nicht mehr die Rede sein. Da nun der Kampf zunächst um das Bestehen Preußens gesämpst wurde, die Preußen also das nächste Interesse daran haben mußten; da sich das Land so helbenmüthig erhoben und mehr Streiter gestellt hatte, als selbst Rußland und Desterreich: so lag es in der Villigseit und es war selbst der Wunsch des Kaisers Alexander, daß das schlessische Heer von einem preußischen General besehligt werden sollte. Es war nun abermals ein Glück, daß hiezu der rechte

Mann gefunden wurde.

Gebhard Leberecht von Blücher, aus einer alten pommerschen Familie\*), war den 16. December 1742 in Rostock geboren, und jett also schon über 70 Jahre alt. Er hatte noch Die letteren Jahre des siebenjährigen Krieges mitgemacht, hatte in den Schlachten bei Runersborf und Freiberg gefochten, in welcher letteren er verwundet worden, und erfreute sich seitbem eines ausgezeichneten friegerischen Rufes. Alle Nachrichten ftimmen darin überein, daß er ein außerft wilder Offizier gewesen, tropig, häufig in Streit, mehrmals im Zweifampf (er forberte selbst feinen Regiments-Chef General Belling), ju allen Wagniffen aufgelegt, aber wegen feines edlen Kerns geachtet und mit feinen Rameraben befreundet. Berfchiedene Musichreitungen machten, daß er 1773 in ber Beforderung jum Escabron : Chef übergangen wurde. Er forderte trotig seinen Abschied, erhielt ihn und lebte 17 Sahre als Besitzer bes Gutes Groß-Raddow, Kreis Regenwalbe in hinterpommern, wo er bas Vertrauen feiner Standesgenoffen in dem Grade erwarb, daß er gum Ritterschaftsrath erwählt wurde. Diese Zurückgezogenheit, welche für fein gewaltiges Naturell schwer zu ertragen war und ihn veranlagte, vielmals bringend, wiewohl vergebens, um Bieberaufnahme in den Dienst zu bitten, war für seine spätere Bestimmung von dem wohlthätigsten Ginfluß, indem sie ihn vor

<sup>\*)</sup> Der Regenwalder Kreis in Hinterpommern hieß sonst der Ostenund Blücher'sche Kreis wegen der häufigen Besthungen beider Familien. Nach dem alten pommerschen Shronisten Johann Micraelius waren die Blücher früher besonders im Wolgast'schen in Vorpommern heimisch.

dem verderblichen Schematismus, so wie der Zersetzung und

Erschlaffung eines langen Friedensbienstes bewahrte.

Bald nach bem Tobe Friedrich's bes Großen, ber feine Wiederanstellung fortwährend abgewiesen, im Jahre 1787 als Major wieder in den Dienft gezogen, traf er bald eine lebhaftere Beit, die Thaten in Anspruch nahm. Das Jahr 1792 fand ihn ichon als Oberft und Befehlshaber bes Sufaren : Regiments von Belling, beffen Ruhm er zunächst erhöhen follte. Er erwarb sich in den Rheinfeldzügen einen fo ausgezeichneten Ruf, bağ er "ber neue Bieten" genannt wurde; aber biefer Ruf fonnte damals noch nicht in weitere Kreise bringen, bazu bedurfte es noch einer höheren Stellung und eines größeren Birfungsfreises. 1801 icon General-Lieutenant, gehörte er beim Ausbruch bes Krieges 1806 fcon zu ben Sauptern bes Mus diesem Feldzuge ging Blücher, ftreng genommen, nicht ganz ohne Vorwurf hervor, indem er mit ber Reiterei sich von dem Corps von Hohenlohe abgetrennt, woraus Fürst Hohenlohe die Urfache entnahm, fich bei Prenglau zu ergeben, und er durch diese Abtrennung doch nichts Positives bewirkte, indem er sich bei Lübeck an die Marschälle Soult und Bernadotte ergeben mußte. Nur dienftlich erwuchs ihm hieraus fein Nachtheil, indem er gegen Marschall Victor ausgeliefert und sogleich wieder angestellt wurde.

Die wirklichen Thaten Blücher's, worauf fich eine fo große Erhebung gründen konnte, waren bei aller Achtbarkeit bennoch nicht so bedeutend, daß beren Glang noch in die jetige Beit herüber leuchtete. Er hatte dieselben nur als Oberft ober junger General Major an der Spite von einigen taufend Mann verrichtet, und biefe Zeit lag beinahe 20 Jahre gurud. biefer hinficht standen ihm bie ruffischen Generale weit boran, Die in viel ausgebehnteren Berhaltniffen unter Suwarof, am ichwarzen Meere, wieber unter Sumarof 1799 in Stalien und der Schweiz, 1805 unter Kutusof im Feldzuge von Austerlit, 1807 unter Benningsen in Preußen, von 1809 bis 1811 in ber Türkei und 1812 im letten Feldzuge gefochten hatten. Selbst bei ben Breußen hatte in ber neuesten Zeit General Dord durch seine Theilnahme am ruffischen Feldzuge, durch ben großartigen Abfall vom frangöfischen Bündniß, durch bas fraftige Andiespitzetreten bei der Wehrbarmachung ber Provinz Preußen sich einen unfterblichen Namen erworben und konnte als ein

Nebenbuhler Blücher's gelten.

Dennoch zog, fo fehr auch fein hohes Alter, feine in man-

cher Hinsicht mangelhafte Einsicht bavon hätten abrathen können, ein gewisses, wenn man will blindes Vertrauen unwiderstehlich zu dem alten Kriegsmanne hin. Seine hohe kriegerische Gestalt, seine kräftigen Gesichtszüge, sein weißes Haar, seine großartige Unbekümmertheit für jede Verantwortlichkeit, seine Rücksichtslosigkeit gegen die Höchsten und Niedrigsten machten Jedermann die höhere Heldennatur in ihm kenntlich und geboten überall Ehrsurcht. Wiewohl seine mächtige Persönlichkeit Wohlwollen und kriegerische Jovialität ausdrückte, so zeigte (nach Arndt) ein starker Zug von Verschlagenheit und List, der etwas von einem Marder hatte, der auf den Fang lauert, auch dem Hochzgestellten, daß er gegen ihn auf seiner Hut sein müsse und daß auch leicht sein Zorn durchbrechen könne.

Wie so viele kriegerische Größen vor Napoleon und seinen Marschällen in ihrem Muth gebrochen worden waren, so hatte er sich, zum Theil durch ein glückliches Nichtwissen, den seinigen unversehrt bewahrt. Dem meist siegreichen Husaren-General in den Rheinfeldzügen war das Gefühl der Ueberlegenheit des eizgentlichen Soldaten über die revolutionaire Armee von Frankreich geblieben. Durch den unglücklichen Feldzug von 1806 war sein Muth nicht gebeugt; er hatte ja dis Lübeck tapfer gessochten und war zuletzt nur einer großen Uebermacht erlegen, wiewohl er noch in der Zeit seines Ruhmes erbittert war, wenn er an die Personen dachte, die ihm damals von fernerem Wie

berftande abgerathen hatten.

So war ber noch fräftige Greis\*) friegslustig, kühn und unternehmend zehlieben. Was aber besonders ins Gewicht siel und was Schwarzenberg und dem Kronprinzen von Schweden gänzlich abging, das war sein großartiger Haß und Zorn gegen Napoleon und Alles, was Franzose hieß. Nie, auch in der Zeit der tiefsten Erniedrigung Preußens, hatte ihn das seste Bertrauen verlassen, es werde eine Zeit kommen, wo er sich rächen könne. Dieser Haß hatte sich zeitweise selbst bis zur Geistesverwirrung gesteigert, und er hatte zuweilen auf Fliegen und schwarze Flecke an der Wand unter dem Ruse "Bonaparte!" oder "Napoleon!" mit bloßem Säbel gestoßen, auch sich sonst allerlei Einbildungen gemacht. Durchaus nicht frei von der Gewohnheit und der Lust an dem wüssen Zreiben der Feldlager, und besons

<sup>\*)</sup> E. M. Arnbt (Erinnerungen aus bem äußeren Leben. 3. Aufl. S. 122) giebt an: seine Arme, Beine und Schenkel wären noch, wie die eines Jünglings, rund, stark und fest gewesen.

bers ber Leidenschaft bes Spiels in hohem Grade ergeben, hatte er doch die große Herrschaft über sich selbst, nie damit Anstoß

ju geben oder feine Bflicht dadurch zu verfäumen.

Scharnhorst hatte als tieser Menschenkenner längst erkannt, baß wenn irgend Einer fähig wäre, an der Spize eines großen Heeres die Nation aus dem tiesen Verderben zu retten, dies Blücher sein würde. Es ist ein Schreiben Scharnhorst's an Blücher noch aus der trüben Zeit vor 1812 bekannt geworden, worin er dieses ausdrückt und bemerkt: "Ew. Excellenz sind nun einmal unser Held, von dem wir, wenn es gilt, Großes erwarten 2c." Durch Scharnhorst's Einfluß, bemerkten wir schon, kam er dann beim Ausbruch des Krieges an die Spize des Heeres in Schlesien, und so hervorragende Männer, wie Scharnhorft, Ineisenau, Erollmann, liehen ihm gern als Generalstabssossiziere ihre unterstützenden Kräfte.

Er besaß alle großen Charaftereigenschaften eines Feldherrn, auch die, daß er mit einem scharfen Blick sür Menschen in Bezug aus ihren kriegerischen Werth begabt war. Meist mit großartigem Blick übersah er das Ganze, die entscheidenden Momente scharf und richtig erkennend. Aber seine Kenntnisse waren in vieler Beziehung sehr mangelhast. Fast nie würdigte er eine Landkarte eines Blickes und war daher weiteren kriegerischen Anordnungen und Entwürfen dis zum Unglaublichen sremd. Da er aber alle höheren Eigenschaften besaß, so konnten die sehlenden untergeordneten leicht durch andere ihm beige-

gebene Personen ersett werden.

Bon preußischer Seite stand es sest, daß kein anderer als Blücher den Oberbefehl des schlesischen Heeres sühren sollte. Diese Wahl mußte aber auch den übrigen Mächten der Coalition genehm sein, und wenn hier nicht mehrere günstige Umstände sich in Bezug auf ihn zusammengefunden hätten, so steht es dahin, ob die Genehmigung erfolgt wäre, da sich doch mancherlei gegen ihn einwenden ließ. Aber der Kaiser Alexander hatte von seinem Benehmen in der Lützener Schlacht den tiefsten Eindruck erhalten, er sah in dem Gesecht von Hannau, der Meinung Barclay's entgegen, den hohen Unternehmungsgeist Blücher's, und seine ganze kühne Art hatte ihm gefallen; an so zubersichtlichen Ansührern war gerade kein Nebersluß. Sin glücklicher Umstand war, daß Blücher auch dem Kronprinzen von Schweben vortheilhast bekannt geworden war. Blücher war in dem Gesecht von Lübeck zwar unterlegen, aber sein tapseres Benehmen und seine ganze Art hatte auf den damaligen Marschall Bernadotte den besten Eindruck hinterlassen. Wo

nun brei Mächte übereinstimmten, konnten Desterreich und Eng-

land feine Einwendungen machen.

So war benn die Wahl Blücher's entschieden, und unterm 4. August zeigte ber bisherige Oberfelbherr Barclan be Tolln ihm an, daß ihm der Oberbefehl über das in Schlefien gurudgelaffene Heer zugedacht sei. Es geht indeffen aus den allgemeinen Maaßnahmen hervor, daß man ihm zwar viel Muth und Entschlossenheit, aber nach Hufarenart wenig Vorsicht oder Sorgfamfeit zutraute, und baber fürchtete, er fonne aus Uebereilung ober Sorglofigkeit viel verderben. Es war nämlich seinem Unterfelbherrn, bem ruffischen General Grafen Langeron, ber ganze Kriegsplan gebeim ohne Wiffen Blücher's mitgetheilt und berfelbe ermächtigt, in gewiffen Fällen gerabezu einzuschreiten und fo ein Mäßiger und felbst Bachter des fturmischen Greises zu fein. Man wollte ihm in bem ursprünglichen Entwurf von Trachenberg auch nicht zu viel anvertrauen. Das schlesische Beer follte nur 50,000 Mann betragen, und demfelben war nur eine fehr untergeordnete Rolle zugebacht. follte zwar bicht am Feinde bleiben, aber jedem entscheidenden Gefechte ausweichen und nur stets bereit sein, entweder bem bohmischen oder dem Nordheere jur Unterstützung zu dienen, indem es, je nachdem Napoleon gegen das eine oder das anbere bordrang, die Seite ober ben Ruden beffelben faßte. Daß Napoleon diesem Beere eine Sauptrolle aufnöthigen könne, ober daß Blücher mit bemselben eine Hauptrolle spielen konnte, fam nicht in Rechnung. Nun war vor Ablauf des Waffenstillstandes bas schlesische Beer viel ftarker geworden, als man anfangs beabsichtigt, benn es zählte mehr als 90,000 Mann und 330 Geschüte, und gleichwohl follte es die untergeordnete Rolle beibehalten, die ihm in Trachenberg zugewiesen; es follte, abhangig bon ben Bewegungen ber beiben anderen Beere, berpflichtet sein, ben Stoß auf eines berselben zu pariren, ohne fich je mit dem Feinde felbstständig einzulaffen.

Als Blücher diese Unterweisung empfing, erklärte er: die Aufgabe sei ihm zu schwer, er verstünde die Künste eines Fabius nicht, seine Sache sei, darauf loszugehen, und wenn ihm dies nicht erlaubt sei, müsse er lieber auf die Befehlführung verzichten. Barclay und Diebitsch, der russische General-Quartiermeister, suchten ihn zu beruhigen: er dürfe die Borsicht nicht allzu buchstädich nehmen; ein Feldherr, der 100,000 Mann befehlige, werde immer eine gewisse Selbstsständigkeit haben, und so möge er denn auch, wenn sich die Gelegenheit zeige, seinen Feind angreisen und schagen. Schnell

besonnen, forberte Blücher diese Erklärung in schriftlicher Form, welche zu geben aber Barclay wieder Bedenken trug und nur versprach, die gestellte Bedingung Blücher's den Monarchen zur Genehmigung vorzulegen. Da man ihm sonst zuredete, so ließ er sich dann die angetragene Besehlführung gesallen. Er übernahm sie in dem guten Glauben, daß ihm seine Bedingung gewährt worden sei, und die Monarchen mochten nachträglich damit einverstanden sein; es war aber nicht gut, daß der General Langeron nicht von dieser Erweiterung der Besugnisse Blücher's unterrichtet wurde, was, wie wir später sehen werden,

im Unfange große Uebelftande herbeiführte.

Man fieht hieraus, daß man am meiften bon bem großen böhmischen, bemnach vom Nordheer und am wenigsten vom schlesischen Heere erwartete, und daß das letztere nur als eine Beihülfe ber beiben ersteren betrachtet wurde. Das Sauptheer Böhmen bestand freilich aus der ungeheuren Sahl von 230,000 Streitern mit fast 700 Geschützen, ber Oberfelbherr aller verbündeten Heere befand sich dort, die drei vorzüglichsten Häupter der Coalition mit ihren Abjutanten und Diplomaten. Die Gefandten und Bevollmächtigten vieler auswärtiger Mächte. Eine Fulle friegerischer Intelligenz hatte sich hier zusammengefunden. Dennoch fam von hier nicht die Entscheidung, im Gegentheil leistete ber Zusammenfluß so vieler Kräfte am wenigften, und fam nicht ein Fehler Napoleon's und ein glückliches Ungefähr zu Gulfe, so ware eine nicht mehr auszugleichende Niederlage, vielleicht ein völliger Umschwung des Krieges bie Folge gewesen. Die Entscheidung fam auch nicht bon dem Unführer bes Nordheeres, auf ben man fo große Hoffnungen gefest hatte; hier mußten die preußischen Generale Bulow, Tauentien, Borftell 2c. auf ihren eigenen Ropf und gegen ben Willen bes Kronpringen Schlachten gewinnen, beren Ergebniffe ber Kronpring bann wieber nicht benutte. Die eigentliche Entscheidung kam, woher man fie am wenigsten erwartet, vom ichlesischen Seere, von deffen helbenmuthigem Feldherrn und seinem intelligenten Hauptquartier. In bem Helbengreise Blucher stellte sich ber Geift, ber Wille und bie Kraft bes ganzen preußischen Bolfs bar. In ihm war ein neuer Helb aus Nieberland, wie einft ber Jungling Siegfrieb, hier in weißem Saar und an ben Ruften bes Belts erftanden. Mit Riefenbrang und mit gewaltigem Borne, immer beftrebt, den härteften Strauß zu beftehen, führte er feine Rriegsbolfer gegen bie Bewalthaufen des Feindes. "Immer vorwärts!" war sein Losungswort. "Maricall Borwarts" wurde fein Chrenname und barnach "Borwärts" in allen Dingen die Losung des ganzen deut= schen Bolfes. Diefer Helbengreis stieg in dem ungeheuren Kampfe immer höher und höher. Zulett blieben als erfte Kämpfer nur er und der gewaltige Imperator übrig, ja Er war es, ber bem Riefen, wie jener Siegfried, bas Schwert zerbrach und ihn vom Thron stieß.

Wenn Blücher die erste Ehre gebührt, so ift es boch gewiß, daß er die Thaten, die seinen Ruhm ausmachen, nicht hätte aussühren können, wenn das Geschick ihm nicht einen Mann zur Seite gestellt hätte, der alles Das besaß, was ihm fehlte, Einsicht, Kenntniß und Besonnenheit, und der gleichsam Die Ergänzung zu einem vollkommenen Feldherrn bilbete. Diefer Mann war Gneisenau, fonft ein Mann erfter Ordnung, ber überall, wo er ben Befehl geführt, fich Bahn gebrochen hätte, ber aber bas angetragene Commando über bie preußischen Truppen bei bem Nordheere ausschlug und es vorzog, unter bem von ihm erfannten alten Belben in zweiter Stelle fich Ruhm und Ehre ju erwerben. Wenn Blücher ber erfte Dank gebührt, so gebührt Gneisenau ber aweite ober vielmehr ber aweite Theil des ersten.\*)

Wie auf der Abstammung Yord's lange Zeit ein nicht völlig gelüfteter Schleier gelegen, so auch auf der Gneisenau's. Durch das Beiheft zum Militair-Wochenblatt für Januar bis einschließlich April 1856 ist diese nun einigermaaßen aufgehellt. Der Bater Gneisenau's war bemnach Lieutenant bei ber Reichs: artillerie bei einem ber kleinen Contingente und hieß, zufolge bes Kirchenbuchs, wo ber Sohn geboren wurde, von Neibhart; die Mutter war eine geborne Müller, Tochter des fürstbischöfslich Burzburgischen Oberst-Lieutenants der Artillerie dieses Namens, welcher 1772 ju Burzburg ftarb. Wie und wo ber Bater bie Mutter geheirathet, ift nicht bekannt. Der Sohn, August Wilhelm Antonius, wurde am 27. Oftober 1760 mahrend ber Wirren, Die ber Schlacht bei Torgau borausgingen, in bem Städtchen Schilba in friegerisch fehr bewegten Stunden geboren. Der Bater nannte sich von Reidhart, auch Reithardt, und ließ das Abelsprädicat auch häusig ganz fort; auch der Sohn führte als Knabe und Jüngling nur diesen einen Namen. Der Rame Neibhart ift ber eigentliche Rame getwefen,

<sup>\*)</sup> Wie sehr Blücher selbst ben hohen Werth Gneisenau's erkannte, zeigt am meisten eine Acuserung Blücher's, als er 1815 zur Armee abreiste, wo er sagte: "ich reise jett ab, aber meinen Kopf (Gneisenau) habe ich schon 8 Tage vorausgeschickt."

ber im Mittelalter im Nordgau an ber Oberdonau, in Schwaben und ber Schweig, so wie in Schlesien nicht ohne Ruhm verbreitet gewesen. Der Beiname von Gneisenau endlich ber in preußischen Ranglisten als Gneissenau, auch Rneisenau, vorkommt - foll von einem Ebelfit biefes Namens entnommen fein, welchen die Familie einfte in Oberöfterreich, im oberen Mühlviertel, befeffen. Nach E. M. Arnot (Schriften fur und an meine lieben Deutschen. Th. III. S. 392) war die Mutter eines reichsstädtischen Patriziers von dem Bater entführte schöne Tochter. 3m Jahre 1813 war Gneisenau bereits 53 ober 54 Jahre alt. Er hatte feine leichte Jugend und überhaupt Das mit vielen großen Männern gemein, daß er sich burch Roth und Arbeit emporringen mußte. In Erfurt, wo er fpater gu einem Bruder seines Baters gekommen, besuchte er die gewöhnliche Schule und fang, wie Luther einft, als unbemittelter Knabe in ben Singchören bor ben Säufern; doch muß er wohl Unterftützung gefunden haben, seine Ausbildung höher hinaus-zubringen\*), wie er benn auch wirklicher Student an ber bortigen Universität wurde. Als er herangewachsen, trat er, que folge seiner entschiedenen Reigung, in den Kriegsbienft bes Markgrafen von Anspach-Bahreuth, und war, 23 Jahre alt, erst Fähnrich, als sein Regiment 1782, an England jur Bezwingung der Nordamerikaner vermiethet, nach Amerika ging. Er hatte aber blok die Seereise bin und gurud zu machen, indem bei seiner Ankunft der Friede bereits geschlossen war. Später seben wir ihn als Lieutenant bei bem leichten (Füfilier-) Regiment von Chaumontet in Löwenberg in Schlefien. Er war zu Ende des Jahres 1806, in einem Alter von beinahe 48 Jahren, noch Hauptmann und wurde erst im Januar 1807 in Königeberg in Breußen zum Major ernannt. \*\*) Hier kam er in die Wirkungssphäre Scharnhorst's, der bald seinen hohen Werth erkannte und bewirfte, daß er an des schwachen Loucadou Stelle zum Commandanten von Colberg ernannt wurde, mo er ben 29. April 1807 ankam. Die ausgezeichnete Bertheibigung von Colberg in einer Zeit großer Entmuthigung lieh seinem Namen einen hellen Glanz und lenkte bie Augen bes Bolks auf ihn, als einen ber fünftigen Retter in ber Roth. Noch während der Belagerung jum Dberft-Lieutenant und Rit-

\*\*) Militair : Wochenblatt. Jahrgang 1836. S. 38.

<sup>\*)</sup> Nach bem Conversations : Lexifon burch einen Bruber seines Baters.

ter bes Berdienst : Ordens (pour le mérite) ernannt, kehrte er nach Beendigung berfelben, welche ben 2. Juli erfolgte, am 8. August nach Königsberg jurud, um mit mehreren Underen, die nachmals ber Nation theuer geworden find, wie Borftell, Claufewit, Boben, Grollmann 2c., unter ber Leitung bon Scharn-

horst an der Neubildung des Heeres Theil zu nehmen. Jetzt mit einem Namen, der im ganzen Lande einen schönen Alang hatte, auch ben bochften Regionen ber Regierung nahe gerückt, erwachte in ihm der edle Chrgeiz, mit allen Kräften gur Befreiung bes Baterlandes mitzuwirken und den eigenen schon erworbenen Ruhm noch zu erhöhen. Dhne zu wiffen, ob er sie je zur Anwendung wurde bringen konnen, hatte er in früheren Zeiten viele friegerische und allgemeine Studien gemacht, bie ihm jest ju ftatten tamen und bie er mit allem Fleiß berfolgte. In turger Beit erwarb er fich bei allen Sochgeftellten Die bereitwilligste Anerkennung, und im In- und Auslande wurde auf seine Stimme gehört. Im Jahre 1809 Oberft, trat er — man glaubt auf Beranlassung Napoleon's, ber biesem feurigen Ropf migtraute - aus bem Ariegsbienste, wurde aber jum Staatsrath ernannt und arbeitete für politische und militairifche Angelegenheiten unter dem Staatstangler hardenberg, wurde auch ju wichtigen Sendungen nach Schweben und England gebraucht. Sier erwarb er fich bas perfonliche Wohlwollen bes Bring-Regenten und knüpfte wichtige Berbindungen mit bem Minifterium und mit bem mehrgenannten Grafen Münfter, ber bie Seele ber englischen Ginfluffe auf Deutschland war, an. Burudgekehrt, gehörte er fortwährend zu ber Parthei, die zu ben äußersten Maaßregeln gegen Napoleon rieth und bereits in ben Jahren 1810 und 1811 einen Bolfstrieg und einen Kampf auf Leben und Tob gegen bie frangofische Uebermacht eröffnet wünschte, um einem gefürchteten Untergange ju entgeben. Rachbem er im Jahre 1812, mismuthig, bas Preußen sich bennoch mit bem berhaften Feinde verbunden hatte, feinen Abichied aus bem preußischen Staatsdienst genommen und abermals nach England gegangen war, um bort nach Rraften für bie gute Sache zu wirken, rief ihn der Februar 1813, als die neue große Zeit anbrach, nach Preußen zurück, wo er ein weites Felb ber Thätigfeit finden konnte. Hier tritt er in unseren naberen Gefichtstreis.

Gneisenau machte ben vollen Gindruck des Belben. Bon Person ein hober, schöner, stattlicher Mann, hatten ihm bie Cotter, mit Sochfinn und Ruhnheit im Blid und Angeficht, qugleich den Liebreiz und die Grazie verliehen, durch welche er unwiderstehlich anzog. Als Charakter wird er immer eine der Zierden seines Zeitalters bleiben.

Ehe wir zur näheren Aufzählung der Heeresmassen übergehen, scheint es erforderlich, den Geift der verschiedenen Kriegsbolker, mit welchem sie in den großen Kampf zogen, mit einigen Worten näher zu schildern.

Ueber ben Geist ber Preußen genügen wenige Worte. Sein ober Richtsein stand auf bem Spiele. Jeder Einzelne war davon durchdrungen, und entschlossen, mit der vollsten Singebung Alles zu wagen, zu leiden, zu thun. Hier war also die

Kriegsluft am ftartiten und nachhaltigften.

Den Russen lag dieser Krieg serner. Es handelte sich nicht mehr um ihr Vaterland, sondern um die Befreiung frember Völker, wobei sie nur mittelbar ein Interesse hatten. Es war im Allgemeinen, wie wir gesehen haben, nicht gerade ihre Meinung gewesen, sich um die Befreiung dieser Völker zu bemühen, sondern sie hätten ihnen dies gern selbst überlassen mögen. Der bestimmte Wille ihres Kaisers verlangte nun die Fortsetung des Kampses in Deutschland, und sie gehorchten; aber eine so rege Theilnahme, wie früher in ihrem eigenem Lande, war nicht zu erwarten und nicht zu verlangen. Wo sie vorgekommen sind, haben sie sich gut geschlagen. Um meisten gilt dies von den beiden Corps von Sacken und von Langeron, die sich beim schlesischen Geere unter Blücher befanden. Die übrigen russischen Corps haben mehr als Rückhaltstruppen gestient und sind seltener ins Gesecht gekommen.

Am meisten sind die Schweden zurückgehalten worden, und außer einer oder ein paar Batterien bei Große-Beeren und Dennewit haben nur einige Compagnien derselben bei Leipzig

wirklich Theil am Gefecht genommen.

Kom Geist im österreichischen Heere läßt sich schwer etwas sagen; doch möchte Folgendes bei der Beurtheilung deselben nicht unbeachtet bleiben dürsen. Zunächst war es weniger der Zorn einer Nation, die vom Feinde schwere Unbill ersahren und diese rächen will, welche Desterreich zum Kriege führte, als vielmehr der Bunsch seiner Dynastie, die verlornen Provinzen wieder zu erobern. Was konnte denn Gallizien oder Ungarn, oder dem Banat daran liegen, ob das Haus Habsdurg Tyrol wieder erhielt, oder was hatte der Böhme für ein näheres Interesse, daß das Herzogthum Mailand diesem Hause wieder zu-

fiel! Dazu kam, daß bie ganze Heereinrichtung nicht von bem Beifte ber neuern Beit belebt war, fondern größtentheils auf veralteten Grundfaten beruhte. Die Beereinrichtung Breugens hatte vor dem unglücklichen Kriege 1806 alle Gebrechen der österreichischen gehabt. Preußen erfuhr bei Jena eine so gewaltige Rieberlage, wie Defterreich in feiner feiner Schlachten; aber Breugen fah feine Fehler ein und reformirte fich bon Grund aus. Dagegen blieb es in Defterreich bei ber lebenslänglichen Dienstzeit bes Solbaten, ber aus der hefe bes Bolfs genommen ward; bei ber brutalen Behandlung burch Gaffenlaufen und Stockschläge; bei ber veralteteten Taftif, felbft bei ber veralteten, untleidsamen Tracht. Die Offiziere murben fast ausschließlich aus dem Abel genommen, die mittleren, höheren und böchsten, ohne wesentliche Beachtung ber Fähigkeit, aus ber altesten und höchsten Aristokratie. In der That findet man an ber Spite ber Corps immer wieber die Liechtenstein, Colloredo. Shulan 2c. und in ben mittleren Stellen alle Abkommlinge ber gablreichen mächtigen Abelsfette Defterreichs.\*) - Endlich, wenn man einen weitaussehenden, blutigen Rrieg mit Rraft und Singebung führen soll, so muß jeder Einzelne die Aussicht haben, daß durch den Sieg seine Lage sich verbessern werde. Der österreichische Soldat besserte für sich nichts, wenn er siegte, im Gegentheil: er hatte die Aussicht, daß der Sieg die alten Mißbrauche noch mehr befestigen werbe. Schwerlich hatte auch ber öfterreichische Burger und Bauer eine andere Aussicht; es blieb nach wie bor beim Alten, sein Kaifer hatte nur einige Brobinzen mehr. Für sich selbst erlangten weber ber Solbat, noch ber Bürger und Bauer etwas. Der Solbat schlug sich nur für ben romantischen, aber nebelhaften Begriff ber Ehre seines Kaifers. — Was erlangt werben konnte, war eine Rache an ben Franzosen für erlittene Unbill und ein gesicherter Friede.

Diese Umstände, so wie die Erinnerung an so viele von den Franzosen erlittenen Niederlagen, kommen sehr wesentlich in Betracht, wenn man die verhältnismäßig sehr geringen Leistungen des so zahlreichen österreichischen Geeres begreifen will. Es lag gewiß nicht an der Natur und den Eigenschaften der österreichischen Bölker; die Alpen: und Karpathenvölker, die Ungarn, die Bergslaven in Böhmen und Mähren, die Gallizier sind

<sup>\*)</sup> Es ist merkwürdig, daß in den sehr seltenen Fällen, wo Oesterzeich zum Bürgerstande heradgestiegen ist, es sich vergriffen hat, wie mit Mack, der 1805 bei Um mit seinem ganzen heere gefangen genommen wurde, mit dem Minister Thugut und mit Anderen.

tapfere Männer; es lag an der mangelnden Nationalität, an dem Mangel eines eigenthümlichen Interesses, an dem niedergedrückten Geift, an den überlebten barbarischen Institutionen, an der mangelhaften, schwankenden Führung, die immer durch

schwankende Politik gestört und gelähmt wurde.

Man war von Seiten der Verbündeten übereingekommen, keins der drei großen Heere aus einer Nation oder den Truppen eines Monarchen allein bestehen zu lassen, sondern diese untereinander zu mischen, damit in jedem Fall ihre Sache eine gemeinsame, und keiner der Monarchen im Stande wäre, für sich allein zu handeln. Nur das österreichische Heer blieb in Vöhmen beisammen, da aber Russen und Preußen dazu stiezen, so waren in dem böhmischen Hauptheere die Völlser der drei bedeutendsten kriegkührenden Mächte vereint. Das Nordheer bestand aus Preußen, Russen und Schweden; das schlessische nur aus Preußen und Russen.\*)

Wir lassen hier die allgemeine Eintheilung und Stärke der verschiedenen Heere folgen, so weit es für das Verständniß des Krieges unerläßlich sein möchte. Nennt doch selbst Homer alle Helden der Danaer und Troer und giebt ihre Schiffe an, und Herodot beschreibt uns ausführlich die Streitkräfte der Gries

chen und Berfer. -

## I. Großes böhmisches Heer, das Hauptheer.

Dberbefehlshaber aller berbündeten Heere, insbesondere bes böhmischen: General-Feldmarschall Fürst Carl ju Schwarzenberg.

Chef des Generalstabes: Feldmarschall : Lieutenant Graf Radeuth.

General-Quartiermeifter: General-Major Baron von Langenau.

### 1. Defterreichifche Truppen.

Vortruppen: 2 leichte Divisionen Fürst Morit Liechtenstein und Graf Neipperg.

Rechter Flügel: General der Cavallerie Erbprinz von Heffen-Homburg.

<sup>\*)</sup> Daß die Truppen der verschiedenen Monarchen gemischt worden, soll ein Hauptverdienst des öfterreichischen Generalstads-Chefs, Feldmarschall-Lieutenanis Grafen Rabeth, sein (S. 156).

4 Infanterie Divisionen. 3 Cavallerie Divisionen.

Linfer Flüger: Feldzeugmeifter Graf Ghulan.

2 Infanterie Divisionen.

1 Cavallerie = Division.

Rudhalt: General ber Cavallerie Graf Rlenau.

3 Infanterie = Divifionen.

Die Gefammtstarte bestand aus 112 Bataillonen, 124 Schwadronen und 280 Geschützen, ober aus:

100,100 Mann Fußvolf 24,000 Reitern 6,750 Mann Artillerie

Busammen aus: 130,850 Mann.

Die Divisionen der Bortruppen bestanden an Fußvolk allein aus Jägern; jede Division aus 3—4 Bataillonen, 12 Schwadronen und einer Ipsündigen und spfündigen reitenden Batterie zu 6 Geschützen. Die Divisionen des eigentlichen Heeres bestanden aus 8—12 Bataillonen und mehreren Batterien, darunter noch viele Ipsündige. Die Cavallerie Disvisionen bestanden aus 12—16 Escadrons, mit zwei oder mehreren reitenden Batterien. — Die Bataillone hatten meist eine größere Etatsstärke als die preußischen, nämlich 900 Mann die Schwadronen zu 175 Pserden, wobei mehrere Regimenter zu 6 Schwadronen\*; die Batterien durchgängig zu 6 Geschützen. Die Kriegsvölker waren aus allen Theilen der Monarchie zusammengezogen: von den Gränzen Wallachie aus dem Banat, von Illyrien, Ungarn, Böhmen, Wahren und dem eigentlichen Desterreich.

<sup>\*)</sup> herr von Bernhardi in Toll's Denkwürdigkeiten, III. 73-u. f. hält die Desterreicher sir nicht so start, wie sie nach dem Rapport das maliger Zeit hier angegeden sind. Bataillone wie Escadrons hätten nicht die etatsmäßige Stärke gehabt, wie den Versasser damalige österreichische Offiziere hohen wie niederen Ranges "mündlich" versichert hätten. Er berechnet die Bataillone durchschnittlich nur auf 825 Rannt, die Escadrons nur auf 140 Pferde und die Gesammtzahl des österreichischen Heeres nur auf 110,500 Mann. — Dagegen sollen die russischen Truppen beim böhmischen und Nordheer um ein Beträchtliches stärker gewesen sein, als Plotho sie angiebt. Herr von Bernhardi stützt sich dasse unikanstenden und einmal sehr zuverlässig sein soll, da er ihn selbst ja küber oft genug sür höchst unzuverlässig erklärt hat. (Ard von Bernhard, ein Kusse aus den beutschen Oftsee Provinzen, sieher vielleicht vor Willen zu sehr auf russische Seite.)

2. Ruffisch=preußische Truppen.

Befehlshaber: General ber Infanterie und ruffischer Kriegs: Minister Barclay de Tolly.

Chef bes Generalstabes: General Lieutenant Sabanejew. General = Quartiermeifter: General = Major von Die:

bitsch II.

Rechter Flügel: bie Ruffen.

General ber Cavallerie Graf Wittgenstein. Chef des Generalstabes General = Major d'Aubran.

1. Infanterie : Corps: General : Lieutenant Kürst tichakof II.

2 Divisionen.

2. Infanterie : Corps: General : Lieutenant Bring Gugen bon Bürtemberg. 2 Divisionen.

1 Reiter Corps: General Lieutenant Graf Pahlen III.

Linker Flügel: die Preußen.

General-Lieutenant von Rleift. Chef des Generalstabes: Oberft von Tip: pelsfirch.

Oberguartiermeister: Oberft-Lieutenant von Brollmann.

Das zweite preußische Armee: Corps.

4 damals fogenannte Brigaden, jest Divifionen. 14. Mas 9. Brigade: General-Major von Klür. 10. Brigade: General-Major von Birch I. 1500 Nur 11. Brigade: General-Major von Zieten.

1. 12. Brigade: General-Major Pring August bon Breuken.

Reserve=Cavallede: General=Major von Röber. Schwadronen.\*)

Referbe : Artillerie: Oberft : Lieutenant Braun. 64 Geschüte. 112 im Armezaga

Deer=Rüdhalt:

Die ruffische preußischen Garben und Grenadiere.

Befehlshaber: Großfürft Conftantin.

General der Infanterie Graf Milorados witsch. Premor Artilloria

\*) Mit den freiwilligen Jäger : Abtheilungen.

Bulow

Das puffische Grenadier:Corps: General:Lieutenant Ra: jewsti.

2 Divisionen.

Das ruffifch-preußische Garbe-Corps: General-Lieutenant Mermolof.

2 ruffische Divifionen.

1 preußische Brigade (Division). 61/2 talender. Das ruffisch preußische Reiter-Corps ber Garbe: Ge-

neral : Lieutenant Fürft Galliczin V.

4 ruffische Divisionen.

1 preußische Brigade. 8 / Reservice Besterner Benerals Das Rosaten-Corps des Generals der Cavallerie Grafen Platof.

16 Regimenter (Bulks) ober 64 Schwadronen. Das Bange ber Ruffen beim großen bohmifchen Beere aählte:

> 85½ Bataillone, 108 Schwabronen, 25 Kofaten : Regimenter, 26 1/2 Batterien.

Das Ganze ber Preußen zählte:
471/2 Bataillone, 52 Schwadronen, 16 Batterien.

Terren.

130,850 Desterreicher

58,400 Russen

48,500 Breußen

3000

3000

3usammen rund 237,800 Mann.

Darunter waren:

172,200 Mann zu Fuß

43,500 Keiter

14,900 Mann Artillerie

7,200 Kosafen.

Die Anzahl der Geschütze betrug:

700.\*)

Der größte Theil dieser Truppen stand in mehreren ungeheuren Lagern an der unteren Eger mit dem großen Haupt-

quartier zu-Budhn.

Die ruffischen Bataillone, welche bor bem Waffenftillstande nur höchstens 300 Matm, meist aber nur 200 Mann und darunter ftart gewesen, waren fehr verftartt worden; boch

<sup>\*)</sup> Nach anderen Angaben noch viel mehr.

45 28 570 9 8 IV. Buth. 7. Abschritt.

2872 37 waren sie noch jetzt sehr ungleich an Zahl. Sie zählten 400 3 o bis höchstens 550 Mann. Die Escabrons der Linien-Regi-2 menter waren von 100 bis 130 Pferde stark. Die Kosaken-Schwadronen erreichten alle nicht 100 Mann, viele waren nur 70 und einige stark. Dagegen zählten die russischen

nur 70 und einige ftark. Dagegen zählten die ruffischen Batterien 12 Geschütze, das Doppelte von einer öfterreichischen Batterie, und wurden von einem Stabsoffizier befehligt.

Die Stärke ber preußischen Batuillone betrug 801 Mann. Die einer Escabron 150 Pferde, die einer Batterie

6 Kanonen und 2 Haubiten, also 8 Geschüte.

Bei dem Corps von Aleist befanden sich hauptsächlich schlefische Truppen, in geringerem Maaße westpreußische; bei
der Reiterei 1 oftpreußisches, 1 brandenburgisches und 1 neumärkisches Regiment. Die Landwehr bestand durchsängig aus
Schlesiern. Es befanden sich davon beim Corps 16 Bataillone und 16 Schwadronen.

Die Safte sowohl ber Ruffen als ber Preußen waren neue

Truppen und hatten noch feinen Feind gefeben.

Die Garben und Grenadiere waren besonders Auserwählte des Heeres; hiebei befanden sich jedoch an Preußen nur 6½ Bataillone, 8 Schwadronen und 16 Geschütze.

### II. Das Nordheer.

Oberbefehlshaber: Carl Johann, Kronprinz von Schweden. Chef des Generalstabes: General-Lieutenant Baron von Ablerfreuz.

# 1. Preußische Truppen.

Das dritte preußische Armee-Corps. Commandirender General: General-Lieutenant von Bülow. Chef bes Generalstabes: Oberft von Bopen.

4 Brigaden (Divisionen).

3. Brigade: General-Major Pring Ludwig von Seffen-Somburg.

4. Brigade: General-Major von Thumen.

5. Brigade: General-Major von Borftell. 6. Brigade: Oberst Baron von Krafft.

Reserve : Cavallerie: General : Major von Oppen. 27

A Schmadronen. Referve-Artillerie: Oberst-Lieutenant von Holzendorf.

Referve-Artillerie: Oberst-Lieutenant von Holzenvors
32 Geschütze.

104

- 4E T

76 274

Traday Cashelle

15

28

12

25

12.

atu

8

16

100

Bon ruffischen Truppen zugetheilt 4 Kosaten-Regimenter, 24 Gefdüte.

Jusammen 401/2 Bataillone, 45 Schwabronen, 104 Geschütze = 41,350 Mann.

Korath -Das vierte preußische Armee-Corps. aufortex.

Commandirender General: Beneral Lieutenant Graf von Tauentien.

Chef bes Generalstabes: Major bon Rothenburg.

Referve-Corps bei Berlin: General-Major von Dobidus. 20 Bataillone, 25 Escabrons, 1 Rofafen-Bulf, 28 Gefdute; mit Ausnahme eines Referve=Regiments gang aus oftpreußischer, furmartischer, neumärkischer und schlesischer Landwehr bestehend.

Bor Stettin und Cuftrin: General-Major von Bobefer-15 Bataillone, 12 Escabrons, 8 Geschütze; westpreußische Landwehr.

Bor Magdeburg: General-Major von Siridfeld. 12 Bataillone, 8 Schwadronen, 12 Geschüte; babon 4 Bataillone Oftpreugen; bas übrige furmärkische Landwehr.

An der Niederelbe: General-Major von Puttlit. 8 Bataillone, 4 Schwadronen, 4 Geschüte; furmartische Landwehr.

Rusammen 55 Bataillone, 52 Schwadronen, 56 Geschüte = 38,900 Mann.

### Ruffische Truppen.

Das ruffifche Corps bes General-Lieutenants Baron bon Wingingerobe.

1 Infanterie-Corps zu 2 Divisionen.

8 Schwadronen Linien-Reiterei.

8 Rofaken=Regimenter.

56 Gefdüte.

Busammen 11 Bataillone, & Schwadronen, 8 Kofaken : Bults, 5 Batterien = 9,096 Mann.

Bor Magbeburg: General-Lieutenant Graf Borongof. 8 Bataillone, 24 Schwadronen, 14 Rofaken-Bulks, 56 Gefcute; jufammen = 12,252 Mann.

Klavel atallowayling 42 40 5

6700.

2 400

Schwedische Truppen.

Keldmarichall Graf von Stedingt. 3 Infanterie= und 1 Cavallerie : Division, 95

Bataillone, 32 Schwadronen, 62 Geschütze = 24,018 Mann. \*)

### Truppen an der Niederelbe.

General-Lieutenant Graf von Ballmoben. Die Truppen von Tettenborn 1628 Mann. Ilen MetiDie ruffisch-beutsche Legion . . 4250 · - Die Lütow'sche Freischaar . 2230 " • Die Truppen von Medlenburg-Schwerin 3550 " Schwedisch-pommersche Truppen . . 4000 " Medlenburgische Landwehr . . 3600 " Truppen vom General Dörnberg . . 2450 " - - Hannöbersche Truppen . . . . . 3000 " 3000 ,, 538 Bufammen 37 Bataillone, 33 Escabrons, 53 Gefchüte, 4 Ro-

faten-Pults = 28,396 Mann.

Das gange Nordheer betrug:

an Kufbolf = 112.935 Mann

22,886 Reiter

6,230 Mann Artillerie

8,961 Rofaten

3,000 Mann englische Truppen

Busammen = 154,012 Mann mit 387 Geschützen. worunter 94,000 Preußen. ? 13 8 4 000

Bum Nordheere gehörten alle Truppen zwischen Elbe, Dber und der Meerestufte. Es waren vorzugsweife Preußen, in viel geringerer Bahl Ruffen und Schweben; boch gehörten bazu bie Rriegevoller ber Sanfeaten, ber Medlenburger, Sannoveraner, beutschenglische Truppen und mehrere Freischaaren. Die Streitfrafte waren fehr zahlreich, aber, weil vielen Ländergebieten angehörig, nicht fo compact geordnet, wie beim böhmischen und schlefischen Seere. Weil die Aufmerksamkeit auf die Dberfeftungen Stettin und Cuftrin im Ruden und borwarts auf bie feften Bunkte an der Elbe, hamburg, Magdeburg, Wittenberg, Tor-

130000 Walder 12848

<sup>\*)</sup> Die wirklich ins Felb geführten schwedischen Truppen betrugen nur 18,000 Mann. Siehe Friccius.

gau, zu richten war, so mußten sie sich sehr ausbehnen. Was zum Kampf in freiem Felbe zusammenblieb, war nur die größere hälfte des Ganzen, etwa 80,000 Mann, welche im Süden von Berlin und Potsbam in engeren Cantonirungen zusammenstanden.

Den Kern des Nordheeres bildete das Corps von Bülow. Das Fußvolk desselben bestand größtentheils aus ostpreußischen und pommerschen Bataillonen. An Landwehr befanden sich dabei 4 kurmärkische, 4 neumärkische und 4 ostpreußische, in Summa 12 Bataillone. Bei der Neiterei befanden sich 8 Schwabronen Landwehr, Pommern und Märker.

Das Corps von Tauentien bestand, mit Ausnahme von 2 Reserve-Regimentern, ganz aus Landwehren. Bataillone und

Schwadronen hatten nicht gang bie Ctatsftarfe erlangt.

### III. Das ichlefifde Beer.\*)

Dberbefehlshaber: General ber Cavallerie von Blücher.
"Chef des Generalstabes: General-Major von Gneisenau. Oberquartiermeister: Oberst Baron von Müffling. General-Intendant: Staatsrath Ribbentrop.

Rechter Flügel: Das ruffische Corps bes General-Lieutenants Baron von Sacken.

2 Infanterie-Divisionen und bas Reiter-Corps vom General Czaplit (nach Plotho Wafillicitof).

11 Rofaten-Regimenter, 60 Geschüte.

9600 Mann Fußvolk, 2000 Reiter, 3600 Kosaken, 1000 Mann Artillerie = 16,200 Mann.

Centrum: Das erste preußische Armee-Corps.
Commandirender General: General-Lieutenant von Pord.
Chi des Generalstabes: General-Major von Rauch.
Dberquartiermeister: Oberst von Bielinski, später: Oberst Baron von Balentink.

4 Brigaben (Divisionen).

1. Brigade: Dberft von Steinmet.

2. Brigade: General-Major Prinz Carl von Medlenburg-Strelit.

7. Brigabe: General-Major von Sorn.

8. Brigade: Oberft Baron von Gunerbein.

<sup>\*)</sup> Nach Oberst Wagner in der Ordre de bataille der Schlacht an der Kathach; alle übrigen Angaben nach Plotho.

Referve-Cavallerie: Oberft von Jürgaß (mit ben freiwilligen Jäger = Abtheilungen). Schwadronen.

Reserve-Artillerie: Oberft Lieutenant von Schmibt.

56 Gefdüte.

Das Gange des Corps bestand aus: 45 Bataillonen, 49 Schwabronen (4198 Reiter)\*), 104 Geschützen = 37,738 Mann. Linker Alugel: Ruffifdes Corps. General ber Infanterie

Graf Langeron.

6. Infanterie Corps: General Lieutenant Fürft Czerbatof. 2 Divisionen.

9. Infanterie-Corps: Beneral-Lieutenant Dlfumief. 2 Divisionen.

10. Infanterie-Corps: General-Lieutenant Rapczewitich. 2 Divifionen.

Reiter-Corps: General-Lieutenant Baron Rorff. 30 Schwabronen.

Donische Rosaken: General-Major Grekof VIII.

7 Bulks oder 33 Schwadronen; Artillerie: 12 Batterien ober 144 Geschüte.

Summa bes Corps = 31,341 Mann, wobei einschließlich ber Rofafen 6400 Reiter.

Klüchtiges Corps des General-Lieutenants Grafen St. Prieft, 20 Bataillone, 21 Escadrons, 15 Rosafen: Schwabronen, 72 Geschütze, in Summa = 13.200 Mann. wobei über 3600 Reiter, mit Ginschluß der Rosafen.

Das gange ichlefische Beer gablte bemnach (nach Wagner): 130 Bataillone, 220 Schwadronen, 380 Geschütze (nach Plotho 356 Geschüte) ober 99,096 Mann, wobei, einschließlich von 9200 Rofaten, fast 20,000 Mann Reiterei.

Es gahlte nacht bem Obigen:

bas bobm. Seer . .

237,000 M., wobei 43,500 Reit. 7,200 Kos. 700 Gefch. bas Nord:

beer 154,000 ,, 22,886 .,, 8.960 387 basichlef. 99,000 ,, 10,000 heer . . 380 9,200

Summa = 490,000 M., wobei 76,386 Reit. 25,360 Kof. 1467 Gefc.

= 101,746 Mann Reiterei.

<sup>\*)</sup> Da der Etat einer Escadron = 150 Pferde ist, so muffen die Landwehr-Schwadronen biefen lange nicht erreicht haben.

1664 .0

Diese Stärkeangabe ist von unserer Seite, baher ist sicher anzunehmen, daß die Stärke wenigsten s vorhanden war, wahrschwisch übersteg sie die obige Zahl noch um stwas. Namentlich war die Zahl der Geschütze beim böhmischen Seere wahrscheinlich um 150—200 höher, was schon aus der Angabe von fast 15,000 Artilleristen hervorzugehen scheint und was auch

mehrere Schriftfteller bezeugen.

Es waren bies aber nur bie Streitfrafte, welche in Nord: beutschland bem frangofischen Beere gegenüberstanden, mobei die Belagerungstruppen vor Glogan, Danzig und ben öfilichen Festungen nicht mitgerechnet sind. Auch ftand noch ein bsterreichisches Beer von 42,000 Mann und 42 Kanonen unter bem Fürsten Reuß am Inn gegen Baiern, welches noch auf Frankreichs Seite war. Em anderes öfterreichisches Seer von 50,000 Mann und 120 Kanonen unter dem Feldzeugmeister Baron Hiller stand gegen Italien. — Auch waren noch bedeutende Rüchaltstruppen in der Bildung begriffen. In Bolen sammelte ber ruffische General ber Cavallerie, Baron Benningsen, ein Beer von 57,000 Mann mit 198 Gefchüten, und bas öfterreichische Rudhaltsheer zwischen Wien und Pregburg unter ben Befehlen bes Herzogs Ferbinand von Würtemberg stieg auf 60,000 Manne Rechnet man hiezu ben Krieg in Spanien, ben England thätig führte, rechnet man die große Unterstützung Englands an Gelb, an Waffen, die gablreichen Rriegsflotten biefes Inselreiches, welche an allen Enben Europa's bie verwundbarften Bunfte bes Feindes treffen und ben Verbundeten Gulfe gewähren konnten, fo hatten biefe eine Uebermacht, beren Gieg felbft über das Genie eines Napoleon um so wahrscheinlicher war, als die Buter des Rheinbundes die Gelegenheit erwarteten, von der franzöffichen Sache abzufallen, und die Franzosen selbst bes Arieges mube waren und fich lebhaft nach Frieden fehnten. Meint gard

8. Frangöfische Kuftungen und Buftande.

Der Kaifer der Franzosen hatte, wie die Verbündeten, die Zeit des Waffenstillstandes benutzt, seine Streitkräfte zu vermehren denn sein und Frankreichs Schicksall ruhte allein auf der Spitze des Schwertes. Was möglich war, hat er ohne Zweifel ausgeführt, aber einestheils war das Gebiet, woraus er seinen Kriegsstoff ziehen konnte, kleiner als das der Verbündeten, ans

10000

6000

6000

berentheils war Frankreich burch 21jährige Kriegführung erschöpft und abgespannt; barum mußte er, bei geringeren Mitteln, gegen die Berbundeten immer um ein Betrachtliches jurudfteben.

Dabei war die Gute seines Kriegsstoffes weit unter dem Buftand früherer Beiten. Die Truppen, welche ben Feldzug bis jum Waffenstillstande mitgemacht und ursprünglich bei weitem nicht hinlanglich ausgebildet worden, waren jett feine alten Soldaten, die den Kern eines neuen Beeres abgaben. Er gog auch aus Spanien neue Schaaren beran, befonbers," um als altere Sokbaten die so wichtigen Unteroffizierstellen einzunehmen und Offiziere zu erhalten, die er in großer Bahl bedurfte. ihm felbst fehr an Reiterei fehlte, so mußte zwar ber Rheinbund möglichst aushelfen, allein er ließ doch noch einen Theil Reiterei ebenfalls von feinem Beer aus Spanien fommen.

Die Rheinbundfürsten mußten ihre Antheile stellen und die schon gestellten, in welche der Feldzug Lücken geriffen, vollzählig machen. Wenn auch nicht anzunehmen ift, daß biefe, gemäß ber Rheinbundsacte, die volle Zahl von 120,000 Mann erreichten, so werden sie doch wenigstens \$0,000 Mann betragen haben. Wenn man in jetziger Zeit bedenkt, daß doch wenigstens 80,000 12000 Deutsche blog bom Rheinbunde - von bem überrheinischen Deutschland ganz zu schweigen — auf Seiten ber Franzofen waren und noch in fieben großen Schlachten und zahlreichen Gefechten zur Befämpfung ihres eigenen Baterlandes mitwirkten; wenn man bebenft, daß diese kernhaften beutschen Streiter sich noch gar nicht als Deutsche fühlten, sondern höchstens ber Frangofenherrschaft überdruffig waren, bie Offiziere zum großen Theil noch immer von französischem Ruhme träumten und die Truppen im Ganzen sich doch brav geschlagen haben: in kann man dies jest, mehr als ein Menschenalter später, wo bie Liebe zum allgemeinen Laterlande in allen Gauen Deutschlands und in allen Schichten ber Gesellschaft lebendig geworden — so gewiß es auch ift - faum für möglich halten.

Der Kaifer der Franzosen war auf zu vielen Kriegsschauplaten in Anspruch genommen, als daß er in Nordbeutschland, mit hinreichender Starke auftreten konnte. Zuerst erforderte ber Krieg in Spanien, der eine immer ungunstigere Wendung nahm, bedeutende Streitfrafte. Ferner bedrohten die Desterreicher Italien mit einem gahlreichen Seere, daher mußte der Bice-Rönig 📽 hier 40,000 Mann gufammengieben. Die Beihülfe der mach tigsten Rheinbundfürsten, des Königs von Baiern, mußte er für Norddeutschland entbehren, denn es war erforderlich, das 25,000 Mann starke bairische Beer unter dem General Grafen Wrede

27/12/64

den Desterreichern gegenüber am Inn aufzustellen. Napoleon mochte die Festungen in Preußen, Polen und Sachsen, die noch wen seinen Truppen besetzt waren, nicht aufgeben, es gingen ihm aber dadurch gegen 80,000 Mann zum Kampfe im freien Felde versoren.

Was der Kaiser auf dem großen Kriegsschauplatze in Sachssen, Schlesien und der Niederelbe aufgestellt hatte, davon geben

wir die nachfolgende Stigge:

Oberbefehlshaber: ber Raifer Rapoleon.

Chef des Generalstabes (Major-General): Marschall Alexanber Berthier, Pring von Neuschakel und Wagram.

Chef der Artillerie: General Graf Sorbier.

Chef ber Ingenieure: General Rogniat.

Beer : Intenbant: Graf Daru.

Berschiedene Abjutanten: worunter bie Generale Graf Lobau, Drouot 2c.

Der Großstallmeister von Frankreich: Caulincourt, Herzog von Vicenza.

Alte Garde: Marschall Lefebure, Herzog von Danzig. Junge Garde: Marschall Mortier, Herzog von Treviso."

Busammen Divisionen zu Fuß u. 1 zu Pferd, A0,000 Mann.

1. Corps: General Bandamme, Graf von

Belluno . . . . . . . . . 18,000

3. Corps: Marschall Ney, Prinz von der Moskwa und Herzog von Eldzingen 24,000

Woskwa und Herzog von Eldingen 24,000 4. Grys: General Graf Bertrand . . 21,000

5. Corps: General Graf Laurifton 20,000

7. Corps: General Graf Rennier . . . 20,000

8. Corps: General Fürst Poniatowski 13,000

9. Corps: General d. Cavin erie Gri Wrede.
Die Baiern, welche, am Inn stehend, hier nicht mitzugählend sind.

10. Carps: General Graf Rapp: Befatung

11. Corps: Marichall Macdonald, Bergog

Latus 233,000 Mann.

|     |                   | ***             | Transport   | 233,000 | Mann   |
|-----|-------------------|-----------------|-------------|---------|--------|
|     | 12. Corps: Marfe  | hall Dudinot,   | Herzog von  |         |        |
|     | Reggi             | D               |             | 24,000  | ,,     |
|     | 13. Corps: Marse  | hall Davoust,   | Prinz von   |         | i,     |
|     | Ecmü              | hl und Herzog   | von Auer:   | - Since |        |
|     | ftädt,            | in Hamburg .    |             | 30,000  | · 11   |
| 1   | 14. Corps: Mario  | hall Graf Goub  | ionSt.Chr   | -91,000 | net 22 |
|     | Referve Corps:    | Marschall Auge  | ereau, Her- | 36000   |        |
|     |                   | jog von Caftigl |             |         | H      |
|     | •                 | Reitere         | i.          |         | 1      |
|     | Dberbefehlshabe   | r: Joachim (    | Murat), Kö: |         | 4      |
|     | nig von 9         | leapel.         | •           |         |        |
|     | 1. Reiter:Corps   | : General Gra   | f Latour=   |         |        |
| ^   |                   | Maubourg        |             | 10,000  | "      |
|     | 2. Reiter Corps   | : General Graf  | Sebastiani  | 6,000   | 11     |
|     | 3. Reiter: Corps  |                 |             |         |        |
|     | ,                 | von Padua       |             | 8,000   | ,,     |
| zr* | 4. Reiter=Corps   | : General Re    | llermann,   |         |        |
| ,   | ,                 | Graf von La     |             | 5,000   | "      |
| ,,, | 5. Reiter : Corps | : Graf Milha    | ub          | 5,000   |        |

wobei etwas über 40,000 Neiter. Die Zahl der Geschütze wird (übertrieben) zu 1300 angegeben.

Die Angabe dieser Starke ift die höchste, welche im Allgemeinen von beutscher Seite aufgestellt worden ift, wiewohl man ben Stärferapport des frangofischen Major Generals Berthier, welchen derfelbe am 6. August dem Kaifer in Dresden vorlegte, recht gut kannte, wonach die Starke bes frangofischen Beeres in seinem Effectivbestande auf 421,900 Mann berechnet if Die Stärkeangabe von Plotho ift aber ficherlich noch zu boch, wie ich in einer Abhandlung über die französische Starte am Ende dieses Theiles glause dargelegt zu haben, worauf ich hier verweise. Es ist vielmehr wahrscheinlich, daß die wirkliche Zahl der Streiter auf bem Kriegsschauplate Die Bohe von 300,000 Mann entweder nicht gang erreichte, ober ie höchstens nur um ein Unbedeutendes überstieg. Ganz genugend wird sich dies freilich nicht ermitteln laffen. Dhne Zweifel ift auch die Zahl der Geschütze, 1300 Stud, übertrieben. Nach Obeleben eröffnete Napoleon den Feldzug Ende April nur mit 250 Geschützen, er

No Exerci

Thank note Latter

<sup>\*)</sup> Die Angaben nach Plotho. Siehe am Ende des ersten Theiles: Ueber die Stärfe des französischen Heeres nach dem Wiederausbruch der Feindseligkeiten.

mußte daher während bes Wassenstillstandes noch 1050 herangeschafft haben, was nicht glaublich erscheint, da er genöthigt war, sie zum großen Theil erst noch gießen zu lassen. Nach amtlichen Ermittelungen\*) hat Napoleon' in Deutschland in den berschiede en Schlachten und Gesechten überhaupt nur verloren 801 Geschitze, er müßte daher noch 500 über den Rhein gerettet haben, was durchaus nicht anzunehmen ist, da er überhaupt nur Heerestrümmer, etwa 70,000 Mann, über diesen Strom zurückbrachte. Die Angabe Plotha's ist demnach um 3—400 Geschiltze zu hoch und Napoleon hat höchstens 1000 besessen.

Läßt man die höchste Angabe der französischen Stärke gelten, so betrug die Uebermacht der Verbünderen gegen diese schon mehr als 130,000 Mann, und wenn man die russischen und österreichischen Küchhaltstruppen dazu rechnet, 250,000 Mann. Rimmt man die französische Stärke zu 300,000 Mann an, so betrug die Uebermacht das Doppelte; war sie unter dieser Zahl,

fo betrug fie mehr als das Doppelte.

Was hiebei fehr wesentlich in Betracht tam, war bas fortwährend große Uebermaaß der Berbundeten an Reiterei. Napoleon hatte mit großer Mühe nur 40,000 Reiter zusammenbringen können, beren Ausbildung nur mangelhaft war. Berbandeten bagegen gahlten in ihren heeren, einschließlich ber so beweglichen, nütlichen Kofaken, 100,000 Reiter, befagen alfo ein Uebermaaß von 2000; und wenn auch an der Ausbildung ber breufischen Landwer-Meiterei noch Vieles fehlte, fo war die babunbete Reiterei jedenfalls viel besser als die französische. Um jenem Mangel einigermaaßen abzuhelfen, theilte Napoleon ben Corps ju Fuß nur fehr wenige Reiter, fogenannte Eclaireur zu und vereinigte alles Uebrige in 5 große Maffen, Reiter Corps von 5-8-10,000 Mann, um im Gefecht burch jo sahlreiche Geschwader eine Entscheidung her uführen. Er jog auch ben großen Reiter-Anführer feinen Schwager, ben König von Neapel, wieder herbei, um den Oberbefehl über die Reiterei zu übernehmen. Die Berbundeten haben von der gro-Ben Uebergahl biefer Truppen, bie ihnen zu Gebote ftand, feinen wesentlichen Bortheil zu ziehen gewust. Die Reiterei war, viel zu bereinzelt, ben übrigen Truppenförpern beigefellt. Die Ruffen hatten zwar auch Reiter-Corps, aber zu schwach, gewöhnlich nur

<sup>\*)</sup> Memoiren über die Operationen der verbündeten Heere unter dem Fürsten Schwarzenberg und Feldmarschaft Blücker, von Lord Burglach, jezigem Grasen von Westmoseland. Aus dem Englischen. Berth 1844. S. 193. Beilage Rr. VI.

2500 Pferbe ftark, und bas Uebrige war ben Divisionen gu Fuß zugetheilt. Die Preugen hatten eine ahnliche Ginrichtung: bei jedem Corps war jeder der 4 Divisionen (Brigaden) ein Reiter-Regiment zugetheilt, wodurch bei bem Jugvolf 16 - 18 Schwadronen sich befanden, die äußerst wenig ju thun hatten, häufig nur mitritten und dem Kampf jufaben, weil fie fo bereinzelt wenig wirksam sein konnten. Was von der Reiterei eines Corps noch übrig blieb, bilbete bie fogenannte "Referbe-Cavallerie", 26-30 Schwadronen, mit etwa 2-3 reitenben Batterien, über welche ein besonderer Anführer gesett war. Diese Reserve-Cavallerie war demnach 3000 bis 3500 Pferde start und einem ruffischen Reiter-Corps ähnlich. — Noch mehr vereinzelt war die, sonft in vortrefflichem Rufe stehende, öfterreichische Reiterei. Im Anfange bes neu beginnenden Rrieges bestanden noch ganze Reiter-Divisionen; nach der unglücklichen Schlacht bei Dresben, nach welcher bas öfterreichische Beer eine ganz neue Organisation und Eintheilung erfuhr, ging man auch von biefer Art und Beise ab, und die Reiterei wurde ben Divisionen zu Fuß zugetheilt, wodurch sie noch mehr vereinzelt Diefe Trennung war die Beranlaffung, daß der gablreichen und größtentheils bortrefflichen Reiterei ber Berbundeten feine Gelegenheit wurde, in großen Maffen ju wirken und ent scheidende Erfolge herbeizuführen. Im ganzen Kriege hat fich auch fein großer Reiter-General bilben konnen, fein Sendlit, fein Zieten, wiewohl die Reiterei, wo fie benutt worden, ihre Ueberlegenheit über die frangofische bewährt hat. Wir lefen nur von Reitergefechten, wo verbundeterfeits höchstens 24-28 Schwabronen beisammen find, so ftart wie eine preußische Referve-Cavallerie oder ein russisches Reiter-Corps. Die größten Beiter-gefechte bei Reichenbach, bei Liebertwolkwitz, bei Möckern, bei La Chauffee find nur mit dieser geringen Zahl unternommen worden. Nur an ber Katbach, bei Laon und besonders bei Fere Champenoise ist etwas Größeres versucht worden, und fogleich waren große Ergebniffe die Folge.

Wir können annehmen, daß gleich bei Wiederausbruch der Feindseligkeiten die Verbündeten ein Uedermaß von 500, später von 700 Geschützen hatten. Bei so großer Uederlegenheit hätte in den Schlachten ein großes Gewicht auf die Wirksamkeit der Artillerie gelegt werden können. Napoleon hatte seine Schlachten häusig durch geschicktes Zusammenziehen einer großen Batterie von 60 bis 100 Geschützen entschieden. Wir hören nicht, daß in den Schlachten der Verbündeten eine solche Masse von Geschütz auf einem Punkt zur Anwendung gekommen. Auch

biese Waffe ist zu sehr vereinzelt worden, es hat sich kein Drouot, kein Sorbier bilben können, und der Erfolg ist nicht so groß

gewesen, als er hatte sein konnen.

Der gewaltigen Uebermacht ber Berbunbeten gegenüber, hatte Napoleon gleichwohl einen ungeheuren Vortheil voraus. Wie er als Regent allein die Politif leitete, so gebot auch sein alleiniger Wille über seine große Streitmacht, wahrend auf Seiten ber Berbunbeten vielfache Interessen in ber Politif und vielfacher Ginfluß in ber Kriegführung berrichten. Auch bot feine Stellung bei Beginn bes Krieges ftrategische Bortheile, bie freilich fein Genie und feine Rubnheit erforderten, um als folde mit Erfolg benutt zu werben. Er hatte in Sachsen und Schleffen ein Beer bon etwa 250,000 Mann bersammelt.\*) Im Innern eines Bogens stehend, mah: rend die Berbundeten die Beripherie einnahmen, konnte er, ba er die geringere Entfernung hatte, schnell an einem ober bem anderen Buntte eine große Streitmacht vereinigen, über ben Gegner in ber Entwickelung berfallen und ihm große Berlufte Wenn es ihm zu Anfange gelang, einige fraftige Schläge auszutheilen, so konnte wohl bie eine ober bie andere Macht, besonders Desterreich, bes Krieges überbruffig werben und einen sichern Gewinn einer unsicheren Aussicht in die Bufunft vorziehen. Ein fraftiger Schlag gegen bas öfterreichische Beer konnte viel andern. Dhne bie Unfalle, welche bie frangofischen Seere bei Gulm und an ber Katbach trafen, trat Ofterreich ab, benn es fandte ichon nach ber Dresbener Schlacht erschroden wieber einen Unterhändler an Napoleon. \*\*) Man hat nachher so viel von der wundervollen Gintracht der Sofe gerebet; wir wiffen jest beffer, wie schwankend es mit Defterreich stand. Trat aber Desterreich ab, so war die Coalition gesprengt, und felbst das staatskluge England hatte die Verbundeten auf bie Lange ichmerlich zusammengehalten.

Eine Hauptursache ber französischen Niederlagen war, daß weber die Nation, noch die Anführer, noch das Heer die große Energie des Kaisers mehr theilten. Das war nicht mehr das siegesderauschte Frankreich, das waren nicht mehr die Generale und Soldaten von Austerlitz, Friedland, Wagram. Hätten sie noch die alte Spannkraft gehabt, so war wahrscheinlich alle Uebermacht der Feinde vergebens. Allgemein war das Bedürfinis nach Frieden, allgemein war ber Gedanke, Napoleon habe

<sup>\*)</sup> Davoust in Samburg und einige Rückhaltstruppen nicht mit gerechnet. \*\*) Las Cases Tagebuch.

Frieden schließen können, habe es aber nicht gewollt oder un-

flugerweise ben rechten Zeitpunkt versäumt.

Reder erschraf über die ungeheure Kriegsarbeit, die aufs Neue bevorstand und die mit so ungleichen Kräften geführt werben mußte. Die Marschälle und Generale insbesondere waren bes Krieges fatt. Napoleon zürnt ihnen und sagt: "ich hatte fie zu fehr mit Ansehen, Ehren und Reichthümern vollgestopft. Sie hatten aus bem Becher bes Genuffes getrunken und berlangten nach Ruhe. Das heilige Feuer war erloschen, fie waren lieber Marschälle Ludwig's XV. gewesen. Ermudung und Entmuthigung ergriff die Mehrzahl. Meine Generale wurden matt, linkisch, ungeschickt und folglich unglücklich. Es waren nicht mehr die Menschen bom Anfang unserer Revolution her, noch bie aus meinen schönften Momenten."\*) — Gewiß ist biefer Borwurf gegründet, aber daß es so war, lag in den Umftan-Franfreich führte seit 21 Jahren Krieg. Die Marschälle und Generale waren burchschnittlich alle 10 Jahre jünger als Die Generale der Berbundten, aber nichts verzehrt bie Lebensfraft des stärksten Mannes schneller als fortwährender Krieg; es war baher kein Wunder, wenn die frangösischen Beerführer bie Spannkraft nicht mehr besagen, die fie früher in so reichem Maage entwickelt hatten. Marschall Net, "ber Tapferste ber Tapfern", war fortan lange nicht mehr ber, welcher er gewesen; Dubinot, der noch an der Berezina und bei Bauten Tüchtiges geleiftet, zeigte sich bei Groß-Beeren matt; Macdonald, der kühne Helb an ber Trebia und ber muthige Uebersteiger bes Splügen, wette die Scharte seiner Unthätigkeit in Rugland nicht aus und erfuhr die große Nieberlage an der Kathbach; felbst der unermubliche König von Neapel war nicht mehr ganz berfelbe. \*\*) Nur unter persönlicher Anführung bes Kaifers war es, als wenn Jeber seine alte Spannfraft wieder fühlte. — Die preu-Kischen Generale waren durchschnittlich 10, Blücher mehr als

\*) Las Cafes' Tagebuch, 8. Bändchen. Unterredung vom 2. Sept. \*\*) Daß diese Heerführer übermüdet worden, zeigte ihr meistentheils

früher Tod bald nach bem Kriege.

Junot starb schon im Juli 1813, alt 42 Jahre; Rehnier starb 1814, alt 43 Jahre; Rapp starb 1821, alt 49 Jahre; Loison starb 1816, alt 46 Jahre; Ransouth starb 1815, alt 47 Jahre; Marichall Daboust wurde nur 57 Jahre, selbst der kräftige Bandamme nur 59 Jahre alt. Marschall Augereau starb 1816, Lefebvre 1820, Genezal Latoure Maubourg 1822, Marschall St. Chr 1830. — Nur einige der Marschälle: Soult, Oudinot, Grouchy, Marmont, haben ein hohes Alter erreicht.

20 Jahre, älter als die französischen\*); sie konnten sich an Ruhm und Kriegsersahrung mit biesen nicht vergleichen; aber sie waren viel weniger durch Strapazen aufgerieben. Sie theilten ben vollen Enthusiasmus, der die Nation durchdrang. Patriozismus und Gefahr schärfte ihre Geistes und Seelenkräfte und

hob sie gleichsam über sich selbst empor.

Die französischen Heersührer, überwätigt von dem Gedanten einer so großen und umfassenden Uebermacht, erschraken vor dem Entschluß ihres Kaisers, die Elbe halten zu wollen, und sich so gleichsam mitten unter Feinden zu besinden. Sie sürchteten, da Desterreich von Böhmen her so weit ihren rechten Flügel umfaßte, zuletzt im Rücken genommen und von Frankreich abgeschmitten zu werden. Sie hielten das Festhalten der Elbe surücken, auch die Festungen Breis geben und sich in Masse an der Saale aufstellen, um sich dann schlimmstenfalls an den Rhein

zurückziehen zu können.

Napoleon, ber für Erörterungen mit seinen Generalen sehr zugänglich war, hatte alle Mühe, ihnen fühnere Gedanken beizubringen. "Großer Gott", antwortete er ihnen, "mit ben Opfern, die Ihr mir anrathet, um den Krieg beffer gu führen, könnte ich Frieden schließen. Aber gehn verlorne Schlachten fonnten mich faum in eine Stellung verweisen, die ich nach Eurer Meinung von Anfang an einnehmen foll. Wenn große Intereffen auf dem Stiele ftehen, giebt es Momente, wo man bem Siege Opfer bringen und fich nicht scheuen muß, wie Cortez seine Schiffe zu verbrennen. Ihr beforgt, bag ich im Berzen Deutschlands zu fehr in ber Luft schwebe\*\*); aber war ich nicht auf ben Schlachtfelbern von Marengo, Aufterlit, Wagram in einer gefährlicheren Lage? Bon Arcole bis zu dem heutigen Tage waren alle meine Schritte auf ber Rriegslaufbahn Ruhnbeiten ganz berfelben Art, und hierin habe ich die berühmtesten Beispiele befolgt. Ich werde nicht in der Luft schweben . . . . Werden bie Verbundeten es etwa wagen, zwischen meinen befestigten Linien ber Elbe und bes Rheins einzudringen? Wenn fie diefe Bermegenheit haben follten, fo rude ich in Bohmen ein, und bann bin ich es, ber fie im Ruden nimmt. Dresben ift

<sup>\*)</sup> Blücher war über 70, Yord 54, Bulow 58, Kleift 51, Tauentzien 53, Gneisenau 53 Jahre alt.

<sup>\*\*)</sup> Ein gewöhnlicher triegerischer Ausbruck. Wenn die Flügel nicht an Naturhindernisse angelehnt sind, so sagt man: sie stehen oder schweben in der Luft.

ber Angelpunkt, um welchen ich manöviren werbe, um allen Ungriffen zu begegnen. Bon Berlin bis Brag entwickelt fich ber Feind auf einem Umfreise, beffen Centrum ich inne habe. Die geringsten Communicationen verlängern sich für ihn auf ber Beripherie des Kreises, mir aber genügen einige Mariche, um mich überall hin zu verfügen, wo meine Anwesenheit und meine Referven nothwendig fein werben. Werben bie Berbundeten lange Zeit in ihren fo ausgebehnten Overationen Uebereinstimmung bewahren können, und muß ich nicht hoffen, fie früher ober später auf einer falschen Bewegung zu ertappen? Man muß ben Sachsen ihr grundloses Gerede gegen Plane, Die ben Rrieg in ihrem Lande verlängern konnen, ju Gute halten; aber was auch Einige ber Unseren, die ihnen nachsprechen, sagen mogen, fo find es doch die Ebenen bon Sachfen, wo bas Schicffal bon Deutschland entichieben werben muß. Ich wiederhole es: Die Stellung, welche ich einnehmen werde, ist so beschaffen und bietet mir so viele gunftige Wechselfälle, baß ber Feind, und follte er in 10 Schlachten fiegen, mich faum an ben Rhein gurudbrangen fann, mahrend eine einzige gewonnene Schlacht uns bor bie Sauptstädte ber Feinde bringt. Ich habe Alles berechnet, das Schickfal muß das Uebrige thun."\*)

Ein großes Genie fieht Mittel und Bulfsquellen, wo Minberbegabte feine mehr erbliden. Es gelang Napoleon, feine Heerführer vorläufig zufrieden zu stellen. — Auch war das Bewußtsein von der Macht und Größe des frangofischen Raiferreiches noch nicht fo weit erloschen, daß man nicht noch einen im Allgemeinen zufriedenstellenden Ausgang hoffen tonnte. Befand fich doch in den gahlreichen Reihen ber Feinde fein Felbherr, ber es auch nur entfernt mit bem großen Raifer aufnehmen tonnte. Der Feldzug ber Berbundeten bor bem Baffenftillstande tonnte ben frangofischen Beerführern in ber That feine große Meinung von ihrer Kriegführung einflößen. Noch um diese Zeit und später hörte der sächsische Oberft von Obeleben im frangofischen Sauptquartier häufig bon ben Berbundeten fagen: "fie hatten fein Spftem." Die Umgebungen bes Raifers bauten noch immer fest auf sein Benie und seinen Gludsstern. "Buverläffig", fagten fie, "werden die Berbundeten Fehler begehen, wir werden bann auf fie fturgen und fie vernichten!"\*\*) Bon dem schwedischen Kronprinzen war die Meinung verbreitet,

\*\*) Obeleben. 3. Auflage. S. 55.

<sup>\*)</sup> Fain's Manuscript von 1813. II. S. 25-31.

er fechte nur zum Schein, und gegen Desterreich wurde eine Erbitterung genährt, bie sich in dem Ausruf der französischen Borpposten Luf machte: der Schwiegervater (Kaiser Franz) soll es uns entgelten!

Es bleibt schließlich noch übrig, über bie örtlichen Bertheidigungsanstalten Napoleon's einiges Allgemeine hier beizus

bringen. Alls feste Bertheibigungslinie diente ihm die Elbe, an weldem Strom er alle Feftungen befaß. Magbeburg, Wittenberg und Torgau waren als folde icon vorhanden, während bes Baffenstillstandes verstärkt, mit Vorräthen verforgt und hinlanglich mit Garnison verseben. Samburg wurde, wie wir wiffen, auf Napoleon's Befehl vom Maricall Davoust mit großer Energie ju einer Festung umgeschaffen, um fich gegen einen gewaltsamen Angriff halten ju fonnen. Dresben follte ber Stutund Angelpunkt feiner Bewegungen fein, daber war beffen Befestigung nothwendig. Schon als ber Kaifer im Mai nach ber Laufit und Schlefien borbrang, befahl er eine Befestigung biefer fo fehr wichtigen Stadt. Lange Beit, fo lange Defterreichs Beitritt jur Coalition noch zweifelhaft war, gefchah bie Befestigung nur am rechten Ufer, nach ber Seite ber Reuftabt. Als ber Beitritt Desterreichs ju fürchten stand, wurde auch die Altstadt befestigt. Es bestanden noch die Ueberrefte ber alten Befestigung beiber Städte, ber Alt: und Reuftadt, Ueberrefte von Bafteien, Courtinen, jum Theil zugeworfenen Graben, um welche fich bie Borftabte schlangen, und in den abgetragenen Berken waren maffibe Baufer und Garten entstanden. Diefe alte Befestigung wurde nun von den Franzosen sehr sorgfältig benutzt und mit Gulfe neuer Werke verstärkt. Um meisten wurde die Reustadt einer völligen Festung ähnlich gemacht, indem sie mit zusammenhängenden Werken verseben und pallifabirt wurde. Außer ber steinernen, wieder gangbar gemachten Elbbrude befanden sich unweit Dresben noch zwei andere Bruden über bie Elbe, wobon bie obere bei Billnit; die Bugange ju biefen Bruden wurden noch besonders burch Berschanzungen gesperrt. Außer der Befestigung ber Reuftabt ließ ber Raifer hier in einer Entfernung von 1/2 Stunde eine Reihe von Lünetten und geschloffenen Werfen anlegen, beren Zwischenräume mit Ballisaden und Berhauen geschloffen wurden.

Am 14. Juli begann man, auch die Borftädte der Altstadt auf dem linken Elbufer durch Feldwerke zu schützen und 6 Ber-

schanzungen, mehrere Fleschen und 5 Lünetten an ben Ausgängen berselben zu errichten. Da bies noch nicht genug schien, so wurden dazu passende Gebäude in den Vorstädten zur Bertheibigung eingerichtet, Gartenmauern zur Ausstellung des Fußvolksdahinter zurecht gemacht, und die ganze eingehende und ausspringende Umgehung der Vorstadt, oberhalb von der Elbe an dis an die Weißeris, wo die Mauern sehlten, mit Pallisaden versehen.

Aufwärts von Dresden wurde die ehemalige Festung Sonnenstein, das Schloß von Pirna, kurz vorher mit vielen Kosten zur Frrenanstalt umgeschaffen, von Neuem in Vertheidigungszustand gesetzt, die hinderlichen Gebäude, Mauern, Dächer ein-

geriffen.

Dberhalb und unterhalb ber Bergfeftung und bes Städt: chens Königstein wurden zwei Schiffbruden über bie Elbe ge-Die obere wurde ben 27. Juni, die untere ben schlagen. 31. Juli vollendet. Diefe Brüden wurden burch befestigte Brudenköpfe am rechten Elbufer gefichert. Um von Often ber burch bas unwegfame Sanbsteingebirge einen bequemen Weg nach ben Bruden zu haben, wurde über fehr fchwierige Stellen des Gebirges bie fogenannte Napoleons: ober Raiferftrage an= gelegt. Dem Königstein gegenüber wurde eine verschanzte Stellung am Fuße 'bes Liliensteins für eine ganze Division eingerichtet. In bem Geholz am Fuße bes Königsteins murben im Bereich bes Kanonenschusses von bieser Bergfestung Verhaue angelegt. Auch in weiterer Umgebung waren noch mehrere Bunkte verschangt ober befestigt, fo bas Schloß Stolpen, bie Gegend von Hohenstein; eine verschanzte Stellung wurde auf bem Ladenberge bor Berg-Gieshübel, zwischen ben Dörfern Borna und Berbergen, felbst bei Bellendorf an ber bohmischen Granze. eingenommen. — Durch bie vielfachen Berbindungen über bie Elbe wurde es möglich, schnell größere Truppenmassen von einem Ufer auf bas andere marfcbiren ju laffen; burch bie Befestigungen aber, Angriffe bes Feindes möglichst lange aufzu-halten.\*) — Die Festung Erfurt diente dann im weiteren Sinne gur Berbindung ber Elblinie mit bem Rheine.

Was Napoleon persönlich betrifft, so hatte er von seinem Hauptquartier Dresden alle diese Arbeiten angeordnet, geleitet und mit raftloser Thätigkeit gefördert. Er betrieb von hier aus

<sup>\*)</sup> Die Kriegsereignisse zwischen Peterswalbe, Pirna, Königstein und Priesten, im August 1813, und die Schlacht bei Culm, von D. After. Dresben 1845.

alle Berftärkungen seines Heeres aus dem Innern Frankreichs und vom Rheinbunde. Er hatte feine Wohnung im Marcolini's schen Palaft in ber Friedrichsstadt, welche an bas breite Oftra-Gebege, einen grünen Anger zwischen biefer Borftabt und ber Cibe, angranat. Diefer Raum eignete fich gang besonders gu Truppenbesichtigungen, und ba bie meiften Transporte über Dresben gingen, fo fonnte er bier täglich Mufterungen bornehmen. Bon Dresben leitete er auch im Allgemeinen ben fich immer nachtheiliger geftaltenden Rrieg in Spanien, welchen er in die Bande bes Marschalls Soult, Herzogs von Dalmatien, gelegt, und ordnete von hier aus überhaupt die vielfachen Angelegenheiten seiner weiten Reiche. Biel Rudficht gebot auch die Verpflegung seiner Heeresmaffen, da das ausgezehrte Sachsen so viele Tausende nicht mehr ernähren konnte. Roch nicht gewitigt burch Die bitteren Erfahrungen bes verfloffenen Sahres, unterließ man auch jett das Nothwendige, was im späteren Berlauf des Feldzuges große Verluste zur Folge gehabt hat. — Napoleon machte fich auch perfonlich mit der Beschaffenheit ber Gegend bis auf entfernte Streden, und zwar nach einem getviffen Plane, befannt. Er besichtigte bie Elbfestungen Torgau, Wittenberg und Magdeburg. Bei Torgau hielt er Heerschau über die neugebildete fächfische Division Lecoq und in Magdeburg über bas Corps von Bandamme, von wo er bann über Leipzig nach Dresben gurudfehrte. Spater begab er fich nach Ralau, befich: tigte das Corps bes Marschalls Dubinot in ben Cantonirunasquartieren und fam über Hoperswerda gurud.

Den 25. Juli reifte er nach Mainz ab, um mit seiner Gemahlin Marie Louise zusammenzutreffen. Er wollte hiedurch ohne Zweifel bie Bartlichkeit und bas gute Bernehmen mit ber Raiferin an ben Tag legen, um einen guten Gindruck auf ihren Bater, ben Kaifer Frang, ju machen. Darum hatte er genaue Befehle ergeben laffen, um die Raiferin an allen Orten mit möglichsten Chren zu umgeben. Die Zusammenkunft in Mainz wurde mit großer Pracht gehalten. Der Kaiser blieb 8 Tage von Dresden entfernt und fehrte über Bamberg und Plauen zurud. Um ber ferneren Reise ber Kaiserin alle mögliche Wichtigkeit beizulegen, mußte fie am 4. August bei Eröffnung bes großen Baffins in Cherbourg zugegen fein. Er forgte für genque Berichte in ben öffentlichen Blättern und hoffte, bag Dies Alles von guter Birfung sein wurde. Rach Dresben gurudgekehrt, beschäftigten ihn zu sehr die diplomatischen Unterbandlungen, um auch noch feine Truppen in Schlefien muftern ju konnen; ju biesen gelangte er nicht mehr.

| Seine Streitfrafte zu Ende bes Waffenstillstandes waren                |
|------------------------------------------------------------------------|
| wie folgt vertheilt:                                                   |
| Das kaiserliche Hauptquartier in Dresden.                              |
| 1) In und der Dresden: die Garden. 1.                                  |
| Bei Pirna und Königstein: Marschall 60,000 Mann St. Chr                |
| 2) In der Laulig bei Zittau, Baußen und                                |
| in den Gegenden der oberen. Spree.                                     |
| und Neisse: die Corps von Victor. Lo-                                  |
| niatowski, Reynker, Landamme und die                                   |
| Reiter:Corps von Latoux:Maubourg und                                   |
| Kellermann ;                                                           |
| 3) Etwas nördlicher gegen bie Marken                                   |
| bei Kalau: das Corps des Marschalls                                    |
| Dudinot                                                                |
| 4) Am Bober: die Corps von Macdonald, Mar-                             |
| I mont und Bertrand .M                                                 |
| 5) In erfter Linie an der Ratbach, zunächst                            |
| bem schlesischen Heere gegenüber: die Corps                            |
| von Ney, Lauriston und das Reiter-Corps<br>von Sebastiani 50,000 ,, *) |
| bon Gebaftiani 50,000 "*)                                              |
| Außer dem unmittelbaren Befehl des Kaisers ftand bas                   |
| Corps von Davouft, mit den Danen verbunden, in und bei                 |
| Hamburg; die Division Girard, 8-10,000 Mann, bei Magde-                |
| burg.                                                                  |
| Weiter von der Elbe entfernt, als Rückhalt, stand das                  |
| Reiter Corps des Herzogs von Padua bei Leipzig, das Reiter-            |
| Corps von Milhaud in Thüringen; noch weiter zuruck in Fran-            |
| fen das Reserbe-Corps des Marschalls Augereau, Herzogs von             |

Castiglione.

\*) Nach anderen Angaben waren diese Corps schwächer und zählte namentlich das zu 1 nur 48,000, das zu 3 nur 21,000, das zu 4 nur 55,000 Mann.

Anhang.

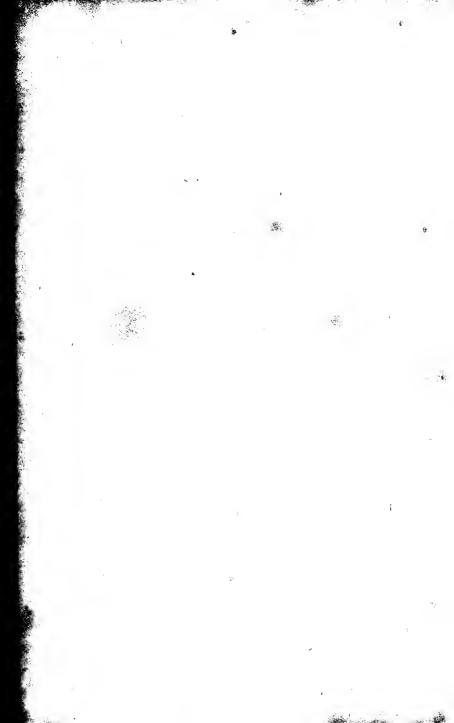

Ueber die Stärke des französischen Heeres nach dem Wiederansbruch der Feindseligkeiten zu Ende des Waffenftillstandes.

Die Rablen über die Stärkeverhältniffe der Heere der Berbunbeten und bes frangofischen Heeres, von Plotho, haben bisher im Allgemeinen unangefochten Geltung gehabt, fie find bon ben meisten Militairschriftstellern angenommen ober nur unwesentlich modificirt worden. Oberst-Lieutenant von Blotho befand sich während bes Krieges im großen hauptquartier ber Monarchen mit ber Absicht und im Auftrage, eine auf authentische Actenftude gebaute Geschichte jener Kriege zu schreiben. biefem Zwed wurden ihm alle Armee-Liften, Dispositionen, Relationen und was man bom Feinde erfundet, zur Berfügung Blotho ift baber recht eigentlich eine Quelle aus ber Beit felbst und, weil gestützt auf authentische Documente ber handelnden Personen, beglaubigt und höchst schätbar, wenn auch sein Werk, welches einige Jahre nach bem Kriege erschien, noch nicht die Reife haben konnte, welche erft nach Zusammenfaffung aller späteren Quellen möglich ift.

Seit Kurzem aber sind die bisher nach ihm geltenden Stärkeverhältnisse, besonders des französischen Heeres, von dem Hern von Bernhardi, Verfasser von Toll's Denkwürdigkeiten, erheblich anders normirt und die französische Streitmacht auf fast 100,000 Mann höher bestimmt worden, als sie Plotho angegeben. Plotho, der während des Krieges die im verdündeten Hauptquartier über die feindliche Stärke eingegangenen Nachrichten sichten und nach dem Kriege noch Quellen des Feindes einsehen konnte, der nicht die Absicht gehabt haben

kann, die feinbliche Stärke zu verkleinern, wird von Herrn von Bernhardi als völlig unzuverlässig angesehen, und seine Angaben werden S. 66 sogar nur "Bermuthungen" genannt.

Herr von Bernhardi stütt sich vorzüglich auf den Stärkerapport, welchen der Major-General Berthier am 6. August dem Kaiser vorlegte, nachdem dieser von Mainz wieder nach Dresden zurückgekehrt war. Nach diesem Kapport ist die Effectivstärke des französischen Seeres 421,961 Mann. Herr von Bernhardi sucht aber nachzuweisen, daß in dem Rapport noch verschiedene Truppentheile nicht aufgenommen sind, und bestimmt hiernach die französische Heeresstärke auf nicht weniger als 440,000 Mann, wodurch Rapoleon nur wenig schwächer erscheint, als die Verbündeten mit Desterreich.

Ein anderer Beweis, welchen Herr von Bernhardi betbringt, ift "die Schätzung", die Napoleon felbst (III. 68, 69) seinen verschiedenen Heeresmassen beilegt, und da bringt er dann leicht heraus, daß die Heeresstärke, welche Berthier in dem Napport angegeben, die allein richtige ist. Seite 104 zieht er eine Depesche Napoleon's an den Marschall Gouvion St. Chr heran, in welcher er seine Macht auf 400,000 Mann angiebt, eine Macht, welche man nicht umgehen könne (er meint auf

seinem rechten Flügel von Böhmen ber).

Endlich hat Herr von Bernhardi in seiner Beilage Nr. IV. von S. 493 an nach dem Tableau de la grande armée en Septembre et Octobre 1813 im Spectateur militaire vom General Pelet die Stärke des französischen Heeres specificiet, wosbei dann die einzelnen Corps des Fußvolks und der Reiterei beträchtlich höher zu stehen kommen, als dei Plotho, unter andern das französische Garde-Corps auf nicht weniger als 58,191 Mann, und es betrug demnach überhaupt:

das Fußvolf . . . 312,306 Mann die Keiterei . . . 69,707 ,, die Artillerie . . . 32,528 ,, Ingenieur=Truppen . 4,087 ,, Heerverwaltung . . 3,333 ,,

Summa = 421,961 Mann,

und da Berthier noch verschiebene Truppentheile ausgelassen, so betrug das Ganze = 440,000 Mann. Und dies waren nur zwei Drittheile der Sollstärke. Diese hätte noch circa = 200,000 Mann größer sein müssen, wenn die Etatsstärke von

840 Mann per Bataillon und die viel höhere als bei den Bersbündeten per Escadron hätte erfüllt werden follen.

Der französische Geschichtschreiber Thiers in seiner Histoire du Consulat et de l'Empire, Band XVI, nimmt die Stärkeverhältnisse sehr allgemein, und es ist nicht möglich, aus ihm

eine genügende Ausfunft zu entnehmen.

In dem als Beiheft zum Militair-Wochenblatt jüngst erschienenen Werke: Geschichte der Nordarmee im Jahre 1813, redigirt vom preußischen Generalstabe, Berlin 1859, in Commission bei Mittler und Sohn, wird, nach kurzen, sehr summarischen Angaben, bei denen nicht gesagt ist, worauf sie sich stühen, S. 176 die französische Streitmacht ohne die Festungsbesahungen und ohne Wrede an der Donau auf circa = 450,000 Mann — also noch 10,000 Mann höher als bei von Bernhardi —, das Heer der Berbündeten, mit Einschluß der Kosaken, im Felde auf circa = 470,000 Mann angegeben, wonach alle Russen, Preußen, Desterreicher, Schweden nur um

20,000 Mann ftärker gewesen wären, als Napoleon.

Auf diese Angaben erwidere ich: der Stärkerapport Berthier's war bestimmt, dem eigenen Heere und dem Feinde zu imponiren; beshalb ift bie Stärke ber frangofischen Armee barin um ein sehr Beträchtliches übertrieben, und man hat dies bisher auch immer so angenommen. General Pelet, welcher den Stärkerapport Berthier's jum Grunde legt, hat felbft ausbrucklich bemerkt, jene Berechnung der 421,961 Mann bezöge sich nur auf die allgemeine Effectivftarte; ber ausrudenbe Stanb ber Truppen sei ein "beträchtlich" schwächeren gewesen, wobei fich General Belet auf Baudoncourt und Fain beruft, die nun aber herr von Bernhardi wieder nicht gelten laffen will und fie für "ganz bodenlos unzuberläffig" erflärt. Herr von Bernhardi will überhaupt zwischen der effectiven Stärke und dem ausriidenden Stand der Truppen keinen irgend erheblichen Untericied gelten laffen, und fucht dies badurch zu beweifen, baß Berthier's Rapport das Corps des Marschalls St. Cpr 26,149 Mann und ber Marichall felbst ben wirklichen Bestand 3u Anfange bes Feldzugs zu etwa 25,000 Mann angiebt, woraus zu schließen, daß es ähnlich bei allen übrigen Corps gewesen; ja, herr von Bernhardi glaubt, baß einzelne Corps ftarter gewesen, als fie im Rapport von Berthier aufgeführt find (S. 505).

Wenn herr von Bernhardi ferner Napoleon's eigene "Schätzung" seiner heeresmaffen als Beweis anführt, so weiß

man zur Genüge durch sehr viele Beispiele, wie sehr Napoleon aus Politik und Gewohnheit seine eigene Stärke, selbst bis zur Lächerlichkeit und selbst gegen seine Generale, übertrieb, so daß

Dies gar fein Beweis fein fann.

Ich glaube, dem entgegen, annehmen zu müssen, daß das französische Heer in freiem Felde viel weniger zahlreich anzunehmen ist. Napoleon führte zugleich in Deutschland, Spanzen und Italien Krieg, und Frankreich hatte, seit 21 Jahren und Italien Kriege, und Frankreich hatte, seit 21 Jahren im Kriege begriffen, keinen Uebersluß mehr an junger Mannschaft. Noch ein Jahr vorher hatte Frankreich sein ganzes Heer in Rußland verloren. Außerdem war jetzt, vom Schluß des Wassenstillstandes die zum Wiederanfang der Feindseligkeiten, eine zu kurze Zeit gewesen, die Ausrüstung so großer Heeresmassen zu Stande zu bringen, als der gewaltige Kampf erforderte.

Der Stärkerapport Berthier's ist längst bekannt gewesen, er war auch ohne Zweisel Plotho bekannt; man hat ihn aber beutscher: oder verbündeterseits stets sür übertrieben angesehen und die französische Stärke viel geringer normirt. Noch ein jüngst erschienenes Werk: Der k. k. österreichische Feldmarschall Graf Radetsch, eine biograpische Stizze nach den eigenen Dietaten und ber Correspondenz des Feldmarschalls, von einem österreichischen Veteranen. Stuttgart und Ausburg, J. G. Cotta'scher Berlag, 1858, spricht in Betress dieses Rapports S. 153 die Meinung aus, daß derselbe "absichtlich" so hoch angegeben worden und der wirkliche streitbare Stand der Franzosen in Sachsen. Schlesien, so wie an der Niederelbe und in Baiern, also mit Wrede — 350,000 Mann nicht übersstiegen habe; wonach also das französische Here ohne Wrede nur wenig über 300,000 Mann betragen haben könnte.

Herr von Bernhardi beschuldigt mich nun nach S. 67 seines Werks insbesondere, in Benutung des Werks von Lord Burghersh (Memoiren über die Operationen der verbündeten Herren bewerten Seere unter dem Fürsten Schwarzenberg und dem Feldmarschall Blücher während des Endes 1813 und 1814, von Lord Burghersh, damals Bevollmächtigter Englands im großen Hauptquartier der Monarchen, später Graf von Westmoreland. Aus dem Englischen übersetz von F. W. Schreiber, Lieutenant im Königl. Preuß. Garde: Dragoner: Regiment. Berlin 1844, in Commission bei E. S. Mittler) eines "sehr argen Bersehens." In diesem Werse wird, auf Seite 4 Bezug genommen auf die Beilage Nr. II. S. 188, welche die Ueberschrift führt: "Drei verschiedene, dem Hauptquartiere der Verbündeten gelieserte Nach-

weifungen über bie Starte ber frangofischen Armee", und wo in einer Tabelle, unter Anführung ber einzelnen Corps ju Fuß und zu Pferde, brei verschiedene Stärkeangaben angegeben find. Die hochfte ift 357,107 Mann, bie zweite 204,000 Mann, bie beitte 188,000 Mann. Herr von Bernhardi giebt zu, daß biefe Rablen richtig find, behauptet aber (G. 67), diese verschiedenen Stärkeangaben bezögen fich auf drei verschiedene Berioden: bie von 204,000 Mann bezoge fich auf ben 20. September und Die britte Stärkeangabe S. 68 bezöge sich auf den 24. Septen ... nach den gehabten großen Berluften. Das Bert von Lord Burghersh, später Graf Westmoreland, in ber Uebersetung bon Schreiber liegt vor mir. Ich finde aber weber im Text, noch in der Tabelle Nr. II. die geringste Andeutung, daß diese 3 Stärkeangaben sich auf 3 verschiebene Berioden beziehen, und bag ich also irgend ein Bersehen in der Benutung gemacht hatte. Es ift vielmehr gang flar, bag bies ungefahr gleich: zeitige Angaben bor dem Wiederausbruch ber Feindseligkeiten find, wie fie durch Berrath, Beftechung und burch Rundschafter beim hauptquartier eingingen. Die zweite und britte Angabe find allerdings beträchtlich unter bem Stande ber Wirklichkeit'; boch hindert dies nicht, daß fie fo im Hauptquartier eingebracht Es kommen in der dritten Angabe, die doch die niedrigste ift, Corps vor, welche stärker find, wie in der zweiten, fo bie Corps von Dudinot, Bertrand, Poniatowski, Bandamme, Latour-Maubourg, was, wenn die Angaben fich auf drei verschiebene Berioden bezögen, nicht ber Fall fein konnte.

Es ift gewiß, daß auch die Zeitgenoffen und die Berbunbeten felbst das frangofische Beer bei weitem nicht fo ftark hielten, als man jest, ein halbes Sahrhundert nachher, glauben machen will. Lord Burghersh nimmt baffelbe nach ber höchsten Angabe ber Tabelle ju 357,107 Streitern an, wogegen bie effective Stärke ber Berbundeten 550,000 Mann betrage. Der öfterreichische Chef des Generalftabes bei Schwarzenberg, Feldmarschall-Lieutenant Graf Radetsth, welcher auf Befehl des Raifers Franz von öfterreichischer Seite ebenfalls einen Rriegs: plan entwarf, ber, bom Raifer genehmigt, am 12. Juli bem Raifer Alexander übermittelt wurde (Biographie von Radenty, S. 156-166), nimmt bie Starke, die unter Rapoleon felbft ohne ben Vice-König in Italien, ohne Brede, ohne Davouft, ohne die Befatungen der Elbfestungen und ohne Augereau bei Burzburg, ber jehoch auf 40-50,000 Mann geschätt wird — gegenüberstehen würde, auf nur 190,000 Mann an

**(S.** 157).

Die höchste Angabe in der Tabelle II. von Lord Burgherst ist, wie angeführt, 357,107 Mann. Hiebei ist nicht gerechnet Davoust in Hamburg mit 30,000 Mann und Augereau mit 15,000 Mann, der aber erst zur Schlacht bei Leipzig anlangte, susammen also 45,000 Mann. Wenn man das zusammenrechent, so müßte das französsische Heer 402,107 Mann stark gewesen sein. Aber schon Plotho kürzt an dieser Zahl sehr beträchtlich. Er nimmt das Garde-Corps, einschließlich der Garde-Krei unter Nansouth, die Corps von Lictor, Ney, Poniatowski, St. Chr 2c. merklich niedriger an, so daß sich das Heer mit Davoust und Augereau ebenfalls nur, wie bei Lord Burghersh, auf 257,000 Mann stellt.

Wenn man ein einigermaaßen sicheres Berzeichniß hatte, wie viel bie Frangosen bom Wiederbeginn der Feindseligkeiten bis ausichlieglich ber Schlacht bei Leipzig an unmittelbar auf den Schlachtfeldern gefallenen Todten, an an ihren Bunden Geftorbenen, burch Strapagen Aufgeriebenen und an Gefangenen verloren hätten, so wurde fich auf die wirkliche Starke bes französischen Heeres schließen lassen, da über die französische Starke in der Leipziger Schlacht feine wesentliche Berschiedenheit Ein solches Berzeichniß möchte es aber von feinem Kriege geben. Doch findet sich in dem Werk von Lord Bur abersh in Beilage Rr. VI. S. 193 eine Nachweisung des Berluftes ber Frangofen an Gefangenen, Gefchüten und Munitionswagen vom April bis jum Ende Oktober 1813. Ich weiß nicht, ob diese Liste genau ist; doch schrieb der Berfasser ohne Zweifel die Zahlen so auf, wie fie ins große Hauptquartier ber Monarchen gemeldet wurden. Wenn man hiernach bie Gefangenens bom 17. August bis 14. Oktober zusammenzählt, so ergiebt sich die Zahl von 57,519 Mann.

Diese Zahl, als einigermaaßen richtig vorausgesetzt, ergiebt Kolaendes:

| 14901 | LUCU.                                                      |                 |      |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1)    | Es wurden vom Wiederbeginn ber Feind-                      |                 |      |
| ,     | seligkeiten bis ausschließlich ber Schlacht                | <b>= =</b> = 00 | m    |
| 4)    | bei Leipzig gefangen                                       | 57,500          | Wann |
| 1)    | In Dresden wurden gefangen die Corps von St. Chr und Lobau | 32,000          |      |
| 3)    | Davoust in Hamburg geht ab mit                             |                 | "    |
| 4)    | Vor Beginn ber Schlacht bei Leipzig hatte                  | 30,000          | "    |
| ,     | Napoleon noch, einschließlich des jest heran-              |                 | ,    |
|       | gerückten Corps Augereau                                   |                 | "    |
|       | G.mma                                                      | 990 500         | Mann |

Wenn nun die Zahl der Gesammtstärke von 440,000 Mann nach von Bernhardi richtig wäre, so müßte Napoleon von Mitte August bis Mitte Oktober, in zwei Monaten, an Todten auf dem Schlachtfelde, an Todten in den Lazarethen 150,000 Mann, oder, wenn die Angabe im Beibeft des Mili-

tair-Wochenblattes, wonach das französische

Heer 450,000 Mann ftark gewesen, gelten soll, 160,500 Mann, verloren haben, was nicht benkbar ist.

Damit ist indessen die Sache noch nicht abgethan.

Unter ber Zahl der Gefangenen, welche Lord Burgherst anführt, befand sich ganz ohne Zweisel eine gute Zahl Verwundeter und wahrscheinlich die meisten Schwerverwundeten, die sich bei einem Rückzuge nicht retten können. Ich glaube der Wahreheit ziemlich nahe zu kommen, wenn ich unter den Gefangenen von 57,500 Mann wenigstens den vierten Theil, also 14,375 Mann, als verwundet annehme, welche bei der Zahl der über-

haupt Verwundeten in Unrechnung kommen.

Run ift bekannt, daß in Schlachten und Gefechten nur 5, höchstens 8 Mann vom Hundert getödtet, freilich die drei-, vier-, fünffache Zahl verwundet wird. Aber von den Verwundeten, und besonders von den Leichtverwundeten, geneset doch der bei weifem größte Theil, 4/5 oder wenigstens 3/4; nur bei besonders schlechten Unstalten und schlechter Pflege genesen weniger. Wenn also auch 50—60,000 Mann auf Tobte auf bem Schlachtfelbe, an erhaltenen Wunden in den Lazarethen oder an Krankheiten Gestorbene in den 2 Monaten gerechnet werden, so stellt sich die Gesammtstärke noch lange nicht auf die Höhe von 440,000 oder 450,000 Mann. Rach der vorstehenden annähernden Berechnung betrug das frangofische Seer, die Gestorbenen abgerechnet, \$89,500 Mann. Davon find bei ben Gefangenen abzurechnen, die zugleich Verwundete waren = 14,375 Mann und 50,000 ober 60,000 zuzurechnen, die umgekommen sind. nach würde sich die Gesammtstärke des frangösischen Heeres nur auf 325,000 oder 335,000 Mann ergeben.

Die Rechnung ist aber auch so noch ungenau, und von letzterer Zahl mußte noch eine Anzahl Taufender zurückgerechnet

werden.

Es ist nämlich gewiß, daß zur Zeit des Wiederbeginns der Feindseligkeiten noch ein beträchtlicher Theil der französischen Streitkraft nicht heran war und erst in den zwei Monaten anlangte, die bis zur Schlacht bei Leipzig folgten, wie denn das Corps von Augereau, 15,000 Mann stark, erst anlangte, als die Schlacht bei Leipzig beginnen sollte.

Faßt man alle diese Umstände zusanmen so wird zwar die Stärke des französischen Geeres immer nicht genam ermittelt sein, was nach beinahe 50 Jahren überhaupt nicht mörlich ist und immer sehr schwer bleibt, da die Stärke eines Geeres im Kriege sich täglich, sa oft stündlich ändert; aber der Leser wird, denke ich, die Ueberzeugung gewonnen haben, daß die Angabe von 450,000 und 440,000 Mann viel zu hoch ist; daß auch die Angabe Plotho's von 357,000 Mann noch zu hoch ist ind beim Wiederbeginn der Feindseligkeiten das französische Seer wahrscheinsich kaum 300,000 Mann oder wenig darüber stark gewesen sein kann.

Herr von Bernhardi aber, der S. 69 mit gester Entschiedenheit bemerkt: "Nach solchen Ergebnissen der Prüfung dürfen wir wohl die Untersuchung für geschlossen, die Frage für erledigt halten, und die Zahlen, wie sie Berthier's Listen bringen, als seststeen der Geschickte überweisen", wird vielleicht zugeben, daß auch seine Zahlen einer sehr bedeutenden Modissication fähig und noch nicht so angethan sind, um als feststehend der Geschichte überliefert werden zu können. Wenn der Eroberer wirklich so start gewesen wäre, wie die ganze Coalition, so bin ich überzeugt, die Sache würde einen andern Berlauf genommen haben. Er war aber bei weitem nicht so start, und ich halte es für einen ganz falschen Patriotismus, durch große Berrückung der Zahlenverhältnisse die Bedeutung desselben schmälern oder unser Verdienst erhöhen zu wollen.